



300534 (a) Lop. U.8 8 143.

### Neues Preussisches

# Adels-Lexicon

oder

genealogische und diplomatische

### Nachrichten

von

den in der preussischen Monarchie ansässigen oder zu derselben in Beziehung stehenden fürstlichen, gräflichen, freiherrlichen und adeligen Häusern, mit der Angabe litter Abstammung, ihres Besitzthums, ihres Wappens und der aus ihnen hervorgegangenen Givil- und Militärpersonen, Helden, Gelehrten und Künstler.

bearbeitet von

einem Vereine von Gelehrten und Freunden der vaterländischen Geschichte

unter dem Vorstande des

Freiherrn L. v. Zedlitz-Neukirch.

Zweiter Band.

E - H.

Zweite wohlfeile mit neuen Nachträgen und Verbesserungen vermehrte Ausgabe.

Leipzig, 1842. Gebrüder Reichenbach. managaria da ka

I Contract



821113

### Vorrede.

Wir haben im Allgemeinen diesem Bande dieselben Bemerkungen vorauszuschicken, die wir bei dem ersten Bande zu machen Gelegenheit nahmen. Grosse Schwierigkeiten, Mijhe und oft vergebliche Anfragen mischten sich im Laufe unserer Arbeit mit den uns von vielen Seiten gegebenen Beweisen der Theilnahme und Anerkennung. Mit grossem Vergnügen haben wir eine lange Reihe von Briefen aufzuweisen, in welchen uns Zufriedenheit mit einzelnen bereits erschienenen Aufsätzen zu erkennen gegeben wird. Verschiedene gelehrte Männer und viele Freunde der Genealogie haben fortgefahren. uns interessante Mittheilungen zu machen, andere haben uns dergleichen verheissen. Sehr viele schätzenswerthe Notizen sind uns, besonders in Beziehung auf schweizerische, in Verbindung mit dem preuss. Staate gestandene oder noch stehende Familien, von dem gelehrten und emsigen Forscher in diesem Felde der Wissenschaften, dem Herrn Freiherrn v. Crousax-Chexbres, zugegangen. Noch sind eine grosse Anzahl von Aufsätzen theils in den Händen der betreffenden Familien-Häupter oder Glieder, den wir sie zur Ergänzung und Berichtigung mittheilten, oder es sind uns Nachrichten versprochen worden, die bis jetzt noch nicht eingelaufen sind. Durch diese Verhältnisse sind wir genöthigt, eine lange Reihe von Aufsätzen noch für die Ergänzungstafeln, oder für ein künftiges Supplement, je nachdem sie einlaufen werden, zurückzulegen. Zum Theil als Nachricht für diejenigen unserer Leser, die diese Artikel vielleicht schon vermisst haben, anderen

Theils auch zur Erinnerung für die Zügernden bemerken wir hinstelltlich der bereits vorgekommenen Buchstaben, dass wir unter andern noch nachzutragen haben und nachtragen werden die Nachrichten über die Familien v. Bohlen, v. Bila, v. Brandenstein, die Freiberren und Ilerren v. Gaertner, die Grafen und Ilerren von der Groeben, die Freiberren v. Haxthausen, v. Hagenow, v. Hoffmannswaldau, u. s. w. Noch im letzten Augenblicke sind uns die Materialien für die Artikel: die Freiherren und Herren v. Eglofistein und die Freiherren v. Falkenhausen zugekommen, um sie noch dem zweiten Bande einverleiben zu können.

Der Vorstand des Vereins zur Herausgabe des Preussischen Adels-Lexicon.

### Inhalt des zweiten Bandes.

Fortsetzung der Beiträge zur Statistik des Adels.

| V. Der Adel in der Mark Brandenburg in der ersten Hälf | te   |
|--------------------------------------------------------|------|
| des 18. Jahrhunderts.                                  | . 1  |
| 1) Der Adel in der Altmark                             | . 1  |
| 2) Der Adel in der Priegnitz                           |      |
| 3) Der Adel im Lande Ruppin,                           |      |
| 4) Der Adel im Havellande                              |      |
| 5) Der Adel im Lande Zaucha                            | . 4  |
| 6) Der Adel im Lande Teltow                            | . 5  |
| 7) Der Adel im Lande Ober-Barnim                       | 5    |
| 8) Der Adel im Lande Nieder-Barnim                     |      |
| 9) Der Adel im Lande Beeskow und Storkow               |      |
| 10) Der Adel im Lande Lebus                            | . 6  |
| 11) Der Adel in der Uckermark                          |      |
| 12) Der Adel im Lande Sternberg                        |      |
| 13) Der Adel im Lande Cottbus                          | . 9  |
| 14) Der Adel in der Neu-Mark                           | . 9  |
| VI. Der Adel in Preussisch Pommern in der ersten Hälf  |      |
| des 18. Jahrhunderts                                   | , 13 |
| 1) Der Adel im Anclamschen Kreise                      |      |
| 2) Der Adel im Demminschen und Treptanischen Kreise    |      |
| 3) Der Adel im Randowschen Kreise                      |      |
| 4) Der Adel im Usedomschen District                    |      |
| 5) Der Adel im Wollinschen Kreise                      | . 14 |
| 6) Der Adel im Regenwalder und Labesschen Kreise       |      |
| 7) Der Adel im Belgardschen Kreise                     |      |
| 8) Der Adel im Blucherschen Kreise,                    |      |
| 9) Der Adel im Daberschen Kreise                       |      |
| 10) Der Adel im Flemmingschen Kreise                   |      |
| 11) Der Adel im Fürstenthume Camin                     |      |
|                                                        |      |
| 12) Der Adel im Greiffenlagschen Kreise                | . 17 |
| 13) Der Adel im Greiffenbergschen Kreise               |      |
| 13) Der Adel im Greiffenbergschen Kreise               | . 18 |
| 13) Der Adel im Greiffenbergschen Kreise               | . 18 |

| 17) Der Adel im Ostenschen Kreise                           | Beite<br>19 |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| 18) Der Adel im Poltzinischen und Arnhausischen Kreise      | 19          |
| 19) Der Adel im Pyritzischen Kreise. ,                      | 20          |
| 20) Der Adel im Rummelsburgschen Kreise                     | 20          |
| 21) Der Adel im Saatziger Kreise                            | 21          |
| 22) Der Adel im Schlaweschen Kreise                         | 21          |
| 23) Der Adel im Stolpeschen Kreise                          | 22          |
| 24) Der Adel im Freyenwaldischen Kreise,                    | 23          |
| 25) Der Adel im Lande Lauenburg                             | 24          |
| 26) Der Adel im Lande Bütow,                                | 25          |
| VII. Der Adel in Schlesien am Anfange des 18. Jahrhun-      |             |
| derts                                                       | 26          |
| Gräfliche Geschlechter                                      | 26          |
| Freiherrliche Geschlechter                                  | 27          |
| Adelige Geschlechter                                        | 28          |
| VIII. Verzeichniss der adeligen Geschlechter und deren Gil- |             |
| ter im Herzogthume Geldern bei der Besitznahme dessel-      |             |
| ben von Seiten Preussens (1713)                             | 41          |
| IX. Verzeichniss des Adels und dessen Besitzungen im        |             |
| Herzogthume Geldern im Jahre 1782                           | 42          |
| X. Der Adel in der preuss. Provinz Pommern mit seinen       |             |
| Besitzungen im Jahre 1836, nach amtlichen Mittheilungen.    | 48          |
| XI. Der auf der Insel Rügen ehemals ansässig gewesene       |             |
| und der jetzt ansässige Adel                                | 65          |
| XII. Die nach dem westphälischen Frieden auf der Insel      | 00          |
|                                                             |             |
| Rügen vorhandenen adeligen Familien und deren Besitz-       |             |
| thum                                                        | 66          |
| XIII. Verzeichniss der ehemaligen Landvögte auf Rügen,      |             |
| bis auf die gegenwärtigen Zeiten                            | 67          |
| XIV. Die Stifter und Klöster für die Töchter des preuss.    |             |
| Adels lm Jahre 1835                                         | 68          |
| XV. Beiträge zur Geschichte des schwarzen Adlerordens,      |             |
| als der höchsten Auszeichnung und Hofehre                   | 71          |
| Neues preussisches Adels-Lexicon                            | 99          |
|                                                             | 469         |
|                                                             | 494         |
| Register                                                    | 23%         |

### Fortsetzung der Beiträge zur Statistik des Adels.

(Vergl. Seite 33 u. 34 des ersten Bandes.)

Der Adel in der Mark Brandenburg in der ersten Hälfte des 18ten Jahrhunderts.

(Nach v. Gundling.)

1) Der Adel in der Alt-Mark.

Die Herren Ganss, Edle Herren v. Putlitz auf Alt- und Neu-Eckerhoff, Gottberg und Viel-

Die Freiherren und Herren v. Schulenburg zu Benzendorf, Apenburg, Wallsleben, Ritleben, Cob-bel, Mahlwinkel und Osterwohl. Die Freiherren v. Bülau zu Schöneberg und Falkenberg.

Die Herren von: Bartensleben zu Wolfsburg, Metz-

dorf und Steimke. Alvensleben zu Exleben, Emmersleben, Ifernschnippe, Kalbe, Bissmark, Zichtow, Berge, Schen-kenhorst und Vienau.

Arnstädt zu Demker, Bissmark zu Krevese, Briest, Schönhausen, Dongelin und Ungelin-

gen. Barsewitz zu Scharpenloh, Vielbaum und Esack.

Börstel zu Gross-Schwarzlosen und Schinne. Bertkow zu Bertkow und Wolden-

rade. Die Erhen Chwsłcowo Chwalcowsky zu Mollendorf, 'Billberg, Plaze

Dequede zu Deetz. Dusedau zu Welle. Eichstädt zu Eichstädt und Baum-

garten.

und Rengersleben.

v. Zedlitz Adels-Lex. II.

Die Herren von: Einbecke zu Bretsche. Calbe von Schäpelitz. Goerne von Nieder-Goren.

Fliiggen auf Germenau. Gravenitz zu Rittleben, Neukirch und Welborn-Canstein nun Erben von Schönberg. Hizacker zu Getzlingen.

Jetz zu Hohenwulsche und Bust. Jetz von Gläden. Jagau auf Scharffenhufe, Aulosen,

Orlgunne, Vielbaum, Calenberge, Gaartz, Natewisch, Gerhoff und Calberwisch Itzenblitz zu Grieben, Biefkan und Järchel.

Katte von Schöneberg. Knesebeck zu Tilsen. knezebeck zu Langenapel.

Krusemark zu Krusemark und Hohenberg. Kröcher von Natewisch.

Uechtritz vonfRaventhal, Altenzaun und Osterholz. Kläden zu Kläden, Gohre und Badingen.

Kanneberg zu Krumke, Kanneberg, Hohenhoff, Iden and Berge. Lindstädt zu Lindstädt, Schwach-

ten und Jarchau. Los zu Holzhausen Lüderitz zu Lüderitz, Ehewinkel und Wittemolir.

Meding zu Horst. Meseberg zu Meseberg. Bieverling au Rosenhof.

Die Herren von: Rossan zu Ferchlip. Rädern von Wolterslage, Rindorff zu Grossen-Ellingen, Iden, Getzlingen und Rönnebeck, Raden auf Losenrade. Rauchhaupt zu Flessau. Rienau zu Wahrburg. Rothen zu Sanne und Köcke. Runstüdt zu Schönfeld. Schencken zu Flechting, Lemensehl und Hasselburg. Treschkau zu Baben. Treffenfeld zn Konigde. Vintzelberg zu Rochau. Voss zu Vielbaum. Woldicke von Starkow, Rohrbeck, Arnini und Polkeritz. Wagenschütz zu Altenzau-

 Der Adel in der Priegnitz.
 Die Herren Ganss, Edle Herren von Putitiz zu Putitiz, Wittenberg und Mansfeld.
 Die Herren Ganss, Edle Herren von Putitiz zu Wolfshagen.

von Puttitz zu Wolffshagen.
Die Herren Ganss, Edle Herren
von Puttitz auf Netelbeck und
Crumbick.
Die Grafen v. Blumenthal auf Prött-

lin und Holdseelen.
Die Herren von:
Blumenthal auf Krampfer.
Blumenthal auf Abbendorf.
Blumenthal auf Blumenthal, Horst
und Dallausen.
Bredow zu Mancknuss.
Brunn von Tornau.
Bülan zu Quizöbel.
Burghagen auf Frehn.

Burglagen auf Burghagen, Prenitz und Kleinow, Burghagen auf Schönlagen. Burghagen auf Genahagen. Grabau von Bautikow, Grabau von Grabau, Gülten auf Gaartz und Königsberg, Grävenitz von Schilde. Grävenitz von Frehne. Griwenitz von Rolsdorf, Grambkow zu Riihstadt. Holsten auf Gotschow und Ponitz.

Jurgas auf Wulkow. Kamecke auf Kletzke. Kahrstädt von Neuburg. Die Herren von: Kahrstädt von Seetzke. Kahrstädt von Garlihn-Kahrstädt von Kaltenhof und Glok-

Kahrstädt von Kaltenhof und Glokkau.
Kaphengst von Gulitz und Breesche,

Klinggraef zu Schrepkow. Kleist zu Stavenan. Klitzing zu Rehfeld und Grabow. Klitzing von Dreven und Kramzow. Knesebeck von Bochin.

Königsmarck auf Berlith und Rodahn.

Königsmarck von Kötzelin und Rodahn.

Kröcher auf Lohme.
Kröcher auf Lohme, Dretz und Rodale.
Krusecke auf Dannewald.

Krisecke auf Dannewald. Kunow von Teschendorf. Lilien auf Zatzke. Moellendorf zu Gadau und Bern-

heide.
Möllendorf auf Wendorf.
Möllendorf auf Brenickendorf.
Möllendorf auf Ponitz.
Pauly von Darsikow.

Platen auf Mesendorf.
Platen auf Gautkow, Macho und
Platen auf Gautkow, Macho und

Rehfeld.
Platen auf Quitzow.
Platen zu Kuhwinkel.
Platen auf Wuticke.

Prikenitz auf Wuticke. Quitzow von Gershagen. Quitzow von Kuhsdorf und Bullendorf.

Quitzow von Grube.
Rathenau auf Pinnow und Möllen,
Retzdorf auf Weißen.
Retzdorf von Kleinen-Bröse.
Rolule auf Zernikow.
Rohr zu Pentzlin.
Rohr auf Meyenburg.
Rohr and Holzhausen.

Rohr auf Rothenmohr und Meyenburg. Rohr von Jernitz und Holzhausen. Saldern zu Plattenburg und Witsenack (Stadt).

Saldern von Gaartz.
Scharfenberg auf Lohme.
Stillen von Fretzdorf und Herzsprung.
Frehre

Vintzelberg von Frehne.

Die Herren von:
Warnstüdt zu Wustrow.
Warnstüdt auf Trigittz.
Wartenberg von Dergerthin.
Wartenberg von Dergerthin.
Wartenberg von Liegendorft.
Wartenberg von Liegendorft.
Wartenberg von Naberlingen.
Wartenberg von Nabelin.
Wenckstern und Lenzewische.
Wenckstern von Daltinin.
Wenckstern auf Neuteld.
Winterfeid von Daltinin und Linden.
Minterfeid von Da

Ziker zu Streckenthin,

3) DerAdelim Lande Ruppin.

Die Herren Grafen von Schwerin zu Wallsleben, Butow, Dannenfeld und Woltersdorf. Der Graf von Wartensleben zu Baungarten, Schönermark und Rauschendorf. Der Freiherr von Hartenfeld auf

Germenendorf.
Der Freiherr von Schwendy von
Buschow.

Die Herren von: Stuterheim von Barsikow. Brunn zu Barsikow. Möllendorf zu Barsikow. Flans zu Baumgarten. Rolir zu Brunn. Brunn zu Brunn. Maltiz auf Barsikow. Möllendorf auf Barsikow. Kalilbutz zu Campeh. Knesebeck zu Carwe. Zernikow zu Cantow. Witstruck zu Cantow. Falkenberg zu Caterbow. Jurgas von Dessow. Rohr v. Drieplatz. Kröcher zu Dreetz. Lochow auf Dreetz. Brunn auf Drieplatz. Falckenberg zu Dolgow. Rohr zu Ganzer. Jurgas zu Ganzer. Fabian zu Gartow. Woldeck zu Gnevikow. Zicher zu Gnevikow. Quast zu Gaartz.

Die Herren von: Kleist zu Krentzlin. Hagen zu Ketzlin-Quast von Kuddow. Rohr von Leetdin. Redern von Langen. Redern von Linde. Bülow von Lugfeld. Jurgas zu Loyow. Wutenow zu Loyow. Grunenthal zu Loyow. Brunn zu Mezeltin. Zieten zu Mezeltin. Fabian zu Mezeltin. Lüderitz zu Nackel. Quast von Prozen. Rathenau von Plänitz. Trott von Ribbeck. Beville zu Stadt Rheinsberg. Quast von Radesleben. Wutenow zn Sägelitz, Lüderitz zu Sägelitz. Rohr zu Stöffin. Rohr zu Tramnitz. Guhlen zu Wustrow. Zieten zu Wustrow. Langermann zu Werder. Schöning zu Zernigkow. Zieten zu Witberg. Quasten von Wuzetz-Bredow zu Wuzetz,

 Der Adel im Havellande und dahin gehörigen Landen: Frisaeh, Rhino, Glin, Bellin und Löwenberg.

Der Herr Graf von Blumential auf Pahretz. Der Herr Graf von Rädern auf Löwenberg. Der Freiberr von Hunicke auf Buchow und Karpzow. Der Freiberr von Hartenfeld auf

Die Herren von:
Bredow Herren zu Bredow,
Wilmersdof zu Buschkow.
Briest zu Bamme.
Goerne zu Plauen (Stadt).
Goerne auf Briest.
Bredow zu Zistow.
Ribbeck zu Duratz.
Ribbeck zu Dalgo.
Haacke zu Eutz.

Liebenberg und Hesen.

Die Herren von: Stosch und Erben von Weiler zu Zieten zu Witzke. Falkenreede. Knoblauch zu Fargeser bei Rathenow. Brösicke zu Gortz. Gersdorf zu Klein- und Gross-Bähnitz. Ribbeck zu Glienicke. Brösicke zu Gutenbahren. Brösicke zu Keziier. Stechow zu Kozen. Hunecke zu Karzow. Brunn zu Lino. Bredow zu Marckow. Wilmersdorf zu Marckee. Wykerslot zu Marquardt. Bredow zu Niebelde. Görne zu Niezalın. Grote zu Priort. Bredow zu Bessin. Knoblauch zu Bessin. Kettwig zu Bessin. Hunecke zn Pahretz an der Wublitz. Katten zu Roschkow. Ribbeck zu Ribbeck. Bardeleben zu Ribbeck. Brunn zu Rezow. Bredow zu Rezow. Brösicke zu Riwend, Hunecke zu Sotzker. Falcke von Sotzker. Bardeleben zu Sotzker. Ribbeck zu Sagefeld. Stechow zu Stechow. Bardeleben zu Selblang. Stechow zu Selblang. Erxleben zu Selblang. Katsch zu Döbritz und Ferbitz. Bredow zu Bredickow. Bredow zu Gorden. Bredow zu Hage. Bredow zu Kriele. Bredow zu Klessen. Bredow zu Liepe. Bredow zu Landin. Bredow auf Lentzke. Bredow zu Viezenitz. Bredow von Wagenitz. der Hagen von Kietz. Treskow zu Parey, der Hagen zu Prietzen. der Hagen zu Spaatz. Rauchhaupt zu Semien. der Hagen zu Stellen. Hagen zu Wolsehr.

Die Herren von: Wutenow zu Witzke. Zieten auf Dechtow. Bellin auf Lentzke. Lentzke von Lentzke. Räder zu Wansdorf und Bagow. Doberitz von Lentzke. Ludike von Gross-Zieten. Bredow von Hoppenrade. Trotte von Badingendu Rossey zu Schönwalde,

#### B) Der Adel im Land Zaucha.

Die Edlen von Plotho zu Kiesel. Die Herren von: Rochow zu Bliendorf.

Haacken zu Bliendorf. Brösicke auf Cammer. Marwitz zu Kennitz und Föben. Rochow zu Ferrich. Görne zu Gollwitz. Rochow zn Goltze. Wulffen von Grabow. Rochow zu Reckan. Rochow zn Gothin. Rorch von Grieben. Brösicken von Grebs. Haacke auf Grossen-Creutz. Wulffen auf Gross-Lubbars. Münchhausen zu Holibeck. Rochow zu Jeserich. Thinnen auf Klein-Briesen. Thinnen auf Klein-Lubbars. Thumen auf Körtzin. Rochow zu Kraline. Münchow von Ladebnrg. Münchow von Lietzke. Rochow zu Merdunck. Rochow von Pernitz. Rochow von Plesow. Schilde auf Warckan, Görtzke von Schönefeld. Wulffen von Stegelitz. Thiimen auf Stücken.

Wulffen auf Stresow. Rochow zu Trechwitz. Brand anf Lindow zu Wendischborg. Brand von Werbig. Rochow von Wildenbruch. Leipzig von Beerwalde, Hermsdorf und Kossin. Stuterheim zu Hermsdorf, Kossin,

Meinsdorf, Rhienow, Weisen und Wipersdorf.

Der Freiherr von Ilgen auf Brietz.

Die Herren von: Schlaberndorf zn Blankenfelde, Liene von Blankenfelde, Schlaberndorf von Gross-Beuthen. Görtzke von Gross-Beuthen. Schlaberndorf von Klein-Benthen. Görtzke anf Klein-Beuthen. Beer auf Grossen-Beer. Beer ouf Kleinen-Beer. Otterstädt von Brusendorf. Wilmersdorf von Dalen. Otterstädt zn Dalewitz. Marwitz auf Diedersdorf. Liene anf Glasow. Haacken von Genshagen. Otterstädt von Gunsdorf. Gröben zu Giesendorf. Schlaberndorf auf Glienicke. Schlaberndorf auf Gröben. Görtzke von Schlaberndorf. Schlaberndorf zu Kietz bei Grü-

liver Görtzke auf Kietz bei Gröben. Haacke von Henersdorf. Schlaberndorf von Jutkendorf. Görtzke von Jutkendorf. Schlaberndorf von Gross-Kienitz. Knezebeck auf Klein-Kienitz. Beer anf Kiekebusch. Thimen von Keizendorf. Gröben von Löbenbruch, Alvensleben von Löbenbruch, Schlaberndorf auf Gross-Machno. Schlaberndorf auf Malow. Otterstädt von Pramsdorf. Haacke von Rangsdorf. Thiele von Ruhlsdorf. Einsiedel von Roziss. Schlaberndorf auf Zieten. Kamecke von Stegelitz. Haacke von Stansdorf. Wilmersdorf auf Schonow. Wilmersdorf auf Schmariendorf. Bardeleben von Selchow. Scharden von Tempelhoff. Wilmersdorf auf Wasdorf. Schlaberndorf and Wasdorf. Schwerin von Wilmersdorf. Flans von Gross-Zieten. Flans von Klein-Zieten,

6) Der Adelim Lande Tel- 7) Der Adelim Lande Oher-Barnim.

Der Herr Graf von Flemming auf Stadt Buckow. Der Herr Graf von Flemming auf Klein-Buckow.

Der Herr Graf von Flemming auf Danneberg. Der Herr Graf von Flemming auf

Gartzien. Der Herr Graf von Flemming auf Gartzau.

Der Herr Graf von Flemming auf Hasenholtz. Der Herr Graf von Flemming auf Köthen.

Der Herr Graf von Sparr auf Trampo. Der Freiherr von Geuder von Lichterfelde.

Der Freiherr von Jena von Danneberg und Köthen. Der Freiherr von Wernizobre auf Hohen-Fieno und Tornau.

Die Herren von: Barfus von Alten-Briezen. Barfus von Bazelow. Barfus auf Biesdorf. Barfus and Flankenfeld. Barfus auf Kuneradorf. Barfus auf Mogelin. Barfus auf Reichenberg. Barfus auf Reichenow. Bousdorf auf Ranfit. Bornstädt auf Steinberg. Göze von Grunthal. Göze von Tempelfelde. Herold von Brunow. Heugel auf Sommerfeld. llowe anf llow. Kamecke von Grunow. Kamecke von Harnekopf. Kamecke auf Haselberg. Kamecke von Bedicke. Kamecke von Bretzel. Liideritz von Biesow. Liideritz von Löwenberg. Löschebrand von Bollesdorf. Marwitz von Weesow, \* Münchow anf Wölslekendorf. Pfull von Gielsdorf. Pfull von Schulzendorf. Pfuhl von Wilckendorf. Röbel von Geradorf.

Die Herren von: Röbel von Hirschfelde. Röbel auf Wilmersdorf. Seidel auf Biesdorf. Seidel auf Ludersdorf. Sydau auf Schönfeld. Sydau auf Sydau.

Der Adelim Lande Nieder - Barnim.

Der Herr Graf von Sparr auf Prenden. Der Freiherr von Löben auf Fal-

ckenberg.
Der Freiherr von Polnitz zu Bnch.
Der Freiherr von Polnitz auf Berckholtz.
Der Freiherr von Polnitz auf Knhro.

Barfus von Bornicke.
Brösicke and Schönfliess,
Gorzke auf Schönfliess,
Gorzke auf Fredersdorf.
Gorzke and Tredersdorf.
Gorzke and Fredersdorf.
Hagen von Binmberg.
Hagen von Eiche.
Happe von Utzdorf.
Kracht von Wartenberg.

Marschall von Biberstein auf Weigensee.
Marschall von Dalewitz.
Marwitz auf Lolime.
Platen auf Glinicke.
Platen von Stolpe.
Röbel auf Schöneiche.
Robel zu Hohen-Schönhause.
Du Rosey von Tassdorf.
Seidel von Wartenberg,

9) Der Adel im Lande Beesskowund Storkow.

Der Herr Graf von Barfus auf Cossenblath und Brischt. Der Herr Graf von Lynar zu Gross-Benchow. Der Herr Graf von Blumenthal auf

Falckenberg.

Der Freiherr von Mikrander auf
Plossien.

Der Freiherr von Scribensky auf Lindenberg.

Die Herren von:
Berge auf Hartmannsdorf, Begelin
und Cumerow.

Die Herren von:
Bredow auf Liebenow.
Weisen auf Kreffelitz.
Hohenstädt auf Schwerin.
Lösehebrand auf Radelow, Pleskow, Selchow und Saarow.
Langen von Sauwen, Birckholtz, Löben auf Mehrtz.

Marwitz auf Gross-Rietz, Birkholtz, Drahendorf, Klein - Rietz und Rossmannsdorf.

Maltitz auf Tauche, Cumerow und Giesemsdorf. Oppen von Krausnich und Wasser-

burg.
Platen von Münchhofen und Hermsdorf.
Polentz von Stoberitz und Wil-

mersdorf.
Rohr auf Mehrtz nad Ragow.
Raschkow von Vorwerck,
Steinkeller von Bahrensdorf, Krügersdorf und Görsdorf.
Stutterheim von Nenendorf.
Schlieben von Kahden.
Weisenfels auf Kahden.
Weisenfels auf Kahden.

 Der Adel im Lande Lebus.
 Der Fürst Menschikoff von Biegen,

Hohenwalde und Pilgram.

Der Herr Graf von Flemming anf
Buckow, Damdorff, Mönchhofe

Erben des Freiherrn von Dörffling auf Gnsow, Platkow, Wuberkow und Hermersdorf. Der Freiherr von Canitz von Halt-Grossburg in Schlesien.

Die Herren von: Du Rosey auf Behlendorf. Burgsdorff von Bödelzig, Diedersdorf, Gortsdorf, Cartzig, Marckendorf, Hohen-Jesar und Trep-

Rathstock von Wulckow und Kunersdorf. Enderling von Falckenberg. Böhendorff zu Falckenhagen und

Wohrin.
Marwitz von Klessin.
Marwitz von Fridersdorf.
Pfull auf Kienitz und Jahnsfelde.
Beerfelde auf Lossow.

Die Herren von: Wulffen auf Madelitz und Steinhöfel. Arnim von Wismar. Stranz ant Petersdorf, Siversdorf Arnim von Werbelow. and Petershagen. Zieten auf Trebenitz-Kamecke von Tucheband. Rohr von Wilmersdorf.

#### 11) Der Adelinder Ucker-Mark.

Die Herren Grafen von Schlippenbach zu Gustow, Schönermarck, Ropersdorf and Schapow. Der Herr Graf von Spair auf Guntersberg, Greiffenberg und Steinhöfel.

Der Herr Graf von Schwerin zu Hetzdorf und Schlehkow,

Die Herren von: Arnim von Bözenburg. Arnim von Bartz. Arnim von Broddien. Arnim auf Berckholtz. Arnim auf Basedan. Arnim von Bietkow. Arnim you Bertkow. Arnim auf Claushagen. Arnim auf Cüstrin. Arnim auf Cuetz. Arnim auf Dargersdorf. Arnim auf Ellingen. Arnim von Flieth. Arnim von Fredenwalde. Arnim von Falckenwalde. Arnim auf Gerawalde. Arnim auf Golmitz. Arnim zu Gustow. Arnim von verkehrt Grunow. Arnim auf Harnebeck. Arnim von Jacobshagen. Arnim anf Kackstädt. Arnim anf Luzelow. Arnius von Mahlendorf. Arnim von Millow. Arnim von Muhro. Arnim auf Naugarten. Arnim auf Nacklin. Arnim zu Rosenau. Arnim anf Sternhagen. Arnim von Stegelitz. Arnim auf Schwaneberg. Arnim von Thomasdorf,

Arnim von Trebenau.

Arnim von Wegquem.

Arnim von Wichmannsdorf.

Arnim auf Warthe.

Arnim auf Zolchow. Arnim auf Zichow. Ahrensdorff von Brietzke. Aschersleben von Crussow. Aschersleben von Aschersleben. Aschersleben von Polsen. Ahlim auf Ringewald. Arendswalde von Nenensund. Arendsdorf von Wilsokow. Buch auf Bagemuhl. Buch anf Dobberzich. Ruch zu Fahrenwalde. Buch von Galmersdorf. Buch auf Schöneberg. Buch von Woddow. Brockern von Carmzow. Borck anf Danmen. Berg auf Hertzfeld. Berg auf Kleptow. Berg von Kremzow. Berg anf Schönefeld. Bredow von Zieten. Chwalcowsky Erben von Woddien. Dollen anf Kleinen Luckow. Düringshofen auf Nieder-Landin. Düringshofen von Muhrow. Düringshofen von Passow. Düringshofen auf Pinnow. Düringshofen von Stendel. Düringshofen auf Weesow. Eichstädt auf Eichstädt. Eichstädt auf Tantow. Richstädt auf Woddien. Richstädt auf Zerrenthien. Fronhöffer auf Wollezk. Goden auf Falckenhagen. Greiffenberg auf Franenhagen. Greiffenberg auf Flehmsdorf. Greilfenberg anf Ruhweide. Geuden von Lubbenow. Göze von Werbelow. Holtzendorff von Bandelow. Hagen auf Banmgarten. Holtzendorff von Brückhagen. Holtzendorff von Carmzow. Holtzendorff anf Gollin. Haacke auf Hessleben. Holtzendorff auf Jagow. Haacke auf Mittenwalde, Holtzendorff von Petersdorf. Holtzendorff auf Schönerwerder. Haacke anf Schenckenberg.

Hagen auf Schmiedeberg.

Holtzendorff auf Stoltzenhagen.

Die Herren von:

Die Herren von: Holtzendorff auf Tornow. Holtzendorff von Vietmannsdorf. Holtzendorff auf Weesow-Klutzow von Dedelow. Klutzen von Falckenhagen. Kefelliack auf Strelow. Linger von Alt-Kunckendorf. Lucko auf Krieven. Linger von Klein-Zieten. Münchow auf Vergitz. Münchow auf Zolchow-Neckern auf Blumenhagen. Oertz auf Bandelow. Oertz auf Golmitz. Oertz auf Klinckow. Rayen auf Brietzke. Ramin von Brussow. Raven von Ellingen. Raven auf Falckenhagen. Raven auf Klinckow. Rayen auf Klockow. Rehdern auf Kerckow. Rayen auf Klein-Luckow. Raven von Parmen. Raven von Schönerwerder. Raven auf Walmow. Sydow auf Bandelow. Saldern zu Brollien. Stoltze auf Felchow. Stulpnagel von Gruneberg. Stulpnagel von Papendorf. Stulpnagel von Tasohenberg. Stulpnagel auf Wismar. Sydow auf Zernickow. Trotte von Breidereiche. Trotte von Rauthenberg. Trotte von Stegelitz. Trotte von Neuen-Tiemen. Trotte von Alten-Tiemen. Winterfeld auf Bandelow. Winterfeld auf Cutzerow. Wedel auf Dauer. Winterfeld von Falckenlagen. Winterfeld von Grimmen. Wedel auf Göritz. Wollen auf Kuhno. Wedel zn Malchow. Winterfeld von Menckien, Winterfeld auf Nieden, Winterfeld zu Neuenfeld. Winterfeld zu Papendorf. Wedel zu Poltzow. Winterfeld zu Rulwitz. Wedel zu Roggow. Weisen zu Ratzin. Winterfeld von Schönerwerder.

Die Herren von: Winterfeld von Schmarsow. Wedel zu Wezenow. Winterfeld zu Wolznow. Winterfeld zu Zasedow.

 Der Adel im Lande Sternberg.
 Der Freiherr von Jena zu Döbernitz.

Erben des Freiherrn von Schnettau von Königswalde und Osterwalde.

Die Herren von: Heyden zu Clauswalde. Selchow zu Clauswalde. Selchow zu Görbitsch. Marwitz zu Gleiseen. Waldow auf Gleissen. Winningen auf Grabow. Falckenhan auf Grabow. Kettwich zu Gräden. Selchow von Gross-Gander. Lossow zu Gross-Gander. Waldow zu Hammer. Waldow von Hertzogswalde. Winningen von Hildesheim. Winningen zu Kennat. Slaten zu Kemnat. Ilow zu Kirschbaum, Ludwige zu Kohlo. Waldow zu Kölschen. Schlichting zu Klein-Gander. Ludwige von Klein-Lubbichow. Selchow zu Lieben. Bredow von Leisso. Lucke zu Malso. Kettwich zu Matschdorf. Waldow zu Mittenwalde. Waldow zu Neu-Waldow. Schlieben zu Pinnow. Dechen zu Pinnow. Winningen zu Pinnow. Bredow zu Rauden, Eller zu Radach. Row zu Radach. Britzky zu Radach. Löben zu Reichenwalde. Trierbach zu Rejolienwalde. Winterfeld zu Sando. Ilow von Schmaggerey. Schartwitz zu Schönerwald. Stentz zu Schönerwalde. Diebitsch zu Schönerwalde, Heydeck zu Schönerwalde. Born zu Schöno.

Die Herren von:
Lucke zu Schöno,
Winningen zu Sternberg (Stadt),
Mörner von Tornow,
Ludwige zu Wandern,
Ilow zu Wildenlagen,
Winningen zu Walwitz,
Brand zu Zertlo,
Burgsalorff zu Ziebingen,
Köckeritz zu Zohlo,

#### 13) Der Adel im Lande Cothuss. Der Herr Graf von Picklar zu Bra-

nitz, Döbern und Kuckebusch. Die Frau Gräfin von Schönburg zu Briesen und Brahme. Die Frau von Reichenbachen zu Ressen,

Die Herren von: Muschwitz zu Almosen. Löben auf Auras. Schütz auf Bahnsdorf. Berge auf Buchholtz. Pannewitz zn Babow. Bredow zn Birschdorf. Cotwitz zu Bresinchen. Pannewitz anf Dobberig. List zu Dieschnitz. Cotwitz zu Dobbern. Köckeritz zu Domsdorf. Zabeltitz zu Eichow. Stuart zu Eichow. Sonntag zu Gallinichen. Nostitz von Görick and Geisendorf. Muschwitz von Gablen. Pannewitz auf Gross - Galilo. Schönfeld auf Gohre. Pannewitz auf Grödisch. Pfuhl auf Gotzda. Pannewitz zu Gablentz. Kracht von Gary. Zabeltitz von Hänichen, Rhäden von Hänichen. Normann auf Ilmersdorff. Löben auf Krischow. Löben auf Kuckrow. Löben von Kunersdorf. Pannewitz von Katlow-Kracht von Klinge. List von Kumpflendorf. List auf Kahsel. Pannewitz auf Koppatz. Pannewitz auf Kahren. Köckeritz auf Lindchen, Seidewitz auf Lubböchow.

Die Herren von: Reiswitz auf Leskow. Muschwitz auf Leuthin. Theler von Lasow. Pannewitz von Lieskow. Orzen auf Laubsdorf. Pannewitz auf Mischen. Cotwitz anf Mattendorf. Cotwitz auf Nculiansen. Kracht zu Gross - Osnig. Pannewitz auf Klein-Osnig. Löben von Pappitz. Muschwitz zu Petershagen. Löben von Baackto. Buchner von Radensdorf. Löben von Ruben. Pannewitz von Roggosen. Klitzing auf Rantzow. Klitzing auf Reinbusch. Gözen von Stradow. Muschwitz auf Straussdorf. Klitzing von Schorbus. Pannewitz von Schlichow. Pannewitz von Sergen. Zabeltitz von Schlaberndorf. Wiedebach von Steinitz, Liidke auf Tornow. Pannewitz and Tranitz. Cottwitz anf Trebendorff. Löben auf Wulckersdorf. Stutterheim zu Wolckenberg. Muschwitz von Windorf. Löben auf Wiesendorf. Schönefeld von Werben. Stutterheim von Werben.

### 14) Der Adel in der Neu-Mark.

a) Im Soldiner Kreise.

Des Freiherrn von Dörfling Erben
zu Eichheyde und Zugehör.
Die Herren von;

Die Herren von:
Sidow zu Adamsdorf.
Waldow zu Adamsdorf.
Dossow auf Brathe.
Bereit der Schaffen der Schaffen der Greifen der G

Die Herren von: Steinwehr von Latzkow. Schacken von Lindebusch. Scheelen auf Lindebusch. Bargsdorff von Mellenthin. Grunkow' zn Mellen. Hagen von Neolin. Plate ouf Pizerwitz Scheelen auf Pizerwitz. Hagen auf Pizerwitz. Fincken zu Pizerwitz. Bissmarck von Bhenitz. Kussow anf Trampe. Buresdorff von Wuthenow. Burgsdorff zu Zieten. Sidow von Zollen.

10

b) Der Adel im Königsberger Kreise.

Der Freiherr von Dörfflings Erhen auf Schildberg, Kerckow und Zugehör.

Die Herren von:
Sack von Blanckenfelde,
Sack von Rolarteek,
Sach von Rolarteek,
Sach von Rolarteek,
Schmatelberg auf Rohrbeck,
Sidow von Schmarffendorf,
Platen auf Petrig,
Dannttz auf Hermdorf,
Schuidberg von Hermdorf,
Sidow auf Stottzonfelde,
Sidow von Doberphibl.
Wamhold von Umstädt zu Gerisdorf.

dorf.
Müllenheira von Simonadorf,
Mürlente auf Zernigkove,
Marwitz van Doletig,
Bredow auf Rostin,
Schinnebek von Ringenwalde,
Osten von Warnitz,
Marwitz zu Berrfelde,
Marwitz zu Berrfelde,
Marwitz zu Berrfelde,
Sidow von Schonfeld,
Sidow von Schonfeld,
Marwitz von Honatin,
Marwitz von Honatin,
Marwitz von Honatin,
Marwitz von Honatin,
Marwitz von hohen Lubichow und

Bellinichen.
Sidow zu Radduhn.
Sidow auf Knnseberg.
Sidow auf Rhedorf.
Schönebeck von Guthen.
Kamecke von Wustro.

c) Der Adel im Landsberger Kreise.
Die Herren von:

Schlöning von Jahnsfelde, Gralau und Zantoch.
Wrech von Gralau, Bassow, Kriening, Kolgien und Liebenau.
Wrech zu Tamsel, Warmick, GrossComin und Nein-Camin, GrossCamin und Nein-Camin om Morente auf Marwitz und Genien.
Marwitz auf Marwitz und Genien.
Zoch.
Polentz von Schlzenherg,
Brand von Gollzenherg,
Brand von Gollzenherg,
Brand von Gollzenherg,

linchen und Liepke. Marwitzen Stennewitz und Pyrehne. Burgsdorff von Didersdorf.

d) Der Adel im Frideberger Kreise.

Die Herren von:

Schöning zu Birckholtz. Sanitz von Braunsfeld. Platen von Breitenstein. Wrech von Busan. Benekendorff von Blumfelde. Mohlen zn Cartzig. Bornstädt von Dulgen. Schönebeck von Falckenstein. Schönebeck von Geilenfelde. Brand zu Hermsdorf. Sanitz von Falckenstein. Bornstädt von Lauchstädt, .. Mohlen von Lichtnow. Sidow von Mehrentin. Pabstein von Mansfeld. Borleager von Bählitz. Schöning von Schönrade. Palistein zu Pancko. Bornstüdt von Wugarten. Molden von Wngarten. Pahstein von Wugarten.
Bornstädt von Wugarten.
Vorhauer von Wugarten.

e) Der Adel im Arendswalder Kreise.

Die Herren von; Benekendorf zu allen Glieke, Billerbeck von alten Glicke. Wedel von Berrkenbrügge. Waldow von Berrstein. Waldow von Bernstein. Brannachweig von Blanckensee. Martitz von Butow. Wedel von Cortenitz.

Die Herren von: Wrech von Colpen. Wrech auf Cratznitz. Knthen auf Crampe. Rohwedel von Crantzin-Goltzen von Cortow. Wedel auf Dentzig. Schenckowsky auf Fürstenau. Wedel von Fürstensee, Gabbert und Glambeck Waldow anf Grapan. Missbach von Grünberg-Wedel von Gross-Silber. Bruno auf Helpe. Braunschweig auf Jagow. Wrech auf Krinnig und Liebenau. Wedel von Mellen. Blanckensee von Mellen. Wedel anf Miencken. . Wedel von Nantickow. Blanckensee von Nantickow. Blanckensee vnn Neuklicken. Waldow von Niepöltzig. Waldow von Pamnin. Goltz von Rackow. Martitz auf Rahnwerder. Osten von Rohrbeck. Vangerow auf Ostenberg. Natzmar von Rufen. Blanckensee gu Schlagentin und

SteinbergHagen au ; üller berg,
Zalaiow vo Spechtsdorf.
Arzlaiow vo Spechtsdorf.
Arzlaiow vo Spechtsdorf.
Arzlaiow Spechtsdorf.
Arzlaiow Stotzenelde.
World auf Stotzenelde.
World auf Wardin.
Benckendorf auf Wardin.
Wedel auf Wedelsdorf und Werdere.
Wedel von Zahrden.
Wedel von Zahrden.

f) Der Adel im Dramburger Kreise.

Die Herren von: Ginternberg auf Balster. Wachloftz von Baumgarten. Goltz zu Birckhoftz. Kalsow von Blanckenhagen. Born auf Born. Goltz zu Carwitz. Borck auf Dalow. Neckern auf Drentzig. Kleist auf Dieteradorf. Born von Dalgen. Borck vour Friedersdorf.

Die Herren von: Borck von Gersdorf. Born zu Gienow. Born zu Grossen. Borck von Gross-Gruno. Güntersberg von Gutsdorf. Borck auf Hundekopf. Güntersberg von Jacobsdorf. Bilderbeck auf Junickau. Borck auf Klebow. Goltz auf Kentdorf. Güntersberg von Körtnitz. Schmiedeberg von Klein-Grunow. Mellenthin und Klein-Lancken. Birckholtz auf Mellew. Wedel auf Langenhagen. Thun zu Langenhagen. Güntersberg zu Löwitz. Birckholtz von Löwitz. Wedel von Noblin. Güntersberg von Pammin. Lichstüdt auf Pritten. Borck auf Prochenow. Borck von Pazenick. Rhöden von Runo. Burgsdorff von Sarantzig. Wedel zu Sadelberg. Thun zu Steinhöfel. Birckholtz anf Schilde. Schmiedeberg von Storckow. Auclam auf Stoven. Borck auf Studenitz. Guntersberg auf Spiegel-Borck von Teschendorf. Birckholtz von Welschenburg. Rhäden auf Winningen. Borck auf Wuzig. Goltz von Waliro. Billerbeck zu Wusterwitz. Born von Zambro. Zadow von Zadow. Borck auf Zetzin. Schmiedeberg von Zeunicken. Güntersberg auf Zuchow. Borck von Zultzliagen.

g) Der Adel im Schiefelbeinischen Kreise. Die Herren von:

Die Herren von:
Messeritz auf Barckenau.
Podewelss von Boltenlagen.
Briesen von Briesen.
Kohltrep von Kartow.
Beneckendorft von Kussenow.
Briesen auf Kussenow.
Podewelss von Dolgenau.
Richel zur Falckenberg.

Die Herren von: Stosch auf Grassin. Beneckendorll von Klertzow. Braunschweig von Klotzin. Kleist von Klutzkowe. Briesen von Kertzigen. Wachholtz von Klutzkowe, Beneckendorff von Lagekow. Lection and Lection. Meeseritz auf Meeseritz, Briesen auf Polichleben, Goltz auf Repzin. Kleist von Rietzke. Podewelss zn Rutzhagen, Richel auf Lemerow. Blanckenburg von Schlunteig. Briesen auf Schlonnewitz-Troym auf Schlonnewitz. Münchow auf Voltzkow. Wichmannsdorff von Wobsersnow.

h) Der Adel im Lande Cros-

Die Herren Grafen und Herren von Roffenburg, zur Alten-Benthung, Dobersanl. Drewitz, Dobersanl. Drewitz, Webberger und Verlagen Der Freiherr von Löhen auf Schmachtenlagen und Schönfold. Der Freiherr von Schöneich auf Schiegen um Gersdorf. Der Freiherr von Micrander zur Creian.

Des Freiherrn von Schnettau Er4 ben auf Pomerzien. Des Freiherrn von Bludowaky Erben auf Grunow.

oen au Crunow.

Pannene Herren von:
Lichnowsky my fundate,
Lichnowsky my fundate,
Lichnowsky my fundate,
Kracht auf Rifessmire,
Burgsdorff von Blumberg.
Knoleshofff alf Cinnow.
Knoleshoff alf Cinnow.
Konarsky von Cremener.

Berdow and Dulerow.
Declien auf Dychmo.
Declien auf Dychmo.
Declien auf Hermaswalde.
Schenck Krachten.

Schenck Krachten.

Lichnowski Markelow.
Lichnowski Markelow.
Lichnowski Markelow.

Die Herren von:
Rabenna und kuhnndet,
Rabenna nat Kossar,
Brand von Kähmen,
Arnold von Loyow,
Grünberg von Lippen,
Woschitz auf Liehthal,
Riesanitz,
Thiertagk auf Seedorf,
Gleger auf Scküven,
Bredow auf Schlösen und Stadt SomBredow auf Schlösen und Stadt SomBredow auf Schlösen und Stadt Som-

merfeld.
Oppeli von Tiemendorf,
Zettwitz auf Torno.
Zettwitz auf Torno.
Knobelsdorff auf Topper,
Galdentz auf Welmirs.
Italeron auf Weissag.
Wischlaw auf Dreimo,
Wischlaw auf Dreimo,
Knobelsdorff auf Deutsch Saga.
Thiertsch zu Daulse,
Galdentz zu Göhren.
Bredow von Gralamow.rissel.
Stössel von Leutersbürf,
Brand auf Mortzig,
Brand auf Mortzig,
Brand auf Mortzig,
Leek. zu Plane.

i) Der Adel im Lande Züllichow.

Die Herren von Mitteleierin zu Messan. Knobleideorff zu Gebren. Knobleideorff zu Gebren. Knobleideorff von Buckow. Stecht eine Geotren. Stecht von Gedtren. Trocke auf Langmeit. Urnth auf Schuoliten. Schenckendorf zu Schuoliten. Schenckendorf zu Schuoliten. Diebitzich auf Badelgan. Diebitzich auf Badelgan. Lurant aus Ghalf Treischen. Diebitzich auf Badelgan.

Anmerk der Herausgeber: Wir haben die Schreiburt des Antors auveraudert hier beibehalten. Es geht darzus hervor, welcher Veranderung die Ramidien- und Grissamen seit jener Zeit unterworten worden sind, ohne im Mande zu sein, mit Grund behaupten zu kounen, welche Schreibart die richtigere sei, die altree der die neuere, VI. Der Adel des Königl. Preuss. Pommern in der ersten Hälfte des 18ten Jahrhunderts.

#### (Nach v. Gundling.)

schen Kreise. Der Graf v. Flemming, zn Iven

und Gramzow.

Die Herren von: Brockem zu Rieth und Albrechts-

dorf. Borck zu Altwigshausen. Schwerin zn Augerose,

Glasnapp zu Ventzin. Heiden zu Klein Below and Gross

Luskow zu Luskow, Blesewitz und Buzow.

Schwerin zn Boldekow. Borrentin zn Glin und Pazar. Zarnow zu Zinzow und Cavelpast.

Schwerin zn Bussow. Schwerin zu Cummerow, Drache-

row, Neuendorff, Lowitz, Strettensee, Witstock und Wissecken. Heiden zu Cartelow. Eickstaedt zu Muggenburg, Dar-

gebel, Tetterin und Kayendorff. Dossow zu Spanteckow, Rebelow, Strippo, Jappenzin, Drevelow, Pantzkow, Thurow, Denia, Crien, Iven und Bruchmuhl.

Schwerin zu Ducherow und Demnitz.

Neezow zu Kagettow. Enckevort zu Vogelgesang, Luckow, Warsin und Monckeberg, Schwerin zu Landscron, Reheberg,

Janow, Neuendorff und Bartow. Parsenow zu Mussentin, Zemin, Kl. Toitin und Cadow. Arras zu Neuenkirch. Bohl zu Nenenkirch.

Bommin zu Neezow und Dasdorff. Kirchbach zu Badderow. Köppern zu Radebuhr und Schmuggerow.

Köppern zu Rossin und Wussecken. Bergmann zu Tetterin. Ohrling zu Nenkircken.

Normann zu Thurow-

Köppern zu Tutow und Wittenwerder.

1) Der Adel im Anelam- 2) Der Adel im Demminschen und Treptauischen Kreise.

Die Herren von: Bahren zu Pritzanow. Börner zu Ritzenfelde.

Borck zu Tentzerow and Hohenmecker.

Dollen zu Kagsch. Glasnapp zn Zarrenthin, Lenstrin,

Klingkenberg and Barschow. Keffenbrinck zn Plestelm. Kettelhack zu Vansclow und Leppin.

Maltzala zu Tutzepath und Gultz. Maltzain zn Schorsow. Maltzahn zu Cummerow, Semmer-

dorf, Leuschentir, Guevezow und Hohenboltentin.

Mardefeld zu Bensin, Normann zu Hohenbrünsow, Strehlo und Hohenmocker.

Normann zu Werder. Oldenburg zu Kestelin.

Parsenow zu Schmartow, Osten, Rendin and Tensin.

Podewils zu Nantkow, Baggerow, Strehlow, Hohenmocker und Hohenbuasow. Rammin zu Plotz.

Walsleben zn Kistin. Walsleben zu Loistenow, Buschmühle, Uschtel, Gatschow, Ganschendorff, Sarow, Hagen, Gultz

und Beggerow. Walsleben zu Wodarg.

3) Der Adel im Randowsehen Kreise.

Die Grafen von Mellin zu Damizow, Schönfeld, Keesow und Schilteradorf.

Die Herren von: Creutz zu Radewitz, Grüntz, Petershagen, Luckow, Neuhoff und Sommensdorff

Cuntzmann zu Brunn, Pertinentis, Zadentin und Lebbelin.

Die Herren von : Pickstaedt zu Radickow. Eickstaedt zu Coblentz, Krügsdorf, Zarrenthin, Lebbelin, Boock und Gorckow

Eickstaedt zu Hohenholz n. Glasow. Faltzburg von Madrensee. Graefnitz zn Sonneberg u. Zaltzow. Glasenapp zu Graseckow. Hagemeister zu Hogeselchow.

Holtzendorff zu Pinnow und Frostenwalde.

Hempel von Pritzlow. Küssow zu Grampow und Gellin, Lepel zu Böck und Blanckensen. Loppenow zu Schöningen, Osten zu Pencknn (Stadt), Wollin,

Storckow, Sommersdorf, Bating-dorf und Friedefeld. Osten zu Wartin.

Plütz zu Krackow und Gunitz, Rammin zu Daber.

Rammin zu Rammin, Stoltženburg, Painpow, Lentzen und Blauckensee, Ramnin zn Schnageros.

Rosenstaedt zu Jainchow und Crunierow. Sydow zu Blumberg. Sternbach zu Pomellen.

Sydow zu Schonow, Janchow und Cumerow. Sydow zu Woltersdorff. Wolden zu Cunow. Wissow zn Pargow und Staffelde.

4) Der Adel im Usedomschen District.

Wussow zu Pomellen.

Die Herren von: Borck zu Krincke, Grumzin und Suckow. Lepel zu Netelkow und Lubow. Lepel zu Neuendorff und Lubow. Müller von der Lulin zu Mellentin,

Devictiow, Balm, Huele, Waschensee, Dargen, Gofheim, Ahlbeck, Neulroff und Neukrug. Schwerin zu Stolpe.

5) Der Adel im Wollinschen Kreise.

Die Grafen von Flemming zu Leus- Borck zu Barsniewitz, sin, Zirslaff, Zuntz und Wartow. Borck zu Bucholtz.

Die Herren von: Lepel zu Chinnow, Reckow und Schwantust. Lepel zu Chinnow und Reckow. Plotz zn Zirslaff.

6) Der Adel im Regenwalder und Labeschen

Kreise. Die Herren von: Borck zu Preinslaf, Elvershayn,

Flackenhagen, Niederhagen und Oberstragen. Borck zu Stargard und Nieder-

hagen Borck zu Kanckelfitz und Lassenthin.

Borck zu Rosenfeld. Borck zu Schönerwalde, Sagen und Rosenan.

Borck zu Tarnow. Borck zu Kratzig. Borck zu Regow, Obershagen, Raddow, Strahmel und Premslaf.

Borck zu Dalisow. Borck zu Moltzow, Zozenow, Schorantz, Preinslaf und Evershagen.

Borck zu Natzuiersdorf. Borck zu Wangerin, Borck zu Grabow. Borck zu Gertslagen.

Borck zn Wangerin, Gr. Breden-hagen, Polchow, Hareley und Klein-Borckenhagen, Borck zu Claushagen.

Borck zu Berndorff und Bonin. Bonin zu Doberitz. Blanckensee zu Rinnow. Edling zu Strahmel, Zechow, Schmo-

rau und Kerow. Kleist zu Grossen Raddow. Kohn von Burhoff, Lockstaedt zu Krössin. Podewils zu Woitzel. Podewils zu Sultzwitz. Preuss zu Sultzewitz. Schlussen zu Clausbagen. Tettan zu Zeitlitz. Uckermann zu Labbuhe.

Vasallen des Geschlechts der Pansinischen von Borcke.

Die Herren von:

Die Herren von: Putkammer zu Pansin, Wenden zu Lentze. Weyher zu Damerwitz.

 Der Adel im Belgardsehen Kreise.
 Die Herren von:

Blanckensee zu Pumlow. Butzke zu Butzke. Fersen zu Buurlaf, Mandelatz und

Fersen zu Gross-Tychow.

Fersen zu Tietzow. Fersen zu Ristow und Lanckow. Glasnapp zu Rhedel und Zülken-

lagen. Grumbkow in Burhoff. Heidebreck zu Alten Schlage und

Regelin. Kahmecke zu Grassow. Kleist zu Gr. Tychow, Sietkow und

Wisterbart. Kleist zu Tychow. Kleist zu Vietzow, Wntzow, Klein-

Kressin und Muttrin. Kleist zu Damen und Döbel. Kleist zu Ruhden.

Kleist zu Nemrien. Kleist zu Kieckow, Döbel und Zurnickow. Kleist zu Drehno.

Kleist zu Zartkow. Kleist zu Klein-Creasin. Kleist zu Vietzow.

Kleist zu Kl. Daberow und Bolssin, Kleist zu Zernickow und Dreno. Kleist zu Kowalck.

Kleist zu Schmentzin. Kleist zu Voldekow und Schmellin. Kleist zu Wolkow, Tychow und

Bolkow. Lettow zu Alten Schlage und Ziezenow.

zenow. Manteuffel zu Buslar. Manteuffel zu Quisternau. Mönchau zu Gr. Duberow, Nas-

sien und Germen. Platen zu Saager. Podewils zu Kl. Rambien und

Neuhof.
Podewils zu Battien und Glötzin.
Podewils zu Ziethow.
Podewils zu Rettien und Glötzin.

Podewils zu Ziethow.
Podewils zu Battien und Glötzin.
Podewils zu Kl. Reichow.
Podewils zu Gr. Reichow.

Podewils zu Gr. Reichow.

Die Herren von:
Podewils zu Laatzig.
Podewils zu Rarwin.
Podewils zu Podewils.
Rammel zu Reinfeld.

Rammel zu Bulgrin, Pumlow und Silcsen.

Zwirtznitz.
Wolde von Wusterbaart, Lassbeck
und Lanckow.

und Lanckow. Wolde zu Bolkow, Bergen und Sietkow.

Wopersnow zu Camissan und Nat-

Wopersnow zn Standemin. Zozenow zu Alt-Schlage und Ziezenow.

 Der Adel im Blucherischen Kreise.

Die Herren von: Blacher zu Plate (Stadt), Nenenhagen und Lietzow.

Blucher zu Zimmerhausen und Cardemin.

 Der Adel im Daberschen Kreise.

Die Herren von: Dewitz zuWustow, Verbegin, Schlossien, Gr. und Kl. Bentz.

Dewitz zu Holtenfelde, Meesow, Roggow, Schrunwalde, Vogtshagen, Weitenlagen, Crautersdorf, Blentkow, Reden, Schlossien, Justemin, Lastbeck, Schlonow, Haselow, Salmow und Dabertow.

Dewitz zu Schmeltzdorff, Lowha-

gen und Grosewantz. Dewitz zu Daber (Stadt) und Gr. Bentz.

Dewits zu Daber.
Dossow zu Daber und Weitenhagen.
Koven zu Panchlin und Kniephoff.
Kleist zu Haselow.
Kleist zu Haselow.

Laurens zu Maldevien, Höckenberg und Wolkow.

Please zu Breitenfelde. Schaper zu Braunsberg. 10) Der Adel im Flemmingschen Kreise.

Die Grafen von: Flemming zu Hoff und Schwirsen. Flemming zu Claushagen.

Die Herren von: Braunschweig zu Schönhagen und Baumgarten.

Briesen zu Witstock. Flemming zu Speck und Burow. Flemming zu Bentz , Coldemantz,

Rensin und Pemplow. Flemming zu Holzliagen, Batzlaf, Langendorf, Baumgarten, Greitlow und Wittstock.

Flemming zn Martentin. Fleinming zn Matzdorf, Basentin, Moratz und Böck. Flemming von Rointz and Batzlaf.

Flemming zu Martentin. Nessen zu Klötzin, Wachholz zu Weichmühl.

11) Der Adel im Fürstenthume Camin.

Graf von Manteuffel zn Kerstin, Krutenbeck, Gandelin u. Krunne. Die Herren von:

Blanckenburg zu Carckow, Blanckenburg zu Rahetow. Blanckenburg zu Wartkow. Blanckenburg zu Motzelwitz und

Petershagen. Blanckenburg zu Leppin und Roy-

ZOW. Blanckenburg zu Mötzelin. Blanckenburg zu Kl. Poplot.

Bonin zu Dubbertoch, Bonin zn Mollen. Bonin zu Blanentin. Bonin zu Klaptow und Peterwitz.

Bonin zu Bonin. Bonin zu Cartzin. Bonin zu Wojentin.

Borck zu Lastehn und Tummenhagen. Born zn Lestin und Dametz. Bulgen zu Kleist und Wussacken.

Braunschweig zu Corvin. Briesen zu Trienecke. Below zn Datjow. Cronenfels zu Schotzow. Damitz zu Schultzenhagen. Damitz zu Fritzow.

Damitz zu Justin.

Die Herren von: Damitz zu Justin. Damitz zu Rabhun. Damitz zu Buntzen.

Damitz zu Rutzow. Damitz zu Gr. und Kl. Mollen. Damitz zu Jndenhagen. Damitz zu Sumckenliagen.

Damitz zu Pleinslagen. Eichmann zu Nerese. Froreich zu Schultzenhagen, Kal-

tenhagen, Parpert und Piepersdorf. Froreich zu Kaltenhagen. Goltz zu Nenenhagen und Streitz.

Goltz zu Bieziker. Galbrecht zu Petershagen. Glasnapp zu Manow, Zetten, Sie-del, Zevelin und Wisbar. Guldenklee zu Kl. Naugarten-

Heydebreck zu Parnow. Heydebreck zn Parnow. Heydebreck zu Parnow. Heydebreck zu Schultzenhagen. Heydebreck zu Berckenhagen, Cur-

tesin und Curschwant. Heydebreck von Parsow, Schwemmin and Parnich.

Iwatzholf zu Trienecke. Kamecke zu Merrin. Kamecke zu Strachmin, Strippow und Warnim.

Kamecke zu Varchmin. Kamecke zu Kratzig, Bieziker und Varchmin. Kamecke zu Hohenfelde, Nieder-

holf, Altenhagen und Strippow. Kamecke zu Bieziker. Kamecke zu Varchminshagen.

Kleist zu Zehhelin. Kleist zu Dubbertech.

kleist zu Dargen und Schwelin. Lettow zu Drawen, Mülilencamp

und Cartzenburg. Lettow zu Holckewiese und Klein

Cartzenburg. Lettow von Hohenborn und Drawen.

Lettow von Drawen. Lettow von Kl. Cartzenburg. Lepel von Demtzin. Münchow zu Gr. Cartzenburg, Zwelin und Mersin.

Minchow zu Nassau, Leickow und Cursewantz. Münchow zu Gr. Cartzenburg.

Münchow zu Neuenbuck.

Die Herren von: sewantz. Münchow zu Herrn. Münchow zu Altenbuck. Münchow von Latzig. Münchow von Tressin und Latzig. Münchow von Satzpe. Münchow von Nassau und Gultze. Münchow von Bertzelin u. Gultze. Münchow von Clammen. Manteuffel zu Trienicke. Natzmar zu Lubow. Podewils zu Mallnow. Podewils von Schwartow. Podewils von Coseger. Podewils zu Ganzkow. Podewils zu Gieseckow. Puttkammer zu Motzelwitz.

Plathen von Putze, Zerckow und Fritzow. Pustaren von Pustar. Paxleben auf Machentin. Paxleben zu Machentin. Rannel zu Lustebur. Rannel auf Reckow. Rangow auf Judenhagen. Schmolin von Todenhagen und Streitz. Schmeling auf Streitz u. Nenenbaltz. Somnitz von Gransdorf und Stepau. Sommitz von Drenow. Schwerin von Wisbur. Schweder auf Todenhagen. Schweder in Datiow. Schultz auf Holtkwische. Versen von Cranp. Versen von Pobantz. Varchinin von Plumenhagen.

Wolden von Streckentin, Gertz und Thimer. Wobeser von Holtkwische. Zarth von Gribnitz, Sassenburg und Stepan. 12) Der Adel des Greif-

Wachholtz auf Nestin.

fenhagenschen Kreises. Freiherrn von Schmettan Erben

zu Kehrberg.
Die Herren von:
Anckerheim zu Rosenfelde,
Barfuss zu Fiddichow und Selchow.
Creutz zu Steckelin.
Grumbkow zu Mellen.

v. Zedlitz Adels-Lex. II.

Die Herren von:

Ninchow zu Neddelin und Cursewantz.

Minchow zu Herrn.

Minchow zu Altenbuck.

Sydow zu Zarnow.

Minchow won Latzig.

Steinecker zu Lindow.

13) Der Adel in dem Greiffenbergschen Kreise. Die Herren von: Borcke auf Colpin.

Brookhusen von Ribitz. Brookhusen zu Gr. Justin und Zoldekow. Brookhusen zu Gr. Justin. Brookhusen auf Zoldekow. Brookhuseu auf Ribs.

Brookhusen von Zoldikow, Brookhusen von Gr. Justin. Brookhusen von Gr. Justin. Brookhusen zu Gr. Justin und Zoldikow. Brusewitz auf Startz,

Brusewitz zu Cambtz, Bandesow und Cumnin. Brusewitz von Cummin. Brusewitz von Brendemuhl. Brusewitz auf Rarvin. Brusewitz von Cummin.

Brusewitz von Gorke und Jatzel,
Carnitz zu Carnitz, Neides, Nitznac, Dresenow, Putschnow, Gutzelfitz und Gr. Zaplin.
Carnitz zu Neides.
Cove von Barckow.
Edling von Ribbecard, Ravenhorst.

Medewitz und Wittenfelde. Flemming zu Bresow. Flemming zu Trebenow. Flemming zu Risnow. Grap auf Dunow, Grünhoff und Lutkenhagen.

Grap auf Lutkenhagen u. Dorfhagen, Grap auf Dunow, Grap auf Dunow, Grap auf Dunow, Grap zu Damhoff,

Grap zu Darfingen. Grap von Tetzlafsingen. Gantzke von Pribernow u. Sellin. Guldenklee zu Pappenhagen. Hertzberg zu Parpart. Köller von Beverdick, Cantereck,

Dieschenlagen, Lutmannshagen, Kockit, Schwanzhagen, Siggelkow und Hammer.

Die Herren von: Köller von Reckow. Köller von Reckow. Köller von Beckow. Köller von Reckow.
Köller von Reckow.
Köller von Moratz.
Köller von Reckow. Köller von Reckow. Der Adel und die Vasallen. Knesen auf Zirckewitz. Kamecke auf Baldekow. Kleist zu Poperow. Kalso zu Rubznow. Glasnapp zu Klotzein. Loppenow zu Loppenow. Mellin zu Gaartz und Gaantz.

Mellin von Triglaff. Mellin auf Schnabo. Mellin auf Schabo. -Manteuffel zu Sternin. Manteuffel zu Colpin. der Osten von Cardemin. Parlow von Parlow und Tessin. Pariow von Pariow und Tessin Plötz von Startz. Plötz von Startz. Plötz von Startz. Plötz von Startow. Plötz von Stuchow. Plötz von Stuchow.

Plotz von Schwentz. Plötz von Morgow. Plötz von Morgow.

Plötz von Deuttin. Plötz von Deuttin. Plötz von Deuttin. " Lockstaedt zu Kl. Sabow. Rien von Witstock. Rango von Triglaff. Steinwehr von Schwessow und Schwentz. Steinwehr von Morgow. Steinwehr von Nemitz.

Steinwehr von Schwesso. Steinwehr von Prust. Schlaberndorf and Drosedow. Unversert von Schwesso, Nemitz and Coplin.

Wachholtz zu Altensoff und Kl. Jarchow. Wachholtz zu Altensoff und Kl. Braunschweig zu Pflugrathe.

Jarchow. Wachholtz zu Molstow. Wenden auf Schmuckentin. Witte auf Brendemuhl. Witte auf Grambow und Witten- Putkammer auf Hemblin.

felde.

Die Herren von: Witte auf Tribsow. Woitke von Zirkewitz. Zastro von Doberofulil und Stregard.

Zastro von Moratz.

Glasnapp zn Grammentz.

Glasnapo zu Grammentz. Glasnapp zu Wurchow. Glasnapp zu Bulrantz.

Der Adel und die Vasallen. Die Herren von:

Glasnapp zu Grammentz. Glasnapp zu Polinow. Glasnapp zu Vettrin und Natzlaff. Glasnapp zu Polnow (Stadt), Fa-tzing, Natzlaff, Rotzog, Da-tzow, Natbahr, Raderang und Fichthoff.

14) Der Adel im Naugardtschen Kreise.

Die Herren von: Plötz von Schwentz.

Plötz zu Schwartzhagen und Rockit.

Grape in Schwartzow. Hevdebreck von Glietzke. Iwatzhof zu Kicker. Lockstädt zu Ki- Lockstädt und Meseckow.

Lockstaedt zu Hindenburg. Pustar zu Döringshagen und Dusterbeck.

Rothenburg von Kicker. Ruchel auf Wolchow. Tornow auf Wolchow. Tornow von Schwartzow.

15) Der Adel der Commembrirten Herren von Wedel.

Die Herren von: Rein zu Wildenhagen. Rein zu Wildenlagen. Rein von Darsow. Rein von Darsow. Steinwehr von Henckenhagen.

#### 16) Der Adel im Neu-Stettinschen Kreise.

Die Herren von: Bandemer von Soltnitz. Versen zu Enlenburg. Bonin zu Nasebant. Glasnapp von Lubgust. Wolden von Valin.
Glasnapp von Beerwalde. Zastro auf Borntin. Glasnapp von Coprieben. Zastro auf Ostenfeld. Glasnapp zu Gellen. Zastro von Valm.
Hertzberg von Lottin. Zastro von Wustranse. Hertzberg von Lottin.

Hertzberg von Lottin.

Zastro von Valm.

Zastro von Valm.

Zastro auf Nemmin. Hertzberg zu Lottin. Hertzberg zu Lottin. Hertzberg zu Lottin, Hertzberg zu Lottin. Hertzberg zu Lottin. Hertzberg zu Lottin. Hertzberg zu Bahrenbusch. Hertzberg zu Bahrenbusch. Hertzberg zu Bahrenbusch. Hertzberg zu Hertzberg. Hertzberg zu Barckenbrug. Hertzberg zu Hertzberg. Hertzberg zu Beerbaum. Humboldt zu Zammentz. Kleist von Radatz. Kleist von Gissolck. Kleist von Juchow. Kleist von Dallentin. Kleist von Klingebeck. Lemke auf Trebben. Leinke von Soltnitz. Lemke yon Soltnitz. Lemke von Soltnitz. Loden auf Grammentz. Monchow zu Dallentin. Monchow zu Schneidmuhl. Monchow zu Wuckel. Monchow zu Wuckel, Monchow zu Wuckel. Monchow zu Wuckel. Monchow zu Wuckel. Manteuffel zu Lunitzow. Manteuffel zu Lumtzow. Manteuffel zu Gajerto. Manteuffel zu Collatz. Mositzky von Wultflatzke. der Osten von Pinow. der Osten von Bahrenbusch. Podewils von Hasenfieltr. Podewils von Hasenfiehr. Rotenberg zu Soltnitz. Rotenberg zu Soltnitz. Seyer auf Barekenbrug. Schnel von Draeck. Schnel von Vilnow.

Die Herren von: Vangero zu Vangero. Vangero zu Vangero. Vangero zu Vangero. Wolden zu Coprieben. Zastro von Neuhof.

17) Der Adel im Ostenschen Kreise.

Der Herren von Osten und der Pfandgesessenen. Die Herren von:

der Osten auf Stalitz und Natelwitz. der Osten auf Witzmitz. der Osten auf Wisburg. der Osten auf Plathe. der Osten zu Natelwitz. der Osten zu Wismitz und Cumerow. der Osten zu Camerow und Justin. der Osten zu Woldenburg u. Justin. der Osten zu Gr. Zaplin. der Osten zu Geigelitz. Kamecke zu Wisburg.

Lechno Pfand-Gesessene zu Rubenhagen.

18) Der Adel im Poltzinischen und Arnhausischen Kreise. Die Herren von:

Crockow zu Poltzin (Stadt) und Jagarthan. Jagarthau. Glasnapp von Wardin. Glasnapp von Wardin und Lutzig. Klitzing anf Ziezenow. Lenzen auf Brunstaedt. Manteuffel zu Poltzin (Stadt) und

Langen. Manteuffel zu Poltzin (Stadt) und

Wardin. Schmidinger von Bramstaedt, Wachholtz von Deberaberg. Watter von Wardin. Watter von Langen. Witte von Lutzig. Witte von Lutzig. Uckermann auf Redoln. Zastro auf Arnhausen.

#### 19) Der Adel in dem Pyritzschen Kreise.

Die Herren von: Blanckensee zu Schönberg. Blanckensee von Gr. Krussow.
Blanckensee von Schönwerder. Blanckensee zu Schönwerder. Barsdorf auf Lubtow. Billerbeck von Streesen. Billerbeck von Hohenwalde. Billerbeck von Sallentin. Billerbeck auf Blanckensee. Rillerbeck zu Blanckensee. Billerbeck zu Billerbeck. Billerbeck zu Billerbeck. Billerbeck von Schöne.
Billerbeck von Barnins - Cunow.
Billerbeck auf Warnitz,
Billerbeck auf Warnitz. Böck von Barnins-Cunow. Bodelschwing von Sallenthin. Borcken von Brallentin. Borcken von Dianous. Brand von Ehrenberg. Brederlo auf Warsin Brederlow von Gartz. Brederlow von Gartz. Brederlow von Gartz. Diedert\*auf Hohen-Grape. Dossow auf Cunow. Düringshofen auf Sabow. Bickstaedt zu Warsin. Grumbkow von Gr. Mellen. Guntersberg von Buslar. Hindenburg zu Falkenberg. Hindenburg zu Falkenberg. Hagen von Cossin. Hagen von Naulin. Küssow von Megow. Kremtzow zu Sandow. Kremtzow zu Sandow. Krenitzow zu Sandow. Kösecke von Warsin. Kohsen auf Lebenne, Küld von Gottberg. Kühl von Gottherg. Kühl von Gottberg. Küssow von Schöne. Kiissow zu Glocksin. Kussow anf Klucken. Küssow von Cunoverbahn. Kussow von Kiissow. Marwitz auf Leine. Massow von Dobberpful. Mellentin auf Leist. Meincke auf Cunow von der Strasse. Osterling zu Gr. Küssow.

Die Herren von: Oesterreich zn Hohen - Grane. Peetersdorff auf Klutzow. Palstein auf Pumptow. Pariss von Burhoff. Podewils von Gr. Latzke. Podewils von Schwochow. Putkammer von Schwochow. Schack zu Prullwitz. Schack zu Prullwitz. Schack zu Prullwitz. Schock zu Prullwitz, Schack zu Prollwitz. Schöning zu Sollentin. Schöning zu Sallentin. Schöning auf Clemmen. Schöning auf Labtow. Schöning auf Uckerhoff. Schöning anf Plöntzig. Steinwehr von Watfock. Suckow von Schlotenitz. Sydow zu Nenen-Grap. Waldow zu Gottherg. Waldow zu Hasselbusch. Waldow zn Hohen-Grap. Wedel auf Kremtzow. Wedel von Fürstensee. Wedel von Gr. Latzke, Wedel auf Costin. Wenden auf Nenen - Grap. Zanthier zu Buslar.

#### 20) Der Adelim Rummelsburgschen Kreise.

Die Herren von: Blanckenburg zu Nenhoff. Blumenthal zu Quackenburg. Collreppen auf Neuen-Kotziglow. Grambkow zu Voltz. Glasnapp von Gr. Reetz. Kamecke von Gnmmentz. Kamecke auf Schwessin. Kitte von Poberow. Kleist von Plötzke, Lettow von Campitz. Lettow yon Camnitz. Lettow von Cannitz. Lettow von Bial. Lettow von Plötzke. Lettow zu Pritzke. Lettow von Pritzke. Lettow von Rochow. Lettow von Kl. Schwirsen. Lettow zu Kl. Voltz. Lettow zu Fahrbelow. Massow auf Bartin.

Die Herren von: Massow auf Wobelanse. Massow anf Brunnow. Massow auf Heinrichsdorf. Massow auf Cannitz. Massow von Falckenlugen. Massow von Falckenhagen. Massow von Reinfeld. Massow von Robr-Massow von Rohr. Massow von Gr. Schwirsen. Massow von Mallenzin. Massow yon Turtxig. Massow von Treblin. Massow von Gr. Voltz. Massow von Gr. Voltz. Massow von Waldow. Plötz zu Papenzien. Putkammer auf Znckeös. Putkanimer auf Barnow. Putkammer auf Lubben. Putkammer von Ponnickel. Putkammer auf Reinwasser. Putkammer auf Reides. Putkammer auf Grunenwalde. Putkammer von Potock, Putkanimer von Wustro. Putkammer auf Vejarticm. Putkammer auf Zettin. Putkammer von Versin. Rexin von Poberow. Roggenbock von Schwessin. Roggenbock von Schwessin, Riecken zu Hammer. Riecken zu Hammer. Wobeser zu Wobeser. Wobeser zu Wobeser. Worke zn Scharnitz. Wrancke von Ponnickel. Zitzwitz auf Brotzen. Zitzwitz zn Bessewitz, - Zastro auf Rheinfeld. Zastro auf Rheinfeld. Zastro zu Wizsotske. Virginen von Schwessin.

## 21) Der Adel im Saatzi-

ger Kreise.

Die Herren von:
Blanckensee zu Wulkow.
Blanckensee zu Heirheubach.
Blanckensee zu Heirheubach.
Blusewitz auf Mulckentin.
Delitz auf Temnik.
Güntersberg auf Falkenwalde.
Güntersberg zu Feichenbach.
Güntersberg zu Ziegenhagen.

Die Herren von:

I vathelf zu Partin.
Käske von Linde.
Käske von Linde.
Lentz von Regew.

Lentz von Regew.

Lentz von Regew.

Mellentin auf Welterdorff.
Meinke auf Kulinow.

Gesterried.
Meinke auf Kulinow.

Gesterried.
Meinke auf Kulinow.

De Boddendorff.
Petersdorff von Houseat.

Kultzerow.

Sackow zu Kitzerow.

Steckow z

#### 22) Der Adel im Schlaweschen Kreise.

Dic Herren von:
Below von Peestow,
Below zan Penekow,
Below zan Pustammin,
Below za Pustammin,
Below auf Saleske,
Below von Gastz,
Below von Gastz,
Below zan Dannow,
Below za Lindow,
Below za Losternitz,
Below za Dosternitz,
Belin zan Beesow,
Crockow auf Peest,
Grape von Carvitz,
Grape von Carvitz,
Glanapp za Zirchow,
Kleist auf Frantzen,

Die Herren von: Kleist auf Notzkow. Kleist von Nemitz. Kleist auf Plötzke Kleist auf Ratlaick. Kleist auf Seggemin. Kleist auf Tychow. Kleist auf Tychow. Liebermann zu Cherow. Lettow von Pritzke. Lettow von Pritzke. Minchow von Barthein. Münchow auf Cartzenburg. Münchow auf Kuhtz.
Manteuffel auf Crolow. Massow zu Thurtzig-Massow zu Wussecken. Natzmar zu Gutzmin. Natzmar zu Vellin. Podewils zu Crangen. Putkammer auf Notzkow. Putkammer zu Rotsenhagen. Putkammer zu Ranow. Putkammer zu Schlackow. Podewils zu Suckow. Podewils zn Vartzin. Podewils auf Wusterwitz. Rahmel zu Küsserow. Reckow zu Lubzow. Stoventin zu Borckow. Steinkeller zu Rotzenhagen. Schleif zn Soldekow. Woitke zu Breltenberg. Woitke anf Sydow. Woitke anf Sydow. Walter von Zowen. Zitzwitz auf Besultz. Zitzwitz zu Quartzow. Zitzwitz zu Redchow. Zitzwitz zu Teglib.

#### 23) Der Adel im Stolpischen Kreise.

schen Rreise.

Silan von Herren von:
Bähn von Segerke.
Bahnen von Demminke.
Bandemer von Demminke.
Bandemer von Wittelseck.
Bandemer von Wittelseck.
Bandemer von Wittelseck.
Bandemer von Wendisch Buckow.
Bandemer auf Lanckwitz u. Royetz.
Bandemer auf Lanckwitz u. Royetz.
Bandemer auf Gambien,
Bandemer auf Gambien,

Die Herren von:
Bandemer von Seleen und Silkow.
Bandemer von Nickow und Beckel.
Bandemer von Kückow und Beckel.
Below von Segerke.
Below aus Ki. Machaim.
Bichow zu Giesebitz.
Goddeatuw von Prebendow.
Goddentow von Prebendow.
Goddentow von Prebendow.
Goddentow von Brebendow.
Galloreit von Viatrow und Weitenbagen.

auch Lalussow.
Galbrecht von Viatrow und Weitenhagen.
Grumbkow zu Lnppow, Gr. Runow, Wangericke, Darsien, Kl.
Glüschen, Weadisch Karstnitz
und Rumbow.

und Rumbow,
Gutznerow af Freist.
Hoym von Fopidotz.
Hoym von Fopidotz.
Hoym von For-Podels.
Hoyn state for-Podels.
Hoynsky von Dannitz.
Janitz von Sorohow.
Kleist von Buschitz.
Kleist zu Schwertzkow.
Kleist von Buschitz.
Leitet zu Merkentzen von Housen.
Lettow von Lossin und Colditz.
Liebermann auf Gelrien.
Lietz zu Wittkow.
Lietz zu Wittkow.
Lietz zu Wittkow.
Loske von Vargow.

geroos.
Massow va Gr. Podell.
Massow va Gr. Podell.
Massow va Gr. Podell.
Massow va Grunbkow.
Nassow va Zirchow.
Massow va Zirchow.
Mitalaff and Cartzien.
Mitalaff and Cartzien.
Mitalaff and Cartzien.
Mitalaff and Cartzien va Cartzien.
Mitalaff and Cartzien va Cartzien.
Mitalaff and Cartzien.

Malschitzky in Vargow.

Massow von Zetzenow und Dar-

Maischitzky in Vargow.

Militiz zu Kl. Podell.
Münchow zu Cosemülle, Cose, Gr.
Rackitten und Kl. Rackitten.
Natzmar auf Wobesde,
Nettellorst zu Warbelow.
Putkannner von Carstenitz und
Beutzin.
Putkammer zu Cublitz,

Putkammer zu Cublitz, Putkammer zu Crampe,

Die Herren von: Putkammer zu Tentschen Pastor. Putkaminer zu Tentsch Buckow. Putkammer zu Wollien. Putkammer zu Kl. Bunow. Putkammer zu Gorshagen. Putkammer an Schlakow. Putkammer zn Vixow. Putkammer in Gr. Podell. Putkammer zu Głowitz. Putkammer zu Mickerow. Putkammer auf Damerkow. Putkammer auf Klesintzke. Putkammer anf Klesintzke, Putkammer auf Ninjetzke. Putkammer zu Nossin. Putkammer anf Gerskewitz. Putkammer zu Schakoffky. Putkammer zn Vietzke. Putkammer anf Jeseritz. Putkammer auf Gaffert. Pirch zu Kl. Nossinke. Pirch auf Kartken. Pirch zu Nippoglense, Pirch auf Pogunitz-

Podewils auf Rumbeck, Roven, Sarrentin, Wobelien, Zeddelin, Zepkewitz und Dochow. Podewils zu Wintershagen und Ne-

sekow,
Rexin an Rexin.
Rexin von Sorchow.
Rexin von Seltojow.
Reckow zu Lülistzow.
Selwerin zu Stamitz.
Schwerin zu Stamitz.
Schwerin zu Rayeradorf und SchoSomnitz von Bayeradorf und Scho-

newald. Stoventin zn Nen-Gutzmarow. Stoventin anf Prebendow. Stoventin anf Schorin. Stoventin von Schorin. Stoventin zu Vixow. Stoyentin zn Vixow. Stoyentin von Giebesitz. Stoventin von Giebesitz. Stoyentin von Giebesitz. Stoventin zn Langenbose. Stoyentin zu Langenbose. Stoyentin zu Darsow. Stoventin zu Darsow. Stoyentin zn Saviat-Sydow zu Zemien. Sydow zu Glowitz. Volumann zu Crievan. Volumann zu Gumbien.

Die Herren von: Varchmien zu Grantzien. Wobeser zu Gohren. Wobeser zu Wendisch Plassow. Wobeser auf Schurow und Neitz-

kow.
Wobeser zu Carven.
Wobeser zu Vieschen.
Wobeser zu Bikow.
Wobeser zu Sikow.

Wobeser auf Vessin, Vilgelow und Rectz. Zitzwitz von Budow, Kottow und

Zitzwitz von Budow, Kottow und Muttren. Zitzwitz auf Alt- u. Neu-Guglow. Zitzwitz auf Alt- u. Neu-Guglow.

Zitzwitz zu Zitzwitz.
Zitzwitz zu Labehn, Durarese und
Gropitz.
Zitzwitz zu Cassow.

Zitzwitz zu Kl. und Gr. Gannen und Gallensow. Zitzwitz auf Kl. Podeil und Daber. Zitzwitz zu Kl. Crien. Zastro zu Banseckow. Zastro auf Zechliu.

24) Der Adel im Freyerwaldischen der Herren von Wedel Kreise.

Bornstädt zu Alten-Fliess, Freytag auf Harmeladorff. Lepel auf Horst. Lentz von Muggensohl. Leutz zu Muggensohl und Alt-Da-

Lentz zu Muggensohl und Alt-Di uerow. Melliu von Silligsdorff. Pritz auf Alten-Fliess. Schaper zu Silligsdorff.

Uctermann zu Kurckow.
Wedel auf Trampke, Sassenhegen,
Toltz. Schönebeck, Uchtenhagen, Mellen und Bovering.
Wedel auf Sassenburg, Rossar und

Harmelsdorff.
Wedel auf Rossow und Sassenburg.
Wedel zu Teschendorff und Kannenberg.

menberg.
Wedel auf Schönebeck, Hermelsdorff und Uchtenlugen.
Wedel auf Braunepforth, Marien-

Wedel and Braunepfordt, Marienhagen, Vehlingeltsdorff, Vosberg, Uchtenlagen, Bevering, Freyenwalde und Neuen-Damerow. Wedel von Vossberg.

### 25) Der Adel im Lande Lanenburg.

Balge zu Gartkewitz. Libetow zu Libetow. Balte von Kramckewitz, Libetow zu Libetow, Bartsch zu Kl. Perlin. Lebinsky zn Schwichow. Barkach zu M. Perlin.
Bichow zu Bichow,
Bergensky auf Bergensin,
Bischowsky zu Bocho,
Mach auf Schlascho,
Mach auf Schlascho,
Mach auf Schlascho, Bistram zu Osseck.

Baumgarten auf Paratschia.

Mach auf Schlasoho.

Mach auf Schlasoho. Borespolsky auf Paratschin. Mach von Slayko.

Borespolsky zu Paratschin. Mach von Slayko. Chmelentzen zu Boschpol. Mach zu Schwichow. Chmelinsky auf Danmercko. Mach von Liblo. Chosnitzky zu Zechlin. Modrzewala zu Schinerwitz. Chmelentzky auf Klein-Perlin.
Crockow zu Chmelentz.
Damaros zu Zechlin.

Kolhoff, Schönöse, Rosgars und Scharson. Dargolewsky zu Starbonin, Natzmar von Redkewitz, Dzengelsky zu Bocho.

Dzengelsky zu Dzenzelitz.

Parasky auf Boschpol.

Parasky auf Schlascho. Dzenzeltzky zu Dzenzelitz. Paschke auf Schlasche. Dzenzeltzky anf Dzenzelitz, Paschke auf Schlascho. Dargolewsky and Dzenzelitz. PierschowskyPierschowa vonSchla-Ganske zu Schimerwitz,

Goddento auf Labun-Goddento von Nopenow und Drewen. Gostkowsky zu Damercko. Grumbkow von Labuhn. Grunbkow von Saulihn. Grube zu Kramckewitz. Grube zu Kramckewitz. Grube zu Kramckewitz. Grube zu Kramckewitz.

Grube zu Kramckewitz, Hoyin auf Witeresse, Jatzko zn Kersko. Jatzko zu Jatzko und Bibro. Kokoschky von Zechlin. Kowalke auf Damercko.

Kochanstei zu Stressow, Barckow und Kumsow. Koss von Bocho.

Koss zu Schimerwitz. Koss zu Schimerwitz. Koss zu Schimerwitz. Krockow auf Strelentin und Sassin. Somnitz zu Massow, Roschitz und Krockow auf Nesenchow.

Albeck.

Die Herren von: Krockow von Schmartow, Tawen-Die Herren von:

Libetow zu Libetow.

1

scho. Grell auf Massow.

Grell von Zewitz.

Grell von Labun.

Pawelsen 2u Kranckewitz. Pawelsen zu Kramckewitz.

Plochantz zu Krankewitz. Pirch von Zewitz. Pirch zu Redkewitz und Chotzlo. Pirch zu Anbendin und Tavenzin. Pirch zu Baargeld.

Putkammer auf Pugerscho. Putkammer zu Baargeld. Prebendo Prebendowsky von Chino, Hammer, Retzo und Tadon,

Reck zu Damercko. Reck zu Damercko. Rexin auf Labun. Rexine von Saulihn und Wodke.

Röpki von Liblo. Rostke zu Chotzmohe. Rysike zu Schimerwitz. Rysike zu Schimerwitz. Sarbske zu Sarbske. Sarbake zu Sanlihn. Schwichow auf Pugerscho. Skorka zu Schimerwitz.

Schlochow zn Schlochow. Komdow. Krockow zu Strelentin, Kisso und Somnitz zu Echarbro, Nietzig und Lobentz.

Die Herren von: Somnitz von Wuntachin.
Strebelinsky auf Mertzin.
Tade von Rodesto.

Jutzenka auf Czama Dombrowa. Tade auf Bonswitz. Jutrzenka zu Studnitz. Taote au Honswitz.
Jutrzenka zu Studnitz.
Tarennan zu Geld.
Jutrzenka zu Studnitz.
Tarentzin auf Mertzin.
Jutrzenka zu Reckow.
Jutrzenka zu Trebiatow.
Jutrzenka zu Trebiatow.
Jutrzenka zu Trebiatow.
Jutrzenka zu Trebiatow.
Jutrzenka zu Trebiatow. Warzewsky auf Damercko. Kleist auf Zabinowitz.
Warzewsky auf Namitz. Kakowsky zu Modrzewo. Weylier von Malschitz a. Zechlin. Klopoteck zu Reckow. Weyher von Gansen und Lande-Klopoteck zu Oslaba-Dombrowa, Klopoteck zu Oslaba-Dombrowa, Klopoteck zu Oslaba-Dombrowa, chau.

Klopoteck zu Osloba Dombrowa.

Klopoteck zu Osloba Dombrowa.

Kukowsky zu Polzin.

Kwik auf Studnitz. Wiedetzky and Schlaudo.

Withe auf Perin.

With auf Staffitz.

With auf Tero.

Wenzitz auf Klanerin.

Wenzitz auf Klanerin. Zelazinsky zu Namitz. Menzitz auf Klamerin. Zelazinsky auf Schwichow. Mondry auf Studnitz. Zelazinsky zu Zelatzen. Mondry von Czarna-Dombrowa, Zelazinsky zu Schlascho.

Zelazinsky auf Schimerwitz.

Mondry zu Czarna-Dombrowa.

Mondry zu Czarna-Dombrowa.

Carnowsky zu Polzin. Sarnowsky auf Reckow.

Die Herren von: Zelazinsky zu Schlaeche,
Zelazinsky and Schimerwitz.
Zitzwitz auf Kl. Libetow.
Zitzwitz auf Schimerwitz.
Zitzwitz auf Schimerwitz.
Zitzwitz auf Schimerwitz.
Būtow.
Zitzwitz auf Schimerwitz.
Būtow.
Zitzwitz auf Schimerwitz.
Būtow.
Zitzwitz auf Schimerwitz.
Būtow.
Die Herren von:
Die Her Carnowsky zu Czarna Dombrowa. Sarnowsky auf Czarna Dombrowa. Santowsky zii Czinna Jonnofows.

Santowsky ziii Czinna Jonno
Skorke zu Gostko.

Die Herren von: Smude zu Cemno. Smude zn Cenno. Smude zu Cemno. Smude zu Trzebiatkow. Smude zu Polzin. Smude zu Polzin.
Smude zu Trzebiatkow.
Stein zu Modrzewo.
Stein zu Modrzewo.
Wnick von Cenno.

Die Herren von Wargowsky zn Gostko. Withe von Jelentz. Witzam zu Klein-Gustko. Witzam zn Reckow. Wnuck you Cenno. Styp and Reckow.
Writzen 2u Reckow.
Styp and Reckow.
Wussow 2u Buchholtz.
Wussow 2u Buchholtz. Writzen zu Reckow. Wussow zu Buchholtz.
Wussow zu Jassen und Wussanke. Styl an recew.

Tischer zu Trehinktow.

Trzebiatkowsky zu Reckow.

Zioteck von Polzin.

Kosspoth. Kotulinsky.

Lichtenstein. Lignitz.

Lobkowitz.

VII. Der Adel in Schlesien am Anfange des vorigen Jahrhunderts.

(Nach Sinapius.) (Vgl. Seite 30 des ersten Bandes.)

### Gräfliche Geschlechter. Altham. Gallas, Gallasch. Königsmarck.

Galler. Athembis, Attems. Barbo. Bathori. Bethlen. Beess. Berge. Bnin. Braida, Burghaus. Callenberg. Churschwant. Cellari. Cobb. Colonna. Czernin. Daun. Dietrichstein. d'Hautois le Bronne. Doline.
Dinewald.
Dyhrn.
Erpach. Falckenhayn. Flemming. Franckenberg. Fulco. Gall.

Galler.
Gaschin,
Geist und Hagen,
Gellhorn.
Gersdorff,
Gfug.
Giannini.
Cloben. Maltzan. Mauteuffel. Metternich. Moncada. Götzen, Henckel. Mötticht, Mettich. Natt. Neydhard. Herberstein. Nimptsch. Hoditz. Nostitz. Oedt. Hoffmann, Hobberg. Oppersdorff. Hohenzotlern. Pulfy. llornes. Podstatsky. Pompei.
Praschina.
Promitz.
Prosskan.
Pückler. Jarotschin, Jaroschin. Jaworowitz. Juxa. Karwath. Kaunitz. Khinsky. Rechenberg. Reder. Reussen. Kokorzowecz von Kokorzowa. Rosenberg. Kolowrath. Rozdrazow.

Sauran. Stahrenberg. Shiluto. Schaffgotsch. Schidlowitz, Stolberg. Schlegenberg. Strattmann. Schlick. Sunegh. Schmesskal. Sweets un Schönaich.
Schrotenbach, Schrattenbach.
Schultz.

Schultz.

sch. Steinau. Sternberg.

Sweerts und Sporck. Wilczek. Schultz. Thurn und Tassis.
Sedlmitzky. Thurzo.
Sintzendorff. Trantsohn. Sobeck. Tschirnhauss. Sponeck. Trautmannsdorff. Zehentner. Sporck. Truchsess von Wetz- Zerotin.

Vetter. Volckra. Waldstein. Wartenberg. Wedel. Wolckenstein. Wrschowetz. Würben. Wormbrandt. Zaremba. Zborowski. Zapolia. Zehentner. Zinzendorff.

Verdugo, Vertugo.

#### Freiherrliche Geschlechter.

hausen.

Ampringen. Balassa. Banner Barfuss. Beck.

Sprintzenstein.

Beyer, Bayer. Biedermann. Blanchowsky. Bludowsky. Blumenthal. Bock. Bodenhausen. Bodmar, Bothmar.

du Bois. Boreck. Brann. Brunetti. Budowa. de Campo a Castel

Campo. Canitz. Canon. Chamare. Claussnitz, Crafft. Dambrowka. de Wahl. Dobrzensky. Drahotusch. Eben. Eickholtz. Eiselsberg. Eitner.

Abschetz. Eichendorff. 6 Karwath. (1 Falkenhayn. Fernemont. Kittitz Forno. Klüx. Forstmeister von Gell- Knichen. hausen. Bercka, Dubau, Leipa. Franckenberg, Kochitikky, Bibran. Frisdeberg, Kochinsky. Fragstein.

Garnier. Gersdorff. Giesenburg. Glaubitz. Gottschalkowsky. Groschlag. Gruttschreiber. Hasslingen. Hayn, Heyn. Hemm u. Hemmstein. Hentschel von Gutschdorff. Heymann von Rosen-

Hehel. thal. Histerle. Hock-Hoffmann. Hohenhausen. Holly. Hoym. Hund. Jarotschin. Kalkreut. Kaunenberg.

Kapaun.

Kesslitz. Kittitz. Knigge. Knobelsdorff. Koschinsky.

Krawarz u. Tworkau. Kruschina. Kühbach. Kurtzbach. Lange. Larisch. Leipe, Lippa. Lestwitz. Lesskurault. Lichnowsky. Liedlau. Lilgenau. Lilienegg. Löben.

Lody. Logan. Longueval. Lhotsky. Löw und Roxmital. Lundy. Lincker. Macquier. Männich.

Manteulfel. Marcklowsky. Mattusska, Matuska, Minckwitz.

Reisewitz. Mitrowsky, Morawitzky. Monteverques. Rhediger. Riedel. Rochan. Morenthal. Mudrach. Mütlenau. Rose, Rosen. Roth. Neydhard. Nesseirode. Nenhauss. Rottenberg. Rottenberg.
Rummel.
Ruppa.
Ruvere.
Rziczan.
Saingenois.
Sundrezky. Nobis. Nostitz, Nowagk. Oedt. Oberg. Orlick. Orlick.
Paczensky.
Parchwitz.
Pawłowsky.
Pecker Sanerma. Satzenhofen. Scalvinioni. Schattenfeld. Schärflenberg. Schellenberg. Schellendorff. Pecker. Pein. Perszten. Pestalutz. Schenckendorff. Schiffer. Peterswaldsky. Schlichting. Petrasch.
Plaweczky.
Plencken. Schmettan. Schwamberg, Schweinitz. Plencken. Sehisch. Sedmorad. Poppen. Posadowsky. Seherr und Tos.

Stechan. Stein. Sterneck. Stillfried. Stingetheimb. Stottz. Stosch. Strutzky. Stwolin and Goldenstein. Sweerts von Reist. Sylver. Talmberg. Tharoutte. Tievolt. Trach. Unrulie. Vogt.

Spätgens.

Wengiersky. Westernach. Wickenburg. Winter und Sternfeld. Wolzogen, 1 Wirtz und Borg. Zedlitz-Neukirch. Zierowsky. Zuanna.

Vogt und Hunoldstein.

Vogten und Sägewitz.

de Wahl.

Weissbach.

# Seidfitz. Servi. Sieghofer. Skrbensky, Zygan. Adelige Geschlechter.

Adelsbach. Adeladorif, Adlersdorff. Aff. Agricola. Aichheuser, Eychhäu-ser. Aichinger. Albersdorff. Aldenberg. Aldergast. Althoff, Scholtz gen. Altmann. Altzenau. Apettes v. Löwenstein. Arenswald. Arnold. Arndten. Arentschild. Arnadorif. Arras v. Arentzdorff. Artzat.

Questenberg.

Reichel. Reichenhach.

> Assel. Assen. Asshelm. Assig. Aner. Augezd oder Augezdeczky.
> Antogk.
> Aurifaber. Austen, Augsten. Aust von Waitzenfels. Axt. Atze. Bachstein, Badell, Bafor, Balck. Baldhoff. Baluwin. Bancz, Banck.

Baner.

Barfuss. Barnely. Barschky. Barth. Bartholomäi. Baruth

Bandmannswalde. Bandi-s.
Banmann. Banngarten. Beck. Beckenschlaher.

Becker, Behem, Behr, Bär, Beeraw. Beichelt. Beilschmiedt. Bekzlow. Belwiess und Beerwaldan.

Benkowsky, Bicnkowskv. Bermuth. Berndorlf. Bernheim. Bernwälder. Berschowsky. Berszten. Betsch. Bezysky. Bever. Beyer von Beverswald, Bevery. Bewerswald. Beverhüber von Hüb. Biberstein. Biberitsch. Bibran. Bidan, Bedau. Bielde. Bielsky. Bielzawsky.
Biernatzki.
Biewe. Biler. Biler. Biletzky. Bilina. Bilkowsky, Belkowsky. Billick. Billicky. Bindemann. Bircken. Birckenhayn. Birckholz. Bischoffsheim. Bischoffswerd. Bissinsky. Bitowsky. Blacha. Blanc. Blanckenhagen. Blanckenstein, Blanck-

Bockwitz. Bogatzky. Bogener. Bohl. Böhme von der Heyde. Böhme von der Geiss. Böhmer von Böhmfeld. Böhnen.

stein.

Bock.

Blaskowietzky.

Blumberg.

Blumenkron.

Bockusch.

Bog, Boga. Boja, Boy. Bohowusky. Bojanowsky. Boitsch. Boltz, Poltz. Bamsdorff. Bonarowa od, Hibrida.

Boner. Boncza. Boran, Kessel genannt, Borcken, Boreck, Boreg.

Borensky. Borgsdorff, Burgsdorff, Burckersdorff. Borkowsky. Bornefeld.

Borschitzky, Porschitzkv. Borschnitz. Borsensky. Borwitz. Bose. Boyde. Brabanisky.

Braud. Branchitsch. Bredau, Bredow. 1 Bredel. Breitenwald.

Brendei v. Hohenburg-Bresen. Bressler. Bretkowsky. Breuer von Breubach.

Briche. Brieger. Briesen. Briex. Brinckmann. Brisewitzen, Brisewitz,

Brusewitz. Brisinowsky. . Brix von Montzeln. Brzischowsky, Przyschowsky.

Brisnitz. Brochwitz-Brocken, Brock, Bru-cken v. Weissenberg. Brockendorf und Prockendorif.

Brodetzky. Brodowsky. Brog oder Leszczyc. Bruck.

Brück, Angermünd genannt. Bruckott, Brockott, Bruseck, Brussky. Bubelwitz. Buch, Boch, Barfch.

Bucher. Buchta, Puchta. Buchwalde. Buckisch. Buchwitz Buchdorff. Bujakowsky. Riman.

Budewoy, Busewoy. Burck. Burgan. Burghard, Burckard. Burmann.

Burscheck, Burschecken, Burske. Buscus, Busch von dem Busche. Busold. Butschky.

Budtlar, Buttlar. Büttner. Buxdorff, Boxdorff, Clisnr.

Calaminus. Caminetz. de Campo a Castel Campo. Cordinal.

Carlinsky. Carowe. Carschenski. Cetner. Cetto von Kransdorff. Chila.

Chmielikowsky. Chobrzan. Chocimiersky. Cholewa. Chorinsky, Chorensky,

Chotienitz, Chotenitz, Chocientz. Christelwitz. Cioleck. Cirisser. Clema.

Climan, Klimann. Cloendorff, Clandorff, Cocx von Onssel. Colditz. Cölln, Köllen,

Colner. Colo von Gubin. Conrad, Conradowicz. Conrad, Cunrad. Corczewicz, Korckwitz. Coslarski. Cowal, Kowalowski. Crato von Krafftheim. Crausen. Crebil, Krebil. Creutzeustein. Crischow. Cromelicz. Krom-Cromposch, posch. Cronstädt, Krohnstett. Crydellen. Cselesta von Cselestin, Cunzendorff. Czartewitz. Czechlaw. Czelme. Czeszaw. Czechowiz. Czechowsky. Czedoler. Czepko u. Reigerfeldt. Czewler. Czima. Czindalsky, Weland genannt. Czipianer. Czornberg, Zornberg. Dabowa. Dachse. Dalibor. v. d. Dham. Damiansdorff, Donnansdorif. Daniyn. Danewitz. Danwitz. Daumlosse, Daumlosen. Debitz. Debschitz. Decius, Dietzen. Degelin von Wangen. Delin and Delim, Rothfelser genannt, Deichsel. Demritz. Dickmann. Diebitsch. Diemar, Demers.

Dierix.

Diewuntyn, Dziewun-Dupin. Dietzenstein. Dirschkowitz. Distler. Ditfeld von Dittmannsdorf. Dobeneck, Dobenecker. Dobischowsky. Döbner und Dobenhausen. Dobraschowski. Dobroschütz, Doberschitz, Dobritsch. Dobrusky von Rotfalin, Dobrzensky. Dobrzinsky. Dobrzikowsky. Dobschütz. Döder von Schönbach. Dohalsky. Dolega. Dolllen. Doliva. Domaschin, Domantze. Dombnig. Domnisch. Dombrowsky. Domelaw. Domslaw. Donat. Donat. Donigk. Doppolts von Doppols. Dorflinger. Döring. Dornavier von Dornau. Dornheim. Drachenheimb. Drachstädt. Drescher von Caden. Dresky. Dressler. Dria oder Mutina. Droguez, Drogasch, Dragus. Drogoslaw. Drossel. Droske, Droschke. Drusina. Drzewica. Dubrafsky, Dubrawsky. Dubuisson. Duchze. Duditz, Dudithius.

Dürschnabel. Duvin, Dunin, Durin. Dworzanski. Dzialosza. Dziembowski. Dzierzanowski. Eberhard. Ebertz, Eberitz. Bberspach, Ebersbach, Rbersdorff. Ebner. Eckart, Eckhardten. Eckartsberg. Eckartshansen, Eckershausen. Ecker von Eckhoff. Ecker genannt Drechsel. Eckersdorff. Eckwart, Eckwricht. Edelstein. Eder. Ehen, Ehem. Ehrenberg. Rhrenfeld, Ehrenhold. Ehrenkron. Ehrenschild, Ehrenwald. Eichenborn. Eichler. Eichstädt, Eickstädt, Eiler. Eisenreich. Bisenwerth. Elbel. Ellgoth. Elssner. Elssnitz. Kinberg. Emerich. Ende. Engelhart. Erbe and Ehrenburg. Ermberk. Esslinger. Ettner. Eydeburg. Eysenmayer. Eysersdorff, Etzel. Falckenberg. Falvart v. Falckenberg. Falckenhayn. Falckenstein.

Faldner. Fartten. Feilitsch. Fels. Fengler. Fentzel. Fehrentheil. Feuchtwangen. Fener. Ficker. Fiftz. Fischer. Flachenfeld.
Flachsland.
Fladen.
Flandrin. Flauss, Flantz. Flaschky, Flaschke. Flischenbach. Flotke, Guttin gen. Foglar, Fuglar. Forchtnaw. Francke.

burg. burg. Franckenau. Franckenstein. Franckenthal. Franquen. Freitag, Freytag. Freudiger. Freudenhofer. Freund und Polnisch-Weistritz.

Freyenfels. Friedeberg, Friedenberg. Fritsch. Fritz und Adlerskron. Frobelwitz. Frobrig, Froberg.

Frölich n. Freudenfels. Froilich n. Freudenfels. Görner. Fuchs, Fuchsen. Gorseck. Fulstein, Fullestein. Goschitzky. Funcken. Gosten. Funcken. Fuhrlohn. Fürstenstein.

Galloway. Götzke. born.
Ganser. Grabie. Hagen und Priebern.
Gardaner. Grabisch, Heinzenau.

Garnsleben. Gartner. Gartz. Gaschowitz. Gralff. Gaven.

Gawlowsky. Granowsky. Gebeltzig. Gregersdorf. Greiff, Greiffen.

Gelowna. Grieplau. Georgen. Grimben. Gerhard. Gersdorf. Gerstmann. Gische.

Gleissenberg. Glöckelsberg.

Gobe, Göben. Gocklau. Goldbach. Goldfuss. Golditz. Golditz. Golkowski.

Gontkowski. Gorckwitz Gordon, Görlitz,

Phritemetries
Gaba, Gozzlawa, Habertonii,
Gabelenz, Gozzleimba, Habertonii,
Galron, Götz Schwanenfliess
Gafron, Götz und Astein,
Götz und Astein,
Götz und Astein,
Davidz,
Götz und Astein,

Gräbner. Grabowiensky. Grafen. Grandon.

Geggenhofer. Greiff v. Greiffenstein. Geissberg. Greiff v. Greiffenstern. Geissler. Grelph.
Gelbhorn. Gripha odor Swoboda
Gellhorn. Griephan. Gripha odor Swoboda. Georgen. Grimben.
Geraltowsky. Grimbaupt.
Geresleben. Grodis, Grodiszki,

Grodetzki. Groffa. Gerstenfeld. Grotowsky. Gerstmann.
Geschowski.
Gigenheimb.
Grun, Gruner. Franck von Franken- Giller. Grauauer. Grünberg. Gladiss.
Glanbetzki, Glombetzki, Glombetzk

Grüssler. Grusolwitz. Glickenstein. Gruttschreiber.
Gliusky. Grysche.
Guisen von Robach, Gryzima. Grzymala. Gsellhofer. Gultz. Günterrode. Günther. Gunzeln.

Guretzky und Kornitz. Guschke. Gussnar, Gussner, Güssner. Gutten, Guttin oder Flotke. Gutthäter. Gosten. Guttschaller. Gutschaller.
Gottschalcker. Habdank.
Gotzdawa. Haberkora.
Habdringd. Guttschaller.

Halana von Giczin. Halmersky. Hallmannsfeld, Hallmann. Haldorf, Hallersdorf. Helldorf. Hammerdey. Hammerstein. Hanke und Lilienfeld. Hanniwald, Hanwald, Hantschke. Harasowsky. Harte. Hase. Haske. Hassen, Hassenheim-Hangken. Haugken. Haubitz, Hauwitz. Haubitz, 1100.... Hannold. Haupt. Hauschild. Hauswälder. Haymann, Heymann, Haynsberg. Hayn, Heyn. Haynolt. Heider. von der Heyde, von Heyden. Herewald. Heidebrand. Heidenberg. Heiland. Heinze von Blankenburg. Heinze von Weissenrode. Heithausen. Helma, Hellmann, Helbichen. Helmberger v. Helmberg.

Helmrich. Helwich. Helwig. Helwigsdorff. Henel v. Hennenfeld. Henn v. Henneberg. Hentschel v. Gutsch-Herborth und Fülstein. Herden. Herfurth. von Herlin. Hermann v. Kattern. Jachenstein.

Hermann von Hermannsdorf. Herschmann, Hirschmann. Hertel von Schaplau. Hertwig. Hertzmansky von Heldenherz. Heseler, Hässler. Hessen. Heugel. Heynchin, Hilthrand. Hildebrand. Hirschberger. \* Hirschen. Illawenkowsk♥. Hoby. Hückelshoven. Hofer v. Hoferburg. Hoffmann. Hotimann von Hofe. Hoffmannswaldan. Hochstätt, Hochstad. Hohenstrand. Huhendorf, Hohndorf. Holfeldt. Holy, Holly. Holz. Holzbecher. Holzbock. Holzendorf. Holzhausen. Danieler v. Honningsdorf. Horburch. Horn, Horne. Horn you Hornau. Hornberg. Hörnig. Hornowsky. Hornwald. Hosseck. Hoschne. Hoverden. Hover. Hronowe von Rotwitz.

Huber.

Hübner.

Huff.

Huhn.

Hubrieg.

Janetzko. Janina. Janorinsky. Janowitz. Januschowsky. Jarkirschin. Jastrzembiec. Jaworsky. Jelita oder Koslagora. Jencowitz. Janckwitz. Jemiulowsky. Jentsch. Jerin. Jesor, Jeser. Jessensky. Jeutha. How. Joarchewitz. Johannes Pannonius Episcopus Waradiensis. John, Johnau. Johnsfeld. Jonston. Jordan. Joudaner. Jornitz. Irico. Junosza. Iwanowitz. Kälbichen. Kalkreut, Kalkreuter. Kalkstein. Kale, Kalow. Kalinowsky. Kalisch. Kaltenbrunn, Kaldenburn. Kaltenhof. Kaminietz, Kamienletz. Kaminsky. Kamiensky. Kamper v. Siegersburg. Hubendorf. Kamuritz, Kapler. Karas. Karmainsky. Karnawsky. Karniowsky. Hunter oder Pindler. Karnowsky.

Jackschenau.

Jägersburg.

Jalofky Jalowka.

Karnitzkysonst Krosch- Klobutschin, Klobut-Karparg. Karwinsky. Katt, Katten. Kawetzky. Kaufmann. Kauffungen. Kay. Kazamirsky. Keller, Köller. Keltsch. Kemmensdorf. Kennitz. Kennazaw. Kern. Kernize. Kerriss u. Rosenhaag. Kessel. Kesselberg. Keul, Keule, Kenler. Keuschberg, Keyschberg. Khal. Khokors, Kockrosch. Kokorsky v. Kokor. Kickpusch, Kykpusch, Kieselowsky. Kinast. Kindler. Kiniglis. Kinner von Scharfenstein. Kinner v. Löwentlınrn. Kircheisen v. Rosencron. Kirchnery, Lilicnkirch, Kirschenstein. Kirschbaum. Kirschky. Kirstenau. Kitschky. Kitschker. Kitscher. Kitzkauer. Kittel. Kizinek. Kladrubsky. Kleist. Kiesel. Kletten. Klimberg.

Klimkowsky v. Klimkowitz. Klingenberg. Klissky.

Koschitzky. Koschmieder. Kossel. Koslarogi. v. Zedlitz Adels-Lex. II.

schinsky. Kloch v. Kornitz. Klose, Klosen, Kloser, Klose v. Klosenberg. Klosemann. Knauer v. Hartenfels.

Knichen. Knoll v. Rosenwald. Knorr v. Rosenrotli. Knorr v. Celtschen. Kobersberg. Kobylka, Kobyly. Koch. Kochelwitz, Kochlowitz, Kochlowsky.

Kochenmeister. Kuchenmeister. Köckritz. Köhler. Kolaczkoskwy. Kolben.

Kolieniz. Kolbnitz und Kolben-Kolditz oder Colditz,

Kolgraffen. Kölichen. Kolckowitz. Kollwitz. Kolsdorf. Komanzky.

Koneczchlumy. König. Königsfeld. Königsdorf. Königstein. Kopisch, Kopatsch. Koppen. Kopelle, Kapelle.

Kopschame. Kopschütz. Korab. Korkwitz. Korczak. Kornen, Korner. Komitz. Korwin.

Koschembahr, Koschenbahr. Kosciesza.

Koslig, Koschlieg.

Kozlowsky. Korschimirsky. Kostenthal. Kostka. Kötzler. Koulhaass.

Kozar und Kozarowa. Koziel. Krakau, Cracau. Krädel. Kracker.

Kranch. K ranichfeld. Kranichstädt. Kränwitz, Krenowitz. Krantze, Krantz. Krappen. Krasnodombsky.

Krause, Crause. Kreckwitz. Kreidelwitz. Kreischelwitz. Krenteschowo. Krenzlieim v. Iphofen. Kretschmar.

Krezick, Krezinsky. Krichen. Krickaw. Kringer v. Bosselwitz. Kromer von Krippendorf.

Kromese. Kromeyer. Krommenau, Krumenau. Krumhoff.

Kriiger.

Krymmele. Krzydłowsky. Krzischowsky. Krzywosand. Kiihschmalz. Kühnheim. Kule, Kuhl. Kuncke. Kunitz v. Kuschdorf Kuntsch von Breiten-

wald. Kupperwolf. Kur. Kurdebog, Kordebog. Kürsten. Kurzey.

Küslich. Киявара. Kuthenmayss. Kyme, besser Ryme.

Labencz. Labenschki. Lachnith v. Harlenberg. ada. Loda. Ladenbach. Lamprecht, Lampricht. Landeck. Landskron. Landstein. Lange, Langen. Lange v. Langenan. Lorenz v. Langendor(f. Lange v. Langenheimb. Lauge v. Langenhof. Laugenau. Laugenthal. Langenwerth. Langer. Languer. Languet. Langgutt. Lanzana. Lasen. Lasnund.
Lassowsky.
Lasserwitz. Lassota, Lasata, Les-Latoffsky, Latowsky. Lauer. Laussnitz. Lauterbach. Leber. Lecher. Lechniti. Lefken, Leffge. Legoth. Leining, Leiningen. Leisentritt. Lelie. Leliwa. Lenderoden.
Lenderoden.
Lenze.
Lenze.
Leode. Leode. Lerman, genannt Pasterwitz. Lessel, Lassel. Lest. Leschitz. Leschitz.
Leschitz.
Lestwitz.
Lettauwen.
Lettauwen.
Lettauwen.

Leutsch. Lewinrode. Löwenrode. Libansky. Lichtenstein. Lideritzen. Liebe, Liebeneck, Liebenow, Liebenau. Lübthaler. Liebdaler. Lilienthal. Limpurg.
Linck, Lincken.
Lindamer.
Linder Linde.
Linder Linden. Linden. Lindenowsky. Lindner, Linow. Linxweilery, Ottweiler, Lis oder Bzora. List.
Listen.
Littwitz. Hofer zum Lobenstain. Löben, Löbe. Lobris, Lochow, Lochan, Lodzia, Lohenstèin. Louenstein. Lohr. Lohr. Lopticz. Lorcke. Losen. Losenstein. Loss. Lossaw, Lossau. Lossaw, Lossau. Lhotsky und Mazanizowsker. Löwe. Löwenfeld. Löwenfels. Lubicz, Lubenitz, Lubschiitz. Liibeck. Lubowsky. Luck. Luck v. Boguslawitz. Lucowitz, Luckowien, Ludewig. Lüsowsky. Lüttichau. Luttichau. Lutticz, Lottitz, Luttitz. Lyschowitz.

du Lys. Luxen. Machfried. Makowetzky, Mokowietzky. Madrzitzky, genannt Schütz. Magir. Axleben, genannt Magnus. Malaise. Malaschke. Malzick. Maltitz. Mankschütz, Manowsky, Markowsky, Marklowsky. March. Marcinkowsky. Marquatt. Marschall. Marschowitz. Martels. von der Marwitz. Maschkwitz. Masche. Maslaw, Maslowsky, Maslowesky. Massa. Mattincloit. Mauschwitz, Mayersberg. Mayersheimb. Mazagk. Mazanitzowsky. Mazantzowsky.
Maxen.
Mechwald.
Mediger.
Medzebor. Mehl. Mehlhosen. Meloslaw. Miloslawitz. Miloslawitz. Menczicz. Menzelsberg. Menzyk. Mermeth. Merschitz. Mertwitz. Mesenau. Meszczinsky. Mestich. Mestitz. Metsch. Mettel.

Mensehach Meywald, Mehwald. Metzler. Metzrad. Michel. Michelsdorf.

Michowitz, Mechowitz, Mechwicz. Mickusch. Mickusch, Microsowsky, Mieroschowsky.

Milkau. Milkowitz. Mildenberg, Miltenberg. Milich.

Milowitz, Melowitz, Miloslawitz. Miltitz. Minkwitz.

Mirge, Mingen. Miroschow, Miro-schowsky, Mieroschowsky. Miszkowsky.

Mittmann. Mitmeier. Mitzlaff. Mitzlafe. Mleitz. Mlitzko, Mlatzko.

Mniszek. Mockendorf, Muckendorf.

Mohl. Mölberger. Möllendorf. Mollerstein. Monau, Monden.

Mönch, Mönchsberg. Mora. Mordeisen. Molirenberg. Molirenfeld. Molirenthal. Morgenbesser.

Morgenroth. Mörner. Mosch. Moschewsky v. Morawczina.

Mosczinsky, Moszinsky. Möse.

Moser. Mosenau.

Mrockot. Mücheln, Muchlau. Muckendorf. Mühlberg. Mühlheim. Millufort.

Muhr. Müller. Müller. Münsterberg. Muschow, Muscata.

Museli. Mutschelnitz. Nabram.

Nachod. Nadciowsky. Nadelwitz. Näfen. Näisinger. Nalecz. Narbuth.

Naschwitz. Nassan. Nassengriff. Nawoy. Neander.

Nentwig.

Neudecker, Neydeck. Neudorf,

Neukirche,

Netz. Nickisch v. Roseneck. Niebelschütz. Niemitz.

Nissmitz. Nobecken. Nohr.

Normann, Nordmann. Norock. Nos. Nosen. Noskowsky. Nosawitz.

Nowina. Nuss. Obiach.

Neander. Neapolsky. Neborowsky. Necher, Nächer. Nechel, Nechner. Nerlich. Netsch. Neufville. Neuhauser.

Neumann. Neumannswaldau.

Paczick. Niesemeuschel. Niewiadomsky.

Palmencron. ten.

Panwitz. Pardubitz. Partusche. Parzwal. Paschwitz. Peschwitz. Pasterwitz. Paulwitz.

Pausewange. 3 \*

Oderberger. Oderwasser. Oderwolf. Odrowuns. Oelhafen, Oexel v. Friedenberg. Ogigel.

Odersky.

Ogonczyk. Olde, Olau. Ohl von Adlerskron.

Ohm, genannt Januschowsky. Oksza. Opitz v. Boberfeld.

Oppel. Oschinsky. Ozezky.

Osoria. Ozarowsky, Ozorowsky.

Ossel, Assel. Ossig, Oys. Osslew. Osterberg.

Ostoja. Ostrabowski. Ostrzew. Ostwoy, Uttwein. Oswald. Ottendorf.

Ottenfeld. Otter von Otteran. Otzieslaw. Otzig, Otik. Pabor, Babor.

Pack. Festenberg, genann Pakisch.

Pakoslawsky. Palinowski. Pallagorsky.

Palmeri v. Palmgar-Pankendorf, Panthenau,

Pechwinkel. Pelcka. Pelgrzim Pelhrzim. Pelow, Pilaw, Pentzig, Pentzke. Peschick, Penchke. Petersdorf. Peterswald, Peterswalde.

Peterwitz, Petke. Pfaffenberger. Pfal. Pflanmendorf.

Pfeil. Plinzig, Pinzing. Pförtner, hwet Phaben. Pieleaz.

Pilaren. Pinoci.
Piotrowski.
Piplister.
Pischkersdorf, Peis-

kersdorf. Planitz, Planknar, Platz. Platzmeister.

Plobrizimvel. Pluzenski. Pobog. Pocliner.

Poduchowsky. Poduska. Pogorsker und Rüditzker.

Pogrell. Pohle. Polack. Polanitz oder Dacha. Pomian. Pomitzky, Pomiake. Ponickau.

Ponine. Poppelau. Poppo, Pappo v. Oster-

Popschütz. Porembski. Portugall. Porschau. Porubski.

Poser.

Pototendorf. Poswitz. Praudita, Prawdzitz. Prauser. Prausnitz.

Postolsky.

Predel, Bredel. Protessenski. Pribern. Prziasowski.

Prittwitz Prizelwitz. Prockendorf. ,na Prockel. Prockon, Prockutla

Procopy. Proschinsky.

Prostegowa.
Protzky.
Prüfer. Pruss. Przedslawitz. Przebisch.

Prziczolitz. Pucher. Punzer v. Allgarten.

Purska.
Purutzey.
Pusch. Pusch.
Püschen v. Gemsfeld.

Puster.
Pyrn.
Quitsau.
Quos.
Rabe.

Rackwitz. Rackner. Raczek. Raczinsky

Radab, Radin. Radeck, Radetzky, Radock. Radlinghofe. Radolinsky v. Radolina.

Radonitz. Radwan, Radwanski, Radelwitz. Ragowski, Rogowski.

Rajupach.

Rabe. Raben, Rab. Rabenau, Rabelink. Rackel.

Reusner. Reynochi.

Rheinthal. Rieger v. Mannheimb.

Rindfleisch.

Randau. Rapaczki. Rappe. Rappisch. Raschitz. Raschke Räsewitz. Räthel v. Hirschfeld. Räthel v. Hennersdorf. Rötel v. Reichepau.

Röthel von Schwanenberg. Raupach. Raussendorf. Rawein. Rawicz.

Rampusch.

Raysky, Buntsch genannt,

Redenstock. Regensburg. Reibnitz. Reichau, Reichen. Reichau, Reichen. Reichwald. Reideburg. Reimann v. Reimanns-

walde. Reinbaben. Reinhard v. Ringen-

cron. Reinsberg, Reinsperg, Renspurg, Regensburg. Reiss.

Remling. Renka. Resitz. Reste. Retschin, Ratschin. Reuss, Reusch.

Reynochi. Retz. Rhoin, Roy. Rhonau, Ronau. Riebisch, Rybisch. Richter. Richthof, Prätorii von.

Riesenstein. Riemer v. Riemberg. Rimielkowsky. Rinck. Ritzler.

Röber. Rodowski, Rogala. A Roge. Rogewitz, Rodewitz, Rogovski v. Rogoschnik. Rokanski, H Rohr, Rhor. Röhrscheidt. Romenau, Rumenau. Romka, Rompke, " Ronnitz. Romolkowitz. Rompschel, Romka. Ross. Rose v. Rosenigk. H Rosenberg. Rosenkranz v. Rosenholm. Rosenhayn. Rosenpusch. Rosenwald. Rosmant. Rössler. Rostock. Roth und Jacobsdorf. Roth und Rützen. Roth and Mersinc. Rotenhan. Rotenhat. Rothkirch. Rotenburg. Rottwitz. Ronsitz, Rositz. H Riidigersdorf. A Rudzky, Rutzki, Ruditzki. Rudetzki u. Groditzki. Rudziczki, Ruditzki. Rusetzki. Rüffer. Rummerskirch. Runge. Runtzler. Rupinowski. Ruprecht. Rutlan. Rutlan. Rybin Lubonski. Rymann, Ryme, Riembén. Rymultowsky und Kornitz.

Rynckenberg, Rincken-

Rzek ctski.

Rzepitzker v. Rzepitz. Rzeplinski v. Berezko. Sachenkirche. Sachs v. Löwenheimb. Sack. Sakrzowski. Salava, Salisch. Salleast. Sallhausen, Salhausen. Salvart v. Falkenberg. Salza. Salzborn, Sander. Sannig. Sarnowsky. Sarotzki, Scherotzki. Saszor. Saur. Schachmann. Schachownice oder Wczele. Schaf v. Ziebendorf. Schaf v. Weistritz. Schafen. Schaffhausen. Schaffranietz. Schachgnetti. Schalssa. Scharff. Scharowetz v. Scharows. Schatonski. Schawan. Schebischowski. Schebitz. Schecken v. Ratschitz. Schele v. Schelenhof. Schelenberg. Scheliba, Schelian. Scheliowsky. Schellenhof. Schellenwalde, Schenck. Schenckendorf. Scheps, Schepsen. Scheranowski. Schersdorf. Scheetza Schick, Schieck, Schickmonsky. Schickfuss, Schildberg. Schitting. Schiltheissen.

Schimonsky. Schindel Schipa und Schip von Branitz. Schir, Schier, Schkopp. Schlaheck. Schlaberndorf. Schlangenfeld. Schlaupitz. Schlegel v. Gottleben. Schleinitz. Schleuser, Schlensser. Schleverweber. Schliebenheim. Schliebltz, Schlewitz, Schliewitz. Schmeissen v. Ehrnpreissberg. Schmeling. Schmelzdorf. Schmerowski. Schmidt, Schmidteen, Schmidt v. Schmiedefeld. Schmidt v. Eisenwerth. Schmidtlin v. Schmieden. Schmirsitz. Schmitberg. Schmolke. Schmolz. Schneckenhaus. Schneider. Schnorbein, genannt Hof. Schöbel v. Rosenfeld. Schober. Schoberg. Scholtzen, Schultz. Scultetus. Scholtz v. Löwenheim. Scholtzen v. Rosenthal oder Wolfowith. Scholtzendorf. Schönan. Schöuberg. Schönborn. Schönleben, Schönwalde, Schönfeld. Schönowski. Schramm. Schreibersdorf. Schreyvogel. Schubert. Schulenburg.

Schulten. Simmer, Zimmer. Schürer v. Waltheim. Simoni. Siomoraditzky. Schütz. Schütz, genannt Sinolt. Nirchen. Sitsch, Sytzen. Schwaben. Skal. Skidenski. Scholadorf. Schwanitz, Schwan-witz. Schwaven. Skidziuski, Skoczowski, Schwarz. Schwarzen. Skor. Skrzisnowski, Skrischowski. Schwarzen v. Oberderf. Schwarze mit den Ro-Skrzidlowski. Schwarzenhorn. Skrzidlinski. Skwinski. Slepowron. Schweider. Schweidig, Schweidi-Sliwen, Schlieben. Schweinichen. Sluchow, Schlichow. Schweidnitz, Schweidenitz.
Schweinler. Smetz. Smogeraw, Smogra. Smollen, Schmollen. Schwenkfeld. Sobiowski. Sochodolski von Wal-Schwender. Schwender. Schwengflegel. tersdorf. Schwetlig. Soimizek. Schwobsdorf, Schwabsdorf. dorf. Schwotinsky. Schwull. Scipian u. Schien, genannt Schellenshand.

Sclamma. Scythseii. Sebisch. Sebnitz, Säbenitz. Sebottendorf. Seckil. Seefeld. Seelstrang. Selier, Seir. Seidel. Seidlitz. Seiferdan, Syferdan. Seiffersdorf. Seiffert. Seintz. Senitz. Seldner. Selmenau. Serpilius. Seyller. Seyweth.

Siebelegg-

Silchanovii, Silicz.

Siegroth.

Sokolow, Sokolowsker. Sollikowski Solikowski. Sombrowka. Sommerfeld. Sommersburg. Spanier, Spanner. Spanowski. Sparnberg , genannt Tansdorf. Spenazer. Spengler. Spens von Boden. Sperer von Jousdorff. Spiegel Spiller. Spindler. Spinola. Spremberg. Springsegg. Springsfeld. Srzeniawa. Stabel. Stablowski. Stachow. Stadelmeyer. Stadion. H Star. Starykon.

Starza oder Topor. Starzinsky. Standenherz. Steinacker. Steinbach, Stampach. Steinsberg. Steinkeller. Steinkirche. Steinsdorf. Steltzer von Steltzenberg. Stengel. Stengowsky. Stentzsch. Stentzel. Stephan, Steffan. Stephanshayn. Stertz, Schertz, Stibitz. Stiernsky, Schtiernsky, Stirnsky. Stillarski v. Cent. Stillus, Stiller. Stimpfel. Stirinsky. Stitten. Stointine. Storchwitz. Stössel. Stotzingen. Stotzingen. Strachwitz. Stradonski. Stredele v. Montani. Stregoner. Streit. Streitenfeld. Strelenski, Strzelenski, Strelen. Strelitz. Strentzky, Strzinsky. Striem, Strien, Strobel v. Stromnitz. Stronichen. Stryck. Strzalin, Strzala. Strzela. Strzemie, Strepa. Strzeminsky. Studensky.

Studnitz-

Faust, genannt Sturm.

Stwolinsky. Stylowski.

Suchodolski.

Wadewitz. Suenne. Treptan. Trianghi. 41Z 27813 Sulow. Wagner. Sustky. Sulbestein. Walch. Trilsam. hogar. Waldau v. Schwano-Swardawa. Swinka. Troilo. Truckel. Trütschler. Trzemitzky, Trzemes-Walden v. Manuschütz. Syrengeseil. Waldaw. Szalsza. Walditz. Walliofen. Szeliga. 8 Szenwitz. ky. Trzinsky. Wallis. Walspeck. Tabor. 1d Tschammer. Tschapel, Tchapsky. Walther, Walter. Walwitz, Walwickh. Taborsky. Tschelo v. Czechowitz. Taler.
Talkenberg. Wambowsky. Tschepe. Tscherny. Tschech, Tschochen. Warkotsch. Taltitz. Warlowsky v. Warlow. Tamm, Thamm, Thans. Warnsdorf, Tscheterwang. Tamfelder. Wartha. Tscheterwitz, T'schetschke, Warzenogow. Tarner. Weberske, Webersky. Tachotzwitz. Tase. Taubadel. Wedel, Wedelu. Tschirnhaus. Tschirsky. Tschischwitz, Tschesch-Weede. Taubenheim. Wehner. Täuber. Weickharten, genannt Tauchritz. witz, Tschischowitz Tauchsdorf. Tschotwitz, of Stimpel. Weiger v. Weigesfeld. Tuchendorf. 101 Tauer. Techwitz, Tochwitz. Türk, Türken. 108 Twardawa, Weigsdorf. Teichenan. Weissbach, Weissen-Teichmann. bach. Tworkowski v. Krawat. Weiss v. Weissenfels. Telsewitz. Weissdorf. Ucchtritz. Ullersdorf. Temsky, Tempsky. Teppelwude. Weissenburg. Unbilde. Weisshout v. Wymberg. Teschner. Tettan. Unbilde. Ungerathen, Wellenberk. Ungnade. Tetzen, Stetschen. Welly v. Salhausen. Weudlingen. Unmuth. Unruh. Thielan v. Kroitsch. Wuscke, Witzky. Unwehrt, Unwerdt Thilau v. Steinberg. Wentzky. Unwiirde. Uthmann. Wenle. Tielisch.
Thomagnini. Werder v. Schlenz. Thomaskirchen. Venediger. Wermesdorf. Venediger. Veyersdorf. Viatis. Thomaswaldan. Werner. Thumbling v. Lewen-Wernsdorf. Weschicz. berg. Vielgutt. Vippach, Thurzo. Tiesel v. Taltitz. Westheimer. Vladisler. Wevers. Vlock. Vogel. Weyrach. Timäer v. Güldenklee. Widlack oder Gablenz Titzenhofer. Titzenstein. Vögler. von Galwitz. Vollbracht. Wiedebach. Tluck. Tommendorf, Thom-Vollguad. Vollinar. Wieniawa. Wieprzewski. Wierzchlinski.

Wiese.

burg. Wiesensteig.

Wiesenberg, Wiesen-

Tommendorf, Thommendorf, Thommendorf.
Topper, Volluar.
Torner, Wahiensky.
Trachenberg, Wachowsky.
Trawwitz, Wachtel.
Trepka, Wackarle.

Wiesenthal. Wolff. Wolffersdorf, Wulffs-Wieza. Wiklinsky. dorf, Wilsdorf. Wikyrs. Wolffsburg. Wilden von Linden-Wolsky. Worgwitz. Worschin, Worscheym. wiese. Wildenstein. Wilkau. Wostrofsky. Willenssdorf. Wostromirsky von Wo-Willenberger von Wilstromierz. lenberg. Woykowsky von Pobo-Willer. row. Woyrisch, Willinger. Woyers, Willmowski, Wilamows Weyers. Woytichowski. May 17 Hamio He Wilschke. Wiltberg, Wildberg. Wransky, Wraminsky. Wrobelwicz, Wimmer v. Wimmers-Wrochen. berg. Wtrkowski. Winancko v. Werten-Wanderlich. stein. Würbitz. Winkelhofen. Woris. Winterfeld. Wntginan. Wzlemowski. Winus. Wiplar, Wyplar, Wyaoczki. Wirbsky. Zabeltitz-Wirsewinsky. Zabinsky. Wittig v. Wittigsheim. Zadora-Wittenfeld. Zagiczek. Zagiczes. Zakrzowsky, Zakrzews-Wobeser. Wogstädt ky. Woisky. Zangen. Zangen.
Zangen.
Zawatzki.
Zawatzki.
Zberkınulowii. Woyssler.

Woitmole, Weytmille,

Wojslawski

Zdanitz. Zdanskie. Zdarse v. Chohofitz. Zdreschitzky. Zdrowsky. Zechplin. Zeilberg. Zeisskenberg. Zeissker. Zeletzky. Zettritz, Czettritz. Zgorkii v. Gorka. Ziebulka, Ziegłer, Ziegelheim. Ziemetitz, Ziemietzky, Zimmermann. Zinn v. Zinneburg. Ziptke. Zirchaw. Zirn, Czirn, Zirnsdorf. Zizewitzen, Zitzwitz, Zittwitz. Zmieskal. Zobel v. Gibelstadt. Zoffeln. Zollenstein. Zollikofer. Zopowski. Zubeck, Zderina. Zwecke. Zwola, Zwolsky.

Zichlinsky.

VIII. Verzeichniss der adeligen Geschlechter und deren Güter im Herzogthume Geldern bei der

Besitznahme desselben von Seiten Preussens.

### Der Adel in den besonderen Herrlichkeiten.

von Bönninghausen, Herren der Herrlichkeit Walbeck und Twistede. von Dornick (Freiherr), Horr der Herrlichkeit Walbeck und Twistede. zu Geldern (Freiherr), Herr der Herrlichkeit Aersen und der Güter In gen Rädt.

von Pas Feuquieres (Graf), Herr der Herrlichkeit Well. von Schenck (Frau Marquisin), Frau der Herrlichkeit Afferden und der

Hünser Blyenbeck.

#### Der Adel im Lande Geldern.

27

von Aach, zu Op den Berg-von Afferden, zu Erpraed.

von Barick, zu Bremenhorst.

von Grarens, zu Asseld.
von Dornick (Freiherr), Herr des Hauses Te Wanckum.
von Frezin (Graf), zu Windvonderen.
von Grava, Herr des Hauses Gastendonck. von und zu Hönsbröck (Marquis), Herr der Häuser Honig, Geisberg, Ingelsum, te Gesselen, Ravensberg und des Schlosses Bärendonck.

von und zn Hönsbröck (Marquis), Herr des Hauses Padenberg.

von Horst, zu Vinckenhorst.

von Lingens, zu Valckenhoff.

von Loe (Freiherr), zu Wissen von Loey. von Loe (Freiherr), zu Wissen zu Vehlar. von Lom, Herren des Hauses Bärsdonck.

von Marle, Herren des Hauses Dierfort.

von Numnn (Frau), zu Nienhuysen. von Olne (Freiherr), Herr des Hauses In gen Ray unter Pondt,

von Saveland, zu Vinckenberg-von Saveland, Herr des Hauses Honselaer.

von Servigny, zu Welhorst. von Steinen, zu Diesdonck.

# Der Adel im Lande Straelen.

Horst von Heimerzheim (Freiherr), Herr des Hauses Eyl. de Römer, zu Vlasrath.

von Varo (Graf), Herr des Hauses Caen. Der Adel im Lande Wachtendonck.

von Byland (Freiherr), zu Laesdonckenhof. de Cabanez, Herr des Hauses Holthansen. von Dieterichstein (Fürstin), Frau der Stadt und Herrlichkeit Wachtendenck.

#### Der Adel im Lande Krieckenbeck.

von Bierens (Freiherr), Herr des Hauses Dorenburg. von Brunn, Herren des Hauses Langenfeld.

von Cortenbach (Freiherr), zu Dreckenhof.

von Groote (die Erben), zu Strouve,

von Ingenhofen, zu Baerio. von Lehndorf (Freyin), zu Langendonck. von Reck (Freyin), Frau der Herrlichkeit Lobberich und der Häuser Bachholz, ten Hoeve und Brück.

von Schäsberg (Graf), lierr des Hanses Krieckenbeck, Beye und Poo-len, Bröck, Wanckum und Klein-Krieckenbeck.

### Der Adel im Lande Kessel

von Acrdt, Herr und Barggraf zu Lottum.

von Bäxen, Herr des Hauses Ray. von Bierens (Freiherr), Herr des Hauses Baerlo.

von Bochholtz (Freyin), Frau des Hauses Baerlo.

von Bochholtz (Freyin), Fran des Bauses ter Donca.
von Flemming, Herr des Hauses Gunne.
von Frezin und Arherg (Graf), Herr des Hauses Horst.
von Geldern zu Aensen, Efreiberty, Herr der Herrlichkeit Bree.
von und zu Hönsbröck (Marquis), Herr des Hauses Gribben.

von und zu Hönskröck (Marquis), Herr des Hauses ernbien, von Hund (Freiherr), Herr des Hauses de Putique, von Lung, mon Lanz, Hierz zu Bleryck, zu Laur und Stockbeimschanz. von Lom, Herr des Hauses Westering.
von Merwyck (Freiherr), Hierr der Hauses Rieck und Veurny, von Oliec (Frih.), Hierr des Hauses Birck.
von Oliec (Frih.), Hierr des Hauses Birck.
von Riche d'Albeine (Frih.), Herr des Hauses Stege.
von Riche d'Albeine (Frih.), Herr des Hauses Stege.
von Riche d'Albeine (Frih.) Herr des Hauses Stege. von Ruys, Herr des Hauses Barlo und der Herrschaft zu Bleryck.

von Schellard (Graf), Herr des Hauses Geistern, Spycker zu Sparneland. Schencken von Nydock, Herr der Herrlichkeit und des Landes Oyen. Wend von Wiedenbruck (Frh.), Herr der Herrlichkeit Bröckhuysen.

von Winckelhausen (Graf), Herr der Herrfichkeit und des Hauses Mierlo. von Wylich und Lottnnı (Graf), Herr der Häuser Caldenbröck, Herr zu Lottum und Bärsdouck.

IX. Verzeichniss der adeligen Familien und derea Besitzungen im Herzogthume Geldern im Jahre 1782.

#### 1) Im Amte Geldern.

- von Beauforth (Franz Karl), Besitzer des adeligen Gutes Diesdonck unter Pondt.
- von Blanck (Joseph), besass zum Niessbrauch das adelige Gut Meulenbeck unter Veert, ausserdem die adeligen Häuser Glimbach und Rismolen bei Linnich im Jüliehschen.
- à Campo (Erben), besassen das adelige Haus Asselt und die Marolph-sche Landschaft unter Neukirchen.
- von Erde (Franz Karl Freiherr), bosass das adelige Gut Eprath unter Thönnisberg, das Lehngut Häfmans nebst einigen Erbpächten un-

ter Rayen, Haumannshof zu Nenkirchen, desgleichen das Haus Byl im Cölnischen und einige Güter im Westphälischen

de Fournier, besass das adelige Haus Bellinghoven unter Neukirchen. von Francken (Wittwe) zu Geldern, hatte den Niessbrauch des adeli-gen Allodialguts Ray unter Pondt und das Lehngut, die Stove genannt. Sie hatte einen Sohn, Namens Franz v. F.

de Graus (Erben) besassen das Haus Titz, das nicht rittermässig und

das adelige Haus Gastendonck unter Eyll.

von Hönsbröck (Lotharius), Erbinarschall des Herzogthums Geldern und der Grafschaft Zutphen, auch Hochdrossard der Stadt Geldern, Kaiserl. Königl. Geheimer Rath, Marquis, besass n) die Jurisdiction der Vogtei und des Niederamts Geldern, b) die Juris-diction von Gribbenvorst nebst dem Hause Gribben im Amte Kessel, c) das Haus Blyenbeck und die Herrlichkeit Aelferden, das Haus Haag, nahe bei Geldera, und das adelige Haus Diesforth unter Wetten. Ausserdem war er Besitzer ansehnlicher Güter im Herzogthume Cleve, als im Kaiserl. Falkenburgschen, Oestreich. Geldernschen und im Amte Montforth. Er hinterliess einen Sohn,

Clemens Wenceslaus. yon Hönsbröck (Philipp), Propst des Capitels zu Emmerich, Dom-Capitular zu Speyer und Bischof zu Ruremonde, besass das adelige

Haus Beerendonck and ter Wetten. von Hönsbröck (Franz Heinrich), Ritter des deutschen Ordens, besass das adelige Haus Ravensberg unter Vernum.

von Hönsbrück (Friedrich), Ritter des deutschen Ordens, besass im Geldernschen das adelige Hans Engelsnm unter Capellen.

von Hönsbröck (Leopold), Don-Capitular und Regierungs-Präsident zu Speyer, besass das adelige Allodialgut Brimmerhof unter Wetten. von Hönsbrück (Joseph), Dom-Capitular zu Trier, besass das adelige Gut Geisberg unter Capellen.

von Hönsbröck (Johann Friedrich), Domherr zu Münster, besass das adelige Haus Paddenberg unter Schäphuysen. von Hönsbröck (Karl Ludwig), Domherr zu Trier und Kämmerer bei dem kur-cölnischen Hofe zu Bonn, besass das adelige Haus Wel-

horst unter Sevelen.

von Loë (Franz, Freiherr), knr-pfälzischer Geheimer Rath, besass a) im Geldernschen das adelige Gut Altenveelhär unter Wetten, nebst Zubehör; b) im Cleveschen das Haus Wissen nebst der Jurisdiction; c) im Limbergschen die Jurisdiction von Mehr, Aubel, Martinsführen nud d) im Colnischen das adelige Gut Conrädtslehu. Von seinen fünf Sohnen war Franz Domherr zu Lüttich, Ludwig Maltheser-Ritter und in kur-pfalzischen Diensten, Clemens Domherr zu Lüttich, Johann Adolph Domherr zu Mün-ster, und Johann Wilhelm befand sich damals auf Reisen. Sein Bruder, Friedrich, Freiherr v. Loë Winckelhausen, stand in kurpfälzischen Diensten als Generallieutenant zu Düsseldorf.

von Loë (Edmond, Freiherr), stand beim Regiment von Gaudi in We-

sel und besass das adelige Hans Loë unter Wetten. von Lom (Wittwe), besass das Haus Semond unter Thönnisberg und den Bertelskatels-Zoll, auch einige Güter im Jülich- und Lüttichschen. Ihre Söhne sind: Ludwig, Bernhard, Karl und Theodor. von Marie (Ludwig), besass das Hans Hagelcroys unter Capellen nebst

noch einigen Gütern im Cleveschen.

von Pöll (Wynand Albrecht), Hofrath beim Landes - Administrations-Collegium und Chef in der Stadt Geldern, war, nebst den Kindern des verstorbenen Heinrich v. Poll, Besitzer des adeligen Gutes Nienwenhuysen unter Capellen und des adeligen Guts Willich unter Veert.

von Reverberg (Karl Einanuch, Freihert), besans das altelige Hans Vinckenberg unter Schäphnyson, amsendem aber in der Gräßelaft Horn das Haus und die Herriichkeit Halen, nebst der Hortfichkeit Nehr und im Colnischen das Gut Lochenheim. Seine beiden Solme sind Karl Ludwig und Karl Freitzich.

von Wegenhort (Karl), besase das Haus Vinckenhorst unter Capellen, nebst Boltendyck und Wintgenshöfen, auch einen Zebent unter Wetten, desgleichen im Gölnischen das Hnus Langenhorst und Hlinghausen, auch die Donck.

## 2) Im Amte Straclen.

von Bäxen (Johann Heinrich), Obristlieutenant vom Salemonschen Garnison-Bataillon und

von Bäxen (Franz Theodor), Major im Richmannschen Regimente, besassen Beide pro indiviso das adelige Allodialgut Coul, das adelige Hans Räy unter Bärlo und das adelige Gut Caklenbröck unter Lottun.

von Holdmann (Johann), besass das adelig Sieburgsche Lehngut Kellerhof. Er hinterfiess einen Sohn, Theodor.

von Plessmann (Gottlieb Ludwig), Gelleimer Rath und Director des Königl. Landes-Administrations-Collegium zu Geldern, besass das adelige Haus Eyll.

ueunge Hain Fyji.

von Varo (Grif Arnold Karl), Königl. Drossard der Amtee Strahlen,
besass das sdelige Allodialgut Cfin nebst Zubudör, und Namens
seiner Gemalhin das adelige Haus Visardi so wie auch im HolSolme, Philipp Ferdland und Franz Casp. Er hinterliese zwei
Solme, Philipp Ferdland und Franz Casp.

Die Canonici regulares zu Marienzande besassen das adelige Siegburgsche Lehngut Acyendonck.

# 3) Im Amte Wachtendonck,

de Calanes (Wittwe), war Besitzerin des rittermässigen Gutes Pelland, des Allohisquets Holdteyde, des Zäriphenachen Lelingutes Bardonek, der Hilbrocker und Hosterhole nebest Stevens-Kuth. Sie laste zwei Sense, Hermann Jacqui, in französischen Diensten, und Philipp Haphael, Kondel, Institzend zu Geldern.

von der Lieden (Ipsalius). Boron zu Hoogvorst, Gref von Hembeck, Mitglied der berkaufer Stände, benas die Herrichkeit Wachtendonsk, zo wie und in den Auftender Auftern im Ernbantschen und den Marmell im Lüttelschen. Er hinterliese einen Schn mit Namen Jehann Joseph.

# 4) In den besondern Herrlichkeiten.

von Bönninghausen (Karl), Freiherr, besass die eine Hälfte der Herrlichkeit Walherk und Twisteder, nebst dem adeligen Hause Walbeck, auch enige Zelenson und Erbipkeite in der Vogtet Geleinso wie auch die adeligen Häuser Lochtenburg, Vereusenfahlt im der Weitere.

von Dornick (Caspar), Freiherr, war Besitzer der andern Hälfte der Herrlichkeit Walbeck und Twistede, des adeligen Gutes Bankum im Geldernschen, der Güter Eynd, Lackhuysen und Wohnung im Cleveschen, so wie auch des adeligen Hauses Dornick im Holländischen.

de Liedel (Peter), besass im Geldernschen das Hans und die Herr-lichkeit Well, Bergen und Ayen, im Montfortschen die Hälfte des Hauses Annendahl und im Enyckschen das Haus Oudendrill.

Von Nagel (Maximillian), besass dus adelige Alledialgut Stepräd, die adeligen Güter Vromholt, Nienburg, Caldenberg, Nienblasen, Paggenberg, sämmtlich im Cölnischen, dem Sauerlande und Os-

nabrückschen gelegen-

von Wymar (August Christian), war Besitzer des freien adeligen Hauses Arcen nebst den Jurisdictionen Arcen, Velden und Lom und des adeligen Hauses Bree mit Zubehör im Amte Kessel, des Hanses in gen Raey unter Wettin, der Herrlichkeiten Glunbach und Lossum, auch der adeligen Häuser Kesberg und Pechs im Jülichschen.

#### 5) Im Amte Krieckenbeck

von Bentinck (Maximilian, Freiherr), Kammerherr und Hof-Kammer-Rath in kur-pfälzischen Diensten, auch Amtmanu zu Elberfeld und Domherr zu Speyer, besass im Geldernschen die eine Hälfte der Jurisdiction Lobberich mit dem Rittersitze in gen Hove, zwei kleine Höfe, Bröckelmersch genannt, im Jülichschen die Häuser Limburg und Wolfrädt nebst mehreren Brüdern. Von seinen beiden Bridern stand Friedrich, deutscher Ordensritter, unter den kurpfälzischen Dragonern, Karl aber im östreichischen Diensten. von Bürens (Wilhelm, Freiherr), Donndechant zu Aachen und Propst zu Raetten, war Besitzer des adeligen Hauses Doorenbrug.

von Folleville (Adam Wilhelm, Freiberr), kur-colnischer Kannner-herr, besuss im Geldernschen die Herrlichkeit Greefräd, das adelige Haus Langendonck und im Westphälischen die adeligen Häuser Nim und Breidenbangt. Er hatte zwei Sohne: Franz und Lud-

wig, sein Bruder Ludwig aber war Propst von St. Albertus zu Aachen und Donnherr zu Wimpfen.

von Katenbach (Baron), war Besitzer des adeligen Gutes Bärlo unter Leuth im Gelderuschen und des Hanses Beeck im Jülichschen.

van Meer van Marselle (Albertus Franciscus), römisch-katholischer Priester im Kloster zu Oistrum, besass die Jurisdiction Oirlo nebst Zubehör und ein Sechstheil in der Rossmühle zu Oistrum nebst Probsterhof unter Venray, sein Bruder aber, Reynier Friedrich.

das Haus Dahlenbröck.

von Mirbach (Johana Wilhelm), kur-pfälzischer Kammerherr und Ober-antmann des bergischen Amts Windeck, war Besitzer des adeli-gen Lelinguts zu Bröck, der Hälfte der Jurisdiction Lobberich, des Rittersitzes Boeckholt unter Lobberich und des Hofs Schlipbeck unter Greefindt, im Jilichachen aber besaus er die Herrich-keit Hönsdorff, Harff und Rohrkempen. Er hatte damals einen Sohn, Namens Karl Joseph. Von seinen Britdern war Friedrich Domherr zu Speyer, und Karl Ambnann zu Wassenberg im Jülichschen.

von Nagel (Franz, Freiherr), war Besitzer den adellgen Gutes Dreckeuff unter Wanckum und des Guts Pas, ferner des Hauses Bodinghagen in der Grafschaft Marck und einiger Güter im Bergi-

schen, Er hatte zwei Briider, Mauritz und Karl.

von Oeyen (Peter), Vicarius zu Venlo, und

- von Oeyen zu Kempen (Oswald), besassen pro indiviso mit ihren beiden Schwestern das adelige Gut Duyckenhoff unter Lenth im Geldernschen und einige Güter und Renten im Jülichschen, Ihr Bruder Maximilian stand in kur-pfälzischen Kriegsdiensten.
- von Schäberg (August, Reichagunf), kur-plitächer Kammerherr und Ober-Antman zu Brüggen und Dallen, hatte drei Sähne und war Besitzer der Höfe ich Laeth und the Roosen nater Lenthen, der Hüsser üben Krieckeck, de Gryt, Kesselershoff mit Zubergen und Bergen und Bergen und den Winschland und Bergen und Bergen und Bergen und Hinner Krieckenleck, de Beyenhörek und Pondt, nebst den Vierkelminer heiter Bergen; im Anzihade besauer aber noch die Reichagen und Bergen und Bergen und Stehn und Bergen und Stehn und Bergen und Stehn u
- van der Vären (Josepha, geb. de Brün), war Benitzerin des adeligen Hauses Langenveldt, ihr Brader, Wilhelm Joseph de Brün, aber Maas-Licent-Eupfanger zu Well.
- Das Capitel St. Gereons zu Coln am Rhein, besass im Geldernschen die Jurisdiction der Herrlichkeit Vierasen mit allem Zubehör.

## 6) Im Amte Kessel.

- von Aerdt (Theodor Arnold Caspar), römisch-katholischer Prediger zu Lottum, besass die Herrlichkeit Lottum nebst Zubehör.
- von Bürens (Wilhelm, Freiherr), war Herr der Herrlichkeit und der Burg Bärlo, Bongershof zu Gribbenvorst und Hoftof zu Wancknu, sännntlich im Geldernschen gelegen, und des Hauses Edelemburg im Holländischen. Er hatte einen Bruder, Franz Jacob.
- von und zu Fürstenberg (Clemens Lotharins, Reichafreihrer), van Herdes Hauses und der Herrichteiten Hurst mit Zulebör und Svehum mit Zulebör im Geidernachen; der Häuser Obsninug, Remererka und Hönnberg im Lauendangschen; der Häuser Veiden,
  keinen der Hönner der Geinschen, des Hauses Hausen im Jürichachen, der Hönner der Geinschen, des Hauses Hausen im Jürichanderer Giffer im Westphälischen. Er halte vier Söline: Clement,
  Maximilian, Friedrich und Theodor. Von seinen vier Brüdern varer Franzeieren und Karl. Donaberen zu Minister und Paderborn,
  erne Franzeieren und Karl. Donaberen zu Studierer zu Federborn und
  deludin, und der Vurte, Ferninach, Donaberer zu Federborn und
  Hilbeleinen.
- von Geyer zu Acken (Freiherr), besass das adelige, an die Jurisdiction von Gribbenvorst lehnrührige Haus, die Stege genannt.
- von Hatzfehl Wifenburg (Karl Rugenias, Reichtgraf), kurt-pfülzischer Geheiner Rath, Ritter des Haberts -Orden um döhenden, meister der Kurfürstli, besats im Geldermehen die Hertichtet, Mierb um d'Tynary nebet einem Bauhör unter Wanckun, jun die lichschen die Reichtgrafschaft Wildenburg, die-Leingüter Gittenbenen und Simendorf, and zwei Drittliche des Fürdt. Eithenschen her der Sirende der Sirend. Bei den Fidel-Commiss. Sein Sohn Edmund atand in der kurpfätzischen Leiligande zu Mannhein,

von Hüblein, Hauptmann des von Salenmonschen Garnison-Bataillons zu Geldern, war Herr des adeligen Gutes Spicker zu Geysteren, des Hofes Spicker und einiger Bauhöfe nebst Weide - Ländern.

von Laer (Friedrich), besass die halbe Herrlichkeit Bleryck, das Gnt Laer, gemeiniglich die Stockheimer Schanze genannt, zugleich auch Meyerhof mit allem Zubehör und einige Güter im Pfälzischen. Von seinen vier Söhnen, August, Karl, Joseph und Ferdi-nand, stand der letztere in holländischen Kriegsdiensten. von der Linden (Franz Godard, Freiherr), Mitglied der Ritterschaft

des Niuweger Quartiers, auch Burggraf zu Niuwegen, war Herr der Herrlichkeiten Wanssum und Blitterswick, eines Banhofes unter Sevenum im Geldernschen; ansserdem besass er im Holländischen das Haus Hinne und mehrere andere Güter. Er hatte fünf Söhne: Wilhelm, Balthusar, Johann Elias, Jacob Karl und Rey-nier, deren letzterer Canonicus zu Utrecht war.

von Mcrwyck (Wilhelm Anton, Freiherr), Königl. Geheimer Rath beim Landes-Administrations-Collegium an Geldern und mit Königl, Erlanbniss Rath und Costumier beim Hofe zu Kuremonde, besass im Geldernschen das adelige Hans und die Herrlichkeit Kessel nebst Zubeliör und das adelige Haus Oyen unter Kessel, welches ein Unterlehn vom Hause Bröckhausen war, ferner im Amte Montfort 20 Morgen Land, im Holländischen das Lehngut Ossenbach, im Luxemburgschen die Herrlichkeit Falckenhausen und im Lüttichschen das adelige Hans Goor.

von Oberscheid (Johann Albert Reinhard), hatte das Haus der Hove zu Helden nebst zwei Bauhöfen im Besitz; auch gehörte ihm das Haus und die Herrlichkeit Neerische in Brabaut, die Erb-Vogtel zu Ruremonde und die Jurisdiction von Leuwen im Oestreichisch-Geldernsohen und noch mehrere einträgliche Güter. Seine beiden Brüder Maximilian und Reinhard lebten zu Brabant.

J. G. Poell, Rath bei dem Hofe zu Venlo, besass im Nanen und ans Vollmacht der Erben Ruys die eine H\u00e4tilde der Herrichkeit Ble-ryck und das Haus Baerlo, auch zwei Banh\u00f6\u00fcr unter Helden und Velden. von Renessen d'Elderen (Graf Johann), besass im Geldernschen un-tern Ainte Kessel das adelige Allodialgut ter Donck zu Sevenum,

das adelige Gut Windfondern im Niederaunte Geldern, welches ein Unterlehn vom Hause Caen bei Strehlen war, und ein adeliges Haus und Herrlichkeit im Lüttichschen. von Schellard (Adam Alexander, Graf), besass im Geldernschen das Hans und die Herrlichkeit Geisteren und Oistram nebst den zugehörigen Höfen, auch den Rittersitz Spraland; im Bergschen das Haus Hacn mit einigen Höfen, das Haus und die Herrlichkeit Schinne, das Haus Crapel mit vier Höfen und im Holländischen einige Höfe und Zehenten.

von Wassenär (Anna Philippine, Baronesse), besass Im Geldernschen die Herrlichkeit Venray nebst einem Banhofe und einer Wassermühle, im Cuykschen aber das adelige Hans Maacken nebst Zubehör und die Fähre zu Vierlingsbeeck über die Mans. Ihre beiden Brüder hielten sich zu St. Grevenlagen im Holländischen anf.

de Winckel (Peter Heinrich), war Besitzer der Jurisdiction Swolgen und des Hauses Colck unter Bröckhuysenvorst; ausschalb Landes besass er aber verschiedene Höfe und Ländereich im Oestreichisch-Geldernschen und im Amte Montfort.

# X. Der Adel in der Proussischen Provinz Pommern mit seinen Besitzungen im Jahre 1836.

(Nach amtlichen Mittheilungen.

|                        |                         | Namen der Kreise, in wel |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Namen der Familien.    | Namen des Hauptgutes.   | chen dieselben liegen.   |
| v. Altrockschen Erben  |                         | Greifenberg.             |
| v. Aminoff             | Borgstaedt              | Grimme.                  |
| v. Arnim               | Heinrichsdorf           | Neustettin.              |
| v. Arnim               | Barzlin )               |                          |
| v. Arnim               | Lassehne                | 373** - 4 - 43           |
| v. Arnim               | Fimmenhagen (           | Fürstenthum.             |
| v. Arnim               | Marzelwitz              |                          |
| y. Bährenfels          | Rustow                  | Grimme,                  |
| w. Bagewitz            | Drigge                  | Bergen.                  |
| v. Bandemer            | Weitenhagen             | Stolpe.                  |
| y. Barnekow            | Kubbelkow 3             | Storpes                  |
| y. Barnekow            | Lanken                  |                          |
| v. Barnekow            | Poseritz }              | Bergen.                  |
| v. Barnekow (Freiherr) | Ralswieck               | Dergens                  |
| v. Barnekow (Freiherr) | Sissow                  |                          |
| v. Behr-Negedank       | Cavelsdorf 1            |                          |
| v. Behr-Negedank       | Semlow                  | Franzburg.               |
| v. Behr (Kammerherr)   |                         |                          |
| C. v. Behr             | Behrenhof               | Greifswalde.             |
| L. v. Behr             | Pinnow c. p.            | Grenswatuc               |
| v. Behr                | Beestland 1             |                          |
| v. Behr - Negedank     | Casbolim                | Grimme.                  |
| v. Belling (Wittwe)    | Tützow                  | Belgardt.                |
| v. Below               | Hoelkewiese             | Fürstenthum.             |
| v. Below (Frau)        | Salchow c. p.           | Greifswalde,             |
| v. Below               | Rosslasin 1             |                          |
| v. Below               | Strellentin             | Lauenburg - Bütow.       |
| v. Below               | Brünnow )               |                          |
| v. Below               | Seelitz                 | Rummelsburg.             |
| v. Below               | Dünnow, Muddel, Lindow  | ,                        |
| v. Below               | Reddenlin, Simbow, Me-  |                          |
| 1. DCION               | denick                  | 1                        |
| v. Below               | Runow                   | Schlawe.                 |
| v. Below               | Saleske                 | Commune                  |
| v. Below (Erben)       | Peest                   |                          |
| v. Below               | Pennkow, Seehof         | 1                        |
| v. Below               | Gatz                    | Stolpe.                  |
| v. Berg                | Sielenz                 | Bergen.                  |
| v. Berg (Prälat)       | Gr. Weckow, Cartlow,    | Cammin.                  |
| /                      | Schinchow, Carriow,     | Commun.                  |
| v. Beyme (Staats - Mi- |                         | -                        |
| nister)                | Trienke                 | Fürstenthum.             |
| v. Beringe             | Landsdorf               | Grimme.                  |
| v. Bilow               | Grellenberg             | 1                        |
| v. Bilow               | Grischow                | Grimme.                  |
| v. Bilow (Wittwe)      | Drosedow, Gülzow, Rakow |                          |
| v. Bilfinger           | Pustamin                | Schlawe.                 |

| 2                              | it Statistik des Ade           | 49                                                 |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                |                                |                                                    |
| Namen der Familien.            | Namen des Hauptgutes.          | Namen der Kreise, in wel-<br>chen dieselben Hegon. |
| v. Biberstein (Mar-<br>schall) | Drehnow                        | Fürstenthum.                                       |
| v. Blankenburg                 | Strippow                       | Fürstenthum.                                       |
| V. Blankenburg -               | Strachmin                      | Fürstenthum.                                       |
| V. Blankenburg                 | Blumenwerder                   | Neustettin.                                        |
| v. Blankenburg                 | Zimmerhausen und Car-<br>demin | Regenwalde.                                        |
| v. Blankensee (Graf)           | Zemlin                         | Camin.                                             |
| v. Blankensee                  | Poblotz )                      |                                                    |
| v. Blankensee                  | Zipkow                         | Stolpe.                                            |
| v. Blessingh                   | Tutzitz                        | Bergen.                                            |
| v. Blixen                      | Negentin                       | -                                                  |
| v. Blixen-Fincke               | Kl. Zostrow c. p.              | Greifswalde.                                       |
| V. Blixen Fincke               | Göslow #                       |                                                    |
| v. Blixen                      |                                | Grimme.                                            |
| v. Blumenthal                  | Jargenow (                     |                                                    |
| v. Blumenthal                  | Janneritz and Chorow           | Rummelsburg.                                       |
| V. Blumenthal                  | Quakenbarg                     |                                                    |
| ** Diumenmai                   | Varzin, Wussow, Gr. und        |                                                    |
|                                | Kl. Quesdow, Lantow,           |                                                    |
|                                | Wendisch Puddiger,             | Schlawe.                                           |
|                                | Suckow, Natzlaif               |                                                    |
| v. Blumenthal                  | Segentiin (                    |                                                    |
| V. Bockelberg                  | Muddelmow und Walden-          | Recenwalde.                                        |
|                                | burg                           | aregen nunce                                       |
| v. Böhn                        |                                |                                                    |
| v. Böhn                        | Scharsow                       | Rummelsburg.                                       |
|                                | Besow                          | Schlawe.                                           |
| v. Böhn                        | Ziegnitz (                     | Deligation                                         |
| V. Böhn                        | Culsow                         |                                                    |
| v. Böhn                        | Wend. Plassow                  | Stolpe.                                            |
| v. Böhn                        | Kl. Sillkow                    | owipe.                                             |
| v. Böhn                        | Zirchow ]                      |                                                    |
| v. Bohlen                      | Stretense, Panschow            | Anklam.                                            |
| v. Bohlen                      | Bohlendorf (                   |                                                    |
| v. Bohlen                      | Poppelwitz (                   | Bergen.                                            |
| v. Bohlen (Graf)               | Preetz )                       |                                                    |
| v. Bohlenstern                 | Altenhagen (                   | Franzburg.                                         |
| Graf Bismark v. Bohlen         | Carlsburg c. n.                | Greifswaldo,                                       |
| V. Bojahn                      | Lowitz                         | Lauenburg - Butow.                                 |
| v. Bonin (Wittwe)              | Bulgrin                        | Belgardt,                                          |
| v. Bonin (Fran)                | Schlossramsten (Vorwerk)       |                                                    |
| V. Bonin (Major)               | Tauentzin                      | Lauenburg -Bütow.                                  |
|                                | Aducticati                     | Pancuonia - Butow.                                 |
| V. Bonin (Kreis - De-          |                                |                                                    |
| putirter)                      | Naseband )                     |                                                    |
| V. Bonin (Theodor. u.          | }                              | Neustettin.                                        |
| August)                        | Wulflatzig )                   |                                                    |
| v. Bonin                       | Schönwerder                    | Pyritz.                                            |
| v. Bonin (Ober-Prä-            | Schöneberg                     | Saatzig,                                           |
| sident)                        |                                |                                                    |
| v. Bonin                       | Kusserow                       |                                                    |
| v. Bonin                       | Zowen Alt- und Neu-            | Schlawe.                                           |
| v. Bonin                       |                                | Stoles                                             |
| v. Borcke (Ludwig)             | Lupow                          | Stolpe.                                            |
| v. Borcke (Johann)             | Altwigshagen                   | 4 11:                                              |
| V Boreka (Vest)                | Demnitz                        | Anklam.                                            |
| v. Borcke (Karl)               | Heinrichshoff, Lübs            |                                                    |
| v. Zedlitz Adels - Lez         | . 11.                          | 4                                                  |
|                                |                                |                                                    |

| 30                                                   | Denrage                                                                    |                                   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                      | 1                                                                          | Namen der Krelse, in we           |
| Namen der Familien.                                  | Namen des Hauptgutes.                                                      | chen dieselben liegen.            |
|                                                      | Waldisch (                                                                 | Belgardt.                         |
|                                                      |                                                                            |                                   |
| v.Borcke(geb.v.Kleist)                               | Schloss Falkenburg, Züls-<br>liagen, Dietersdorf, Te-<br>schendorf, Plagow | Dramburg.                         |
|                                                      | Brallentin                                                                 | Pyritz.                           |
|                                                      | Kauselsitzu.Lessenstein                                                    |                                   |
| v. Borcke                                            | Vorwerk Labes a Bonin                                                      |                                   |
|                                                      | Grabow                                                                     |                                   |
| v. Borcke                                            | Rackow                                                                     | Regenwalde.                       |
|                                                      | Stargardt, Crössin, Mol-<br>strotz, Schofanz, Zo-<br>zenow, Maldewin       |                                   |
| v. Borcke                                            | Crienke, Gomzinu, Solkow                                                   | Usedom - Wollin.                  |
| v. Borgstede                                         | Rörchen, Eliescuav, Fric-<br>drichwilhelmsthal, Lüb-<br>zin, Louisenthal   | Naugardten.                       |
| v. Boriskowsky (Jacob)<br>v. Boriskowsky (Franz)     | n Reckow                                                                   | Lauenburg - Biitow.               |
| v. Bornstaedt                                        | Relzow                                                                     | Greifswalde,                      |
| v. Braunschweig                                      | Moltow<br>Kl. Pobloth                                                      | Fürstenthum.                      |
| v. Braunschweig<br>v. Braunschweigsche<br>Erben      | Ritzig                                                                     | Schiefelbein.                     |
| v. Brannschweig                                      | Sorchow                                                                    | Stolpe.                           |
| v. Braunschweig<br>v. Braun                          | Dolgenow und Kloelzin<br>Pustow, Vierow u. Zc-<br>telwitz                  | Schiefelbein.<br>Grimme,          |
| v. Briesen (geb. v. Lu-<br>dewig)                    |                                                                            |                                   |
| v. Briesen (geb. v.<br>Hermsdorf)                    | Pritten                                                                    | Dramburg.                         |
| v. Briesen                                           | Botchhagen                                                                 | Schiefelbein.                     |
| v. Bretzke                                           | Dinknhlen                                                                  | Belgardt.                         |
| v. Brockhausen (Leg<br>Scer.)                        |                                                                            |                                   |
| v. Brockhusen                                        | Camin d<br>Gross-Justin c und d                                            | Camin.                            |
| ben ·                                                | Riebitz a                                                                  | Сации.                            |
| v. Brockhusen<br>v. Brockhusen                       | Riebitz b                                                                  |                                   |
| v. Brockhausen                                       | Kussow                                                                     | Neustettin.                       |
| v. Brockhausen                                       | Mittelfelde, Mellen, Cam-<br>ritz, Welschen                                |                                   |
| v. Brockhausen (Min.)<br>v. Brockhusen (Gen<br>Maj.) | Kartlow u. Reitzenhagen<br>Lüskow                                          | Schiefelbein.<br>Usedom - Wollin. |
| v. Briinnow                                          | Trebenow                                                                   | Camin.                            |
| y. Brüsewitz                                         | Cambz, Bandesow, Ca-<br>min a, b, c                                        | Camin.                            |
| v. Bülow                                             | Osseken, Wittenberg                                                        | Lauenburg-Biitow.                 |
| v.Biilow (George Bern-<br>hard)                      | Albeck, Gothen, Neuhof<br>und Neukrug                                      | Usedom - Wollin.                  |

| Namen der Famillen.                    | Namen des Hauptgutes.                                            | Namender Krelse, in wel<br>chen dieselben liegen. |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| v. Bülow (Christian)                   | Rieth                                                            | Ueckerminde.                                      |
| v. Bülow (Reisestall-<br>meister)      | Cammerow, Labbuhn,<br>Dohrow, Niederha-                          | o come a municipal                                |
| Modelet)                               | gen, Paalzig, Orns-<br>hagen, Regenwalde,<br>Lowin u. Hawenbagen | Regenwalde.                                       |
| v. Bülow                               | Reselkow                                                         | Fürstenthum.                                      |
| B. v. Buggenhagen                      | Buggenliagen c. p.                                               |                                                   |
| E. v. Buggenhagen<br>F. v. Buggenhagen | Clotzow<br>Züssow                                                | Greifswalde.                                      |
| v. Buggenhagen                         | Willerswalde                                                     | Grimme.                                           |
| v. Byern                               | Leine                                                            | Pyritz.                                           |
| v. Carmer                              | Wussow, Schloissin u. Kl.                                        | Naugardt.                                         |
|                                        | Bentz .                                                          |                                                   |
| v. Chamier                             | Zemmen e                                                         | Lauenburg - Biitow.                               |
| v. Chartron (Major)                    | Wahrlang                                                         | Neustettin.                                       |
| v. Colmar                              | Renz                                                             | Bergen.                                           |
| II. v. Corswandt                       | Pentin                                                           | Greifswalde,                                      |
| C. v. Corswandt                        | Cantzow                                                          | Greifswalde,                                      |
| V. Corswandt                           | Cramin; Erbpachtsgut                                             | Usedom - Wollin.                                  |
|                                        | zum Amte Pudayla ge-<br>hörig                                    |                                                   |
| v. Corvin-Wierzbitzky                  |                                                                  | Greiffenberg.                                     |
| . Czapiewski (Andr.)                   | Polczen a 1                                                      |                                                   |
| v. Czarnowsky                          |                                                                  | Lauenburg - Bütow.                                |
| v. Czarnowsky (Andr.)                  | C Folczen }                                                      | Editions as a serious                             |
| v. Czeszewski                          | Rekow r                                                          |                                                   |
| v. Czirson (Paul)                      | a                                                                |                                                   |
| v. Czirson (Michael)                   | b Stüdnitz                                                       | Lauenburg - Biitow.                               |
| Czirson (Johann)                       | c                                                                |                                                   |
| v. Damitz                              | Schulzenhagen (                                                  | Fürstenthum.                                      |
| F. Damitz                              | Schulzenhagen (                                                  | r arstentaum.                                     |
| v. Damitz                              | Borentin                                                         | Neustettin.                                       |
| Davier                                 | wohnt in Treptow a. d. R.                                        | Greiffenberg.                                     |
| v. Derenthall                          | Bütow                                                            | Saatzig.                                          |
| v. Dewitz                              | Cantreck, Dischenhagen,                                          | Camin.                                            |
|                                        | .Schwanteshagen, Sie-<br>gelkow                                  |                                                   |
| r. Dewitz                              | Golz                                                             | Dramburg,                                         |
| . Dewitz                               | Wassow, Schloissin, Kl.                                          |                                                   |
| v. Dewitz                              | Schloss Daber                                                    | Naugardt.                                         |
| . Dewitz                               | Farbezin                                                         |                                                   |
| . Dewitz                               | Weitenhagen                                                      |                                                   |
| v. Dewitz                              | Maldewin und Höwenbleff                                          | Recenwalde.                                       |
| v. Dietzelski                          | Schimmerwitz /                                                   |                                                   |
| v. Dietzelski                          | Merzin                                                           | Lauenburg-Bütow.                                  |
| v. Diringshofen                        | Balfanz                                                          | Neustettin.                                       |
| v. Döhn                                | Bartmannshagen                                                   | Grimme.                                           |
| v. Dorne                               | Kl. Bozepol                                                      | Lauenburg - Bütow.                                |
| v. Dorpowski                           | Dolgen                                                           | Neustettin.                                       |
|                                        |                                                                  |                                                   |
| v. Drosedow<br>v. Eickstaedt (minor.   | Coesternitz                                                      | Schlawe.                                          |

| 0.0                |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Namen              | (relse, in wel-<br>elben liegen. |
| v. Bicks           | ım.                              |
| v. Ricks           | nde.                             |
| v. Eise            | le.                              |
| Maj.)              |                                  |
| v. Enck            | nde.                             |
| v. Esser           |                                  |
| v. Ferb            |                                  |
| w. Fisch           |                                  |
| v. Fisch           | g-Bütow.                         |
| Karl<br>v. Flen    |                                  |
| 4. E.IO.           |                                  |
|                    |                                  |
| 271                |                                  |
| v. Flen            |                                  |
|                    |                                  |
| v. Flem            |                                  |
| v. Flen            |                                  |
| v. Flens           | erg.                             |
| v. Flem            | ****                             |
| v. Flen<br>v. le F | wom,                             |
| v. Gado            |                                  |
| v. Gado            | Ţ.                               |
| B. v. G            |                                  |
| v. Gage            |                                  |
| v. Gauc            | um.                              |
| v. Gauc            |                                  |
| v. Geih            |                                  |
| v. Gell            |                                  |
| v. Gelse           | um.<br>in.                       |
| v. Gem             | m.                               |
| v. Gerl:           | um.                              |
| v. Gers            | ourg.                            |
| v. Glas            |                                  |
| v. Glass           | l.                               |
| v. Glase           | le.                              |
|                    | um.                              |
| v. d. G            | in.                              |
| v. d. G            | urg.                             |
| v. Goet            | in                               |

| Namen der Familien.               | Namen des Hauptgutes.    | Namen der Kreise, in wel-<br>chen dieselben liegen. |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| v. Goslomski                      | Oslau - Dammerow b       |                                                     |
| v. Gostkowski                     | Trezehiatkow h           | Lauenburg - Biitow.                                 |
|                                   | Gustkow A                |                                                     |
| L. v. Gostkowski                  | Gustkow h                | 6.11                                                |
| v. Gottberg                       | Reblin                   | Schlawe.                                            |
| v. Gottberg                       | Mahnwitz 1               | 013                                                 |
| v. Gottberg                       | Starwitz }               | Stolpe.                                             |
| v. Gottberg                       | KL Dühsow                |                                                     |
| v. Gowinski                       | Mersinke                 |                                                     |
| v. Grabowki                       | Gustkow                  |                                                     |
| v. Gruben (Oberstl.)              | Bergensin, Comsow etc.   | w . 1                                               |
| v. Gruchalla Wersterski           | Czorn-Dammerow g         | Lanenburg - Bütew.                                  |
| v. Gruchalla                      | Trczebiatkow c           |                                                     |
| V. Gruchalla (Witwe)              | Zemmen k                 |                                                     |
| v. Gustowki (Erben)               | Gr. Gustkow b and e 1    | 97 1 997 111                                        |
| V. Hacke (Graf)                   | Radewitz, Damitzow etc.  |                                                     |
| v. Hackwitz                       | Wasehow                  | Greifswalde.                                        |
| - Hagemeister                     | Clausdorf                | Franzburg.                                          |
| . Hagen                           | Langen                   | Belgardt.                                           |
| 7. Hagen                          | Dremslaff                | Regenwalde.                                         |
| . Hagenow                         | Langenfelde              | Fürstenthum.                                        |
| · Hagenow                         | Medraw                   | Grimme.                                             |
| 4 Haindel                         | Kliitzow                 | Pyritz.                                             |
| Hanstein                          | Schmolsin<br>Wussecken   | Stolpe.                                             |
| - Harder                          | Cransdorf                | Bergen.                                             |
| . Harder                          | Barkow )                 |                                                     |
| . Harrenberg                      | Parpart (                | Greiffenberg.                                       |
| . Hellermann                      | Carzin )                 |                                                     |
| · Hellermann                      | Zebblin                  | Fürstenthum.                                        |
| · Hennings                        | Stremlow u. s. w.        | Grimme.                                             |
| · Hertel                          | Daugzin                  | Greifswalde,                                        |
| . Hertel                          | Plenin                   | Franzburg.                                          |
| · Herzberg                        | Gr. Herzberg             | Neustettin.                                         |
| · Hesse .                         | Schlechtmühlen.          | Franzburg,                                          |
| - Heydebreck                      | Warnin                   | r rungous Br                                        |
| · Heydebreck                      | Parnow }                 | Fürstenthum.                                        |
| · Heydebreck                      | Tessin )                 |                                                     |
| - Heydebreck                      | Puddiger                 | Schlawe.                                            |
| d. Heyden                         | Plötz u. s. W.           | 73 1                                                |
| d. Heyden Liuden                  | Tützpatz u. s. w.        | Demuiu.                                             |
| d. Heyden                         | Sabow                    | Pyritz.                                             |
| Hiller                            | Haegenken, Gr. Mokratz   |                                                     |
| · Hochwächter                     | Gr. Milzow u. Kl. Milzow | Grimme.                                             |
| - Hövel                           | Denzig B                 | Dramburg.                                           |
| . Horn                            | Ranzin                   | Greifswalde.                                        |
| Jöden Koniecpolski                |                          | Fürstenthum.                                        |
| Jöden Koniecpolski                |                          | Neustettin.                                         |
| Jöden Kaniecpolski                | Heinrichsdorf            | Rummelsburg.                                        |
| · v. Jutrczenka ]                 | TICINITIONS OF 1         |                                                     |
| . v. Jutrczenka                   | Gr. Guskow               |                                                     |
| L. v. Jutrezenka                  | clkf                     |                                                     |
| I. v. Jutrczenka                  | . (                      | Lauenburg - Bütow.                                  |
| v. Jutrezenka Treze-<br>biatowski | Rekow                    |                                                     |

| 0.4                                              | Deltrage               |                                                     |
|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Namen der Familien.                              | Namen des Hauptgutes.  | Namen der Krelse, in wel-<br>chen dieselben liegen, |
| M. v.Jutrczenka Trcze-1                          | n 1                    |                                                     |
| biatowski                                        | Rekow                  | v 1 mm.                                             |
| v. Jutrczenka (Erben)                            | ade }                  | Lauenburg - Bütow.                                  |
| C. v. Jutrczenka                                 | Trczebiatkow J         |                                                     |
| v. Jutrczenka                                    | Silkow                 | Stolpe.                                             |
| v. Kahlden                                       | Neclade                | Bergen.                                             |
| v. Kahlden                                       | Arbshagen              | Franzburg.                                          |
| v. Kahlden                                       | Gottberg               | Pyritz.                                             |
| v. Kalilden u. Normann                           |                        | Bergen.                                             |
| v. Kamecke                                       | Misdow                 |                                                     |
| v. Kamecke                                       | Eggow, Kumerzien       | Schlawe.                                            |
| v. Kamecke                                       | Kl. Guschen            | Stolpe,                                             |
| v. Kamecke                                       | Kl. Reetz              |                                                     |
| v. Kanieke                                       | Gumentz                | Rummelsburg:                                        |
| v, Kamcke                                        | Thunow                 |                                                     |
| v. Kamcke                                        | Lustebuhr              |                                                     |
| v. Kaincke (Erben)                               | Varchim                |                                                     |
| v, Kamcke                                        | Bitzicker              | Fürstenthum.                                        |
| v. Kamcke                                        | Varchimshagen a        | z urocamini                                         |
| v. Kamcke (Landrath)                             |                        | 1                                                   |
| v. Kameke                                        | Cratzig                |                                                     |
| v. Kathen                                        | Götemitz               | Bergen.                                             |
| v. Katt                                          | Finkenwalde u. s. w.   | Randow,                                             |
| v. Kedrowski                                     | Stüdnitz               | Lauenburg - Bütow.                                  |
| v. Keffenbrink                                   | Plestin                | Demmin.                                             |
| v. Keffenbrink                                   | Griebnow, Creutzmanns- |                                                     |
| 4. Kenenorink                                    | hagen                  | Gillimie.                                           |
| v. Kirchbach (Baron)                             | Hohensee               | Greifswalde.                                        |
| v. Kirchbach                                     | Paderow                | Anklain.                                            |
| v. Kirchbach (Gebr.)                             | Büntzow, Klitschendorf | Greifswalde.                                        |
| v. Kleist (Landrath)                             | Kieckow 1              | Grenswaide,                                         |
| v. Kleist (Hauptmann)                            |                        |                                                     |
| v. Kleist (Landrath)                             | Warnin                 |                                                     |
| v. Kleist (Rittmeister)                          |                        |                                                     |
| v. Kleist (Lieutenant)                           |                        | D-114                                               |
| v. Kleist (Lieutenant)                           | Siedtkow (             | Belgardt.                                           |
| v. Kleist (Lieutenant)                           |                        |                                                     |
|                                                  |                        |                                                     |
| v. Kleist (Deputirter)<br>v. Kleist (Witwe)      | Cammissow              |                                                     |
| v. Kleist (Witwe)                                |                        |                                                     |
| v. Kleist (Geschwister)                          | Dubbertech             |                                                     |
| v. Kleist                                        | Neubackow              | Fürstenthum.                                        |
| F. v. Kleist (geb. v.                            | Neubackow              |                                                     |
| Versen)                                          | Glienicke \            |                                                     |
| v. Kleist Bornstedt<br>v. Kleist (Graf v. Kleist | Guenicke               |                                                     |
|                                                  | Juchow                 |                                                     |
| Loss)                                            | Y                      | Neustettin.                                         |
| v. Kleist                                        | Kussow                 |                                                     |
| v. Kleist                                        | Danzen                 |                                                     |
| v. Kleist (Kammerherr)                           |                        | Domesalaliana                                       |
|                                                  | Paeppelhoff            | Rummelsburg.                                        |
| v. Kleist                                        | Nemitz                 | Schlawe.                                            |
| v. Kleist                                        | Tychow                 | C161                                                |
| v. Klinkowström                                  | Treptow a. d. R.       | Greiffenberg.                                       |
| v. Klopoteck                                     | Czarudamerau a         | Lauenburg - Bütow.                                  |
| v. Klopoteck (Johann)                            | Uslawdainerau a        |                                                     |

|                                       | -                                            |                                                     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Namen der Familien.                   | Namen des Hauptgutes.                        | Namen der Kreise, in wel-<br>chen dieselben liegen. |
| v. Klot - Trantvetter                 | Gr. Kedingshagen                             | Franzburg.                                          |
| v. Knebel (Landrath)                  | Sarranzig                                    |                                                     |
| V. Knebel - Döberitz                  | Friedrichsdorf                               | Dramburg.                                           |
| Die Kinder desselben                  | Grnnow, Zelzin, Klebow                       |                                                     |
| v. Knebel (Hauptmann)                 | Bulgrind                                     | Lauenburg - Bütow.                                  |
| v. Knobelsdorf (Lieut.)               | Schmelzdorf                                  | Regenwalde.                                         |
| v. Köhler                             | Oebelitz                                     | Franzburg,                                          |
| v. Köller                             | Jasenitz n. s. w.                            | Randow.                                             |
| v. Köller                             | Dobberphul, Goerke                           | Camin.                                              |
| v. Köller                             | Reckow, Morotz a                             | Camin.                                              |
| v. Köller-Banner                      | Morotz c<br>Rathebur, Marienthal             | Anklam.                                             |
| v. Köppern (Eduard)                   | Nemitz                                       | Randow.                                             |
| v. Köppern                            | Bannow                                       | Fürstenthum.                                        |
| v. Koss<br>v. Kracht (GenMaj.)        | Roggow b                                     | Regenwalde.                                         |
| v. Krahn                              | Krahnshoff                                   | Lauenburg - Bütow.                                  |
| v. Kranse                             | Pritzlow                                     | Randow.                                             |
| v. Kranse (Ferdinand)                 | Tenzerow, Sternfeld                          | Demmin.                                             |
| v. Kransenstein (Ww.)                 | Werder                                       | Usedom - Wollin,                                    |
| v. Krauthoff                          | Jamitzow                                     | Greifswalde.                                        |
| v. Krockow (Graf)                     | Schönwalde                                   | Stolpe.                                             |
| v. Krockow (Mino-                     | Peest o                                      | Schlawe.                                            |
| rennen) z                             |                                              |                                                     |
| v. Krockow (Graf)                     | Chotzlow u. s. w.                            | Lauenburg - Bittow.                                 |
| v. Krossow (Freiherr)                 | Falkenliagen                                 | Grimme.                                             |
| v. Krossow (Freiherr)                 | Pansewitz                                    | Bergen.                                             |
| v. Krossow (Freiherr)                 | Divitz                                       | Franzburg.                                          |
| v. Kruse                              | Stelzow, Gramzow und<br>Krusenfelde          | Anklam.                                             |
| v. Kruse                              | Poetschow c. p.                              | Greifswalde.                                        |
| v. Kukowski (Ant.                     | Polczen d                                    | Lauenburg - Bittow.                                 |
| Franz)                                |                                              | Downstale                                           |
| v. Kunow                              | Dützow                                       | Regenwalde.                                         |
| v. Kuylenstierna                      | Cletzin                                      | Demmin.<br>Rummelsburg.                             |
| Laitre (de)                           | Radem                                        | Villimeranorë.                                      |
| v. d. Lancken                         | Lancken                                      |                                                     |
| v. d. Lancken                         | Lanckenburg<br>Pliiggentin                   |                                                     |
| v. d. Lancken                         | Woldenitz                                    |                                                     |
| v. d. Lancken                         | Zürckwitz                                    | Bergen.                                             |
| v. d. Lancken<br>v. d. Lancken u. Wa- | Roldowitz                                    |                                                     |
|                                       | Doldoning                                    |                                                     |
| v. Langen                             | Uselitz                                      |                                                     |
| v. Langen                             | Parow                                        | Denimin.                                            |
| Laszewki (Erben)                      | Buchwald                                     | Lanenburg - Butow.                                  |
| v. Lebbin                             | Standemin, Naftin                            | Belgardt.                                           |
| v. Leithorst                          | Wuckel                                       | Neustettin.                                         |
| v. Lepel                              | Goermitz, Netzekow etc.<br>(Halbinsel Gritz) |                                                     |
| v. Lepel                              | Wyck                                         | Greifswalde.                                        |
| v. Lettow                             | Drachwehne, Varchims-<br>hagen               | Fürstenthum.                                        |
| v. Lettow                             | Ribbecard                                    | Greiffenberg.                                       |
| v. Lettow                             | Medewitz /                                   |                                                     |
| v. Lettow                             | Wangritz                                     | Naugardt.                                           |

| 00                                     | Beitrage              |
|----------------------------------------|-----------------------|
| . Namen der Familien.                  | Namen des Hanptgutes  |
| v. Lettow                              | Malschütz             |
| v. Lettow                              | Kl. Lorinsen u. Woekr |
| v. Lettow                              | Gr. Beetz             |
| v. Lettow                              |                       |
| v. Lettow (Majorat)                    | Zeromin               |
| v. Lettow                              | Gr. Pomeiske          |
| v. Lettow                              | Pomeiske Klenzin      |
| v. Lewinski                            | Ravenkorst            |
| v. Lilianoulos                         | Reckow                |
| v. Lilienanker<br>v. Lindequist        | Daskow                |
| v. Lippe                               | Schweickwitz          |
| v. Lobeck                              | zu Treptow a. R.      |
| v. Lockstädt                           | Kl. Redingshagen      |
| V. LOCKSERIE                           | Carow, Maskow V       |
| v. Lockstädt                           | Carow                 |
| v. Löper<br>v. Löper                   | Strölitz              |
| v. Loper                               | Schinorow 1           |
| v. Löper                               | Stramehl              |
| v. Löper                               | Wedderwill            |
| v. Löwenklan                           | Treptow a. R.         |
| A. v. Lonski                           | Trezebiatkow          |
| v. Luck                                | Borrenthin            |
| v. Luckowitz                           | Dunow                 |
| v. Liibtow                             | Labuhn                |
| v. Llibtow                             | Gr. Lüblow (Anth.)    |
| v. Liibtow                             | Kl. Liblow b          |
| v. Liibtow                             | Sterbenin             |
| v. Lüline                              | Zarnefanz             |
| v. Mach (Joseph und                    | Gross-Lüblow 1        |
| Stanislans)                            | 100-                  |
| v. Mach (Adolph)                       | Klein Perlin a        |
| v. Maclı                               | Klein - Volz          |
| v. Mach                                | Goffert               |
| v. Malottke (Fran)                     | Oberschäferei         |
| v. Malottke (Jacob)                    | Trzebiatkow m         |
| v. Malottke (Friedrich)                | Gross-Gustkow         |
| v. Maltzahn (Erblan-                   | Tenzerow (Sternfeld)  |
| den)                                   | (                     |
| v. Maltzalın (Kam-<br>merlierr)        | Zettemin, Wustgrabow  |
| v. Maltzalin (Kati)                    | Alt-Sommersdorf, Len- |
| ` '                                    | schentin n. Wolckwitz |
| v. Maltzalın (George<br>Heinr.)        | Pinnow, Dockow        |
| v. Maltzalin (Ludw.<br>Gustav)         | Rottmannshagen, Bii-  |
| v. Maltzahn (Gustav)                   | Saarow                |
| v. Maltzahn (Lieuten.)                 | Varselow, Leppin      |
| v. Maltzahn (Witwe u.<br>Kind)         | Eltzetel              |
| v. Manstein (General)                  | hesitzt kein Gut      |
| v. Mantentfel (Lieut.)                 | Collata               |
| v. Mantentfel (Major)                  | Ziegelwiese           |
| v. Manteuffel (Major)                  | Hohenwardin           |
| v. Manteulfel (Lieut.)                 | Ganzkow               |
| v. Manteuffel (Lieut.)                 | Alteamkow             |
| ······································ | TITLE TOWN            |

Namen der Kreise, in welchen dieselben liegen. Lauenburg - Bütow. Woeknin Neustettin. Rummelsburg. Stolpe, Lauenburg - Bütow. Stolpe. Lanenburg - Bütow. Franzburg. Bergen.

Franzburg.

Naugardt.

Regenwalde. Greiffenberg. Regenwalde. Greiffenberg. Lauenburg - Bütow.

Demnin. Lanenburg - Bütow.

Belgardt, Lauenburg-Bütow.

Rummelsburg. Fürstentlum. Lauenburg - Bütow.

Demmin.

Belgardt.

| Namen der Familien.    | Namen des Hauptgutes.    | NamenderKreise, inwel<br>chen dieselben liegen, |
|------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| v. Manteuffel (Lieut.) | Gauerkow 1               |                                                 |
| v. Manteuffel (Wittwe) |                          | Belgardt.                                       |
| v. Manteutfel          | Buslay                   | 2000                                            |
| v. Manteuffel          | Lestin                   |                                                 |
|                        | Drosedow }               | Fürstenthum.                                    |
| v. Manteuffel          |                          | F titistentium.                                 |
| v. Manteuffel          | Schmuckenthin J          | 0-16-1                                          |
| v. der Marwitz         | Greiffenberg             | Greiffenberg.                                   |
| v. der Marwitz         | Klein-Nossin             | Stolpe.                                         |
| v. Massow              | Löst und Gross-Möllen    | Pyritz.                                         |
| v. Massow              | Runmelsburg, Rohr        | 1                                               |
| v. Massow              | Schweisin, Falkenhagen,  |                                                 |
|                        | Reinfeld                 | Rummelsburg.                                    |
| v. Massow              | Voblance                 |                                                 |
| v. Massow              | Gross - Schwirsen        | 1                                               |
| v. Massow              | Gross - Voltz            | J                                               |
| v. Massow              | Bansekow                 | Stolpe.                                         |
| v. Mecklenburg         | Partlitz )               | Was and was                                     |
| v. Mecklenburg         | Todenhagen (             | Franzburg.                                      |
| v. Meckienburg         | Volksdorf                | Grimme.                                         |
| v. Mellenthin          | Hade                     | Belgardt.                                       |
| v. Mellenthin (ObL     |                          | Dramburg.                                       |
| GerRath)               | Creations                |                                                 |
| - Manualin (Calana)    | Kl. Lienchen u. ein An-  |                                                 |
| v. Menenthin (Genrua.) | theil in Langenhagen     | Saatzig.                                        |
| - 3# OT >              |                          | Lauenburg-Bütow.                                |
| v.Memmerty(Hauptm.)    |                          |                                                 |
| v. Meyenn (KrDep.)     | Washen Wanden            | Demmin.                                         |
| v. Meyenn              | Wodarg, Werden           | Schlawe.                                        |
| v. Michaelis           | Quatzow                  | DCUIA NO.                                       |
| v. Mitzlaff            | Damen u. Bewersdorf      | Stolpe.                                         |
| v. Mitzlaff            | Grossendorf              | Storpe.                                         |
| v. Mitzlaff            | Katrow                   | Demmin.                                         |
| v. Moltke (Gr. Amalie) | Schlossow                | Denmin.                                         |
| v. Mrosch (Johann)     | Trzebiatkow e            | Lauenburg-Bütow.                                |
| Anton und Albrecht v.  | Trzebiatkow f            |                                                 |
| Mrosedts               |                          | - 10                                            |
| v. Mühlenfels          | Mökow                    | Greifswalde.                                    |
| v. Müller - Dettlof    | Zemmin                   | Demmin.                                         |
| (Landschaftsrath)      |                          |                                                 |
| v. Münchow (Wittwe)    | Gross-Saatspe            | Fürstenthum.                                    |
| v. Münchow             | Lastzig                  | A mi accinemonia                                |
| v. Münchow (Graf)      | Vietzig, Krampkewitz b / | Lauenburg-Bütow.                                |
| " manchon (onth)       | Klein-Wunneschin b       | ranemonia-purow.                                |
| v. Münchow (George)    |                          | Neustettin.                                     |
| v. Münchow (Graf)      | Mickrow                  | Stolpe.                                         |
| v. numeriow (Grat)     | Schwartow, Schwartowke   |                                                 |
|                        | Schwartow, Schwartowa    | municipal B man in                              |
| (Graf)                 | Toutem o d D             | Greiffenberg.                                   |
| v. Natzmer (Steuerauf- | Helicon at a. W.         | ORGANICACIE!                                    |
| seher)                 | Charles                  | Fürstenthum.                                    |
| v. Natzmer'sche Erben  | Ciaptow                  | Schlawe.                                        |
| v. Natzmer (Minoren-   | Vettrin, Borckow         | Schawe.                                         |
| nen)                   |                          | 4-14                                            |
| v. Netzow              | Kagenow                  | Anklam.                                         |
| v. Neumann             | Triibnitz                |                                                 |
| v. Nimptsch (Wittwe)   | Poggenhoff 2             | Bergen.                                         |
|                        |                          |                                                 |

| Namen der Familien.    | Namen des Hauptgulen.    | NamenderKreise, Inwe<br>chen dienelben lieger |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| v. Norrmann            | Liddow                   | Bergen,                                       |
| v. Normann             | Niederhoff 1             |                                               |
| v. Norrmann            | Eckhoif                  | Grimme,                                       |
| v. Normann (Registr.)  |                          | Greiffenberg.                                 |
| v. der Oehe            | Oelie                    | Bergen.                                       |
| v. Oertzen             | Rottnow                  | Greiffenberg.                                 |
| v. der Osten           | Dubkewitz                | Bergen.                                       |
| v. d. Osten            | Martensdorf              | Franzburg.                                    |
| v. d. Osten            | Stockow                  | Fürstenthum.                                  |
| v. d. Osten            | Rütznow )                |                                               |
| v. d. Osten (Minoren-  | Zirkwitz }               | Greiffenberg.                                 |
| nen)                   |                          |                                               |
| v. d. Osten            | Schönow                  | Pyritz.                                       |
| v. d. Osten            | Gr. und Kl. Jannewitz,)  | 1 3 1 1 1 1 1                                 |
|                        | Krampkewitz a, Ror-      |                                               |
|                        | gara, Kl. Wunnesclon,    | Lauenburg-Bütow.                              |
|                        | Puggerschow, Alten-      | runchour P-partous                            |
|                        | hagen, Giath             |                                               |
| v. d. Osten (Gebrüder) | Bardukow, Kutzen, Pie-   |                                               |
| ,                      | penburg, Zowent, Hey-    |                                               |
|                        | debreck                  |                                               |
| v. d. Osten            | Wisha                    | Regenwalde.                                   |
| v. d. Osten            | Witznitz und Pinnow      |                                               |
| v. d. Osten            | Peucunen                 |                                               |
| v. Owstin              | Quilow c. p.             | Greifswalde.                                  |
| v. Palubicki (Joseph)  | Polczen c und k          | Lanenburg-Butow.                              |
| v. Papstein            | Blumberg                 | Pyritz.                                       |
| v. Paszke              | Enzow, Zissow, Tadden    | Y and about Distant                           |
| v. Paulsdorf           | Paulsdorf a und b        | Camin.                                        |
| v. Petersdorf (Wittwe) | Zodtkow Muttrin          |                                               |
| v. Petersdorf (Lieut.) | hositzt kein Gut         | Belgardt, u                                   |
| v. Petersdorf (George  | Carlshoff, Blankenfelden |                                               |
| Christ.)               | Buddendorf, Canicle-     | -                                             |
| ,                      | berg, Grossenhagen,      |                                               |
|                        | Lütkenhagen, Pudden->    | Naugardt.                                     |
|                        | zig, Reschl, Burowei-    | rangarat.                                     |
|                        | nen Antheil              |                                               |
| v. Petersdorf (Julius) |                          | 3-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-     |
| v. Pilsach             | Gramenz                  | W                                             |
| v. Pirch               | Wundichow                | Neustettin.                                   |
| v. Pirch (Adam)        | Polczen f                | Stolpe.                                       |
| v. Pirch               | Krassow 6                | Lauenburg-Bitow.                              |
| v. Pirch               | Dobberphull              | Pyritz.                                       |
| v. Pirch (Wittwe)      | Bonswitz 1               |                                               |
| v. Pirch (Minorennen)  | Niehondrin               | Lauenburg-Bütow.                              |
| v. Platen              | Ganschvitz               |                                               |
| v. Platen (Freiberr)   | Gauschvitz )             |                                               |
| v. Platen              | Gurtitz                  |                                               |
| v. Platen              | Parchow                  | Danne                                         |
| v. Platen              | Reisevitz (              | Bergen.                                       |
| v. Platen              | Venz                     |                                               |
| v. Platen              |                          |                                               |
| v. Plötz'sche Erben    | Znlizow                  |                                               |
| v. Plotz sche Erben    | Stregow                  |                                               |
| v. Plötz'sche Erben    | Stachow, Staarz a        | Camin.                                        |
|                        | Kl. Weckow, Rockitt )    |                                               |

| Namen der Familien.        | Namen des Hauptgutes.          | NamenderKreise, in we<br>chen dieselben lieger |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| v. Plötz                   | Batzritz                       | Fürstenthum.                                   |
| v. Plötz                   | Klücken                        | Pyritz,                                        |
| v. Plötz                   | Woidsick 1                     |                                                |
| v. Poblotzka (Wittwe)      | Gr. Berlin                     | Lauenburg-Bütow.                               |
| . Podewils                 | Podewils                       | D. L 14                                        |
| . Podewils (Hauptm.)       | Saager                         | Belgardt.                                      |
| v. Podewils (Lieut.)       | Gr. Reichow                    |                                                |
| v. Podewils (General)      | Sarickow, Zacharia             | Demmin.                                        |
| v. Podewils (Edwin)        | Käseke, Beggerow  <br>Coseeger | Fürstenthum.                                   |
| v. Podewils (Obrist)       | Woitzel und Zülzenitz          | Regenwalde,                                    |
| v. Podewils (Hauptm.)      | Crangen, Solluitz, Kum-        | 24-8                                           |
| v. Podewiis                | merow, Bosens, Dren-           | 0.11                                           |
|                            | zig, Bussin                    | Schlawe.                                       |
| v. Podewils                | Wusterwitz                     |                                                |
| v. Pomnitz                 | Freist, Schönehn, Speck,       | \                                              |
| v. Folimics                | Babidol, Labenz, God-          |                                                |
|                            | dentow                         |                                                |
| v. Prondczinski (Mi-       | Oslawdamerau o                 | Lauenburg-Bütow.                               |
| chael )                    |                                | <b>\</b>                                       |
| v Prondezinski(Chrst.)     | Rekow h                        | )                                              |
| v. Prondczinski (Al-       | Stüdnitz d                     |                                                |
| brecht)                    |                                |                                                |
| v. Putbus (Fürst)          | Putbus                         | Bergen.                                        |
| v. Putbus (Graf)           | Schoritz 1                     | Franzburg.                                     |
| v. Putbus (Graf)           | Löbnitz                        | Greiffenberg.                                  |
| v. Puttlitz (Obristlieut.) | Gross-Küssow                   | Pyritz.                                        |
| v. Puttkammer              | Klein-Gustkow                  | Lauenburg-Bütow.                               |
| v. Puttkammer              | Lindenbusch                    | Zationomy Date in                              |
| v. Puttkammer              | Cremerbruch, Reinwas-          |                                                |
| v. Puttkammer              | ser .                          |                                                |
| v. Puttkammer              | Saaben                         |                                                |
| v. Puttkammer              | Reinfeld, Karttum              | 1                                              |
| v. Puttkammer              | Gewiesen                       | ) Rummelsburg.                                 |
| v. Puttkammer              | Poberow, Zettin                | 1                                              |
| v. Puttkammer              | Wobeser                        |                                                |
| v. Puttkammer              | Sellin und Storkow             |                                                |
| v Pottkammer (Frau         | Versin .                       |                                                |
| v Pottkammer (Fran         | ) Reddies                      | , , ,,                                         |
| v.Puttkammer(Wittw.        | ) Hensenhagen                  | Regenwalde.                                    |
| v. Puttkammersche Kr.      | - Pansin                       | Saatzig.                                       |
| ben                        |                                | Schlawe.                                       |
| v. Puttkammer              | Bartlin                        | Schlawe.                                       |
| v. Puttkammer (Baron       | ) Grumbkow                     |                                                |
| v. Puttkammer (desgl.      | Gross-Podel                    |                                                |
| v. Puttkammer (desgl.      | Stozenthia<br>Wollin           |                                                |
| v. Puttkammer (desgl.      |                                |                                                |
| v. Puttkammer              | Deutsch-Corstnitz              | Stolpe.                                        |
| v. Puttkammer              | Lossin<br>Klein-Machmin        |                                                |
| v. Puttkammer              | Grapitz                        |                                                |
| v. Puttkammer              | Gross-Nossin                   |                                                |
| v. Puttkammer              | Cavelwischer Güter             |                                                |
| A. I GHEWIJHEL             | CHICITIZENES CICES )           |                                                |

| Youngs day \$10-127-    |                           | Numer destinates to a                           |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Namen der Familien,     | and and analytication     | Namen der Krelse, inwe<br>chen dieselben lieger |
| v. Quillfeldt           | Buschenhagen              | Franzburg.                                      |
| v. Quillfeldt           | Middelhagen               | Grimme.                                         |
| v. Qnistorp             | Crentyow c n              | Greifswalde.                                    |
| v. d. Reck (Präsident)  | Vietzow, Wutzow           | Belgardt,                                       |
| v. Reckow (Auguste      | Storkow .                 | Neustettin                                      |
| geb. v. Kleist          | ,                         | reustettin                                      |
| v. Reckow               | Camnitz                   |                                                 |
| v. Reckow               | Klesching \               | Rummelsburg.                                    |
| v. Redern               |                           | Stolpe.                                         |
| v. Reibnitz             | Alt-Damerow }             |                                                 |
|                         | Hohensellchowen (         | Saatzig.                                        |
| v. Reichenbach          | Hufe and Regezow          | Usedom-Wollin.                                  |
| v. Rekowsky             | Schlaischow               |                                                 |
| v. Rekowsky (Erben      | ) Czarndamerow A (        | Lauenburg-Biitow.                               |
| v. Rekowsky (Johann     | ) Gross-Gustkow a         | and and and and and                             |
| v. Rexin                | Wodtke, Sanlin, Kl. Da-   | ,                                               |
|                         | merkow, Gnewin, Gne-      | 1                                               |
|                         | winke, Saulinke, Gr.      | Lanenburg-Biitow.                               |
|                         | und Kl. Schwichow         |                                                 |
| v. Rhein                |                           | ,                                               |
| 4. Ithers               | Wildenhagena, b, c, Wiet- | Camin.                                          |
| - Dist. area            | stock au. b, Dorgsow      | Callina                                         |
| v. Rhöder (Wittwe)      | Schlönwitz (Autheil)      | Schiefelbein,                                   |
| v. Rodbertns            | Gransebieth               | Grimme,                                         |
| v. Röbell (Wittwe)      | Dumzin .                  | Fürstenthum.                                    |
| v. Rosen                | Rosengarten               | Rergen                                          |
| v. Rüchel-Kleist        | Hoffelde und Roggom       | Recenwolde                                      |
| v. Riilow               | Osseken, Wittenberg 1     | , recentantes,                                  |
| v. Sallmuth (Baron)     | Jassen                    | v                                               |
| v. Sanden               | Neuendorf                 | Lauenburg-Bütow.                                |
| v. Schack               | Damerow                   | and a second                                    |
| v. Schack               |                           | Belgardt.                                       |
| V. OCHAGA               | Mitpächter von Kl. Mil-   | Grimme.                                         |
| v. Schätzel             | zow und Borgstedt         |                                                 |
|                         | Nautin                    | Pyritz.                                         |
| v. Schierst             | Schweningen               | Stolpe.                                         |
| v. Schlagentenffel      | Werden                    | Franzburg.                                      |
| v. Schliefen            | Stolzenberg               | Fürstenthum.                                    |
| v. Schlichtkrule (Witt- | Engelwacht und Gross-)    |                                                 |
| we)                     | Berckenhagen }            | Grimme.                                         |
| v. Schmeling (Wittwe)   | Holkewisse a h            |                                                 |
| v. Schmeling geb. Häs   | liidanlingon              |                                                 |
| v. Schmeling            | Neuenhagen                |                                                 |
| v. Schmeling            | Gross-Möllen              | Fürstenthum.                                    |
| v. Schmeling            |                           | × mocommon                                      |
| Schnoling (Witter)      | Pleushagen                |                                                 |
| v. Schmeling (Wittwe)   | Gross-Streitz             |                                                 |
| v. Schmeling            | Klein-Wunneschin C. D.    | Lanenburg-Bütow.                                |
| v. Schmeling            | Freist                    |                                                 |
| Bleken v. Schmeling     | Rogeatz                   | Stolpe                                          |
| . Schmidt               | Schellin                  | Greiffenberg.                                   |
| v. Schmidt              | Semerow )                 |                                                 |
| v. Schmidt              | Berkenow                  | Schiefelbein.                                   |
| v. Schmiedeberg         | Cunow and Longer land     |                                                 |
| Schmiedekonf (Witt      | Cunow and Langenhagon     |                                                 |
| we)                     | Ruhnow und Winningen      | Regenwalde.                                     |
|                         |                           |                                                 |
| . Schmidsek (Wittwe)    | Rottow                    | Belgardt.                                       |
|                         | Althnekow                 | Fürstenthum.                                    |
| . Schmidsek (desgl.)    | Stedar                    |                                                 |

|                                | Namen des Hauptgutes.                                                     | Namen der Krelse, inv<br>chen dieselben liege |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| v. Schöning                    | Clemmen )                                                                 |                                               |
| v. Schöning                    | Cössin                                                                    |                                               |
| v. Schöning                    |                                                                           | Pyritz.                                       |
|                                | and Uckerhoif                                                             | 300,000                                       |
| v. Schöning                    | Sallentin ]                                                               | -                                             |
| v. Schöning                    | Tolz                                                                      | Saatzig.                                      |
| . Schmidde (Martin)            | Polczen'i 1                                                               |                                               |
| V. Schmuddeschen Mi-           | Trzebiatkow k                                                             |                                               |
| norennen                       | 1 }                                                                       | Lauenburg - Biitow.                           |
| V.Schmudde(Michael)g           | Zemmen                                                                    |                                               |
| .Schmudde (Joh.Fr.)c           |                                                                           |                                               |
| V. Schon                       | Warbelow                                                                  | Stolpe.                                       |
|                                | Nehringen, Bauersdorf,                                                    |                                               |
| (Baronin)                      | Rodde, Dorow u. Cam-                                                      | a ·                                           |
|                                | pen                                                                       | Grimme.                                       |
| Schoulz v. Ascheroden          | Zuluszom                                                                  |                                               |
| (Baronin)<br>v. d. Schulenburg | Finkenhagen                                                               | Fürstenthum.                                  |
| r. Schulz                      | Jahnkow                                                                   | Grimme                                        |
| . Schulz                       | Müntzkow                                                                  | Franzburg.                                    |
| . Schulz                       | Gross-Gluschen                                                            | Stolne.                                       |
| . Schwanenbach                 | Sommerfeld                                                                | Franzburg.                                    |
|                                |                                                                           |                                               |
| wish I nabyin)                 | Putzor, Boldekow, Glien,<br>Schwerineburg, Wusse-<br>ken, Löwitz, Zinzow, |                                               |
| rich Endwig)                   | ken, Löwitz, Zinzow.                                                      |                                               |
|                                | Rabenow, Cavelpass                                                        |                                               |
| v. Schwerin (Graf Maxi-        |                                                                           | 1                                             |
| milian)                        | -                                                                         |                                               |
| . Schwerin (Graf Karl)         | Busow, Sacherow, Loui-                                                    |                                               |
|                                | senhoff                                                                   | Anklam.                                       |
| v. Schwerin (Ludwig)           | Rehberg, Janow, Lang-                                                     | /                                             |
|                                | krohn                                                                     |                                               |
| v. Schwerin (separirte)        | Neuenkirch                                                                |                                               |
|                                | Curtshagen, Neuendorff                                                    |                                               |
| Gebrüder)                      | Spantekow, Dennin, Re-                                                    |                                               |
| . Schwerm (Famme)              | below, Drevelow, Ja-                                                      |                                               |
|                                | prenzin, Strippow                                                         | 1                                             |
| Cohmonin (Karl Arter)          | Hohenbruntzow, Strech-                                                    |                                               |
| . Schwerm (Kuriaug.)           | low                                                                       | Demmin                                        |
| n C.L.                         | Rebbrow )                                                                 |                                               |
| v. Schwerin (Graf)             | Gersdorf, Petersdorf                                                      | Lauenburg - Bütow                             |
| ben                            | Ciciadoraj a eteradoriij                                                  |                                               |
| V. Senz                        | Mitpächter von Kl. Mil-)                                                  | -                                             |
| r. Benz                        | zow und Pöglitz                                                           | Grimme.                                       |
| 01100                          |                                                                           |                                               |
|                                | Zarrenthin, Leussin, Bentzin                                              |                                               |
| Kammerherr)                    | Kruckow, Barckow, Tu-                                                     | Demmin.                                       |
|                                | tow Darckow, Ita-                                                         |                                               |
| v. Sobeck (Baron)              |                                                                           |                                               |
|                                | Comin                                                                     | Franchura                                     |
| v. Sodenstjerna                | Carnin<br>Soblinarity (Antheil)                                           | Franzburg.                                    |
|                                | Carnin<br>Schlönwitz (Antheil)<br>Crampe                                  | Franzburg.<br>Schiefelbein.<br>Stolpe.        |

| 0.2                                                         | Deittage                        | ,                                                |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Namen der Familien.                                         | Namen des Hauptgutes.           | NamenderKreise, inwel-<br>chen dieselben liegen. |
| v. Steinäcker (Freih.)                                      | Antheil von Nipperwiese         | Greifenhagen.                                    |
| v. Steinkeller                                              | Treptow a, d, R,                | Greiffenberg.                                    |
| v. Steinkeller                                              | Carvitz /                       | Schlawe.                                         |
| v. Stempelsche Erben<br>v. Stempel                          |                                 |                                                  |
| v. Stillfried                                               | Vellin                          | Stolpe.                                          |
| v. Stogentin                                                | Prebendow .                     | Schlawe,                                         |
| v. Stogentin                                                | Schorin                         | Stolpe.                                          |
| v. Stogentin                                                | Zemmin )                        |                                                  |
| y. Stranz                                                   | Barkow                          | Greiffenberg.                                    |
| v. Strzebelinski<br>v. Stumpfeldt                           | Ober-Lowitz<br>Trinwillershagen | Lanenburg-Bütow.                                 |
| v. Stumpfeldt                                               | Kotzenow                        | Franzburg.                                       |
| v. Stutterheim (Major)                                      | Falkenberg                      | Schiefelbein.                                    |
| v. Styp-Rekowski                                            | Reckow c                        | Lauenburg-Bntow.                                 |
| v. Sydow                                                    | Petershagen                     | Eirstentlaun.                                    |
| v. Sydow                                                    | Schönow und Wollersdorf         | Stolpe.                                          |
| v. Sykorsky (Johann)<br>v. Sykorsky (Martin)                | Polczen h                       |                                                  |
| v. Tempski (Anton)                                          | Klonczen a                      |                                                  |
| v. Tesmar (Friedrich                                        |                                 | Lauenburg-Bütow.                                 |
| Wilhelm)                                                    |                                 |                                                  |
| v. Tesmar                                                   | Trzebiatkow (                   |                                                  |
| v. Thadden                                                  | Trieglaff                       | Greiffenberg.                                    |
| v. Than                                                     | Prusdorf<br>Schleinmin          |                                                  |
| y. Than                                                     | Tribohm                         | Franzburg.                                       |
| v. Thielen (Majorin)                                        | Holienfelde                     | Fürstenthum.                                     |
| v. Tigerström                                               | Bassin (                        |                                                  |
| v. Tigerström (Wittwe)                                      | Legerhof )                      | Grimme.                                          |
| v. Tornow                                                   | Pretzen                         | Anklam.                                          |
| v. Tornow<br>v. Treskow                                     | Dominke<br>Gadgen               | Stolpe.                                          |
| v. Troschke                                                 | Zeimcke                         | Runimelsburg.<br>Saatzig.                        |
| v. Uckermann                                                | Gross-Machmin                   | Stolpe.                                          |
| v. Uaedom                                                   | Freesen                         | Storpes                                          |
| v. Usedom                                                   | Glutzow                         | Bergen.                                          |
| v. Usedom                                                   | Zinnioissel )                   |                                                  |
| v. Versen (Lieut.)                                          | Bevitzlaff (Anth.) Mor-         | Belgardt.                                        |
| v. Versen                                                   | Crampe                          | Fürstentlann.                                    |
| v. Vohl                                                     | Gohlkow                         | Greifswalde,                                     |
| v. Vormann                                                  | Billerbeck }                    | Pyritz.                                          |
| v. Vormann                                                  | Libbehne a                      | Pyritz.                                          |
| v. Wachholz                                                 | Althoff                         | ***                                              |
| v. Wachholz<br>v. Wachholz                                  | Schwedt  <br>Jarchoch           | Fürstenthum.                                     |
| v. Wachholz                                                 | Treptow a. d. R.                | Greiffenberg;                                    |
| v. Wachtmeister (Graf)                                      | Bixen                           | Franzburg.                                       |
| v. Wachtmeister (Graf)                                      | Degelsdorf, Bossendorf          |                                                  |
| - Washington (Day)                                          | Vasekow                         | Grinme.                                          |
| <ul> <li>Waclitmeister (Bar.)</li> <li>Wackenitz</li> </ul> | Bottenlagen 7                   | Greifswalde.                                     |
| v. Wadtke (Lieut.)                                          | Bolkow                          | Belgardt,                                        |
|                                                             |                                 |                                                  |

| Namen der Familien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Namen des Hauptgutes.                                         | NamenderKreise, luwe<br>then dieselben lieger |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| v. Wadtke (Hanptm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | besitzt kein Gut.                                             |                                               |
| v. Wadtke (Rittmeister)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Goldbeck                                                      | Fürstenthum.                                  |
| v. Wadtke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sydow a                                                       |                                               |
| v. Wadtke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sydow b                                                       | Schlawe.                                      |
| v. Waldow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Steinhoffel, Glashagen,                                       |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Langenliagen, (An-<br>theil) Nöbbin, Zen-<br>thin, Seidelberg | Saatzig-                                      |
| v. Wangenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Robrwerder, Kl. Spie-                                         |                                               |
| v. Wangenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nentobitz                                                     | Dramburg.                                     |
| v. Wartensleben (Grä-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schwirsen a und b                                             |                                               |
| fin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | }                                                             | Camin.                                        |
| v. Wartensleben (Graf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Grambow                                                       |                                               |
| v. Wartoch-Rekowski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Reckow e                                                      |                                               |
| v. Wartoch-Rekowski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zemmen b                                                      | Lauenburg-Bittow.                             |
| v. Wedell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Blankensee \                                                  |                                               |
| v. Wedell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cremzow                                                       |                                               |
| v. Wedell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               | Desite                                        |
| v. Wedell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Firstensee                                                    | Pyritz.                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Replin                                                        |                                               |
| v. Wedell-Burghagen<br>v. Wedell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pumptow ]                                                     |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Teschendorf                                                   | Regenwalde.                                   |
| v. Wedell (Rittmeister)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                                               |
| v. Wedell (Rittmeister)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kanneberg                                                     |                                               |
| v. Wedell (Landschafts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Marienhagen                                                   |                                               |
| Rath)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | // T                                                          | Saatzig.                                      |
| v. Wedell (Kreisdeput.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               | Baatzig.                                      |
| v. Wedell (Lieut.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schönebeck                                                    |                                               |
| v. Wedell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vehlingsdorff                                                 |                                               |
| v. Wedell (Major)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vossberg /                                                    |                                               |
| v. Weiher (Karl)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gross-Bozepol 1                                               |                                               |
| v. Weiher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Felslow                                                       | Lauenburg-Bütow.                              |
| v. Weiher (Hermann)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | Lauenburg-Butow.                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lin, Scharschow )                                             |                                               |
| v. Wenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dargen                                                        | Fürstenthnin.                                 |
| v. Wenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Griebnitz 1                                                   | r ursumum,                                    |
| v. Westrell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Neu-Elmenhorst                                                | Grimme.                                       |
| v. Wietersheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Batzlatf                                                      | Camin.                                        |
| v. Willke (Minorennen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ahlbeck, Gr. Damerkow, (                                      | T 1 2000                                      |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prebendow                                                     | Lauenburg-Bütow.                              |
| v. Winterfeldt (Karl)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cadow                                                         | Demmin.                                       |
| v. Winterfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwei Ifôfe in Cunow                                           | Stolpe.                                       |
| v. Willamowitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Elvershagen, Obernha-1                                        |                                               |
| THE STATE OF THE S | gen, Cornitz und Kl.                                          | Regenwalde.                                   |
| v. Wnuck-Lipinski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Trzebiatkow b                                                 | Laurenham Ditam                               |
| v. Wnuck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zemmen a und c                                                | Lauenburg-Bütow.                              |
| v. Wödtke (Oberst a.D.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               | Greiffenberg.                                 |
| v. Wolde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wusterbarth, Lasbeck   und Laukow                             | Belgardt.                                     |
| v.Wolde(Oberstl.a.D.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               | Dramburg.                                     |
| v. Wolde (Oberstl.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kankow                                                        | Saatzig.                                      |
| v. Wolff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hohenwalde                                                    | Pyritz.                                       |
| v. Wolffradt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schmadtzin c. p.                                              |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               | Greifswalde.                                  |

# Beiträge

| Namen der Familien.                                     | Namen des Hauptgutes.            | NamenderKrelse, Inwel-<br>chen dieselben liegen. |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| v. Wolow                                                | Lübgort                          | Neustettin.                                      |
| w. Wrycz-Rekowski<br>(Michael) f<br>w. Wrycz-Rekowski   |                                  |                                                  |
| (Jacob) c<br>v. Wrycz - Rekowski<br>(Albrecht) g        | Reckow                           | Lanenburg-Bütow.                                 |
| v. Wrycz - Rekowski<br>(Joseph) e                       |                                  |                                                  |
| w. Wulferone                                            | Zarrendorf                       | Grimme.                                          |
| v. Wyschetzkische Er-<br>ben                            |                                  | Lauenburg-Bütow.                                 |
| v. Wyschetzki                                           | Sochow                           | Stolpe.                                          |
| v. Zadow (Lieutenant)                                   | Alt-Wucherow                     | Dramburg.                                        |
| v. Zadow (Hauptm.)                                      | Döberitz                         | Regenwalde.                                      |
| v. Zanthier                                             | Pülnitz                          | Franzburg.                                       |
| v. Zanthier                                             | Carstnitz                        | Stolpe.                                          |
| v. Zansen                                               | Niepars                          | Frauzburg.                                       |
| w. Zastrow                                              | Schlennin (Anth.) Man-<br>delatz | Belgardt.                                        |
| <ul> <li>v. Zastrow (Ldschafts-<br/>direct.)</li> </ul> |                                  | Fürstenthum.                                     |
| <ul> <li>Zastrow (Ldschafts-<br/>direct.)</li> </ul>    | •                                | Greiffenberg.                                    |
| v. Zastrow (Eduard)                                     | Gortkewitz                       | Lauenburg-Bütow.                                 |
| v.Zastrow (Otto Geor-                                   | Wusterhausen                     |                                                  |
| v. Zastrow (Landrath)<br>v. Zastrow                     | Osterfelde<br>Cölpin             | Nenstettin,                                      |
| v. Zastrow gen. v. Küs-<br>sow                          | Rossow und Sassenberg            | Saatzig.                                         |
| v. Zelasinski<br>v. Zelewski (Oberstl.)<br>v. Zelewski  | Osseck (                         | Lauenburg-Bütow.                                 |
| v. Zelewski                                             | Schimmerwitz a ]                 | 6 .                                              |
| w. Zepelin                                              | Pentz                            | Demmin.                                          |
| v. Zernowski                                            | Jerskowitz<br>Reckow r           | Stolpe.                                          |
| v. Ziminsky<br>Zitzewitz v. Wittken                     | Gr. Gostkow ohne Littr.          | Lauenburg-Bütow.                                 |
| v. Zitzewitz                                            | Plötzig und Klestow              | Rummelsburg.                                     |
| y. Zitzewitz                                            | Brotzen (                        | Séldawe.                                         |
| v. Zitzewitz                                            | Techlin, Besswitz<br>Dumröse     | ochiawe.                                         |
| v. Zitzewitz                                            | Labelin                          |                                                  |
|                                                         | Budow                            |                                                  |
| v. Zitzewitz                                            | Cosemühl                         |                                                  |
| v. Zitzewitz                                            | Gross-Garsen                     | Stolpe,                                          |
| v. Zitzewitz                                            | Klein-Garsen                     | portio.                                          |
| v. Zitzewitz                                            | Gagelow Gagelow                  |                                                  |
| v. Zitzewitz                                            | Nippoglense                      |                                                  |
| v. Zitzewitz                                            | Zitzewitz                        |                                                  |
|                                                         |                                  |                                                  |

# XI. Der auf der Insel Rügen ehemals ansässig gewesene und der jetzt ansässige Adel.

| 1) | Ausgestorbene | Ge- | ' Die | von | Stubbon. |
|----|---------------|-----|-------|-----|----------|
|----|---------------|-----|-------|-----|----------|

|      | schlechter. | - | -0.0 | Vitzen.      |          |
|------|-------------|---|------|--------------|----------|
| T) * |             | _ | _    | Wusseke oder | Waschlen |

Zabelzitze. Ahrenhopen.

Banker oder Pankern. Bergelasen.

Воном.

Budden. Dolaita.

Ehden. Gurevitz.

Horst. Jasmund. Kartlevitz.

Kock oder Kocken. Krakevitz.

Kyle. Leesten. Meritz.

Moizlekow. Paselich. Quatern.

Quatzen. Queren. Rhaden oder Rahden.

Baleke. Rethen.

Rothermund. Segebaden.

Slaveken oder Slavekenitz. Scheel oder Schielen. Speek.

Schmatzhagen. Stein. Stowenow.

Zuhmen, Tzumen, Tzum

oder Sulun. 2) Gegenwärtig blühende

Geschlechter. Die von Amiuhof.

- - Bagewitz-Barnekow. Blessingh. - Bohlen.

Buchholz-- Colmar. - Dyke. Gagern. Harder.

Kahlden. Kahlden von Normann.

Kathen. Freiherr von Krassan. Die von Krassow. - Langen.

der Lanken. Ninptsch. Normann. der Oebe, - Osten.

Platen, auch Freiherren gleiches Namens. Das fürstliche Haus Putbus.

Die von Rosen. - Schmiterlöw. Freili, Schoulz von Ascherade. von Usedom.

Die Familien Aminhof, Bagewitz, Blessingh, Buchholz, Colmar, Dyke, Harder, Kathen, Langen, Nimptsch, Rosen, Schmiterlöw, Freiherr Schoulz v. Ascherade gehören nicht zu dem uralten rügianischen Adel.

XII. Die nach dem westphälischen Frieden auf der Insel Rügen vorhandenen adeligen Familien und deren Besitzthum.

| Die | von  | Ahnen         | Dazow, Silmenitz.                                                                          |
|-----|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   | -    | Barnekow      | Koseldorf, Kl. Kubbelkow, Reischvitz, Silvitz<br>Zoldekevitz.                              |
|     |      |               | NB. Die Balswieker Gitter erlangten die Bar<br>nekowe erst im Jahre 1679 wieder.           |
| -   | 7    | Bohlen        | Bohlendorf, Buse, Cassenvitz, Krimvitz, Pre<br>senzke, Schlakwitz, Wostwitz.               |
| -   | -    | Berglasen     | Lavenitz, Losentitz, Schlakvitz, Teschvitz,                                                |
| -   | _    | Bonow         | Prossnitz, Stedar.                                                                         |
| -   | -    | Gagern        | Frankenthal, Gross-Carow, Moiselbritz, Te<br>tzitz, Teschvitz.                             |
| -   | -    | Jasmund       | Spieker, Vorwerk.                                                                          |
| -   | -    | Kahlden       | Kotelvitz, Malzin, Rentz, Schoritz, Savenitz<br>Unrow, Zicker.                             |
| -   |      | Ketel         | Ketelshagen,                                                                               |
| -   | _    | Krakvitz      | Postlitz, Presenzke, Veiervitz.                                                            |
| -   | -    | Krassow       | Pansevitz, Saalkow, Schweikvitz, Siggelow<br>Varsaenvitz, Vekevitz                         |
| -   | -    | Lanken        | Borchtitz, Dranske, Lanken, Ratnevitz, Wol-<br>denitz, Wostvitz, Zürkvitz, Zützitz.        |
| -   | -    | Normann       | Dubkevitz, Helle, Jarnitz, Lebbin, Lase, Niendorf, Poppelvitz, Tribberatz, Tribbevitz.     |
| -   | -    | der Oehe      | die Oehe.                                                                                  |
| -   | -    | - Osten       | Batevitz, Besevitz, Glode, Lüssevitz, Plüg-<br>gentin, Streu, Unrow, Wüsteney.             |
| -   | -    | Pankern       | Varnkevitz.                                                                                |
| ~   | -    | Platen        | Borchtitz, Dornhof, Fresen, Granskevitz, Gans-<br>kevitz, Parchow, Silenz, Venz, Subbekow. |
| -   | Frei | h. von Putbus | die Herrschaft Putbus, Coldevitz,                                                          |
| -   | von  | Quatzen       | Varnkevitz.                                                                                |
| -   | -    | Rahden        | Biidel, Glutzow, Murkvitz, Sissow.                                                         |
| -   | _    | Raleken       | Prosnitz.                                                                                  |
| -   | -    | Rosenhand     | Venzvitz.                                                                                  |
|     |      |               |                                                                                            |

Walf Natzvitz. Marlow, Trochendorf, Ueselitz. Der Adel besitzt gegensätzig ungeführ zwei Drittheile der Insel, Der Adel besitzt gegensätzig ungeführ zwei Drittheile der Insel, genien der Verserzeite und ist mit vielen Erwiligen bewähnet, welchte ihne der Verserzeite und ist mit vielen Erwiligen bewähnet, welchte ihne Aufmannet und der Verserzeite der Verserzeite und nachwaligen Königen von Schweden bei Landenbuldigungen immer be-stätigt worden sind. Die Bestätigung der ritterschaftligene Privilegien in Jahre 1720 von dem Könige Friedrich I. von Schweden ist in vio-ler Hinricht massgebend für die folgende Zeit geworden. Man konnte sonst desen Stand in Festubl - und Alfolialadet thei-

Bubkevitz, Kartzitz, Zirmoisel.

die Boldevitzer Güter.

Güstlitz, Neclade.

Ralow.

Rosenhand Rothermund

Scheelen

Usedom

Segebaden

len; dieser Unterschied hat aber jetzt ganz aufgehört, seit die oben angeführte königt, schwedische Erklärung vom Jahre 1811 den Lehnsnexus mit dem Landesherren aufgehoben, und der grösste Theil der Lehnabesitzer von dieser Erklärung Gebrauch gemacht hat, um seine Lelmgüter in freie Allodien zu verwandeln. Dadurch, zo wie durch die neuere ständische Verfasseng "zufüge welcher der Adel im Allge-meinen einen Stand ausmacht, luben sich auch die Verhültnisse der Tüglanischen Ritterzchaft gemäert. Sonst machte aur der Lehngesesene Adel einen Theil der Landstandschaft aus, und dieses Corps der "Spie Acle einen Theil der Landstänischaft aus, über dieses Vorja der Tigjainschen Ritterschaft hielt in Bergen seine Couvente, zu denen Niemand, als der Besitzer eines Lelingutes, nach erfanget völliger Mijoremidik, Zufitti latte. Bei Beraflachligungen über Landessange-legeschieten machte ein am der Mitte des Lelinsadels gewällter De-publiere den Vortrag, worm die Meibnunger und Besechlüsse des Con-vents den ritterschaftlichen Landesthe milgelliellt wurden, welcher sie dama auf dem Landluge in Striksann zu welterer Verhändung vorlegte. Jetzt aber, wo in Anselung der Fortdauer der dem Lande bisher zu-träglich gewesenen landständischen Verfassung die Zukunft erwartet werden muss, lässt sich auch über die rügianische Ritterschaft nichts weiter bestimmen, obwold sie ihre Convente von Zeit zu Zeit noch

XIII. Verzeichniss der chemaligen Landvögte auf Rügen, bis auf die gegenwärtigen Zeiten.

Anno 1326 Stoislav, Herr zu Putbutzke. Von 1334 - 1338 Johann von Putbutzke, Capitaneus.

Anno 1432 Henning von Jasmund.,,
- 1443 Magnus Plale.

Von 1448 - 1452 Raven Barnekow, in Stralsund ermordet. Anno 1471 Ehrich von Kahlende auf Rentz. 1481 Raven Barnekow, Solin des ermordeten Raven Barnekow.

Von 1481 - 1490 Degener von Buggenhagen.

- 1490 - 1496 Curd von Krakevitz. 1496 - 1517 Waldemar, Herr von Putbusch. 1517 - 1524 Degener von Buddenhagen.

1524 - 1525 Balzer Caspar von Jasmund. 1525 - 1536 Wilken von Platen, zuvor Gardvogt oder Landrichter, von 1520-1524.

1536 - 1554 Jaralen von Kahlden, zuvor Gardvogt, 1554 - 1558 Matthäus von Normann, zuvor Landgerichtsschreiber.

1558 - 1560 Ehrich von Kahlden. 1560 - 1573 Georg Joachim von Platen, auf Venz Erbgesessen. 1573 - 1584 Heinrich von Normann.

1584 - 1595 Gutzlaf von Rotermund, auf Boldevitz, fürstl. Rath. 1595 — 1602 Balzer von Jasmund, auf Spieker Erbgesessen.
 1602 — 1604 Christoph von der Lanken.

- 1604 - 1611 Hans von Krakvitz, auf Postlitz Erbgesessen. 1611 - 1628 Christoph von der Lanken, auf Woldenitz, fürstl. Rath.

- 1629 Nicolaus von Ahnen, auf Natzvitz, blos ernannt. 1630 - 1632 Arend von Bohlen, auf Glasitz, so jetzt an Crimvitz gehört.

Von 1632 — 1642 Eccard von Usedom, r\u00edge. Landrath und f\u00fcrstl. Rath. 1643 — 1664 Ernst von Berglasen. Landrath, starb 1666.

- 1664 - 1694 Wilken von Berglasen, auf Teschvitz, des Vorigen Sohn, rüg. Landrath.

1694 — 1698 Johann Karl v. d. Lanken, auf Zürkvitz Erhgesessen.
 1699 — 1706 Jacob von Wewezer, Landvogt und königl. Amtmann.

1059 - 1700 Jacob von Wewezer, Landvogt und königl. Amtmann.
 1706 - 1711 Arend Christoph von Bohlen, auf Bohlendort, köuigl.
 Amtmann und Landvogt.

- 1711 - 1716 Hermonn Mexander von Wolfradt, Austmann und Landvogt. - 1716 - 1718 Johnson Janeson von Süberstern, königt, dänischer

- 1718 - 1721 Christoph August von John, künigl, dänischer Aut-

mann und Landvogt.

- 1721 - 1734 Hermann Alexander von Wolfradt, wiederum Land-

- 1736 - 1759 Bogislav Georg von Platen.

1760 — 1785 Karl Gustav von Wolfgadt.
 1785 — 1805 Karl Friedrich von Usedom, darauf Schlosshauptmann bei der k\u00fcnigl, schwedischen Regierung in Stratsund.

- 1805 - 1806 Dr. Karl Ludwig Adolph von Boblen, 1806 Autsrichter, seit 1811 königt. Kreisrichter.

# XIV. Die Stifter und Klöster für die Töchter des preussischen Adels im Jahre 1838. (Fortsetzung v. S. 58 des L Bandes.)

C. In der Provinz Schlesien.

 Das gräfliche von Campaninische Stift in Barschau bei Lüben.

Die Griffe Camponial, feiher als Kinnterin bekannt unter dem Namen Burbarin, Gemalin des Glaenindenden v. Cocceji, aler von diesem geschieden, erricht der Auste-Präsidenten v. Cocceji, aler von diesem geschieden, erricht der Auste-Präsidenten v. Geschieden von der Verlagen der Griffe Barrchau und Polach im Kreise Glieden Barrchau und Polach im Kreise Glieden und Verlagen von der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen von denen die Hälfte der kaltolischen, die undern Hälfte der verlageitelnen Confession angeboren zollen. Keine dieser Frauden der erwageitelnen Confession angeboren zollen. Keine dieser Frauden der verlageitelnen Confession angeboren zollen. Keine dieser Frauden der der Verlagen bestitzen. Eine Achten der Verlagen der Verlagen

Achtissin: Verwittwete Freyin v. Rottenberg, geborne Gräfin v. Matuschka.

#### Stiftsfräulein:

Fräulein Josepha v. Aulock. Fräulein Ida v. Frankenberg-Lud-Juliane v. Leutsch. Fräulein Ida v. Frankenberg-Lud-

Gräfin Bunna v. Frankenterg. — Charlotte v. Johnston.
Frantein Auguste v. Schkopp. — Griselda v. Woyrsch.
Marjane v. Engelhardt. Gräfin Josephine v. Neuhaus.

Marie v. Heidebrand. Frünlein Amalie v. Stössel.
Emilio v. Salis. Jenny v. Wostrowsky.
Muriane von Közeghy.

Ehren-Curator: Herr Graf v. Dyhrn und Freiherr zu Schönau auf Resewitz, General-Landschafts-Director.

auf Resewitz, General-Landschafts-Director.

Stiftspropst: Here w. Meier auf Ransen, Landrath des Steinauer
Kreises.

# 2) Das Fräuleinstift zu Rietschütz bei Glogau.

Die Gräfin u. Scheerin, geborne Gräfin u. Schwetten, gründler diese Stift im Jahre 1787, indem sie die Einkindte ihrer Giter Rietklütz, Schwhitzen und lügowitz zum Unterhalt von fünf adeligen Fräuein bestimmte. Bei der Vermüldung eines der Stüftsfrändien hört
der Geuuss der Stüftsgräfe in dasselbe auf. Das Stift hat seinen Vorder Geuuss der Stüftung für dasselbe auf. Das Stift hat seinen Vorgester der Stüftung einer Stift Germünstanen.

Seniorin: Fr. Gratin Karoline v. Rödern.

#### Canonissinnen:

Gräfin Bernhardine v. Rödern. Gräfin Amalie v. Rödern. Fräulein Ponline v. Hahnenfeld.

Vorsteher: Herr Graf v. Schnicttau auf Branchitschdorf.

Ann evt. Annær diesen heiden wirdingen Stiftungen für die Teitelte ges Adels in Stelleren bestehe ein drifte Frühelmstiff, welches aus einem uns unterkannten Grunde nicht in dem Handlucke über dem fängt, preuss. Hof mal Staat aufgeführt wird. Es ist das v. Lest-witzsche Fräufeinstiff, welches zeinen Sitz in dem herrachsfülleren Stellense zu Gross-Techierun, in alten Ukunden Czerninz, Czyma, Edwisse wird der Staff Guren gelegen, Int. Erst, Ruschelt von 24 miller von der Staff Guren gelegen, Int. Erst, Ruschelt von 27, August 1803 kinderlos. Er aberheit durch zeinen itzeten Wilten auf der Stelleren der Bertreiter (Lesenzier), der Letzte seinen allen Geschlichten, staft am 27, August 1803 kinderlos. Er aberheit durch zeinen itzeten Wilten sien entere werden delte Stiften, die nuter einer Abeliann und einer Frühern der mehrer einer delter der Frühern, die miter einer Abeliann und einer Frühern der Niche sien nuter einer Stifte für under an 29. Seutht. 1815 erfüllert. Seine Verwaltung wurde unter Beunfachtigung der Heisen geweit Grunderen ausgertralb Teilung und der Auf der Berühern und der Frühern und der Frühern und der Frühern und der Frühern und Stifte stiftleren der Stift wurde am 29. Seuth. 1815 erfüllert. Seine Verwaltung wurde unter Beunfachtigung der Auf die Preiherren und der Frein (2014). Auch den Art die Preiherren und der Frein (2014).

### D. In der Provinz Sachsen.

Das Fräuleinstift zu Halle. (Auch adelig v. Jenaisches Jungfräuleinstift zu Halle.)

Der Kanzler und Geheime-Ralt Golfried v. Jesa stillete im Jahre 1707 ans seinen Mittels ein Stüft für eine Abeltäsin und 9 Frülein. Es steht unmittelbar under der Regierung zu Merseburg und erhielt im Jahre 1707 ein Schutz- nicht Gendenreichen, weiches die Arbeitsin und Jahre 1707 ein Schutz- nicht Gendenreichen, weiches die Arbeitsin and einem Grif de In-Bande tragen. Es besieht un einem Oral von Golden dessen einer Seite ein weises auf Grif de im-Grunde enmälltres Kreuz sich befindet, und der andem Seite aber die Aufschrift steht. "Sr. Konigl. Majestät un Pressens Schutz- und Gnadenreichen für Früslernstitt zu Halle", mit der Jahrezsald 1707. Unten an demeelben hingt der gekrönte konigl. Namenszag.

Aebtissin: Frau Wilhelmine v. Lichnowska,

Seniorin: Fraulein Henriette v. Arnim.

Canonissinnen:

Fräulein Albertine v. Lichnowska, Fräulein v. Hagen.
v. Stwolinska, - v. Kompts,
Freyin Wilhelmie v. d. Recke,
Fräulein Helene v. d. Recke,

Curatoren: Herr Dr. Dokkoff, Hofprediger und Superintendent.

Annierk, 1) Früher bestanden in dieser Provinz noch zwei adelige Fräuleinstifte, welche unter der kurzen Regierung des Königs Jerome von Westphalen aufgelöst worden sind, und ihrer Güter und Vortheile unrechtmässiger Weise verlustig gingen. Namentlich das adelige Jungfräuleinstift oder Jutherische Fräuleinstift zu Wolmirstädt. unmittelbar vor dem Städtchen dieses Namens, zwei Meilen vou Magdeburg gelegen. Es ist früher ein Cisterzienser-Nonnenkloster gewesen und bestand aus einer Aebtissin, einer Priorin und sechs Conventualinnen. König Friedrich Withelm 1. erhob es zu einem adeligen Frauleinstifte, und ertheilte ihm im Jahre 1732 ein blaues mit weissen Ecken und dem Namenszuge des Königs und der Königin versehenes Ordenskreuz, welches von den Stiftsfräulein sowold an einem blauen Bande mit silberner Einfassung am Halse, so wie auch seit dem Jahre 1769 auf der finken Seite des Kleides gestickt, getragen wurde. Bei der Aufhebung des Stiftes war die leizte Aebtissin Fraul. v. Jagow, die letzte Priorin Fraul. v. Schiek, und die letzten Conventualinnen: Frl. v. Karstedt, Frl. v. Pomiana, Frl. v. Steinwehr, Frl. v. Bismark, Frl. v. Warburg und Frl. v. Jagow.

Das zwelte war das adeige Inngfüuleinstift zu Marientorm, einem Dorfe, das 24 Meile vom Städtechn Seelausen und 5 Meilen von Magdeburg entfernt liegt. Es bestand aus einer Donina oder Achtismi, einer Priorin und seelse Coverntallanen. Die letzte Seniorin var ein Frl. v. Crouerfelt, die letzte Priorin eine Demoiselle Frletzen, und die letzten Coverntalinnen: ein Frl. v. Breitig. Frl. v. Treuser, Frl. v. Richthoff, Frl. v. Kreits, und ein Frl. v. Bestilte. Anner 1. 20 Wir benutzen diese Gelezenheit hier nazuführen. dass

die S. 54 im I. Bande bemerkte, durch den Tod des Stiftshauptmanus v. Avenann erledigte Stelle im Jahre 1836 mit dessen Sohne, dem Regierungsrathe v. Avenann, wieder besetzt worden ist.

### XV. Beiträge

zur Geschichte des schwarzen Adlerordens, als der höchsten Auszeichnung und Hofehre in Preussen.

Das Verhültniss der prenss. Ritterorden und Ehrenzeichen im All-Remeinen, ist von uns durch folgende chronologische Nachweisung erläutert worden (n. s. preuss. Staat von dem Freiherrn v. Zeellütz, B. I. S. 155 u. s. I.): Die Nittung des schwarsen Adlerordens bei der Krö-

Die Stitting des schwarsen Adferortung der Klonung Friedrich I. zu Königsberg, am 18. Januar . . . . 170 Die Verwandlung des Ordens de la générosité in einen Mi-

Die Verwandlung des Ordens de la générosite in einen Militair-Verdienstorden (pour la mérite) durch König Frie-

drich II.

Der von dem Markgrafen Georg Friedrich von Brandenburg-Baireuth im Jahre 1734 auf den Grund des früher bestandenen Oblese des Friedrich gestigtes Orden des rochten Adlers

Ordens de la sincrité gestiftete Orden des roth en Adlers wird bei der Uebernahme der fränkischen Firstentlümer Anspach und Baireuth zum zweiten Orden des königt. Hauses ertlärt am 12. Juni 1792.

erklärt am 12. Juni 1792. Die Prägung goldener und silberner Denkmünzen zur Belobnung für Unteroffiziere und Soldaten 1793.

zeichen. Die Stiftung der zweiten Classe des rothen Adlerordens, und

die der dritten Classe, auch die des allgemeinen Ehrenzeichens, am 18. Januar . . . . 1810 Nachtrögliche königt. Cabinets-Ordre, enthaltend weitere Be-

Vergrünung, durch welche der volle Adlerorden zweiter Classe is ernachtelungen, und zwar in die mit und die ohne Stern zerfällt, zugleich wird das allgemeine Ehterazeichen zum ruthen Adlerorden vierter Classe erhoben, wührend das zweiter Classe blos die Benennung des allgemeinen Ehrenzeichens fübren soll, den 18. Januar . 1830.

Eine nachträgliche Verordnung zu den Ordensverhältuissen erschien am 22. Januar .

Der königl. General-Ordenscommission wird die Ausarbeitung · · · · . 1832.

einer neuen Ordensliste anbefolden durch königl. Cabinets-Ordre vom 21. Februar 1830, und sie erschien im Jahre . . . . 1832.

Friedrich I., König von Preussen, stiftete, wie wir oben erwähnt haben, den schwarzen Adlerorden, und erliess am 18. Januar 1701 folgende, darauf bezügliche und die Statuten des Ordens bildende Verordnungen. Sie sind durch die Zeitverhältnisse, und namentheh durch die Erweiterungsurkunde vom Jahre 1810, in einigen Nebenbeziehungen verändert, jedoch in der Hauptsache ganz dieselben geblieben, wie der 4. Paragraph jener Erweiterungsurkunde vom 18. Jan. 1810 deutlich sagt: Der schwarze Adlerorden verbleibt in seiner bisherfwere gen Verfassung.

# 26 Statuten

des königl. preuss. Ordens vom schwarzen Adler. Vom 18. Januar 1701.

Wir Friedrich, von Gottes Gnaden, König in Preussen, Markgraf zu Brandenburg, des heil. Röm. Reichs Ertz-Cämmerer und Churfürst, zu Magdeburg, Cleve, Jülich, Berge, Stettin, Powwern, der Cassuben und Wenden, auch in Schlessen zu Crossen Hertzog, Burggraf zu Nürn-berg, Fürst zu Halberstadt, Minden und Cauin, Graf zu Hohenzollern, der Marck und Ravensberg, Herr zu Ravenstein und der Lande Lauenburg und Bütow, Thun kund und fügen hiemit zu wissen:

Dass Wir bei Annehmung der Königlichen Würde des von Uns gestiffteten Königreichs Preussen, unter andern auch für nöthig eraclitet, einen Königlichen Preussischen Ritter-Orden darinnen aufzu-

Unser Orden de le Générosité, den Wir noch als Printz, und in Unserer zarten Jagend gestifftet, zeuget genugsam, wie sehr Wir auch schon danials geneigt gewesen, Rittermässige Personen und Thaten von andern zu unterscheiden: Und da es nachgehends der Güte des Allerhöchsten gefallen, Uns

zur Regierung zu bringen, und nunmehro gar in den Königlichen Stand zu erheben:

So haben Wir, wenigstens bei Unserer itzigen Erhöhung, nicht wohl ermangeln können, die in Unserer Jugend gehabte gute Intention anitzo völliger an den Tag zu legen, und einen rechten vollkommenen Ritterorden einzuführen:

Sonderlich einen solchen, der tüchtig ware, beydes das Absehn Unsers neu-gestiffteten Reiches und Ordens, und die Pflicht derer von

Uns aufgenommenen Ritter recht vorzustellen.

Hierzu hat Uns der Orden vom Schwartzen oder Preussischen Adler (wie Wir diesen Unsern Orden benennet) sehr begvem gedaucht: nicht allein, weilen die meiste Königliche Orden von einem gewissen Thier den Namen führen: sondern weilen auch nnter den Thieren der Adler sonderlich edel; weilen Er ein König des Gellügels, und ein Sinnebild der Gerechtigkeit ist, und bei dem allem das Preussische Reichs-Wapen machet.

Als ein König des Gellügels schicket er sich wohl zu Unserer Königlichen Würde, wesswegen Wir ihm auch eine Königliche Krone

auf das Haupt gesetzet.

Als Unser Reichs-Wapen bezeichnet er um so viel eigentlicher den van die diesen Ordens, um absolad vor andem Orden erkandt zu werden; Und als ein Bild der Gerechtigkeit, zeiget er eben den Endweck Unsers Reiches und Ordens an, und worauf beydes abgezietet, nomlich Recht und Gerechtigkeit zu üben, und jedweden das Seine zu geben;

Welches, desto deutlicher anszudrucken, Wir dem Adler in der einen Klaue einen Lorheer-Krantz, in der andern Donnerkeile, und über dem Haupte Unsern gewöhnlichen Wallsprach;

. Suum Cuique

zur Ueberschrifft verordnet:

Mit den Krantze die Gerechtigkeit der Belohungen, mit den Donner-Keilen die Gerechtigkeit der Straffen, und mit dem Suun Cuiges die allgemeine Unpartheillelikeit atzudenten, nach welcher nicht nur einem und dem andern; sondern allen durchgelenda und einem jedwoden nach Verdiensten das Seine geleistet werden solte.

Zu geschweigen, das weiten der Aller, wie bekandt, allezeit in die Sorme an ein pfleget, unt nach nichte geringen noch nichten trachten. Ert if fixen bigenschafften Um auch im Gestülchen zum Sinnhilde diemen und anzeigen kann: Wie Wir und Unsere Ritter Unsere Zuversicht und Vertranen eintzig und allein zu Gott dem Allerhöchten erheben, und direch an Sum Guine nicht allein den Menschen, was den Menschen gebüret; sondern auch selbst dem Allerhöchten erheben, und direch sotten ist zu gehen, Um suit einhalten der verbanden; nemlich zu einer Pflicht, die Wir Unseren Rittern vor alle nem andern Pflichten außerbet und angegrissen haben wollen.

Bey solcher Reschaffenheit dieses Ordens sind Wir gewins, dass nicht allein die Edlen Unserns Reiches as für eine Gnad und Rhre; söndern auch selbst andere Detentaten es für etwas angenehmes schärzen werden, in eine Gemein- und Brüderschafft dieses Ordens mit Unseinzufreten:

Jene zu einem offenbahren Zeugniss Ihres Wohlverhaltens, Diese zu einer Eringerung des gleichen Beruffes, den sie mit Uns von Gott den IlBrm haben, über Recht und Gerechtigkeit an Gottes Stat zu linkten.

Aber alle diese Absichten wird man mit mehrerem aus Unseren Ordensstatuten ersehen, die Wir sowol deu Orden zu desto besserer Ordnung, als auch Unsern Rittern zu desto genaerer Nachricht der Ihnen obliegenden Pilicht in folgenden Articulen abfassen lassen:

J.

Anfänglich; Weilen Wir der Stiffter und Urheber dieses Ordens seyn, selbigen auch seines obenerwelnten Absehens halber in sonderburen Ehren gehalten wissen wollen,

So erkläferen Wir Uns, und Unsere künstlig nach Gottes Willen habende Seben und Nachkommen an der Preussischen Kron, zum Ober-Haupte, Sonvernin nach Meister dieses Ordens, wollen auch von männiglich dafür erkannt, vereluret und genennet seyn.

Und eteich wie Wit diesen Orden eben bei der Fundirung Unsern Reiches und zu gleiche Zeit nit Unserse Krose gestifflet; Abo Wir auch allen Unsern Nachkommen an der Preussischen Kron ausgefreicht und gegeben, an die vorbunden habet, dass Sie zum Andenstein und der Stillers und der nes gestiffstem der Aufgeben und sie der der Stillers und der nes gestiffstem der heijbelniten, und selbligen dem Königreich Preussen auf ewig einwerlicht seyn lassen.

#### H.

Wie es nicht allein nathrlich ist, dass man dasjenige, womit wenige beehrt werden, demjenigen vorzieht, so vielen wiederfahren kan, Sondern es auch die Erfahrung gegeben, dass gewisse Ritterliche Orden, durch die grosse Menge derer, so dazu gelanget, in Vernchtung gerathen, and endlich gar verfallen und erloschen,

Also wollen Wir die eigendliche Zahl der Ritter dieses Ordens ant dreissig hiemit gesetzet und beschrencket haben, dergestalt, dass solche Zahl ohne gar erhebliche, und zu Unsers Königlichen Hauses und des Ordens sonderbahren Ehren und Natzen gereichenden Ursachen

nicht überschritten werden soll:

Die Söhne aber und Brüder des jedesmald Regierenden Königs in Prenssen, welche des Ordens gebohrne Mitglieder sind, werden unter solche dreissig Ritter nicht gezehlet.

#### III.

Unser, und derer künskig in Preussen regierenden Könige Printzen haben zwar, wie itzt erwehnet, durch ihre Geburt ein Recht dieses Ordens Mitglieder zn seyn, zu dessen Bezeugung Ihnen auch. so fort nach ihrer Ankunfft auf die Welt das Orange-Farbe-Band, sammt dem blauen Kreutze, allermassen solches unten beschrieben wird, angeleget werden soll, die solenne Investitur aber und Kinkleidung in den Orden geschiehet erst alsdann, wann Sie zusorderst zu der Communion des H. Abendmahls zugelassen worden.

Könige, Churfürsten und Fürsten, so in dieseu Orden treten, sol-so wie mit den Printzen Unsers Königlichen Hauses eher nicht, als bis dieselbe zuforderst das Abendmahl des Herrn genossen, und dadurch in die Gemeinschasst der Christlichen Kirchen, welche der Grund diesea Unsers Ordens billig seyn mass, völlig eingetreten, Jedoch wollen wir diejenigen Vorrechte, welche Wir in dergleichen

und andern Fällen, dem Fürstlichen Stande, vermittelst dieser Statu-ten beygeleget, nur von den Regierenden Fürsten, und denen, so Reichs-Fürstlichen Hänsern zu vergleichen seyn, verstanden haben.

Die übrige Fürsten aber, auch Grafen, Freyherrn und Adelige, sie seyn Unsere Vasallen und Unterthanen, oder Fremdbe, welche Wir, nach Befindung ihrer Tugend und Meriten mit diesem Unserm Orden beehren und begnadigen, müssen, ehe und bevor sie dazu gelassen werden, das dreissieste Jahr erreichet haben.

Alle und Jede, so in diesen Unsern Orden aufgenommen werden, sollen aus rechtem aufrichtigem altem adeligem Rittermässigem Geschlecht entsprossen und berkommen seyn, Sich auch, ehe Sie noch einige Ordens-Zeichen bekommen, durch Bestringung und Beweis der auf sie abstammenden acht Ahnen, vier von der Väterlichen und vier von der Mütterlichen Seiten dazu fähig machen.

#### VII.

Damit auch dieser Unser Königl. Orden, und dessen sämmtliche Mitglieder oline allen gegründeten Vorwurff seyn, so soll Niemand zu demselben gelassen werden

der unehelicher Geburt seyn möchte, oder dem wegen seines vorhin geführten Lebens und Wandels, mit Fug etwas schimpifliches oder Verkleinerliches vorgerücket werden könnte.

Absonderlich aber sollen diejenige davon ausgeschlossen seyn, welche Gott gelästert, Uns und Unserm Konigl. Hause untreu worden, oder die sonst wider Ehre, Recht und Gewissen gehandelt haben, und dessen überwiesen seyn.

# VIII.

Die Benennung derer, so in diesen Unsern Orden aufgenommen werden sollen, behalten Wir Uns und Unsern Nachkommen an der Kron, als des Ordens Souverainen, lediglich und allein bevor

Und damit solcher Orden, welcher ein gewisses Zeichen Unserer Zuneigung, Vertrauens und Gnade seyn soll, nicht durch andere ungebührliche Wege erlanget werden kunne, sondern jedesmal aus Unserm eignen Trieb und Bewegung herkomme, so wollen Wir alle diejenige, so sellat, oder durch andere darum ansuchen, gantzlich davon ausgeschlossen haben, es sey denn, dass dieselbe Reichs-Fürstlichen Standes seyn, als welchen das bezeigende Verlangen, in den Orden aufgenommen zu werden, daran in keine Weise hinderlich seyn soll.

Gleich wie Wir hei Unserer heutigen Krönung mit Benennung gewisser Ritter den Anfang gemachet, und Unsern Sohn den Kronprin-tzen, sammt Unserer Bruder Llid. Lbd. Lbd. wie auch verschiedene andere Fürstliche, Gräfliche, Freyherrliche und Adelige Personen in diesen Orden versetzet haben, also soll auch hinkunstig dieser, nemlich der 18. des Monaths Januarii, und dann ebenfalls der 12. Julii, als an welchem Wir das Licht der Welt zuerst angeschanet haben, Jährlich gewidmet seyn, bey einer alsdann angestellten Capitularischen Versammlung, diejenige, welche diesem Orden künfftig zugesellet werden, ordentlich einzukleiden.

Wir halten Uns auch versichert, dass gleich wie diejenige so neben Unserza Solm und Brüdern jetzo dieses Ordens zu allerentge ewürdiget worden, in Kriege und Friedens Geschäften Uns bisalero viel nützliche Dienste geleistet haben, also Sie auch in solchem ihrem rühmlichen Verhalten, und an ihnen verspürter Gottes-Furcht, Ta-pfferkeit, Treue und Eiffer vor die Wohlfahrt und Glorie Unsers Hauses weiter fortfahren, und sich dadurch der Ihnen jetzo erwiesenen Ehre noch würdiger machen, auch damit allen kunftigen Mitgliedern dieses Unsers Ordens zum Muster und Exempel einer Tugend-vollen Nachfolge dienen werden.

Alle diejenigen, so in diesen Orden aufgenommen werden, sollen vor der völligen Investitur auf diese Statuten schweren, und deren Beobachtung mit dem gewöhnlichen Ordens-Eyde angeloben.

# XI.

Durch den auf dieses Ordens Statuta leistenden Eyd sollen die Ordens - Ritter absonderlich verbunden seyn: Ein Christliches, Tugendhaftes, Gott und der ehrbaren Welt wohl-

gefülliges Leben zu führen, auch

Andere mit dazu aufzumuntern und anzufrischen. Die Erhaltung der wahren Christlichen Religion überall, abson-

derlich aber wider die Ungläubigen, zu befördern.
Armer, verlassenor, bedrockter Wittiben und Waisen, auch an-

Armer, verlassenor, bedrockter Wittiben und Waisen, auch anderer, Gewalt und Unrecht leidender Lente sich anzunehmen, Ueber die Ehre Unsers Königlichen Hausen und des Ordens, ab-

sonderlich aber über Unsere Königliche Prürogativen, und was denselben anhanget, zu halten, und nicht allein daran so viel an ihnen ist, keinen Abbruch geschieden zu lassen, sondern selbige vielmehr noch weiter auszuhreiten, Ucierali Friede, Einigkeit und gutes Yernehmen zu stifften und

Deberall Friede, Einigkeit und gutes Vernehmen zu stifften und zu erhalten, Mit Männiglich, absonderlich aber mit ihren Ordens-Briidern,

in guten briderlichen Vernehmerl zu leben, und
Derselben Ehre, zeitliches Glück und guten Namen wider alle

#### XII.

Zum Abzeichen mehr-gedachten Unsers Königlichen Preussischen Ordens, haben Wir genommen ehn blan-emaillirtes, in acht Spitzen ausgehendes Kreutz, in dessen Mitte-der ehren Seite Unser Name:

# FRIDERICUS REX.

Welches Kreitz jeder Hitter dieses Ordens an einem Opnage, farben breitem Bande, von der Indece Schulter and der rechten Hitte zu, benelst einem auf der Incken Brust befestigtem silbernen gestichen Stern, tragen sell; in der Mitte solden Sterns sie ein sehwatzer Kraitz, und in der untern einem Brunzer-Keil alle; mit dem begrefigten Symbolis, Suum Guigne

# XIII.

Ein soldies Onleas-Create sammt Iem Ordens-Inado sold jeden Ritter ao bald Wir ihn dazo beneunet, und noch van des Ibestelle bekommen. Wann vra der wireklich eingekleidet werden auf, ao seite dienselben, nachder er Gott zur Eltren, und zum Unterhalte des, in dieser Ünserer Resifients Komigaberg nen-angelegten Waysen-Hauses eines Verstelle der Schafter Meister bast erstelle der Schafter und den abtrigen Ordens-Ordens-Gottale Schafter Meister bast erstelle der Schafter Schafter Schafter Schafter der Gestelle Gelas-Kett angeleget, in welcher schafter und den abtrigen Ordens-Ordens-Gottale Schafter Meister der Gelas-Kett angeleget, in welcher schafter und der Schafter der Gelas-Kett angeleget, in welcher schafter der Schafter Schafter der Schafter der Schafter Schafter der Schaf

# fi .. 'I sen ... VIX . der E

Diese gantzo Ritter-Kleidung Unsers schwartzen Adler-Ordens, wlo sowol Wir selber, nis arch die übrige Mitglieder des Ordens, selbige tragen wollen, soll beschaffen seyn, wie folget: Nemilch, es leget ein jeder, Ritter einen Unter-Rock an von blauen Saumiet, und über demasiben einem Mintel von liezemiet-rothem Sammet, mit Himmelblau-sanben Mohr gefüttert, jedoch mit dem Unterzeiheit, dass Unser und des jedemanigen Cron-Printzen Binnel lange, die Ritter abee an den Ihriges gintz kutzte Schleppen starte Grüßte in beineign Schriffen und der Britan zwammen gebanden:

che Ritter, die große Orbine auf der Print zusahmehr gebinden die Kritische Schulten der Schulte

#### XV.

Bel anderwirtigen, Soleanitäten aber, als Beplageren, Kinduarden di Begränbissen, so in Unserer Königt, Familie vorgelen, imgeleichen wann Wir am ersten Oster-, Plingst- und Weynachts- Tage des Morgens, in Begelvüng der jedeund in Unsern Hollager seite beindengens, in Geschung der jedeund in Unsern Hollager seite beinden vollenficher Tracht und riche gelagen, soll liker eines jeden Ritteng, dan gelingen Vorlens- Kette geltragen, der geltragen verden.

# - 17 XVL in JO R

Wann aber sonst bei Privat-Trauren oder Roisen die Ritter gemeine Mäntel, so den Orden bedecken, aulegen, so Rönnen Sie zu desselben Anzeige, einen grossen silbernen Stern, so wie er droben bereits bedeutet, auf solchen Mänteln tragen,

## XVII.

Der gantze obleschrichene Greiens-Ornat, bestebend in dem gäldenen han-entälltren Kreutze, der güldenen kutst, dem Sammeten
Ober- und Unter-Kleide, dem Hute mit Federn, und dem OrlensDegen, weden Wir, nelst dem Natuten-Bache, jedem Ritter, ber
seiner Binkleidung gegen seinen Schein übfolgen und liefern lassen
wollen, muss bei Güldichen Hirtrich eine jelweden Ritters, inmerkalb
dreg Monaten nach dasselben Absteben, von seinen Erben, gegen Zuwieder sinzelleitert werden: "

Es stelet aler dech denn Brhen des Algeleiten frey, bey der Leichhestatung des verischenen Ritters, zu dessehen Khren, des Ordens-Kreutz und die Kette der Leide mit vortragen auf einem Incarant-Farben Sammeten Kissen und nechst dem Sarge bey währender Leich-Predigt niederlegen zu lassen. Wie Wir dann auch

# XVIII.

wohl geschehen lassen können, dass ein jeder Ritter, zu Bezeigung, dass Mr ein Mitglied dieses Unsers Ordens sey, sein augebohrnes gewöhnliches Wapen nud Insiegel unit dieses Ordens Kette, und unten anlangendem Kreutze auszieren möge.

#### XIX.

Damit aber bei denen Capitularischen Zusammenkinfflen so woh yede Procession zur Capelle, als bey dem Sitzen, Votiren, Untersekreilen, und sonsten der Ordnung laßter, zwischen den Ordensekreilen, und sonsten der Ordnung laßter, zwischen den Ordensekreinen werden der Vertragen von dem Tage der Vertragen der Ve

Doch sind hievon die Könige, Chnrfürsten und Fürsten ausgenommen, und behalten dieselbe die nach ihrem Stande unter ihnen

hergebrachte Ordnung.

#### XX.

#### XXI.

Welchergestalt aber bei solchen Capitularischen Versammlungen, sowol die Procession nach der Ordeus-Capelle einzurichten, als auch, wie es mit der Kimkleidung der neuen Ritter zu latten, und was dabey zu beolachten, desshalb haben Wir ein gewisses Ceremoniel verfassen latsen, dem darunter jedesmallt nachzegelen.

## XXII.

Wenn. Wir Kinditcher, Cluz- und Türstlichen Perconen, ohne das Sie in Umern 186f-abges engenn er allen Orthegelen, so wird linen solched durch ein Schreiben, so von dem Kongelen, so wird linen solched durch ein Schreiben, so von dem Kongelen, bekannt gemachet, und lässet entweder solcher Kning, Cluufurst oder Fürst durch eine an Ums, alb des Ordens Souversin, thuesde Abselickung, durch eine an Ums, alb des Ordens Souversin, thuesde Abselickung, durch innern Ordens-Ceremonien-Meister zusendeu, und überlichen seinen Seinen State und überlichen seinen.

Alle übrige aber, so in den Orden angenommen werden, müssen, zu Empfehlung der Investitur, bey Unserm Hofe persöhnlich sich ge-

stellen.

## XXIII.

Der neue Ritter soll sofort bei seiner Aufnehmung in den Ozden nicht allein seinen von zwey oder mehr Aeleichen eydich- beikräftigten Stamm-Baum, sondern auch sein auf einer Kupfernen Taffel mit allen Farben und Zierrathen ausgestrichenes Wapen, samt dessen Hehm-Zeichen und Schild- Decke, dem Ordens-Secretario einsenders, und hat derrelbe alsdana den Stamm-Baum in sein Ordens-Protecoll

einzutragen, das Wapen aber lässet der Ordens-Ceremonien-Meister in Unsere Ordens-Capelle an behörigem Ort anheisten.

### XXIV.

Ein jeder Ritter soll täglich das Ordens-Krentz an einem Orange-Farben Bande tragen, und wor dem zawider landelte, und ohne das Ordens-Zeichen offentlich erschiene, vor das erstemahl, da solches geschieht, dem von Uss allbie in Köningsberg gestiftetem neuen Waynen-Hause 50 Ducaten und das anderennahl 100 Ducaten erkgen, zum drittenmaght aller des Ordens gar verbasig ersklicht werden.

#### XXV.

Alle die, welche in diesen Unsern Orden aufgenommen werden, missen nicht allein diejenigen Orden, as Sie vorhin schon erhalten haben wückten, zwor ablegen, sondern auch nachgebendt dahet keinen andern mehr mit annehmen, jedoch, dass die Könige, Cluurfürsten und Fürsten, welchen Wir in diesem Stück Ihren freyen Wilhen lassen, hierunter nicht mit bergriffen;

Wir haben auch den Ritterlichen Johanniter-Orden, so weit derselbe unter die in Unserer Chur- und Marck Brandenburg belegene Balley Sonnechurg sehörst zu dieser Rend ausgenaumen.

Balley Konnesburg geliöret, von dieser Regul augenommen; Und ob zwar also anch diejenije, welche vordin mit Unerro Orden de la Geierosite begandigt gewenen, solligen, wenn Sie in diesen Unsern grossen Orden treten, ablegen und zurück geben, 80 ist doch Unsere Meinung nicht, gedachten Unsern Orden de la

No jit doch Unsere Mrimng nicht, gedachten Unsern Orden de In Genérozitt daufurd gar aufzügleben, sondern gleich wie derreutle vielmehr denen, so ihn lange gelakt, unter andern auch zur Beförderung in diesen neuen Orden dienen soll, also soll auch niemand den grossen Orden bekommen, der nicht vorher, wenigstens eine kurtze Frist, den Orden da gegenstiel getragen.

#### TYYY

Damit Wir auch diejenige von Unseren Yaanlien und Unterdinaen, welche Wir mit diesem Unterun Onden beynadigen, bey vorfallenden Ordens- und andern Angelegenheiten jederzeit zu Untern Diensten bereit und an der Hand laben natgen, so old heitem von denselben bereit und mit der Hand laben natgen, der die heitem von denselben andern über zwanzig Meilen von deusselben slagelegenen Ort zu reisen, olun dans Er zulordert Um Nachricht davon gegeben labet.

#### XXVII.

Keine Ritter dieses Unsers Ordens vom schwartzen Adler, wan sie gleich nicht Unsere Vassilen nud Interdunen seyn, sollen sich in einigen Kriege, Angrill und Ueberfall, wodurch Wir und Unsere Nachkammen ander Archa, vom ausem lecheltet inm überzogen wer-Nachkammen ander Archa, vom ausem Lecheltet inm überzogen werbeit und Beranden und der Beranden und der Beranden der Stellen fülleren, es wire denn, dass litz Ober- und Landes- Herr selber und Persinicht in solchem Kriege zugegen wire, auf welchem Fall sie auch den Ordens-Ornat wieder zuruck zu geben gehalten segn.

#### XXVIII.

Gleich wie Wir anch denjenigen Rittern, welche Wir in diesen Unsern Orden theils bereits angenommen, theils kinftlig noch annehmen möchten, alles Gutes, auch Hülfte und Beystand in ihren billigen Angelegenheiten versprechen und Uns dieser Unserer Mitglieder, dessen oberstes Haupt Wir Selber seyn, wider Münniglich kräfftigst an-

nehmen wollen.

Also sind Wir auch entschlossen, wo nicht allen und jeden Ordens-Rittern, jedoch nach und nach einigen von den Aeltesten, die nicht sonst mit geistlichen Beneficiis schon versehen sind, die künfftig in Unsern Landen zuerst sich erledigende Prälaturen und Canonicate, zu welchen sie sich alsdann gebührend zu qualificiren haben, vor allen andern zu verleihen, bis Wir Gelegenheit gefunden, bey diesem Unserm Orden besondere Comthureyen zu stiften;

Es sollen aber alle dicjenige Ritter, welche zu dergleichem Be-neficiis gelangen, von deren Einkommen jährlich etwas Gewisses, zu dem Unterhalt des in Unserer hiesigen Residentz von Uns gestifteten Waysen-Hauses zahlen, auch nach Ihrem Tode das Einkommen des so genannten Gnaden-Jahres demselben überlassen.

#### XXIX.

Wir wollen auch einen jeden Ritter dieses Ordens in Unsern an denselben abgehenden altergnädigsten Befehlen und Schreiben, auch andern Ausfertigungen, ans allen Unsern Cantzleven den Titul:

Unsers schwartzen Adler - Ordens - Ritter, ertheilen, denen Adlichen, in Ansehung dieses Ordens, das Prädicat: Edel beylegen, und ihnen insgesammt den Platz und den Vorsitz geben lassen, welchen die General-Lieutenants Unserer Armee hergebracht haben. Denen Ordens-Bedienten soll auch der Titul ihrer bey dem Orden liabenden Charge aus Unsern Cantzleyen jedesmahl gegeben werden.

## XXX.

Solte zwischen denen Ordens-Gliedern, wegen Ehren-Sachen oder das point d'honneur betreffend, Irrung und Streit entstehen, so sollen diejenigen Ritter, so zuerst davon Nachricht bekommen, sich sofort ins Mittel schlagen, und die Sache in der Güte Brüderlich bev-

zulegen, allen möglichsten Fleiss anwenden:

Dafern aber solches nicht zu erhalten, so werden solche und dergleichen Sachen billig zu des Ordens Capitularischen Erörterung ausgestellet, da es denu bey demjenigen, so in versammelten Ordens-Capitul, als einem souverainen Gericht, desshalb gesprochen worden, ohne ferners Einwenden, sein Verbleiben haben, und ein jeder dem-jenigen, was ihm dabei zuerkannt und auferleget worden, schlechterdings nachkommen muss.

Daferne auch, über alles Verhoffen, einer oder ander von den Rittern dieses Ordens sich dergestalt vergessen, und übel verhalten solte, dass er dem gantzen Orden ein Aergemiss und Schandtleck ge-ben würde; So soll darüber ebenfulls von einem gesammten Ordens-Capitul geurtheilet, dem Verbrecher behörige Straffe zuerkant, und, gestalten Sachen nach, bis zur würcklichen Abnehmung des Ordens geschritten, absonderlich aber derjenige in dem Orden nicht geduldet, sondern dessen wieder beraubt werden,

Welcher sich als einen Gottes-Lästerer und Atheisten aufgeführet. Des Criminis Laesae Majestatis schuldig geworden, In einer Krieges-Begebenheit schändlich durchgangen,

Oder sonst wider Ehre, Pflicht und Gewissen gehandelt.

## XXXII.

Gleich wie es einem wohl-eingerichteten Orden nicht allein zur Ehre, sondern auch zu dessen Aufnehmen und Besten gereichet, wann selbiger mit gewissen vor seine Rechte und dabey vorfallende Verrichtungen sorgenden absonderlichen Bedienten versehen ist Also ordnen und setzen Wir hiermit, dass auch dieser Unser Or-

den, zu Beobachtung seiner Geschäffte und Angelegenheiten, folgende Bediente haben soll :

Einen Ordens - Cantzler,
 Einen Ordens - Ceremonien - Meister,

S) Einen Ordens-Schatz-Meister,
 Binen Ordens-Secretarium, und

5) Zwei Ordens-Herolde.

### XXXIII.

Zum Ordens-Cantzler, welcher jedesmahl ein Mitglied des Or-dens seyn muss, haben Wir vor diesesmahl Unsern obersten Staats-Minister, Ober-Cämmerer, Ober-Stallmeister, General Oeconomie-Director, Ober-Hauptmann aller Chatoul-Aemter, General-Erb-Postmeister, Marschalck von Preussen, wie auch Protector aller Un-ser Academien, den Grafen von Wartenberg, vornehmlich in dem Abser Academien, den Graien von wartenoerg, vornenmitch in dem Ab-sebien bestellet, weil derselbe in dem Werck der nunmehr durch Got-tes Segen, in Unser Haus gfücklich gebrachten Königlichen Würde, als dem Grunde und Ursprung dieses Unsers Königl. Ordens, Uns au dem Grunde und Ursprüng dieses Unsers Abnigh Uritens, Uns Grosse Diensto geleistet hat, und auf derreible, bey vorgehenden Ca-pitularischen Zusammenkinfliten, auszer seiner druben beschriebenen kitterlichen Ordens-Kleidang und Ornat, jedesmal das grosse Ordens-Siegel in einem viereckigten Samueten Beutel, auf welchen unswendig das Ordens-Wapen gesticket, am lincken Arm an einer güldenen Schnur, allernechst Unser. als des Ordens-Souverain, tragen, ansserdem anch dieses Ordens - Siegel, wie solches unten eigentlich beschrieben ist, in seiner Verwahr haben, und elles, was in den Ordens - Sathen ausgesertiget wird, in seiner Gegenwart damit besiegeln lassen; Es soll auch derselbe alles, was bei Capituls - Tagen vorzustellen

Soit auch dereute auch und der Ordens-Satzungen, und Statuten ge-nau zu erinnern ist, vortragen,
Anf die Beobachtungen der Ordens-Satzungen, und Statuten ge-naue Acht haben, und die übrige Ordens-Bediente insgesamt zu li-

tem Amt und Schuldigkeit gebührend anhalten, und wo dem etwa in einigem Stück zuwider gehandelt würde, dahin sehen, dass solches in Zeiten geändert und abgestellet werde.

# XXXIV.

Der Ordens-Secretarius hält über alles, was in Ordens-Sachen Vorgeliet, ein richtiges und vollständiges Protocoll, die Patenta so jedem Ritter, bey seinem Eintritt in den Orden ertheilet werden, und was sonst in Ordens - Sachen zn schreiben vorfällt, fertiget er aus, Er hält eine ordentliche Matricul von allen Ordens-Rittern, in wel-

cher eines jeden Name und Wapen, samt der Zeit, wann derselbe dem Orden zugesellet worden, verzeichnet,
Br liat die Bewahrung aller den Orden betreffender Documenten,

Briefschaften and Urrkunden,
Briefschaften and Urrkunden,
Ar soll anch, wegen der Almen und Wapen, so ein jeder Ritter
Ar soll anch, wegen der Almen und Wapen, so ein jeder Ritter
der Ordens - Registratur einschicken nuss, und dass dieselbe in geberiger Form eingerichtet werden, Sorge tragen, und deshalb bei dem Ordens - Cantzler nötbige Krinnerung thun,

# XXXV.

Der Ceremonien-Meister hat bey vorgehenden Ordens-Solennifaten die Ceremonien unter des Cantzlers Direction zu reguliren, und v. Zedlitz Adels-Lex. II.

dass alies in guter Orknang und ohne Confusion zugebe, Forge zu rapen, die neue Ritter an dem Tage ihrer Einkleibung mach Hofe zu holen, und zu introduciren, derselben einkommende Wapen zu litten Ort aufhürgen zu hassen, die von der Ordens-Ritter Tode erfuliene Nachrichtung dem Ordens-Cantzler zu huiterbringen. Wegen Alnehmang derselben Wapen aus der Ordens-Captelle Anstalt zu machten, auch von deren, unter dem Ördens-Gelieben einkliche zu machten, auch von deren, unter dem Ördens-Gelieben einklichen einkliche unter Statisch zu machten, auch von deren "unter dem Ördens-Gelieben Gelieben Gentzleib in Konflichen einkliche unter Statisch und der Nachricht die von einfall, den Ordens-Cantzler in Konflichen unter Statisch und der Pachricht durch erfahrt.

#### XXXVI

Der Schutz-Meister soll diejwijer Gelder, so Wir zu des Ordens Nitzen und Besten anwenden werden, in Eunjagen gelamen, und die Rechung chariber führen. Alle Ordens-Kleider, Ketter und übrige Ordens-Zeichen, so zu dem Orden gelören, in Verwahr halten, auch dieselbe, wann nie ansgegeßen werden, von sich stellen, und, dass sie and eines jeden Ritters Alterlen, wieder zufmägelbefür werden, Sorge tragen, nicht weiter in den Orden gezahlet wiel, und was Wir aus Straffen und sonsten zu dem alltie gestiffeten neuem Waysen-Hause durch diese Statuta verordnet halten, und fernor verordnen werden, denselben rieldig gereichet und algestigtet werden,

#### XXXVII.

Die beyde Herolden sellen bey Processionen mit thren Herolds-Silken roungelous, wann Capitals-Tape gehalten werden, zur Haud seyn, und vor dem Zimmer, in welchem die Deliberationes gepflegen werden, aufwarten, audit zu Vernchickungen in Ordeus-Sachen sich gebrauchen lassen, und dasjesige, was ihnen dessluhb befohlen wird, getreulich ausrichten.

#### XXXVIII.

Alte diese Ordens-Bediente missen sich Uras, Unsern Nachkommen, auch säntlichen Orden, mit einem Eydvo everandt unschen, and schweren, dass sie des Ordens Aufnehmen, Ehre und Bestes überall suchen, auch was in diesen Statten und der Betatllung, die Wir einem jeden von ihnen ertheilen werden, enthalten, verordnet und befolden ist, getreueilen bodoelche wolfen.

#### XXXIX.

Das Ordens-Siegel soll folgender gestalt beschaffen seyn: Anf der einen Seite stellet solches Unser Königl. Wapen vor, mit desselben vornehmsten Feldern, und ist selbiges mit der grossen Ordens-Kette ungeben.

Auf der andern Seite aber führet solbiges das Sinnbild dos Ordens, mit dem Symbolo: Snum Culque, wie solches oben Art. Mibeschrieben, und die Umschrifft: Magnum Sigillum nobilissimi ordinis auführ Borussieso.

#### XL.

Und oh gleicht Unsere grüdigste und errufe Willou-Aryung ist dens über alle diese Statatu auf Orlanagen, nau und zu ewigen Zeiten, von Uns und Unsern Nachkommen, Königen in Preussen, und dieses selwatzen Adler-Orlens Souversinen gesta und eigentlich gelatten, der Orlen hey denen ihm danta wert gesem auf eigentlich gelatten, der Orlen hey geschlitzet, und dansder un geringsten nicht getandelt werden soll;

So behalten Wir dennoch Uns und solchen Unsern Nachkommen bevor, darin, nach Gelegenheit der Zeit, und anderer bewegenden Urachen und Unstände, sothane Enderung zu machen, auch bey vor-fallenden Gelegenheiten dergestalt zu dispensiren, als Wir und Unsere Nachkommen, aus höchster unbeschrenckter Macht, solches gutfinden werden.

Des zur Uhrkunde, haben Wir diese Ordens-Statuta mit eigener Hand unterschrieben, und Unser Königliches Ordens - Siegel daran hangen lassen. So geschehen in dieser Unserer Königlichen Residentz Königaberg, am Tage Unserer Krönung, welcher ist der 18te Januarii, nach Christi Unsers Erlösers Geburt in Ein Tausend Sieben Hundert und Erstem Jahre.

Wir lassen nun diesen Statuten des Ordens ein Verzeichniss der Ritter desselben von der Ernennung der vier ersten Könige von Preussen folgen, mit der Bemerkung, dass wir mit der Fortsetzung dieses Verzeichnisses beschäftigt sind.

1) Konig Friedrich I. und sein Nachfolger Friedrich Wilhelm I, ertheilten diesen Orden

folgenden Personen.

#### 1701.

Joh. Albr., Reichsgr. v. Barfus, königl. preuss. G. F. M., 1701, starb 1704 ausser Diessten (den 17. Januar).

Albr. Friedr., Markgr. v. Brandenburg, 1701, starb 1731 (17. Jan.) Christian Ludw., Markgr. v. Brandenburg, 1701, starb 1734 (18. Jan.) Phil. Wilh., Markyr. v. Brandenburg-Schwedt, 1701, starb 1711 den

19. Decbr. (17. Januar). Wilh, Dietr. v. Bülow, Oberhofmeister der Königin, 1701, starb 1737

als Kanzler des Ordens. Friedr. Wilh., Herzog v. Curland, 1701, starb 1711.

Otto Magnus, Gr. v. Dönhoff, königl. preuss. Geh. Rath und Brigadier, 1701, starb 1717 als G. L. und Geh. Et. - Min.

Alexander, Burggr. und Gr. zu Dohna, königl. preuss. wirkl. Geh. Rath und G. L., 1701, starb 1728 (25. Febr.) als G. F. M. und erster Geh. Bt.-Min.

Chrph., Burggr, und Gr. zu Dohna, königl. prenss, wirkl, Geh. Et. Rath und G. M., 1701 (17. Jan.), starb 1733 als gewes. Gen. v. d. Inf. und Geh. Et .- Rath.

Friedr. Ludw., Herzog zu Holstein - Beck, königl. preuss. G. v. d. Cav. 1701, starb 1728 als Gen. - Feldmarschall.

George Friedr v. Krygtens, König, preuss, Oberrath und Kanzler des Konigreichs Preussen, 1701, state 1710 den 4. Mai. Pall. Karl, Frib. v. Wifelte und Lettems, Königel preuss. Ober-Hof-Mar-schall und G. L., 1701, state 2

Otto Will. v. Perbandt, königl. preuss. Oberrath und Landhofmeister des Königreiche Preussen, 1701, starb 1706. Friedr. Wilh., Krosprinz v. Preussen, 1701, starb 1740 als König von

Ehrph. Alex. v. Rauschke, königl. preuss! Oberrath oder Oberburggr. des Königreichs Preussen, 1701, starb 1725 als Landhofmeister. Julius Ernst v. Tettau, gewes. holländ. Gen.-Feldzeugmeister, 1701,

starb 1711 als Landesdirector in Preussen,

st. 1712.

Joh. George v. Tettau, königi, preuss. G. M., 1701, starb 1713 als Gen. - Lieut.

Adam Ehrph, v. Wallenrodt, königl. preuss. Ober-Rath v. Ober-Marschall des Königreichs Preussen, 1701, starb 1711 als Gr. v. W. und Landeshofmeister des Königreichs Preussen.

Joh. Casimir Kolb, Reichsgr. v. Wartenberg, königl. prenss. Ober-Kämmerer und Geh. Et. - Minister. 1701. starb 1712 ausser Dienst.

## 1702.

Franz Gr. du Hamel, königl. preuss. G. L., 1702, starb 1703 als venetianischer General der Laudannee.

Otto, Reichsgr. v. Schwerin, königl. preuss. Geh. Et.-Min., 1702, st. 1705. Alex, Herrmann, Freih. v. 19 ortensleben, kais. G. F. M., 1702, starb 1734 als Reichsgr, v. W., und königl. preuss. Gen. - Feldmarschall. 1111 1703.

Leopold, reg. Fürst au Auhalt-Dessau, königl. preuss. G. M., 1703, starb 1747 ds königl. preuss. Gen.-Feldmarschall. Aug., Reichagr. zu Sayn und Wittgenstein, königl. preuss. Ober-Hof-Marschall, 1703, verior den Orden 1710, starb 1735.

### 1704.

Hans Karl, Freilt. v. Thingen, röm. kaiserl. G. F. M., 1704, starb 1709 als Reichser, v. Th. Will. Friedr., reg. Marker. zu Brandenburg-Anspuch, 1704, st. 1723. Chrn. Brnst, reg. Markyr. zu Brandenburg-Culmbach u. Buyreuth, 1704,

# 1705.

Chrn. Heinr., reg. Markyr. zu Brandeuburg - Culmbach, 1705, st. 1708. Friedr., Erbprinz zu Hessen - Cassel, königl. preuss. G. L. und Statt-halter des Herzoglt. Cleve, 1705, st. 1751 als König von Schweden, Moritz Wilh., reg. Herz. zu Suchsen-Zeitz, 1705, starb 1718. 1706.

Paul Anton v. Kamecke, königl. preuss. Grand-Maître de Garderobe, 1706, starb 1717 ausser Diensten.

Joh. Aug. Marschall v. Biberstein, königl. preuss. Kommerherr, 1706. starb 1736 als Geh. Et.-Min.

Marquard Ludw. v. Printsen, königl. preuss. Geh. Et.-Min., 1706. starb 1725. Friedr. Wilh., Freih. v. Wittenhorst zu Sonsfeld, königl. preuss. G. L., 1706 . starb 1711.

# 1707.

George Wills., Erbprius v. Brandenburg - Bayreuth, 1707, starb 1726. Friedr. Wills., Parst zu Hohenzollern Hechingen, 1707, starb 1735. Friedr. Ludw., Prinz v. Preussen, 1707, starb 1708.

Wilh. Moritz, Reichsgr. zu Solms-Braunfels, k\u00fcnigl. preuss. Geh. Et.-Min., 1707, starb 1724.

#### 1708.

Joh. Wilh., reg. Herz. zu Sachsen-Eisenach, 1708, starb 1720.

## 1709.

Alex. Danielowitsch, Reichsfürst v. Menczikoff, russ, kaiserl, Gen, en Chef, 1709, starb 1729.

Philipp Reinhard, gefürsteter Reichsgr. zn Hanns, 1710 starb 1712.

Priedr. Will., Prinz v. Preussen, 1710, starb 1711. Eberh. Ludw., reg. Herzog zu Würtemb.-Stuttgart, 1710 starb 1733.

#### 1711.

George Fried, Karl, Markgr. zn Brandenburg-Culmbach, 1711, st. 1735. Ernst Bogisl. v. Kamecke, königl. preuss. Geh. Et. - Minister, 1711, starh 1796. NO

#### 1712.

Sammel v. Hertefeld, Königl. presss. Ober-Jägermeister u. Geh. Fj.
Priedr. Adolf, Reichiger. zu Lipper-Demodel, 1712, starb 1718.
Wills., First zu Naszau-Diffenburg, 1712, starb 1718.
Auf Friedr., Prins v. Presssen und Urenfren, 1712, starb 1784.

Auri Fredt., Frinz v. Frenssen und Ordmen, 1112, nam 1180, au König von Preussen – Friedrich der Grosse oder Einzige. Friedr. Wilh., Reichagr. v. Schaerin, Oberhofmeister der Königin von Preussen, 1712, starb 147 als Geh. Rt.-Min. Alex. Bernh., Reichafreih. v. Spün, königl. preuss. G. M., 1712, starb

1745 ausser Diensten. Friedr. Gotthard v. Sylverg, königl. preuss. Ober-Stallmeister, 1712.

# 1713.

George Heinr., Frh. v. Schlitz, gen. v. Görtz, herzogl, holstein, Geh.

Rath, 1713, enthauptet 1719.

Rath, 1713, enthauptet 1719. königl. preuss. G. L., 1713, starb 1739 als Gen. Feldmarschall.

#### 1715.

Nans Heinr. v. Katte, starb als Gen.-F. M. Gr. v. Katte. George Abraham v. Arnim, königl. preuss. G. L., 1715, starb 1734 als Gen.-Feldmarschall.

#### 1716.

Friedr. Wilhelm, Reichsgr. v. Grävenitz, herz, wurtemb, wirkl. Geh. Rath, 1716, starb 1755 als königl. preuss. G. L. \*)
Friedr, Ludw., Erbprias v. Würtemb. Stuttg., 1716, starb 1731.

# 1717.

starb 1729.

George, Prinz v. Hessen-Cassel, königl. preuss. G. M., 1717, starb Ludw. Karl Wills., Prinz von Preussen, 1717, starb 1719.

# Ernst Ludw., Herzog zu Sachsen-Meiningen, 1717, sturb 1724. 1719.

Wilh. Gustav, Erbpring v. Anhalt-Dessau, königh preuss. Obrist, 1742, starb 1737 als G. L. Friedr. Wilh., Markgr v. Brandenburg-Schwedt, 17:0, starb 1771.

Anton Franz v. Buttlar, königl. preuss. G. M., 17:0, starb als G. M. des Oberchein - Kreises.

<sup>)</sup> Es erhielten auch zwei andere Grafen v. Gravenitz, namlich Friedr, With and Victor Sigismand, den Orden; die Jahre der Verleibung sind aber in den Listen nicht genau angegeben.

Joh. Freih. v. Schlitz, gen. v. Görtz, 1720, starb 1747 als Reichsgr. v. Schl. und gewes. Schlosshauptmann zu Hannover.

#### 1721.

Chrn. Aug., Prinz v. Anhalt-Zerbst, königl. preuss. G. M. 1751, starb 1747 als reg. Fürst und königl. preuss. G. F. M. Alexis Gawrielewitsch, Reichsgr. v. Golofkin, russ. kaiserl. Kammer-

herr und ausseronlentl. Gesandter am preuss. Hofe , 1721 , starb 1760 als russ, kaiserl, Geh. Rath. Reinhard, Vinceru Reichegt. w. Hompesch, röm. kaisert. F. M. - Lieut. der Generalstaaten, Gen. - Lieut. und ansserordentl. Abges. am preuss. Hofe, 1721, starb 1733 als holl. Gen. v. d. Cavall. Gustav, Freih. w. Mardefeld, königh, preuss. Geh. Et. - Min. u. Regier. -

Präs, zu Magdeburg, 1721. Chrn. Ernst, reg. Reichsgr. zu Stolberg - Wernigerode, 1721, st. 1771.

#### 1722.

Victor Friedr., reg. Fürst zu Anhalt-Bernburg, 1722, starb 1765. Leop. Maxim., Prinz v. Anhalt-Dessau, Konigl. preuss. G. M., 1722, starb 1751 als reg. Fürst und königl. preuss. G. F. M. Aug. Wilh., Prinz v. Preussen, 1722, starb 1758 als Kronprinz.

#### 1723.

Reichsgr. zu Lippe - Schaumburg - Bückeburg, 1743, Albr. Wolfg. . starb 1748.

# 1724.

Adrian Bernhard v. Borke, königl. preuss. G. L., 1724, 25, starb 1741 als Gr. v. B., G. F. M. und Geh. Et.-Minister. Albr. Conr., Reichsgr. v. Finckenstein, königl. preuss. Gen. v. d. Infant.,

# 1732, starb 1735 als Gen. - Feldmarschall

1726. Friedr. Heinr. Ludw., Pring v. Preussen, 1726, königl. preuss. Gen. v. d. Inf. und Brudor Friedrich des Grossen; st. 1802.

Karl Wills, Friedr., Marker. zu Brandenburg - Anspack, 1727, st. 1777.

#### 1728.

Friedr. Karl Alb., Markgr. v. Brandenburg, 1728, starb 1762 Heinr, Friedr., Markgr. v. Brandenburg, 1728, starb 1778 als Markgr. v. Brandenburg - Schwedt.

Friedr., Erbprinz v. Brandenburg-Bayreuth, 1728, st. 1763 als reg. Markgr. Karl, Herz. zu Braunschweig-Wolfenbittel, 173 g., starb 1780. Ludw. Ernst, Prinz v. Braunschweig-Wolfenbittel, 1728, als kaiserlauch holland. Gen. - Feldmarschall.

Dav. Gottl. v. Gersdorff, königl. preuss. G. L., 1728, starb 1732.

#### 1730.

Peter v. Blankensee, königt. preuss. G. L., 1730, starb 1734. Gr. v. Loewenwalde, russ. kaiserl. Ober-Hofmarschall, 1730. Aug. Ferdinand, Prinz v. Preussen, 1730, königl. preuss. Gen. v. de Inf. und Heermeister des Joh.-Ordens, starb am 2. Mai 1813-

Jacob v. Beschefer, königl. preuss. G. L., 1731, starb 1731. Heinr, Reichsgr. v. Brühl, königl. pola. n. kurfürstl. sächs. Geh. Kämmerer, 1730, 34, starb 1763 als königl, noln. Premierminister. Gustav Adolf, Freih. v. Gotter, königl. preuss. bevolim. Gesandter am

Wiener Hofe, 1714, starb 1762, als Gr. v. G. u. Geb. Et.-Min. Kurt Chrph. v. Schoerin, königl. preuss. G. L. 1731, 34, starb 1757 als Gr. v. Schw, und G. F. M.

Friedr. Bogial., Gr. v. Schwerin, königl. preuss. Ober-Stallmeister, 1714, starb 1747 als Geh. Et. - Min.

Alex. Ludw., Reichsgr. v. Wittgenstein, herz. würtemb. Gen.-Wachtm., 1731, starb 1768 als Gen.-Feldin.-Lieutenant des schwäb. Kr.

#### 1732.

Chrph. Martin, Reichsgr. v. Degenfeld, königt. preuss. G. L. und Gelt. Et. - Minister, 1736, starb 1762 als Reichsgr. v. Schomberg - Degenfeld.

# 1734.

Erhard Ernst v. Röder, königl. preuss. G. L., 1734, starb 1743 als Gen. - Feldmarschall. 1735.

Casp. Otto v. Glasenap, konigl. preuss. G. L., 1725, starb 1747 als Gen. - Feldmarschall.

Otto, Reichser, v. Schwerin, königl. prenss, Kammerherr, 1742, starb 1755. 1738.

Reinold, Freih. v. Reede tot Gynkel, der Gen.-Staaten G. M. und bevollmächtigter Gesandter am preuss, Hofe, 1738, starb 1747 als Gen. v. d. Cavallerie.

#### 1739.

Adam Ludw. v. Blamenthal, königl. preuss. Geh. Et. - Minister, 1739 starb 1760. Wilhelm Dietr. v. Buddenbrock, königl. preuss. G. L., 1739, starb 1757

als Gen-Feldmarschall.

1794-

Friedrich v. Görne, königl. prenss. Geh. Et. - Min., 1739 starb 1745. Joh. Friedr. v. Lessgewong, königl. preuss. Geh. Et.-Min., 1739, starb

1760 ausser Diensten. Heinr. Karl v. d. Marwitz, königl. preuss. Gen.-Lient., 1739, starb 1744 als Gen. v. d. Infanterie.

Matthius Joh., Reichsgr. v. d. Schulenburg, der Republik Venedig G. F. M., 1739, starb 1747.

#### 1740.

Philipp Otto v. Grambkow, königl. preuss. Geh. Et.-Minister, 1740, starb 1752. Karl Ludw. Friedr., Erbprinz v. Mecklenburg-Strelitz, 1791, starb Heinr. v. Podewils, königl. preuss. Geh. Et.-Min., 1740, starb 1760

Anmerkung. Auch erhielt von dem Könige Friedrich Wilhelm I. Joh. Sigism. Freiherr v. d. Heyden, Königi. preuss. General von der Infanterie, gestorben am 19. Januar 1730, diesen Orden, Jedoch ist das Jahr der Verlei-

Berseibe Fall tritt bei dem Herzoge Friedrich Wilhelm von Holstein-Reck ein, der am 11. Novbr. 1749 als G. F. M. und früherer Gouverneur von Ber-

# 2) Ernennungen Königs Friedrich II.

(Vgl. Preuss in v. Ledebur's Ailgem. Archiv. 17ter Bd. S. 32, u. fl.) (111) - 1 30

1740. Dietrich, Fürst von Anhalt-Dessau, den 1. Juni, als preuss. Gen.-Maj.,

starb als Gen.-Feldmarschall a. D. 1769. Gen. - Lieut. Adam Christoph von Flucss, im Juni; starb als Gen .-Feldmarschall 1748.

Oberjägermeister Graf Georg Christoph von Schlieben auf Sanditten, im Juni; starb 1748.

Gen .- Lieut. Adolph Friedrich, Graf von der Schillenburg, im Juli; starb im Jahre 1741 in der Schlacht bei Mollwitz,

Gen.-Lieut. Arnold Christoph von Waldow, im Juli; starb zu Bres-

Erbprinz Christian Friedrich Karl Alexander von Anspach, nachunals regierender Markgraf, den 16. August, als Friedrich auf der Ege-mitage bei Bayreuth war. Er starb 1740.

Die verwittwete Herzogin von Würtemberg-Stuttgart, Marie Auguste, geborne Prinzessin von Thurn and Taxis, empling den Orden in Stuttgart im October, aus den Händen des preussischen Obersten von Kalnein. Sie starb 1756.

## 1741.

Gen.-Lieut. Henning Alexander von Kleist; starb als Gen.-Feldmar-

F. M. Christoph Wilhelm von Kalckstein, den 9. Mai; starb 1759. Gen.-Lieut, Joachim Christoph von Jeetze, im Juni, im Lager bei

Grotkau; starb als Gen. - Feldmarschall 1752. Staatsminister Hans Karl Fürst von Carolath, des heil. rom. Reichs Graf v. Schimnich, den 31. Octhr.; starb als perpetuirticher Ober-Fürstenraths-Präsident in Schlesien, anch Oher-Präsident der

Ober - Amts - Regierung und des Ober-Consistorii zu Breslau, starb am 11. Octbr. 1764. Staatsminister Graf Otto Leopold von Beess, den 7. Nov.; starb 1761. Kabinetsminister Heinrich Graf von Podewils, den 7. Nov., starb im

Gen. - Lient. Egidius Ehrenreich von Sydow, den 7. November. Obermundschenk Graf Leo Maximilian von Henckel zu Donnersmarck, den 7. Nov., starb 1770.

Graf Conrad Ernst Maximilian von Hachberg, Commenthur zu Werben, den 7. Nov. starb 1742.

Graf Otto Wenzel von Nuslitz, den 7. Nov., starb 1754.

Oberamtsregierungsprüsident in Glogau, Graf Karl Albert von Redern, Freiherr auf Krappitz; starb 1706 als Geh. Staats - Minister.

Baron Samuel von Schmeltau, Grand-Maître der Artillerie, und spä-ter Feldmarschall, im December; starb 1761 am Reichsgraf von Schmettau.

Hans Heinrich, Graf von Hochberg auf Rohrstock, den 29. December, starb 1743.

# 1742.

Gen.-Majer Friedrich Rndolph, Graf von Rothenburg, den 17. Mai auf dem Schlachtfelde von Chotusitz; G. L., wurde Graf Rothenburg erst den 18. März 1745, aber mit dem Range dieser Würde vom 20. Juni 1742; starb 1751.

Gen.-Lieut. Friedrich Siegmund von Bredow, den 22. Mai; starb als Gen. v. d. Cavallerie 1765.

Gen.-Lieut. Friedrich Leopold von Gesler, den 24. Mai; starb als G. F. M. 1762.

Staatsminister Graf Joachim Andreas von Malzahn, Freiherr von War-, tenberg, den 6. Juli; starb 1786. Herzog Ferdinand von Braunschweig-Wolfenbüttel, als preussischer

Oberst, den 30. Juli: starb als Gen .- Feldmarschall 1792. Gen. - Lieut. Friedrich Wilhelm von Dassow, den 13. October, starb

als Gen. - Feldmarschall 1758. Der Russische Gen.-Lieut. Graf Michael Larionowitzsch von Woronsow, im Novbr., starb als russ. Grosskanzler 1767. August Ludwig , reg. Fürst von Anhalt - Cothen , starb 1755.

### 1743.

Kaiserin Elisabeth Petrowns von Russland, am 12. März vom preuss. Gesandten in St. Petersburg, dem Baron von Mardefeld, mit vie-ler Feierlichkeit überreicht; a. genealogisch - historische Nachrich-ten. Lpz. bei Heinsius 1743. Bd. 4. S., 436. — Den 20. Februar 1743 batte der russische Gesandte in Berlin, Graf Czernitscheff, dem Könige zu Charlottenburg, im Namen der Kaiserin von Russland, den, durch den Kammerjunker v. Sievers überbrachten, ungemein prächtigen russischen St. Andreasorden ') überreicht und zugleich "la Chaine de St. Alexandre", welche jeder Ritter des Annenordens zuvor haben soll; s. Berl. Nachr. 1743 Nr. 23. 24. Den 30. November 1743 gab der König, dem Andreastage zu Ehren, ein grosses Fest und trug den Orden; starb 1762.

Staatsminister Graf Ludwig Wilhelm von Münchow, den 25. März; starb 1753.

Graf Joseph Leopold Brdmann von Schlegenberg, den 27. März. Graf Karl Joseph Erdmann von Henckel, freier Standesherr zu Beuthen, von der katholischen Linie, Oberantsregierungspräsident in Oppeln, den 27. März; wurde wegen Landesverrätherei den 21. April 1745, "für sich und seine männliche Descendenten" aller Ehren und Würden durch richterlichen Spruch verlustig erklärt, und sein ererbtes Wappen öffentlich cassirt und durch den Scharfrichter zerbrochen. Er starb 1760.

O) Ausser diesem russischen Orden hat Friedrich nur noch zwei fremde Orden: den politischen websen Adler - Orden, 1728, und den schwedischen Seraphinen - Orden (s. unten beim Jahre 1762) getragen. Den Hosenbandorden, welchen seine drei nachsten Vorganger erhielten †), trug er nicht.

<sup>†)</sup> Der grosse Kurfürst, welcher noch keinen eigenen Orden hatte, Jegte auf den Hosenbundorden, der dem goldenen Viesse an Ausehen kel-nesweges mechstand, solchen Werth, dass er ihn auch um den Wap-ner von den Verten der Verten der Verten der Verten der Verten von den Verten den Verten verten den Verten v Penschild seines Petschafts legte.

Cardinal Philipp Lndwig, Graf von Sintzendorf, Fürstbischof von Breslau, den 7. Mai; starb 1747.

#### 1744.

Gen.-Lieut. Adam Friedrich von Wrecch, im Januar, starb 1746. Gen. der Inf. Christian von Linger, Chef der Artillerie, im Februar; starb 1755.

Gen.-Lieut. Hans von Lehwaldt, im Febr.; starb 1768 als Gen.-Feld-

marschall.

Graf Karl Gustav von Tessin, schwedischer Reichsrath und ausserordentl. Ambassadeur am Berliner Hofe, den 13. Juli; starb 1774.

Gen.-Maj. Friedrich Sebastian Wanibald Graf Truchsess zu Waldburg, den I. Aug.; Gen.-Lieut. wurde er im Jahr 1745, blieb in der Schlacht bei Hohenfriedberg 1745.

Gen.-Lieut. Gottfried Emanuel von Einsiedel, den 1. Aug.; er fiel, wegen des unglücklichen Abzuga aus Prag, aus 25. Novbr. 1744 in schwere Ungasche und starb den 14. October 1745.

Gen.-Lient. Christoph Ernst von Nassau, im Nov.; den 5. März 1746 in den Grafenstand erhoben; starb 1755.

Friedrich Wilhelm (II.) als Prinz von Preussen, den 16. December; starb als König von Preussen den 16. Novbr. 1797.

#### 1745.

Gen.-Lieut. Friedrich Christoph v. Möllendorff, im Januar; starb als Gen.-Feldmarschall.

Gen.-Lieut. Wilhelm Alexander, Graf von Bohna, im März starb 1749. Gen.-Lieut. Karl Friedrich, Graf von Posadowski, Freiherr von Posadowski, Freiherr von Posadowski, den 4. Juni; starb 1747.

Gen.-Lieut. Peter Ludwig du Moulin, den 4. Juni für die Schlacht bei Hohenfriedberg; starb als Gen. d. Inf. 1756.

Georg Ludwig, Frinz von Holstein-Getterp, im Juli, preuss. Gen-Lieut.; starb als rossischer Gen.-Feldmarschall 1763. Staatsminister Adam Otto von Fiereck, den 14. September; starb 1759. Gen.-Lieut. Prinz Moritz von Arhalt-Dessma, den 17. December für die Schlacht bei Kesselsdorf; starb als Gen.-Feldmarschall 1760.

Gen.-Lieut, Anselm Christoph von Bonin, den 17. December für Keszelsdorf; starb 1755.

Gen.-Lieut, Gustav Bogislav von Münchow, den 17. December für Kesselsdorf: starb 1766.

#### 1746.

Gen.-Lieut. Friedrich Wilhelm von Rochow, den 18. Jan.; starb 1759. Gen.-Lieut. Otto Friedrich von Leps, den 18. Januar; starb als Gen. d. Inf. 1747.

Prinz Gustav (III.) von Schweden, geb. den 24. Januar 1746, wurde 1771 König, und starb den 29. März 1792. Er bekaut den schwarzen Allerorden im März 1746.

Gen.-Lieut. Gruf Friedrich Ludwig zu Dohna, im September; starb 1749.

#### 1747.

Grosskanzler Samuel Freiherr von Cocceji, den 7. März; starb 1755.
Alexander (Axel), Freiherr von Mardefeld, den 7. März, bei seiner, nach der Rückkehr von dem Gesandtschaftsposten in St. Petersburg erfolgten Ernennung zum Kabinetsnünster; starb 1748.

Friedrich Heinrich Karl, Prinz von Preussen (zweiter Sohn des Prinzen von Preussen August Wilhelm, geb. den 30. December 1747), den 16. Januar. Gen. - Lieut. Hans Christoph Friedrich, Graf von Hacke, den 27. Mai;

starb 1754.

Gen.-Lieut. Kaspar Ludwig von Bredow, im Juni; starb 1773. Gen.- Lieut. Asmus Ehrenreich von Bredow, im Juni; starb 1756. Gen.-Lieut. Kasim. Wedig von Bonin, im September; starb 1752.

#### 1740

Fürst Philipp Gotthard von Schaffgotsch, Bischof von Breslau, den 19. Januar. Er verlor den Orden 1757 und starb 1795. Gen. Feldmarschall Jacob Keith, Gooverneur von Berlin, im Octbr.;

blieb in der Schlacht bei Hochkirch 1758.

Georg Dietloff von Arnim, Staatsminister und Generalpostmeister, Ende December; starb 1753.

#### 1750.

Franz, Fürst von Hatzfeld, den 8. Januar; starb 1779.

Ludwig, Erbpring von Hesses-Darmstadt, preuss. G. M. und Chef des in Preuzlau stehenden Regiments (Nr. 12.) zu Fuss, starb als reg. Landgr. zu Hessen-Darmstadt und russ, Gen.-Feldmarschall 1790. Prinz August Wilhelm von Braunschweig-Bevern, als preuss. Gen.-Lieut. den 17. Mai; starb als Gen. v. d. Inf. 1781.

### 1751.

Friedrich Wilhelm, regierender Graf von Lippe-Bückeburg, den 14.

Juni; atarb 1777.

Lord Marishal, älterer Bruder des F. M. Keith, wurde bei seiner Erneuron autres Bruce des F. n. Rein, wurde der seiner Er-nennung zum Gesandten am französichen Hofe, Ende August 1751, zugleich Ritter des schwarzen Adlerordens, und ward seit-dem in den Zeitungen immer Excellenz genant; starb als Gou-verneur des Fürstenthums Neufchätel und Valengin 1766.

Vincil us Furscattuns Noutester und Vatengin 1705.

Gea.-Lieut Heinrich Angust Baron die In Motte Fouqué, den 2. Sept.,
In Lager von Marschwitz bei Ohlan, wo der König selbst ihm den
Orden anlegte; starb als Gen. vd. in In 1778.

Heinrich Leopold, Graf von Reichendeh, General-Erb-Landespostmei-

ster in Schlesien, den 13. September, als der König in Schlesien war: starb 1775.

Karl Ferdinand, Fürst von Loos-Corswaren, bei seiner Ernennung gum preuss. Ober-Kammerherr zugleich mit dem schwarzen Adlerorden begnadigt.

## 1752.

Graf Heinrich IX. Reuss, Herr zu Plauen, Staatsminister, den 21. Ja-

mar; starb 1780 als Oberhofmarschall.

Adolph Friedrich, König von Schweden. Der schwedische General-Ma-jor Graf von Lieven überbrachte Anfangs August von seinem Herrn, dem neuen Könige von Schweden, für den König von Preussen den Scraphinenorden nach Berlin, indem er zugleich den schwarzen Adlerorden, welchen der verstorbene König Friedrich von Schweden getragen, für den neuen König von Schweden wieder mit zurück bekum; starb 1771.

Gen.-Lieut, Friedrich Wilhelm Freiherr von Kyau, im September bei

der Revue in Neisse; starb 1759.

Gen .- Lieut. Reimar Julius von Schwerin, Chef des Dragoner - Regiments (No. 2.) in Lüben, Anfangs October; starb 1754.

### 1753.

Friedrich Wilhelm, Baron v. Kannenberg, Oberhofmeister der Königin von Preussen, im Februar, starb 1762.

Gen.-Licut, Christoph II., Burggraf v. Dohna, im Juni, starb 1762. Prinz Friedrich Engen v. Würtemberg-Stuttgurt, als preuss. Oborst und Chef des Drag. - Regimts. No. 12., im December, starb 1797 als Gen.-Feld-Marschall.

### 1754.

Gen,-Lient. Nikolans Andreas v. Kntzler, Commandeur des Regiments Gensd'armes, Ende Mai, starb 1700. Joachim Ewald v. Massow, dirigirender Minister von Schleslen, den 12.

Sept., starb 1769.

Gen. Lieut. Johann Georg v. Lestwitz, Ende Sopthr., starb 1767. Friedrich Franz, Prinz v. Brannschweig-Wolfenbidtel, fiel in dem nächtlichen Kampfe bei Hochkirch +1. Octbr. 1758, 26 Jahre alt.

#### 1755.

Der Gen.-Major und Commandant zu Brieg v. Hautchermoy, im Mai Gen.-Lieut, und zugleich Ritter des schwarzen Adlerordens, starb an seinen in der Schlacht bei Prag erhaltenen schweren Wunden

Karl Christoph Graf v. Schmeltau, im Mai Gen.-Lieut, und Ritter des schwarzen Adlerordens, starb 1775 a. D.

# 1756.

- Gen .- Lieut. Hans Karl v. Winterfeldt, den 21. Mai, er fiel in dem Gefecht bei Moys am 7. Septhr. 1757. Gen.-Lieut, Franz Ulrich v. Kleist, den 1. Octbr. für die Schlacht bei
- Gen.-Lieut. Ernst August de la Chevallerie, Baron v. la Motte, im Fe-
- Gen.-Lient. Peter v. Pennavaire, im Februar, starb 1759.
- Gen.-Lient. Hans Joachim v. Zielen, den 5. Mai, starb als Gen. v. d.
- Gen -Licut, Joachim Christian v. Treskow, den 6. Mai für die Schlacht bei Prag, starb 1762. Gen.-Major Friedrich Wilhelm v. Segdlitz, den 5. November für die
- Schlacht bei Rossbach, starb als Gen. v. d. Cavall. 1773. Majestät der König haben den General-Major von der Cavallerie, Herrn v. Seydlitz, ans höchsteigener Bewegung, und zur Bezeigung Dero altermädigsten Zufriedenheit über seine, in der glornosen Bataille bei Rossbach bewiesene ausnehmende Tapferkeit, mit Dero grossem Orden des schwarzen Adlers zu begnadigen geruhet." Seydlitz war erst für die Schlacht bei Kollin Gen.-Major geworden; den 20, Novbr. 1757 wurde er (laut Nachrichten aus der geh. Krieges-Kanzlei) Gen.-Lieut,
- Gen,-Lieut, Friedrich Wilhelm Querin v. Forcade de Riaix, den 7. December für den Sieg bei Leuthen und für die von ihm geleitete Brobering von Breslau, starb 1765.
- Ernst Wilhelm v. Schlabrendorf, dirigirender Minister von Schlesien, den 20. December, starb 1769.

Gen.-Lieut. August Friedrich v. Marsphitz, starb 1759 an selnen, In der Schlacht bei Kunersdorf erhaltenen schweren Wunden.

Gen.-Lieut. Johann Dietrich v. Hidsen, starb 1767. Gen.-Lieut. Christoph Friedrich v. Lattorff, den 24. November, starb

# 1762.

Georg Karl Emil, Prinz v. Preussen, dritter Sohn des Prinzen von Proassen August Wilhelm, geb. den 50. October 1758, gestorben den 15. Februar 1759.

Gen, Lieut, Friedrich August v. Finck, für die glückliche Action bei den Meissnischen Dörlern Korbitz und Krögis, den 21. Septbr. 1759. Er verlor den Orden wegen des Vorfalls bei Maxen, und

starb als königl. dänischer Gen. v. d. Inf. 1766. Karl Wilhelm Ferdinand, Erbyrius von Brausackweig Wolfenbüttel, starb als Herzog v. Braunschweig und königl. preuss. Gen.-Fedi-

marschall an seinen Wunden 1806. Gen.-Lieut Heinrich v. Mantestfel, im Februar, starb 1775.

## 1760.

Gen.-Lient. Franz Karl Ludwig, Graf v. Wied zu Neu-Wied, den 16. August, starb 1765.

Gen.-Licut. Johann Albrecht v. Billow, im August, starb als Gen. der Inf. 1770.

# 1761.

Gen.-Lieut. Bogislaw Friedrich v. Tauentolen, starb als Gen. der Inf. 1791. Gen.-Lieut. Karl Christoph, Freiherr v. d. Golto, starb 1761.

# 1762.

Kaiser Peter HI. von Russland, den 20. Mürz, atarb 1762. Russ. F.-M. Peter Angust Friedrich, Prizz von Holstein-Beck, den 20. Mürz, starb als regierender Herzog 1775.

Russ. Gen. en Chef. Nikolaus Friedrich, Freiherr v. Korff, den 20. März, starb 1766. Graf Zacharias Cerrsitscheff, den 20. März.

Cabinetsminister Karl Willielm, Graf v. Finckenstein, den 21. Mai, starb 1800. Katharina II., Kaiserin von Russland, den 22. November, starb 1796.

# 1763.

Friedrich Christian, regier. Markgraf zu Bayreuth, im Mürz; preuss.

Gen.-Major, start 1769. Friedrich August, Prinz von Braunschweig-Wolfenbüttel (Braunschweig-Oels), prenss. Oberst, start als Gen. der lut. und Herzog v. Braun-

schweig-Oels, und sein jüngerer Bruder Wilhelm Adolph, Herzog von Brunnschweig-Wolfenbüttel, preuss. Oberst, beide den 1. October, starb 1770 als Gen.-Maj.

Graf Hans Ferdinand v. Sandrezky und Sandraschütz, den 23. Octbr., starb 1775.

#### 1764.

Graf Stanislaus Augustus Poniatowski, Grosstruchsess von Litthanen, den 5. April, später König von Polen.

Fürst Karl Friedrich Captoryski, Grosskanzler von Litthauen, den 5. April,

Johann Karl Friedrich, Färst von Carolath, gewesener preuss. G.-L., im Februar, starb 1781.

Friedrich Erdmann, Prinz von Anhalt-Cothen-Pless, prouss. Gen.-Lieut., starb 1797.

# 1766.

Gen.-Lieut. Friedrich Christoph v. Saldern, den 12. Decbr.; st. 1785.

#### 1767.

Joseph Wilhelm, reg. Fürst von Holmazollern-Hechingen, starb 1798. Gen.-Lieut. Friedrich Ehrenreich v. Ramin, im September, starb 1782 als Gouverneur von Berlin.

Wilhelm, Fürst au Nasam-Oranica, Erbstatthalter der verein. Niederlande, den 4. Octor., starb 1806.

#### 1768.

Gen-Lieut, Karl Wilhelm v. Diegkau, Chef der sämmtlichen Artillerie, im Juni, starb 1777.
Gen-Lieut, Joachim Friedrich v. Stutterheim, der Aektere (in Könignberg), starb 1783.

## 1769.

Staatsminister Ludwig Philipp, Freiherr v. Hagen, starh 1771. Friedrich Heinrich Eimil Karl, Prinz von Preussen, ältester Sohn des Prinzen August Ferdinand, den 27. October, starb 1773. Leopold Friedrich Franz, reg. Fürst von Anhalt-Dessau, starb 1817.

area con Library-Digo

# 1770.

Gen.-Lieut. Johann Jobst Heinrich Willielm, Freiherr v. Buddenbrock, den 12. Januar, starb 1781. Gen.-Lieut. und Gen.-Adjutant Friedr. Freih. v. Wylich, den 12. Ja-

nuar, starb 1770. Gen.-Lieut. Rupert Scipio, Freih. v. Lentulus, Gouverneur von Neuf-

chatel, den 12. Januar, starb 1787.

Prinz Karl von Schweden, medheriger Herzog von Südermanland, kam den 19. Octbr. 1770 nach Berlin, und die Zeitung vom 23. meldete, dass der König ihn mit dem schwarzen Adlerorden beschenkt.

Er war den 7. October 1748 gelboren, und ist 1809, als Karl XIII., König von Schweden geworden, starb 1818. Paul Petrowitsch, Grossfürst von Russland (Kaiser Paul I.), im September, starb 1801.

Russ. Gen.-Feldzeugmeister, Graf Gregor Orlow, im September.

Russ. Gen. en Chef, Peter, Graf s. Paria, im September.
Friedrich Adolph, Prinz von Schweden, Herzog von Ostgothland, geb. den 18. Juli 1750; ihm hat der König den Orden in Berlin eigenhändig ertheilt.

Franz Adolph, Färst zu Anhalt-Berahurg-Scheumhurg, als preuss. Gen.-Lieut., den 21. Mai, starb 1784.

#### 1772.

Friedrich Wilhelm (III.), Prinz von Preussen, geb. den 3. Angust 1770, den 11. Sept. 1727 Ritter des schwarzen Adlerordens, den 29. Juli 1777 Fährnich, 1784 Sec.-Liest. in I. Batalillon Leibgarde, 1786 Stabscapitain, 1790 Oberst, 1792 Gen-Major, den 16. Novir, 1797 Könie.

Johann Georg Heinrich Graf v. Werthern, Staatsminister und Grand-Maitre de la Garderohe, den 18. Novbr., starb 1790. Victor Friedrich Graf zu Solms, preuss. Gesandter in St. Petersburg. im November, starb als Oberhofmarschall 1792.

Friedrich H., seit 1760 reg. Landyr. von Hessen-Cassel, den 1. Decbr.,

preuss. Feld-Marschall, starb 1785. Gen.-Lient. Christoph Karl v. Bülow, im December, starb als Gen. v. d. Cavall. 1788.

Gen. - Lieut, Georg Karl Gottlob v. d. Gablens, im December, starb

Gen.-Lieut. Otto Ludwig v. Stutterheim, in Magdeburg. Er verlor den Orden, als er, bei dem Ausbruche des baierschen Erbfolgekrieges (wirklicher körperlicher Hinfälligkeit wegen) um den Abschied bat; starb 1780.

Gen.-Licut, Hans Friedr. v. Krusemark, im Januar, starb 1775.

Gen.-Lieut. Anton v. Krokow, im Januar, starb 1778. Friedrich Christian Heinrich Ludwig, Prinz von Preussen, Sohn dea Prinzen August Ferdinand, geb. 1771 den 11. Novbr., bekam den Orden im December 1773.

Christoph Heinrich, Graf v. Reichenbach-Neuschloss, den 1. Mai, starb 1791.

### 1776.

Russ. Feld-Marschall Peter Alexandrowitsch, Graf Romancow."
Fürst Gregori Alexandrowitsch Potenkin, starb 1791 als russischer Go-

neral en Chef, Staatsminister Joachim Graf v. Maltom, Standesherr der freien Standesherrschaft Militsch, Ober-Kümmerer in Schlesien.

## 1777.

Staatsminister und Oberkammerherr Graf v. d. Osten, den 3. Juli, starb 1794 als Fiirst v. d. Osten, genannt Sacken. Gen.-Lieut, Johann Ferdinand v. Steckow, den 4. Sept., starb 1778.

# 1778.

Gen. - Licut, Wilhelm Sebastian v. Belling, im August für seine Auszeichnung beim Einrücken (über Tollenstein und Gabel) in Böhmen, starb 1779.

#### 1779.

Gen-Lieut, Wichard Joachim Heinrich v. Möllendorff, den 16. Februar für die Kriegsexpedition auf Brixen, starb als Gen.-Feld-Marschall

Alexander (I.) Paulowitzelt, Grossfürst von Russland, den 30. Novbr., starb als regierender Kaiser von Russland den 1. Decbr. (19. Nov.) 1825.

#### 1780.

Albrecht Friedrich, Graf v. Erlach, Schultheiss zu Bern, den 16. Jannar, starb 178?

Karl Georg Leberecht, reg. Fürst zu Anhalt-Cothen, preuss. Gen.-Maj., deu 10. Juni, starb 1789. Karl Georg August, Erbpring von Braunschweig-Wolfenbüttel,

Gen.-Lieut. Michael Constantin v. Zaremba, starb 1788. Gen.-Lieut. Christoph August v. Lengefeld, den 7. Juli, starb 1789. Gen.-Lieut. Döring Wilhelm v. Krokova, den 7. Juli, starb a. D. Karl Ludwig, Erbprinz von Baden, den 7. Juli, starb 1818.

#### 1784.

Staataminister Friedrich Wilhelm Freih, u. d. Schuleulary-Kehnert, den 25. März, starb als ehemal, Gen. d. Cavall., Graf u. S. K., 1815. Gen.-Lieut. Friedrich Wilhelm u. H'ortesborg, den 25. März, Gen.-Lieut. Heinrich Göttlob v. Braun, den 22. Mai, starb 1798. Gen.-Lieut. Constantiu. & Billerleek, den 3. Juni, starb 1798.

Gen.-Lient. Commantin t. Billerbeck, den 3. Juni, starb 1785. Gen.-Lient. Levin Friedrich v. Hacke, Gouverneur von Stettin, bei der Revue daselbst, den 3. Juni, starb 1785.

### 1785.

Gen.-Lieut. Joachim Bernhard v. Prittwitz, den 28. Mai bei der Magdeburgischen Revue, starb 1793.

Gen-Lieut, Georg Ludwig v. Dalteig, im August bei der schlesischen Revue, start als Gen. der Cavall. 1796. Peter, Herzog von Kurfand und Sagan, den 26. Octbr., starb 1800.

Wilbelm IX., regier. Landgr. von Hessen-Cassel, preuss. Feld-Marschall, den 29. Novbr., starb 1821.

#### 1786.

Karl August, regier. Herzog zu Sachsen-Weimar, den 19. Jan., preuss. Gen.-Maj., starb 1828.
Karl Friedrich, reg. Markgr. von Baden, den 14. April, 1803 Gross-

herzog, starh 1811.

Karl August Christian, reg. Pfalzgraf und Herzog von Zweibrick, den

24. April, starb 1795. v. Pfull, den 28. Mal, später Gen. von der Infanterie, starb 1798.\*.

# 3) Ernennungen von Friedrich Wilhelm II.

Heinr. Wilh. v. Anhalt, königl. preuss. Gen.-Lieut., 1786. Joachim Chrstn. Gr. v. Blumesthol, königl. preuss. geheinter Staatsmi-

nister, starb 1800.

Adrian Heinr. Gr. v. Borck, königl. preuss. Gen.-Lieut., starb 1788 als Gen. v. d. Cavall. Ewald Frdt. v. Hertzberg, königl. preuss. geh. Et.-Minist., starb als

Graf v. H. 1793.

Joh. Karl Graf v. Hohenzollern-Hechingen, Bischof zu Culm.

Karl George Heinr. v. Hoym, königl. prensa. gelt. Et.-Minister, später Gr. v. Hoym, starb 180? Fried. Franz, reg. Herzog an Mecklenburg-Schwerin, seit dem 14. Juni 1815 Grossherzog von M.-S.

Dubial. Friedr. v. Platen, königl. preuss. Gen.-Lieut., starb 1787 als Gen. v. d. Inf. Friedr. Chrn. Ludw. Prinz von Preussen, fiel in dem Gefecht bei Saal-

Friedt. Chrn. Ludw., Prenz von Preussen, fiel in dem Gefecht bei Saal feld 1806.

<sup>\*)</sup> Hier schliesst das Verzeichniss von Preuss in v. Ledebur's Aligemelnem Archiv, 17. Band, S. 32 u. f.

Friedr. Ludw. Karl, Prinz von Preussen, starb 1796. Friedr. Willi. Heinr. August, Prinz von Preussen, gegenwärtig Gen. d. Inf. und Inspect, sämintlicher Artillerie.

Friedr. Albr. Gr. v. Schweren, königl. preuss. geh. Et. - Minister und Ober-Stallmeister, starb 1789. Karl II. (Aug. Chrn.), reg. Pfalzgr. u. Herz. zu Zweybrück, starb 1795. 1787. Leopold Ludw. Graf von Anhalt, königl. preuss. Gen.-Lieut., Gen. v.

d. Infanterie, starb 1794.

d. mantene, naro 1794. Ludw. Erbyr. von Hessen-Darmstadt, später regierender Grossherzog von Hessen, starb den 6. April 1830. Wilhelm Frdr., Erbyriat von Nassau-Oranien, königl. preuss. Gen.-L.,

gegenwärtig reg. König der Niederlande. Wilh. Georg Friedr., Prinz von Nassau-Oranien. Friedr. Karl, Reichagr. v. Schlieben, k. pr. Gen.-Lieut., starb 1791. Karl Chrn. Erdmann. reg. Herzog zu Würtemberg-Oels, königl. preuss.

Gen.-Lieut., starb 1792. Joh. Jac. v. Wunsch, königl. preuss. Gen. v. d. Inf., starb 1788.

1788.

Joh. Heinr. v. Carmer, königl. preuss. Grosskauzler und geh. Et.-Min., später Freiherr, zuletzt Graf v. C., starb 1801. Friedr. Ludw. Wilh. Chrn., reg. Landgr. zu Hesseu-Homburg, starb 1820.

N. N. v. Sinner, Schultheiss zu Bern, starb in demselben Jahre. Nicol. Friedr. Freiherr v. Steiger, Schultheiss zu Bern.

Karl Abrah, Freih. v. Zedlitz, königt. preuss. geh. Et.-Min., starb 1790 auf seinen Gütern in Schlesien.

1789.

Hans George, Prinz von Anhalt-Dessau, königl. preuss. Gen.-Lieut von der Armee. Alex. Friedr. v. Knobelsdorf, konigl. prenss. Gen.-Lieut., später Gen.

v. d. Inf., starb als Gen.-Feld-Marschall 1799. Martin Ernst v. Schlieffen, königl. preuss. Gen - Lieut., starb, längst aus dem Dienste zurückgezogen, 1825 auf seinen Gütern bei Cassel.

Adolf Detley v. Usedom, königl. preuss. Gen.-Lieut., starb 1792.

1790. Fried, Wilh., Prins von Braunschweig - Wolfenbüttel, blieb als regier, Herzog von Braunschweig 1815 in der Schlacht von Belle alliance. Johann Eustach, Reichsgr. v. Schlitz, gen. v. Görtz, königl. preuss. geh.

Et.-Min., starb 1826.

Friedr. Anton Freih. w. Heynitz, königl. pr. geh. Et.-Min., starb 1802. Friedr. Ludw., Fürst zu Hohenlohe-Ingelfingen, k. pr. Gen.-L., starb 1818. Anton Aloys Meinrad Franz, reg. Furst zu Hohenzollern-Sigmaringen, starb 1831.

Ludwig Karl v. Kalkstein, königl. preuss. Gen.-Lieut., später Gen. v. d. Inf., zuletzt Gen.-Feld-Marschall, starb 1800. Friedr. Heinr. Karl, Prinz von Preussen, lebt gegenwärtig zu Rom.

1791. Martin Ludw. v. Kichmann, königl. preuss. Gen.-Lieut.

Hieronymus, Marchese v. Lucchesini, k. p. Kannnerherr, später geh. Et,-M.; starb 1825. Michael, Fürst Radzivill, Woiwode v. Wilna, starb 1831. Adolf Friedr., reg. Herzog zu Mecklenburg-Strelitz, starb 1794.

1792.

Joh. Nicol. v. Kalkreuth, königl. preuss. Gen.-Lient. v. Zedlitz Adels-Lex. II.

Gnstav Adolf, König von Schweden, Jetzt Oberst Gustavson. Friedr. Ludw. Alex., Pring von Würtemberg - Stuttgart, königt. preuss-Gen.-Lient., starb 1817.

N. N. Gr. v. Zaboff, russ. kaiserl. Gen.-Adjut.

1793.

Friedr., Erbprinz von Anhalt-Dessau, k. pr. Gen.-Major, starb 1814. Ludw. Wilh. Aug., Prinz von Baden, königl. preuss. Gen.-Major, nahm 1795 den Abschied, und starb 1830. Freili, v. Igelström, russ. kaisert. Gen. en Chef.

Friedr. Adolf, Graf v. Kulkrenth, königl. preuss. Gen.-Lieut., starb im Jahre 1818 als Gen.-Feld-Marschall und Gouverneur von Berlin. Karl Ludw. Friedr., Erbpring von Mecklenburg-Strelitz, starb als reg-Grossherzog 1816.

Friedr. Wills, Karl, Prinz von Preussen, jetzt Gen. d. Cavallerio und Gouvern, von Mainz,

George August v. Schonfeld, königl. prenss. Gen.-Lieut., starb 1795. N. N. v. Sievers, russ, kaiserl, Gen, en Chef. Valerian Gr. v. Zuboff, rpss. kaiserl. Gen.-Maj.

1794.

Will., Erbpring von Hessen-Cassel, gegenwärtig Kurfürst v. Hessen-Cossel. Graf v. Suwarow, russ. kaiserl. Gen.-Feld-Marschaff. Eugen Friedr. Heinr., Prinz von Würtemberg-Stuttgart, königt. preuss.

Gen.-Lieut., starb 1822 als Gen. der Cavallerie. Karl August, Freih. v. Hardenberg, königl. preuss. wirkl. geh. Etats-Cabinets- und dirigir. Minister, starb als Staatskanzler Fürst von

Hardenberg 1822 zu Genua. George Karl Friedr. Joseph , Krbprins von Mecklenburg - Strelite , jetzt

George Ann Friedra accepts regierendor Grosslerzog. Nicolaus, Gr. v. Zuboff, russ. knierl. Gen.-Major. Maximil. Joseph, regier. Pfatagr. und Herzog zu Zuczybrück, k. pr. Gen.-Lieut., starb als König von Baiern am 18. October 1825.

1796. N. N. v. Deerfelden, russ. kaisert. Gen. en Chef.

Fürst Anton Radzivill, starb 1833. Jacquier de Bernay v. Favrat, Gen.-Lient. der Infant., starb 1802. Fürst Repnin, russ. kaiserl. Feldmarschall.

v. Wendessen, Gen.-Lieut. der lufant., starb 1797.

1797.

v. Wittorff, landgr. Hessen-Casselscher Staatsminister. Gr. v. Haugwitz, Staats- und Cabinets-Minister, starb 1832.

v. Bischofswerder, Gen. - Lieut. der Cavall., erhielt den Abschied mit Pension in demselben Jahre.

Noch finden wir in den Listen einige im vorigen Jahrhunderte in den Orden aufgenommene Ritter, bei denen in den Listen die Zeit der Aufnahme nicht angegeben ist. Namentlich ist dieses bei Folgenden der Fall: Graf Colonna,

Graf Friedrich Wilhelm v. Grävenitz.

Graf Victor Sigismund v. Grävenitz. M. s. oben S. 89. Johann Sigismund Freih. von der Heyden.

Herzog Friedrich Wilhelm v. Holstein-Beck. (Die Fortsetzung folgt.)

## Ebel, Herr von.

König Friedrich I. erhob den Hauptmann bei seiner Leihgarde, Johann Ebel, am 5. Mai 1704 in den Adelstand.

## Eben und Brunnen, die Freiherren und Herren von.

Dieses vornehme und einst sehr begüterte Geschlecht stammt aus Tyrol, wo sein ursprüngliches Stammschloss Petrapiana, auf deutsch Rhenstein, hei Trient liegt. Conrad v. E. besass es im Jahre 1227. Mehrere Zweige dieses Geschlechtes wendeten sich im 14. Jahrhanderte nach Schwaben, wo Georg v. E. im Jahre 1345 die Güter Brunnen und Zubehör an der Iller erwarb, und der Stifter des Hauses Eben nen und Zubehör an der Iller erwarb, und der Stifter des Hauses Eben Familie nach Schlesien und Böhmen. In Schlesien besassen sie dib Emilie ancii soniesien una nomena. In somesien besasses see om kerrachat Konigsberg und Kamineran im Schweidnitzschen, dan Barg-lein Reichenbach im Reichenbachschen, chendasellat Dittmannsdorf, Gross-Reditz, und Bresa im Breatauschen, Arradorf im Streichenschen. Kurf Ferdiumd und Georg Gotfpiel W. Eben und Brunnen wurden an I. Mai 1977 in den bölmischen Freiherrenstand erhoben. Warfel tere war ein berhhuter Parteigänger unter Montecuculi. Er besass Güter bei Saaz in Böhmen und wurde in der Gegend bei Strassburg im Elsass erschossen. Georg Gottfried aber besass die Herrschaft Königsberg mit dem berühmten, noch heute als Ruine höchst merkwür-digen Schlosse Kienau im Schlesierthale unweit Charlottenbrunn. Hier werden noch mehrere sich auf die Familie v. E. beziehende Sagen erzählt, und ein Bild erinnert-an die wunderbere Rettung eines jun-Stanft, une en Bint er Bonet-en uie windesone einem gene jung der Preiheren v. E. durch eine grosse Doge, die ihn der Todege-ben Freiheren v. E. durch eine grosse Doge, die ihn der Todege-kreise von der Schaffe von der Sch ans kaiserlichen Dieusten in preussische getreten. Er erzeugte mit Eleonora Elisabeth v. Newe, Kurl August, Freiherren v. E. und B., der als prenss. Generallieutenant der Cavallerie und Ritter des rothen Adlerordens verstorben ist, und längere Jahre hindurch Chef des ehe-Rolle spielte und viel genannt wurde. Als Oberst in englischen Dienaten, erhielt er 1817 den preuss. Johanniterorden. — Das Wappen

Derer v. E. zeigt ein getheiltes Schild, dessen Obertheil schwarz, darh ein unten abgekürzter goldener Greif mit auslangender rother Zunge, ausgestreckten Vorderkraften und ausgeberietten Füigeln; der untere Theil ist schwarz, und darin drei geldene Starmpfälle, Auf dem gekrönten Helme wiederholt sich der goldene Greif. Sinap. S. 346.

## Ebersbach, die Herren von.

Schon in dem Bardenliede des Freiherrn v. Abschatz werden die v. Ebersbach oder Eberspach unter den alten Rittern der Quaden und Lygier anfoeführt. Sie sollen prsprünglich Rajern angehören; aber schon im 14. Jahrhunderte kommen Edellente dieses Numens in Schlesien vor, und im Jahre 1320 kommt ein Peregrinns v. E., der ein angesellener Cavalier am Hofe Herzogs Conrad von Oels war, als im Namslauschen begütert vor. Merkwürdig ist es, dass ihr späteres Stammhaus dasselbe Brunzelwalde bei Freystadt gewesen, das nachmals ein Schloss der Freiherren v. Abschatz war. Die Tochter des um das Jahr 1570 verstorbenen letzten Zweiges aus dem Hanse Kbersbach-Brunzelwalde, des Ritters Hans v. E., vermählte sich an Christoph von Kottwitz, und brachte die Güter des Hauses demselben zu. Eine andere Linie Derer v. R. besass das Dorf Ebersbach bei Görlitz, das in der neuesten Zeit dem geheimen Kriegs-Kammerrathe v. Broitzen (ms. diesen Art.) gehörte. Als die Hussiten im Jahre 1426 die Lausitz verwüsteten, zerstörten sie auch das Schloss der Ebersbache. Damals wohnten zwei Brüder auf diesem Schlosse, der eine war zugleich Pfarrer seines Dorfes (Parochus loci), der andere aber war det eigentliche Besitzer des Gutes. Den Ersteren ermordeten die Hussiten, der Letztere fich ins Ausland und begab sich nachmals nach Schweden, wo er der Stammherr eines adeligen Geschlechtes wurde, das sich später auch in Liefland und in Preussen-ausgebreitet hat. (M. s. Krause, schlesische Priesterquellen.) - Die v. E. in Schlesien führten ein gespaltenes, abwechselnd roth und weise getheiltes Schild, auf dem Helme aber eine Tonne, die mit drei Straussfedern geschmück! war (roth, weiss, roth).

### Eberstein, die Grafen und Herren von.

4) Von den alten Gerfien v. F. Iem Braumenkowijnelen gabilet diepeinge Lütie ner hierher, weelde im Jahre 2573 med Fommerer Jana, und in dieser Provinz grosse Besitzungen erwarts. Der erste nach Pommern gekommen v. E. war 04to v. E., ein sohn des unglicklichen zu Braumedweig hitgerdichteten Betrich, Grafien v. K. Jener 04to, der erste Graft v. E. in Poameren, war der Schwestersolm des Blachofs Obeim, belehnte Ilm 1783 mit der Staat Kaugardt und den dazu geberigen Gättern. Einer seiner Nachkommen, Graf Ludwigs v. E., erbaufe das schone Schloss zu Naugardt, welches jedoch gezenwörtig im Trümamern liegt. Georg J. wurde in Jahre 1233 von dem Herzoge Bolesgardt einverliebt. Seit dieser Zeit schrieben sich die Grafen v. Eberren des Landes zu Naugardt und Massow. Aus ihrer langen Staatreiler, die man bei Miscill. VI. S. 446 verzeichnet findet, erwähndet wir nauserführt des Grafen Ludgiv v. E., der im Jahre 1471 zum 27kelin des berühnten Karzleen v. Disteinvert zur Gemahlin. Nachdesit dies aus Brannschwig vertriebenen und der there Güter verfautigen.

Grafen v. E. 400 Jahre bindurch in Pommern geblühet und wieder in traten v. E. 400 saure funduren in Fommern gebildnet und wieder in hohem Anselen und Reichthune gestanden lutten, erdosch mit Ludwig Christoph Graf v. E., der zu Friedrichsberg, damals Quarkenburg, am 3. Dechr. 1668 kinderles starb, das grill. Haus der E. in Pommern. Schon einige Decennien früher, und zwar am 22. April 1625, hatte Herzog Boguslav AIV. dem Herzoge Ernst Bogislaus zn Croy und Arschott die Anwartschaft auf Naugardt und Massow ertheilt, die Wirkliche Belehnung erfolgte am 17. Februar 1665. Nach dem am 7. Februar 1684 zu Königsberg erfolgten Tode des gedachten Herzogs fielen diese Herrschaften dem Kurhause Brandenburg anheim, und wurden in königliche Domainenämter verwandelt. Das Wappen der Grafen v. E. giebt Siebmacher, I. S. 14 v. 17, II. S. 14, III. S. 15 u. 26. Das der pommerschen Linie oder Eberstein-Nangardten (nicht Neugardten, wie im Wappenbuche steht) zeigt einen nach der rechten Seite aufspringenden goldenen (nach v. Meding einen silbernen) Löwen im blauen Schilde, und auf dem gekronten Helme einen Pfauen-Beliweif. Vor ihrer Vertreibung aus dem Braunschweigischen aber führten sie eine rothe Rose im silbernen Schilde, später auch einen und hin und wieder zwei schwarze Eber im silbergen Schilde. In dem bei Siebmacher III. S. 15. aufgeführten gräff, v. Ebersteinschen Wappen ist der Lowe weiss und nach der rechten Seite gekehrt, und auf dem Helme Wiederholt sich der Hals desselben Löwen. M. s. T. M. Crollii obarro, geneal, ad Palatin. Wittelsbach, et Eberstein, Comitum familias; in Histor, et Commentar, academ, elect, scient, Theodor, Palatinae, Pol. IV, histor, Manh. 1778, 4. Micrill, S. 446. D. Pol. Leyser Histor. comitum Ebersteniens. in Suzon. Helmst. 1724. 4. Siebenkees, Bd. I. Abschn. I. S. 344. Gauhe, H. S. 229 - 236. Bucelin, P. II. 8. 7. 2. Abschn., S. 4. P. III. app. S. 115. Hoppenrodt, S. 31 - 33. Bruggemann's Beschreib. von Pommern, H. Thl. S. 290 u. 291. Wutstrack's Beschr. von Pommern, S. 68, 526, 534 u. s. f.

2) Das adelige Geschlecht von E., aus welchem zu verschiedenen Zeiten Mitglieder im preuss. Heere gedient haben, stammt aus Thülingen, Franken und dem Mausfeldschen ab, und kommt hin und wieder auch als eine Linie der gräft. vor. Wolf Georg v. E., aus der Grafschaft Mansfeld, hat sich in vielen Schlachten des siebenjährigen tieges ausgezeichnet, auch in der Campagne 1778 den Orden pour le nicrite erhalten. Er starb als Major und Commandeur eines Grenaderbataillons im Jahre 1779 zu Berlin. In der 1. ostpreuss. Füsilier-"Strakaillona im Jahre 1779 zu Berlin. In der I. östpreuse, Financefrigade stand ein Major K. E.; im Jahre 1810 war er Übertlieutesant im 3. Infanterieregiment, und, als Überst in Penaionstand getresant im 3. Infanterieregiment, und, als Überst in Penaionstand getrese, stard er noch in demelben Jahre. — Ein anderer V. E. war
Seutenant im Regiment Prinz Ludwig Ferdinand. Er commanditet
si Jahre 1820 onter dem Namen Filler V. E. ein Batülind nes 15,
hadwehrregiments, und ist gegenwärtig Überstlieutenant a. D. und
ülster das rochen Adlemrafona III. Classe, malellen er sich bei Ligny das eiseme Kreaz erworben hatte. In der Gegenward dienen noch nehrere Offiziere, Barone v. E., in der Armee, nameutlich der Oberst-lieutenant Baron Eberstein v. Büring, der aus süchsischen Diensten prenss. getreten ist. — Ein im Jahre 1807 dimittirter Capitain v. der früher in der ostpreussischen Füsilierbrigade gestanden hat, der früher in der estpreussischen Fusike. Bei das Wappen der frühlert den Namen Freihaber v. E. Siebmacher giebt das Wappen der hänkischen E. I. S. 104. Es sind drei mit den Stengeln zusammaenommende, einen Triangel bildende, weisse Lilien im blauen Felde. du dem ungekröuten Helme steht eine nach der linken Seite gekehrte Saf dem ungekrönten Helme steht eine mach der linken seite genem-Mohm ohne Arme, mit einer silbernen Krone und einem silbernen Zept. M. s. Schannat, Client, Fuld. S. 75. Gauhe, J. S. 356 u. £, II. S. 229—235. Königs Adelahistorie, III. S. 238 u. s. £.

## Eberti, die Herren von.

Es haben in der prossischen Armee einige Officiere uns dieser Familie gedient, namentlich der Major im Castlettenorgs v. E., der eine militärische Lautkaln in der Artiflerie begann, im Jahre 1822 als Offerstlientaunt in dem Persionstant drat, und 1878 stutt. den Kopf einen selwarzen Elem. Das lectere Bild wiederholt sich auf dem Helme

## Ebertz, Herr von.

Aus dieser Familie steht gegenwärtig im prenss Staatsdienste der erste Consistorialsecretair beim Consistorium zu Posea.

#### " Ebra, die Herren von. J

Diese Familie gebürt der Grafschaft Stellerg, au. Aus ihr ist IVBden dragut Löndig v. K. berortgeragnen, der köndig, preuss-Generallientenants, und zuletzt. commandiender General in den Proxinen zwischen der Elle und der Weser war, and elnige Jahre nach seiner Persionirung am 28. Juni 1818 gestorben ist. Er war in Jahre 1806 Commandere des Infanterie-Regiments, Graf v. Wartensleden, zu Erfurt, und hat den Rulau eines tapfern und sehr thlietigen Führers der Infanterie mit im Graft genommen. Ein Sohn dessellere, der sich im Keitergefecht bei Hannau in Schlessen das eiserne Kreuz erwarts steht gegenwärtig im 7. kürsaskergejinerdt.

## Ebrowski, Herr von.

Ein Rittmeister v. Ebrowski ist dom 7. Uhlanen-Regiment aggregirt, und beim 28. Landwehrregiment (2. Bat. zu Brühl) zur Dienstleistung commandirt.

## Echten, die Herren von.

Ein zur westphäisischen Ritterschaft gelöriges, altabeliges Geschlechke aus mitterenn Schilde den sichwarze Adler (den zwei, unten einen), und auf dem gekröntes Heime einen sierten solchen Adler führte. Sie correspondirten in Hinsicht des Wappenhäldes mit den ebenfalls der westphäläschen Ritterschaft angehörigen v. Kovenden, welche drei roble Auller im goldenen Schilde führten. Ma. 8: Beienander III. S., 134.

## Eckardt, Herr von.

Am 30. Sept. des Jahres 1789 erhob König Friedrich Wilheln IIden damsligen Capitain, nachmaßen Meijor nud Commandeur der Ladettenbauses zu Stolpe, Jedonse Friedrich Kekurdt, in den Arlestande Nachdom er in Jahres 1785, ohnen männliche Kackurdt, in den Arlestande gestorben, ist am diese Weise die mir ihm erhobene Familie wieder erloselen.

## Eckardt (Eckardten), die Herren von.

In der Mitte des 17. Jahrlunderts war eine ndelige Familie dieses Rumen im Gebäuchen Legister, ansentlich besean sie hier einem Antheit des gegenwärtig gräft v. Dyhrunden Guten Mühlwitz hel Berstald, welches Sinapina Milowitz nent. Stelauder griekt, III. Schalzs Wappen dieser Familie, die er gebauchen gester der Sinapina Milowitz nent. Stelauder griekt, III. Schalzs Wappen dieser Familie, die er gebauchen Hälte liegt ein achwarze gestellt, unter deutsche der Sinapina der Sinapina der Gestellt d

## Eckartsberg, die Herren von.

Die Herren v. Eckartsberg, die nach mehreren Autoren gleiche Abstamming mit dem in Thuringen längst orloschenen uralten Geschlechte der Eckertsberge haben sollen, nach anderen aber aus Franken abstammen, waren schon am Anfange des 17. Jahrhunderts in Schlesien begittert. Um das Jahr 1680 besass schon Christian Heinrich v. E., Krelsdeputirter, das Gut Zauche, eigentlich Nieder-Zauche, wel-ches einer seiner Nachkommen zu einem der schönsten Landsitze der Provinz gemacht hat. - Johnn Ludwig v. E. war konigl. Generalmajor mid Chef eines Fusilierregiments, welches zuletzt v. Zweifel hiess mid in Bayreuth in Garnison stand. Er war im Bayreuthschen geboren und hatte den meisten Schlachten des siebenjährigen Krieges beigewohnt, bei der von Cunersdorf und in der Belagerung von Olmiltz ward er verwundet. Im Jahre 1793 hatte er den Abschied mit Pension erhalten. - Gegenwartig ist Kurl Heinrich v. E., früher auf Pension eriniteit. — Orgenwaring at Aust Heisten v. 12, sindie Ammendorf, Landrald des Kreises Glogau. Von seinen Bridern besitzt der illere, der Landesallexte und Kreistelgutirte v. E., Partiellum Kreise Lüben, der jingere abet, der Landesallexte, Neuer-Zuchten und Rittmester a. D., L. H. v. E., das Familiegut Kleier-Zuchte. Der erwähnte v, B. auf Partolau ist mit einer Griffin v. Legan, und der v. E. auf Nieder-Zauche mit einer Gralin v. Mons vermählt. Der Letztere erwarb sich in dem glücklichen Reitergefecht bei Hainau das eiserne Kreuz. - Siehmacher giebt, I. S. 148, das Wappen der thuringischen v. Eckertsberge. Sie führten im goldenen Schilde ein silbernes Hifthorn und auf dem Hehne drei Straussfedern, die mittlere in Silber, die anderen in Gold.

## Eckartshausen, die Herren von.

Sie wurden ausd Ederschausen und Ekwertkausen gemanst und eine der Siede der Aufliche des Alle der Siede des Fürstendungs in der Bitte des All. Jahrhunderts in Schlesberg Landscheptuiters war (in. s. die Annahen der Stadt Funkenstein) Hausdechritt). — Kime Tochter von ihm, Anne Marie Ekistelit v. Re-vernällte seit, 660 mit Henrich v. Blindsentjen (Lieltstein v. Fürstendungs).

stenkrone pag. 307). Mehrere Autoren setzen auch Die v. R. unter die Ritterschaft des Fürstenthams Liegnitz. (Silesiogr. Henel. C. 8.

# Eckenbrecher, die Herren von.

Der König Friedrich Wiltelm, II. erhob um 20. Januar 1792 den Hauptnann und Ritter der Vernlesse "Jahrm August Rekenbrecher, in den Adeistand, Dieser verfieness "Jahrm August Rekenbrecher, in den Adeistand, Dieser verfieness "Jahr aus der Artillerie vor Gerkum in Holland, im Jahre 1787 ausgezeichnet, der Artillerie vor Gerkum in Holland, im Jahre 1787 ausgezeichnet, der Artillerie vor Gerkum in Holland, im Jahre 1787 ausgezeichnet, leterecyinenen Zr. Segdar- 8030 vom Command des reitenden Alended, und sein Told erfolgte were 1892 aus Generalmiger den Abschied, und sein Told erfolgte in der 1892 aus Generalmiger den von ihm satzu 1892 aus zu eine 1892 aus den 1892 aus der 1892 aus der Nacht aus der Steiner der Machten von ihm satzu 1892 aus der seine Steine der Nachten von der Nachten von der Steine der Nachten von der Nachten von

# Ecker-Eckhofen, die Herren von.

# Eckersberg, Herr von.

Der König Friedrich I. erhob am 18. Januar 1702 Johann Philipp Cebrowski aus Preussen, unter dem Namen v. Eckersburg in den Adelstand.

# Eckersdorf, die Herren von.

Ein altes erfoschens schlesisches und mihrisches Geschlecht, dessen Stammlans Erkerndorf das Heutige gräft. Anton Magnische Schloss bei Neurode in der Greicht der Greicht in der Greichte Schloss ein Neurode in der Greichte Schloss – Im J. 1868 ward Wenzel v. E. mit Schild und Helm von Könger begnanigt. Adrien v. E. auf Lalisteh und Poditus starb an 1. Dreicht. 1861. V. war mit Maria Reichenbach von Kunzendorf vermöhlt. Werde für den Letzten seines Geschlechtes in Schliesen gehälten. Werde für den Letzten seines Geschlechtes in Schliesen gehälten.

nen Tochter Marie, durch deren Tod am 2. Octhr. 1698 die Eckersdorfe auch in welblicher Linie erloschen. Das Wappen dieser Familie zeigt im blanen Schilde einen weissen Baumstock, der von einen rochten Pfeil durchbohrt ist, und Stock und Pfeil bleien ein Andreaskreuz. M. s. Sinapius S. 347. err 1

## -6 Seet Tentas Eckhard, Herr von.

Der geheime Kriegsrath v. E. in Königsberg wurde am 3. Juli 1733 geadelt, am 2. August 1740 zu Gumbinnen verhaftet und auf 20 Meilen von Berlin verwiesen. Vie bekannt, hatte er durch falsche Berichte die Regierung histergangen.

## Eckhardtstein, die Freiherren von.

Der Gubbesitzer Errat Jacob Röhardt wurde am 20. Fehrura 1799 unter dem Nanen Röhlandt von Æchandtein in den Freihermstand erfloden. Seine Silne und Enkel besitzen nech in der Gegenwart seltr ansenlichte Güter in der Provinz Brandenburg, eben an unch bedeutende Fahrkantigen in Berlin. Namentlich die Berliner war der Angeleichte State der Schalden der Schalden der Schalden von Eckhardteitsische Erben, und eine Spiegelfahrit, welche die Witwe des Freiherrs H. v. E., gebone von Krocher, unter der Firmstander Kreizer der Gestalteitsische Erben, beitte. Z. Carbottetenburg wohnt der Königt. Kammercherr und Major a. D., auch Ritter des eineren Kruzze 200 Clause, Syratz, K. – Das Wappen dieser Familie ist kruzze 200 Clause, Syratz, K. – Das Wappen dieser Familie ist preussichen Adler im silberenn Felde, der unters Theil in von einem rothen Guertolken, der mit drei Eichels belegt ist, derschechten. Auf diesen Schilde stellt eine abelengenig Freiherrmitzen und über dieser sind zwie offene Turnienteine angebracht. Der rechter Hand ist derschen und der sind ver in der Werten der Schilde stellt eine Abengeber sens, perkinnen Adlern, auf einem erführten der Schieden belegt. Za Schildhaltern and ein golden ber Lüwe und ein babase Bis zust godennen Halbanden gewällt.

## Eckwart, die Herren von.

Es kommen unter dem achiesischen Adel dei Familien vor, die bald Eckwart, Eckwirdt, sach Eckweitelt, er Schiichfaus sogar Eckbercht) geschrieben und gemannt werden, aber alle ein und dennselben bereitig wurze, dessen Stummblaus mach Luck Schreibercht und den Bereitig wurze, des eine Stummblaus mach zuch Schreibercht und seine Vorfahren von Eckwircht im Jahre 1568 Schreiberndorft, und seine Vorfahren Luten achon und as Jult 1540 dieses Gut; im Jahre 1568 kommt Schweite Bereitig und der Schweite und der Geiter Masswitz, Kochen Corp. Die Eckwircht is den auch Seilemfort bei Ottmelan und Minchloff bei Minuterhorg. Dieses letztere Gut ist am lingsten in Furn Hinden gewesen. — Die Eckwirchs aus dem Hause Schreiberstein und dess Feld 1761, das Zie und Zie blau, und zwichen diesen Schlein mittendurch ein weisen Balue gezogen wur. Auf den Holme

#### Edeling (Edling), die Herren von.

Diese Familie gehört zum pommerschen Adel und besass hier im Greiffenberger Kroise mehrere Gäter, namentlich Ribbekart, Völzin und Wittenfeldu, die Georg Friedrich v. E. mit des Prätaten Wilhelm v. Mildenitz Erbtochter erheiratkete, Bogislav Wilhelm v. E. war Landrath, and sein einziger Sohn Egidius Karl Wilhelm v. E., Kammerherr. Mit dessen Tode scheint die Pamilie erloschen zu sein, denn König Friedrich II. belehnte den Generalmajor v. Lettow mit den genannten Gütern, auf die ihm schon früher die Anwartschalt geworden war-Die Familie v. B. führte einen die Länge herab getheilten Schihl; in dem rechten blanen Felde eine halbe goldene Sonne mit Strahlen; in dem linken gohlenen Felde eine halbe blane Lilie, die sich an die halbe Sonne anschliesst. Auf dem Schihle lælindet sich ein offener Turnierhelm mit einer Krone, und auf derselben ein lalber Hirsch mit einem Flügel. So sagt Brüggemann, v. Meding "ber H. No. 212. sagt, ein Greif mit einem Mirschkojde. Die Helmderken sind Idan und Gold. ein Grett mit elbem amerikopie. Die Heindersken sind idan und Colit. M. a. Mircil 480. — Gouz verschieden ist das Wappen der Graffen v. Edling in Gestreich, das man in Tyroff's Wappenbuch der österr. Monarche VII, Taf. 13. findet. Dennoch wirt v. Helblach beide Familien unter einander, inden er sagt: "Die v. Edling oder Edeling sind vom pommerschem und Göstreichschem Adel, Freifereren und Graffen. fen.4 Hinsichtlich der Oestreichischen aber kommen in Leupold's Allgemeinem Ailels-Archiv der üstreichischen Monarchie, das weiter nicht fortresetzt worden ist, 1. Bd. S. 97, Nachrichten über die Grafen v. Edling vor.

## Edelkirchen, die Herren von.

Nach von Hattstein (1. B. S. 105) stammen die von Edelkirchen ans der Kurmark; diese verliessen sie aber schon vor langen Jahren und haben sich anderweitig niedergelassen. Man findet ihr Wappen in Siebmacher Illtos Suppl. 167.

#### Edelsheim, Freiherr von.

Der grossherzogt, badensche wirkliche Gebeime-Rath und Oker-Ceremonienmeister, Freiherr v.E., ist schon seit dem Jahre 1800 königl, prems. Kammerherr und seit dem Jahre 1823 Ritter des preuss. Johanniterurlens.

#### Edelstein, die Herren von.

Die Edlen'v. Edelstein werden als ein angesehenes Geschlecht genannt, das im 17ten Jahrhunderte in Schlesien blühte. Im Jahre 1657 am 10. Octler, verschied zu Breslau im klüpsedow Monreables Balblauer Frenziens Eller v. E., Hav kahert M. Jamest Olevenscher Bernett und der Schauer der

## Eerde, die Herren von.

Bin Herr v. E. let gegenwartig Landrath des Kreises Geldern und catscheiden, ob er zu der freihertlicher Fanise. Wir vermigen nicht zu entscheiden, ob er zu der freihertlicher Fanise v. Ererle geleicht, aus welcher Franz Karl, Freiherr v. E. das adelige beit begrecht und teil Effizansen, nebet einigen Erbanckten unter Hören, Hausmannlich zu Newkirchen, desgleichen das Haus Bell im Celmischen und einige Gleir im Westphällschen besses.

## Effern, die Grafen und Herren von.

Eine rheinländische Familie, deren Stammsitz das Dorf Effern im houtigen Landkreise Coln ist. Sie kommt mit Zander (Alexander) v. E. schon 1409 vor, und zerfiel später in die Linien Effern Effern, Effern-Zeverick und Effern-Giersdorf. - Johann v. E. begleitete 1562 nern-Zeverick und Ellern-Griersdort. — Jonams v. E. begleitete 1502 den Herzog Wilhelm von Jülich zur Wahl des Knieers Maximilian II. (Brosij annales III. p. 75). — Andreas v. E. bileb im Heere des Prinzen von Oranien auf der Mocker Heide. — Wilhelm v. E. war nach Liefland gezogen und wurde Burggraf zu Riga. Er war mit Agnes von Schwarzenberg vermählt - Heinrich v. E. war 1590 Domherr zu von senwarzennerg vermann. — Benaus v. c. war 1990 Donnerf zu. Speier, und Wilhelm v. E. 1612 Bischof zu Worsen (starb 1616). — Agues Elisabeth, Freiin v. E., vermählte sich um das Jahr 1638 mit dem berühnten General Peter Melander, nachmaligem Herrn und Reichsgrafien von Hotzapfel. (Er fiel am 17. Mai 1048 in der Schlächt von Suchmarshausen.) Seine Witse erwarb die Herrschaft Schaun-burg durch Kauf von dem Firsten von Sussau. Beisie Hotza ten Irackte ihre cirazje Tochter aus Josef in Grafien von Hotzapfel ihren Gennal), der Grafien Adolph von Nas-Grahn von Hotzapier inten Gemann, dem Grahen Anothn von Nas-sau-Dietz. – Am Anfange des vorigen Jahrhunderts zur gräffichen Winde gelangt, lekkleidete ein Graf von Effern 1714 den Posten eines kurpfätzischen Staatsministers. – Ein anderer war General der Cavallerie des Kurfürsten von der Pfalz. - Gegenwärtig scheint dieses vornehme Geschlecht erloschen zu sein. Es war mit den Gymnich, Merode, Metternich, Schwarzenberg und andern Dyna-sten-Geschlechtern verwandt und führte im rothen Schilde, das von einem goldenen Querbalken getheilt war, einen vierfach gezinkten gol-denen Balken, auf dem Helme aber den Kopf und Hals eines goldenen Elephanten. M. s. Siebmacher, I. S. 132. Gaube, I. S. 359. In Cöln kommt auch ein adeliges Geschleolit der Effern oder Efferen von Stollerg vor. Sein Wappen hat viele Achinlichkeit mit dem der vorerwähnten freiherrlichen Familie. Das Schild ist blau und von drei goldenen Bulken, von denen der obere viermal gezinkt ist, der Quere nach getheilt. Auf dem offenen Turnierhelme steht der Hals und Kopf eines rothen, nach der rechten Seite gewendeten Elephanten. Siebmacher V. S. 307.

#### Egeln, Herr von.

Friedrich Egeln schwang sich unter dem grossen Kurfürsten und den Königen Friedrich I. und Friedrich Withelm 1. vom gemeinen Reiter bis zum Generallieutenant und Chef eines Kürassierregiments einpor. Er war zu Tilsit geboren und Abkönunling einer alten adeligen Familie, die mit dem deutschen Orden aus dem Reiche nach Preussen gekommen war. Erst als er zum Staabsofliziere avancirt und mit der Amtshauptmannschaft Oletzkow begnadigt worden war, machte er von dem Adel seiner Vorfahren wieder Gebrauch. Er starb 1734 im den ersten Tagen des Augusts zu Fischhausen kinderlos. Noch ehe er Offizier wurde hatte or sich mit einem armen Landmädchen verheirathet: sie verliess ihren Gemahl freiwillig, als er zu hohen Wilrden gelangte, weil sie glaubte, sich in diese Standeserhöhung nicht schicken zu können, und kohrte daber zu ihren gewohnten früheren Beschäftigungen zurück. Der General vergass aber dennoch nicht seiner Gattin, sie erhielt lant des Testamentes sein anschuliches Vermögen, und im Leben rühmte er öfters lant ihre ans Herzensgüte entsprungene Resignation, die als ein seltenes Beispiel weiblicher Bescheidenheit, in solchen Fällen, wohl der Erwähnung werth bleibt. - Die alte Familie von Egell oder Egeln führte nach Siebmacher III. Bd. S. 54 ein quadrirtes Schild; in dem 1sten und 4ten Felde zeigte sich ein goldener Löwe auf schwarzem Grunde, im 2ten und 8ten aber ein dreifacher rother Spitzenschnitt in Silber. Auf dem Helme stand der Löwe zwischen einem Adlerfluge. Der rechte Fligel war oben weiss, unten roth, der linke oben gelb und unten schwarz,

#### Eggers, die Herren von.

Ein Capitain v. E., der früher im Regiment Graf v. Tanentzien gestander Intiet, einte Stell gibt ausgeschieden vom B. Garnison-Ratuillon. — Derseibte führte folgendes Wieden vom B. Garnison-Ratuillon. — Derseibte führte folgendes Wieden vom Ausstelle Auffargie Spallen. In der reichter Hällte stand ein achwarzer halber Auffargie Stilber, in der linken war oben eine Sonne, unten ein goldener Querbalken in recht. Auf dem Helme stand ein Alderlüg.

## Egloff, die Herren von.

König Friedrich Wilhelm II. erhob am 11. Juni 1790 die von dem Grafen Oute Friedrich von Eiglichtstein mit Anna Barkara Stein erzengten Kinder, nuchden sie legitiuirt worden waren, und zwar Leidreig Heinrich Kard Angust Egleti und Friedriche Barbara und Lusian Gottliche, in den Adekland. Ludicip Heinrich Kard Angust v. H. ist genewärtig Major im I. Hüssenregimente und Ritter mehrerer Orden. Das eineme Krein, erwarb sich dernelbe in dem Gefechte bei Luckan directors von Kin Burbare. K. ist die Gemalin der Landschaftschiede ist mit dem General v. Myser, effect erfelants.—Louise Gott-Riche ist mit dem General v. Myser, effect erfelantschieden der Gemalin v. Handelbergen v. Handelbergen der Gemalin v. Handelbergen v. Handelberge

## Egmont, die Grafen und Herren von.

Bine uralte, dem Niederrhein und den Niederlanden angehörige vornehme Familie, deren Stammschloss in Nordholland und der Alt-

mark belegen ist. Die Geschichte thres Ursprungs verliert sich in das Dunkel der Vorzeit. Elnige Autoren lassen sie von den alten Königen der Friesen abstammen. Hierher gehören die Egmonts am Niederrhein, von denen Johann W. B., der Gemahl der Maria v. Rrkel war, die mitterlicher Seite der letzte Abkomme den herzoglichen Hauses you Geldern und Julich war and daber Amprilche auf das Herzoothum Geldern machte. Der einzige Sohn aus dieser Ehe, Arnold v. E. starb im J. 1472 als pristendirter Herzog von Geldern. Er war mit Katharine, Tochter des Herzogs Adolph v. Cleve, vermählt. Schon bei dem Absterben des letzten Herzogs zu Goldern war die Frage entstanden, ob dessen Schwester, Johanns, ihrem Gemahl, Johann v. Erkel, ein grosses Reichsherzogthum, wie Geldern war, zubringen könne, und ob überhaupt die Herren v. Erkel und die später in ihre Rechte tretenden Herren v. Egmont durch diese Vermählung Reichsherzöge werden könnten, da sich die beiden sonst vornehmen Geachlesister nicht fürstlicher Geburt zu rühmen im Stande waren. Den Ständen des damaligen Herzoethums Geidern war aber mehr mit einem grossen Edelmann aus ihrer Mitte, als mit einem grossen Fürsten gedient, und sie wollten daher dem Arnold v. Egmont huldigen. Dagegen aber lehnten sich die Stände im Oberquartiere und Ruremonde auf; sie hielten es mit Adolph, Grafen v. Bergen, well sie wussten, dass die Geburt der Erkel und Bamoot zur fürstlichen Würde und Fürstengenossenschaft nicht hinlunglich sei. Sie stützten sich vorzüglich auf die Thatsache, dass kurz vorher Wilhelm v. Erkel, der kindorlos verstorbene Bruder der Maris v. Erkel, vermiliten v. Ermont. seine Güter dem Herzog Beinhold von Jülich und Geldern zum Lehne gegeben, und ihn auf diese Weise als Landesherrn anerkannt hatte. Arnold v. Egmont sparte aber weder Geld noch Worte, nin sich bei den Ständen beliebt zu machen. Er gab ihnen neue Vorrechte und bekräftiete die alten, und versicherte sich auch im Jahre 1424 der Stadt Nimwegen, doch war Ruremonde zu nichts zu bewegen. Es gelang auch dem Arnold v. Egmont, seine Ansprüche mittelst eines kaiserl, Versicherungsbriefes weiter geltend zu machen. Bald aber trat Graf Adolph v. Bergen als Prätendent auf und erwirkte einen Gegenbefehl des Kaisers, durch welchen die Stände angewiesen wurden, sich ohne Zeitverlust an diesen ihren neuen Herzog Adolph v. Bergen zu wenden. Am Donnerstage vor Pfingsten im Jahre 1428 wurde genannter Graf Adolph v. Bergen zu Ofen in Ungarn vom Kaiser mit dem Herzogthnue Geldern belehut. Es entstand darans eine Felide zwischen den beiden Prätendenten, die nm 13. Juli 1429 durch einen Waffenstill-stand geschlossen wurde. Nach dem luhalte desselben bileb Geldern einstweilen dem Araold v. Egmont, Jülich aber wurde als Eigenthum der Grafen v. Bergen erklärt. Wenige Jahre darunf aber erklärte Kajser Sigismund den Arnold v. Egmont und seinen Anhang in die Reicheacht und des Herzogthums Geldern verlustig. Doch führte dieser mit dem Schwerte in der Hand seine Sache weiter fort, bis im Jahre 1430 zu Dahlen ein neues Abkommen getroffen wurde. Arnold erhielt sich im Besitz von Geldern, und empfing vom Kaiser und dem Pausto Pius II. den herzogt. Titel, obgleich beide Oberhäupter auch seinem Wi-derancher dieselbe Würde beigelegt hatten, weil sie von beiden Hülfe gegen die Türken erwarteten. Ein machtiger Nachbar, der Heizog Philipp von Burgund, der Gütige, suchte im Trüben zu fischen und hielt es bald mit der einen, bald mit der andern Partei. Arnold hatte seinen Sohn Adolph mit Margaretha, des Herzogs Ludwig von Savoven Tochter, vermählt, um den damaligen Papst Felix V., der dem Hause Savoyen der Geburt nach angebörte, zu gewinnen. Was aber die auswartigen Feinde Arnolds nicht vermochten, bewirkte seine Gemahlin

Katharine v. Cleve. Sie war mit Arnold gerfallen und hetzte ffren Sohn Adolph gegen ihn auf. Dieser lockte den Vater im Johre 1465 nach Grave, wo er ihn sechs Jahre bludurch ih Gefangenschaft hielt. Der Papst, der Kaiser und alle benachbarten Fürsten ersohraken jiber das Unternehmen des gottlosen Solmes, der seinen Vater in Armuth stürzen wollte und dabei erklärte, er wolle ihn lieber in einem Brunnen ersäufen und sich dann selbst hineinstürzen, ehe er ihn länger regieren liesse. Auf diese Weise hatten Mutter und Sohn ihre Nachkommenschaft unglijcklich gemacht, und dem Egmontschen Hause den Todeastors gegeben. Der Herzog von Burgund benutzte, wie wir achon oben erwähnten, den Streit zwischen Sohn und Vater, er liese jenen gefangen nehmen und zur Strafe sechs Jahre, also eine eben so lange Zeit, als sein Vater hatte dulden müssen, im Gefängniss sitzen, Diesen aber vermochte er, ihm das Herzogthum Gelden und die Graf-sciaft Zütuhen gegen 92,000 Goldgülden und den Vorbehalt gewisser Kinkiinfte abzutreten. Bald daranf, am 22. Febr. 1472, starb Arnold, und der Herzog Karl, der Kühne, von Burgund wurde vom Kaiser Friedrich III. mit Geldern belehnt. Auf den noch in Verhaft sitzenden Adolph von Egmont wurde keine Riicksicht genommen, doch anch Herzog Karl fand bald darauf seinen Tod. Er fiel in der berühmten Schlacht bei Nancy gegen die Schweizer, wodurch die Sache wieder eine andere Richtung erhielt. Adoloh entkam gliicklich seiner Haft, aber indem er noch bemilht war, seine Rechte auf das Herzogthum wieder geltend zu ma-chen, traf ihn der Stoss einer feindlichen Partisane vor Tournay, und somit überraschte auch diesen Prätendenten der Tod. Karl v. Egmont, der Sohn Adolphs, versuchte es im Jahre 1492, sich wieder in den Besitz seiner vermeinten Erbländer zu setzen, allein die Kurfürsten des Reiches sprachen ihm alle Rechte an das Herzogthum Geldern ab und es wurde ihm anfregeben, sich künftig bloss Karl v. Eamont zu schreiben. Unterdessen hielten es aber noch die Stände des Landes mit thin, was den Kaiser Maximilian I. vermochte, Geldern im Jahre 1494 mit Krieg zu überziehen. Herzog Albrecht zu Sachsen erschien als knisert. Feldhauptmann in Geldern, Karl v. Egmont stellte sich ihm entgegen und führte den Krieg glücklich gegen den von Venedig nad Frankreich auf andern Seiten bedrängten Kaiser. Zwei Jahre apiter schlig er sich nicht minder glücklich mit den Herzoge v. Jü-lich, aber 1499 kam des Kaisers Maximilian Sohn, Philipp, König von Castiljen, mit einem Heere nach Geldern. Mit Müle erlaugte Karl v. Ermont einen zweijährigen Waffenstillstand. Nach dem Ausgange desselben ergriff er die französische Partei, unter deren Vermittelung ein neues Abkommen getroffen wurde, bis die Könige von Frankreich, England und Schottland, die zu Schiedsrichtern erwählt waren, den Streit geschlichtet haben würden. Kaiser Maximilian starb 1519, und Karl von Spanien gelangte zum Kaiserthume. Bald nach dessen Kronung fingen die Uneinigkeiten wegen Geldern von Neuem an. Sie wnrden durch den Frieden zu Gorkum, geschlossen den 3. Oct. 1528, beseitigt, aber Karl von Egmont bereute wieder die in demselben geschlossene Abkunft; er neigte sich von Nenem auf die Seite Frankreichs und zerfiel deshalb auch mit seinen eignen Ständen. Bahl darauf starb er am 8. Juni 1538 und liegt zu Arnheim im Dom begraben, sein Herz aber ist in der Minoritenkirche beigesetzt. Mit ihm erlosohen die Prätendenten des Herzogthums Geldern aus dem Hause Ecmont. Die Länder wurden von Neuem der Gegenstand weitläuftiger Uneinigkeiten und ein Schauplatz blntiger Kriege, zu denen snäter auch noch die Gränel des Fanatismus zum Ungliick des Landes binznkamen. In ihnen fielen die Hänpter der Grafen v. Egmont und Horn auf dem Blutgerüste. Im Jahre 1555 kam Geldern an den König Philipp H. Er liese die Hanntstadt des Landes befestigen. In derselben hatto Kathorine, Karls, des letzten Egmonts, Tochter, ihr Leihgedinge. Sie starb um das Jahr 1560. Das Herzogthum blieb nun bis zu König Karls H. Tode unter spanischer Herrschaft. Dieser erfolgte im Jahre 1700, und König Friedrich I. von Preussen machte mit dem Schwerte die rechtmässigen Ansprüche, die von seinem Vorgrassältervater, dem Herzoge Wilhelm zu Cleve-Jülich und Berg, herzührten, geltend. Er nahm nun die Stadt und Festung Geldern, nebst den Aemtern Geldern, Kessel, Kriekenbek, Wachtendonk und Straalen gegen das ihm zugefallege und von Frankreigh besetzt gehaltene Forsteathum Orange an. Durch den Utrechter Frieden (geschlessen am 2. April 1713) fielen diese Lünder ganzlich an den König Friedrich Wilhelm von Prenssen und Kurtursten von Brandenium, der mit seinen fibrigen Titeln auch den eines Herzogs zu Geldern verband. Das Original des am 2, April 1713 in dieser Beziehung zu Utrecht geschlossenen Tractates mit der von dem Kalser unterm 12. Mai desselben Jahres hinzugefügten Corfirmation befindet aich in dem geheimen Calinets-Archiv zu Berlin; wir aber haben die weiteren Schicksale des Herzogthums Geldern des historischen Zusammenhanges wegen dem Artikel des Hauses Egmont hier beizufügen, nicht für überflüssig erachtet,

#### Ehden, die Herren von.

Die dem alten Aiel Rügern angehörigen v. Ehden oder Könrichen auf der Liste der ausgestorbenen Geschlechter all jener Jeter preussischen Insel. Micrilius erwähnt sie S. 480, v. Meding beachreibt ihr Wappen, III. Bd. 8. 85, v. md Siedmacher gieht es, H. Tril. S. 100, Es ist ein rodiga Schild, in dem find Kieheln auf einem rothen Aste dargestellt sind. Der Helburt zuf drei Strussiederen (weiss, roch, weiss).

#### Ehrenberg, die Herren von.

4) Ein Major v. Ehrenberg, der im R. Mespecter. Estallite der Regimentes v. Diriche zu Maillannen in Garnion stand, war aus Baden-Durlach gebirtig. — Kin Hr. v. K. ist Rittneister v. d. A. and Bratenbertz auf Prytize. Er erheitt im Jahre 1923 den Johanniterorden. — Za Meseritz lehf der Kreir-Steutseinschuer v. E., dessen statet Sohn, der Dr. med. Jahra v. K., zu Herfin ist, — 2) Der Ritter v. G. der der Vertragen der Steutseinschussen v. E., dessen statet v. der Vertragen v. G. der der Vertragen v. G. der Vertragen v.

## Ehrenburge die Herren von.

Diese adelige Familie, die grösstentheils im Jügerndorfschen und Teschenschen ansässig war, nannte und schrieb sich eigentlich Erbe

von Ehrenburg. Aus ihr war Melchior Erbe v. E., kaiserl. Rath und Kanzler des bischöflichen Hofrichteramtes zu St. Johannis in Breslau, wo er am 7. Januar 1641 gestorben ist. M. s. Henel, Silesiogr. Renov. c. 7. p. 271. Cunradi Sil. Tog. Schlesische Curiositäten, P. I. S. 614.

#### Ehrenhold, die Herren von.

Der Landsyndikus des Glogunischen Fürstendums, Joschim Keltelbütter und Sabina Röbers, die Tochter eines Professors zu Franfurt a.d. Ö., waren die Eltern des Johns Matthias Rettelbüter v. Ehrenhold, den der Kaiser im Jahre 1674 in den Ritterstand erhob, und ihn nach und nach mit Würden bekledets. Er wurde im Jahre 100 George der Bern der Sabina der Sabina der Sabina der 100 George der Sabina der Sabina der Sabina und vier Tuchter. Der eine von den ersteren, Johannes v. E., starb zu Liegnitz im Jahre 1721.

#### Ehrenkreutz, Herr von.

Ein Offizier dieses Namens diente im Jahre 1806 im Regiment Kurfürst von Hessen. Er trat als Capitain aus der Gensdarmerie, und wurde 1824 Hauptsteueramtsreadant zu Elberfeld.

## Ehrenkron, die Herren von.

Kaiser Leopold I. hatte am 6. Nov. 1689 den Philipp Ormmer, und am 26. Octbr. 1704 auch den Johann Florion Simon Ehrenkron in den Adelstand, mit dem Beinamen v. Ehrenkron, erhoben. Ein Neife des letztern starb im Jahre 1811 hochlejalurt als königt, preuss. Oberst im Invalidencopp und Ritter des Verdenschonens zu Haberschwerdt.

## Ehrenschild, die Herren von.

Kaiser Leopold erhob am 9, Juli 1885 den Gotffried Goory Joseph Klruenchilia zu Hirschberg mit allen seinen Nachkommen in den Ritterstand. Er bekleichte die Stelle eines kaisert. Hofrickters und Consuls der Skadt Hirschberg, Mill Martha Romalia v. Hayn hatte er funden Kunder ternegen ausgegangen in der Stelle der Stelle erhalbe der Stelle eines kaisert. Hofrickters und erhole der Stelle der St

## Ehrenstein, die Herren von.

Die Söhne des zu Hamburg lebenden Majors a. D. v. E. traten in preusa. Diemite. Der ältere ist Lieutenant in 2. Garde-Uhlanen-Landwehrreginent; der jinigere stand als Lieutenant in 37. Infanteriere giment, und nahm im Jahre 1833 seines Abschied, um als Adjutant in dem Militair der freien Stadt Hamburg einzutreten.

## Eich, die Herren von.

Rine sehr begüterte Familie in der Eisel, deren Stammhaus muthmasslich das Dorf Busch-Eich oder der Hof Nieder-Eich ist, Beide liegen in der Bürgermeisterei Gerolstein des Kreises Daun im Reg.-Bez, Trier. Von anderen aber wird auch Eich bei Andernach als ihr the state of the s 1306 vor. Im Jahre 1307 wurden die Brider Paul und Peter v. B. von Johann von Braunsberg, Herren zu Isenburg, und Agnes, dessen Gemahlin, mit dem Braussbergschen Antheile des Schlosses Olbrück Steinaum, mit dem Drausserigeren von 1360 einer der Schiedsrichter belehnt. Pauf v. Eich der Aeltere war 1360 einer der Schiedsrichter des kölnischen Erzbischofs Heinrich bei dem Vergleiche, welchen dieder mit dem Grafen Gerhard ven Julich schloss. Er hatte drei Söhne, Paul, Peter und Heinrich. Paul, unit dem Zunamen der Jungere, hatte eine sehr reiche Gemahlin mit Namen Lysa. Sie erkaufte im Jahre 1337 die früher gräft. Sponheimschen Dörfer Obermendig, Volkeafeld, Remebach und Trimbsch. Dieser Paul v. Eich nannte sich Herr zu Olbriick und Vogt zu Lissingen. - Im 14. Jahrhnnderte kommen die Brüder Richard und Peter v. E. vor, welche den Zehnten zu Eich bei Andernach von dem Stifte St. Castor in Coblenz gepachtet hatten. Heinrich v. B. wurde 1412 von dem Krzbischof Werner von Trier mit den Schlosse Rauschenberg auf dem Hundsrück belehnt, aber noch in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts scheint dieses ansehnliche adeige Geschlecht erloschen zu sein. Zuletzt wird Gotthard v. Eich und eine Wittwe Truda in einer Kaufsurkunde, die sie über Grundstücke bei Vallendar und Montabaur abschlossen, erwähnt. M. s. Krämer's aksdemische Beiträge, 3. Bd. Urkunden S. 250, und Eiflia illustrata, 2. Bd. 1. Abthl. S. 90 u. f.

## Eichendorff, die Freiherren von.

a. Nach einer Familientradition stammt das Geschiecht der Freigeren v. R. ursprünglich aus Baiern, wo sich urweit Passon nech geste ein Städtechen Kriebendorff befindet. Kaiser Heinrich I. der der Falle ein Städtechen Kriebendorff befindet. Kaiser Heinrich I. der der Städtechen Kriebendorff befindet haber und mas Jahr geste der Städtechen Städte der Städte der

rose, Petersdorf und die Mühle Eichendorff auf der Grenze des Lebuser und Oberbarnimschen Kreises, deren Name sich noch bis auf den heutigen Tag erhalten hat. — Um das Jahr 1353 wurde Heinrich v. E. zum Vogte des Landes Lebus bestellt. - Otto v. E. besass Pilgrin vom Jahre 1485 - 1499; sodann kam es an dessea Bruder Peter auf Petersdorf. 1542 wurde Christoph Vasall des Bisthums Lebus. Dieser hatte drei Söhne, nämlich Ersper, Sigisannad und Berchard. Von diesen hatte Caspar drei, Sigismand zwei und Burchard vier Söhne. Allen insgesammt gehorte Pilgrin, welches sie endlich an die Familie v. Burgadorff verkauften. Sie alle starben im Jahre 1630 an der Pest. Ohen genannter Burchard hinterliess einen einzigen Sohn, Hartwich Erdnunn v. E. Dieser verkaufte Zerben und ging zu seines Vaters Bruder Jacob, der durch Heirath mit einem Fräulein v. Sensiboye Deutsch-Krawarn und Kanthen in Oberschlesien erworben hatte, und k. k. Rittmeister war. Jacob starb kinderlos, and sein Besitzthum fiel an Hartwich Erdmonn, dadurch wurde er in Schlesien ansässig. Dieser wurde 1657 vom Kaiser Ferdinand in den mährischen Herrenstand erhoben, wobei er die gesetzlich bestimmte Anzahl Ahnen aufweisen musste. Kaiser Leopold I, ernannte am 31. Jan. 1676 denselben zum k. k. Rath und beleinte ihn mit der Herrschaft Sedlinitz in Mähren; am 10. März wurde er Landeshauptmann zu Troppan und zugleich mit allen seinen Nachkomusen in den Freiherrnstand erhoben. Von seinen beiden Sohnen geben die beiden Linien der Familie in Mällren und Schlesien aus. Die custere, Sedlinitz besitzende starb im letzten Decennium des vorigen Jahrhunderts aus, wodurch das Lehn au die Linie in Schlesien, welche schon im Besitze von Krawarn und mehrerer anderer war, kann. Da diese ihr aber später verloren gingen, so hat die Familie jetzt keinen Grundbesitz im preuss. Staale. Jetzt lebende Mitglieder der Familie sind: Radolph, Freiherr v. E., dessen beide Nellen, Wilhelm, k. k. Gubernialrath und Kreishauptmann zu Trient, und Joseph, konigl. preuss. Regierungstadt zu Berlin, vermäldt mit Moysia v. Larisch, mit der er zwei Solne und eine Tochter lat, und die Schwester des W. und J. v.E., Losise, Freiin v.E., Sannttund die Schwester des W. und J. v.E., Losise, Freiin v.E., Sannttund die Schwester des W. und J. v.E., Losise, Freiin v.E., Sannttund die Schwester des W. und J. v.E., Losise, Freiin v.E., Sannttund die Schwester des W. und J. v.E., Losise, Freiin v.E. liche Mitglieder bekennen sich zur katholischen Religion. Joseph, Freib v. E., ist als geistreicher Schriftsteller im Gebiete der Poesie, unter den Namen Florens, auf das rühmlichste bekannt. Das Wappenbild det Freiherren v. E. ist ein goldener Eichstamm mit auf der rechten Seite einer und auf der linken zwei Eicheln im rothen Schilde. Dasselbe Bild wiederholt sich auf dem mit einer Grafenkrone bedeckten Helme

## Eichholtz (Aichholtz), die Herren von.

Ein adeliges Geschiedt in Selderien, Acuses Nammlaus bei Lieferstein und zweit der Wahlandt der Schlachet an der Kattzlech lieferschein und zu der Schlachet der Schlachet der Schlachet der Schlachet sollen und der Kattzlech liefersche Schlachet sollen und der Schlachet schlac

genwärig das Besitzthum eines v. Obzewaki. — Die v. E. führten im goldenen Schilde einer nichen Thurm mit deri Spitzen, der mit einem halben Monde geschmicht war. Dieses Bild wiederholte sich auf dem Heline. Die Decken geblu und roll. Siehunacher giebt dieses Wappen, I. S. 51. Ein anderes steht in densselbem Wappenkulte, ses Wappen, I. S. 54. Ein anderes steht in densselbem Wappenkulte, der Auftragen in den der Spitzen der

## Eichler, die Freiherren und Herren von.

## Eichlitz, Herr von.

Ein Hauptmann a. D. v. Eichlitz ist als Einnehmer bei dem Untersteueramte zu Laskowitz bei Brieg angestellt.

## Eichmann, die Herren von.

König Friedrich I. erhob am Tago seiner Krönung, am 18. Januar 1704, den Doctor der Rochte und Landruft zu Stolpe in Ponnern, Ekendi Jonchin Kichmann, in den Adelstand. Er verlich ihm bei dieser Gelegenheit fügendes Wapper: in einem von der Rochten seine Kachten schrig durchkeinlichtenen Schilde ist in dem oberen blauen bei dieser Gelegenheit fügendes Wapper: in einem Konderne Stelenger Landen schrigt durch schrieben schiedren Stelen seine Stelen seine Stelen stelen schiedren Sterne direct schrieben schrieben dem gekrönten Helme ein sechseckiger goldener Stern dargestellt. Die dem gekrönten Helme ein sechseckiger goldener Stern dargestellt. Die Stelenhalbe bekrünzte dem Getrauften der Stelenhalbe bekrünzte Stelenhalbe schrieben schrieben schrieben der Stelenhalbe schrieben schrieben schrieben der Stelenhalben schrieben schrieben schrieben der Stelenhalben schrieben schrieben schrieben schrieben schrieben schrieben der Stelenhalben schrieben s

## Eicke, die Herren von.

Eine schlesische Familic, deren Stammhans von Sinapurs Pollwitz bei Liegnitz genannt wird. Dieser Ort heisst aber eigentlich Pohl-witz (Gross-Pohlwitz), und liegt in der Nähe von Wahlstatt. Der crste dieses Geschlechtes, welcher in der vaterländischen Geschichte vorkommt, ist Peczko v. E., der um das Jahr 1342 judez curiae des Herzoga Bolko zu Schweidnitz war. Seine Enkel und Nachkommen er-warben Pohlwitz, Dambritsch, Hulm, Schützendorf, Röppersdorf, Buckwald u. s. w. Anna Elisabeth v. E., zuerst vermäldt an den schottländischen Baron v. Londi, Commandant v. Bremen und Verden, und zum zweitenmal mit dem kaiserl. General Freiherrn Jacob v. Schleepusch, wird von Sinapius als eine sehr geistreiche Dame geschildert, die sieh zu ihrer Zeit als Schriftstellerin einen grossen Namen erworben hat. Unter den von ihr edirten Schriften nennt er unter anderu: ben aut. Unter den von im eiliten schriften nennt er unter anderur die gesättliche und häustliche Seelen-Apotheck, in allen gesittlichen und leiblichen Nödhen zu gebrauchen. Frankfurtund Leipzig 18873 und: den anmutligen Seelenerquickenden Würzgarten, oder ausertenenen Geber-buch. In neuerer Zeit war Georg Adolph v. R. auf Strien bei Winzig, königl. Justizrath und Stadtdirector zu Winzig. Dieses Dorf gehört gegenwärtig einem Herrn v. Seelstrang. — In der preuss. Armee haben zu verschiedenen Zeiten Mitglieder aus dieser Familie gedient. Noch gegenwärtig lebt zu Berlin der Generallieutenant a. D. v. E., der bis zum Jahre 1806 in dem Kürassierregiment Graf v. Henckel stand, zuletzt Generalmajor und Commandeur der 10. Cavalleriebrigade war, und 1825 als Generallieutenant mit Pension in den Ruhestand versetzt worden ist. — Im 11. Infanterieregimente steht ein Major v. E. Der erwähnte General erwarb das eiserne kreuz I. Classe. bei Brienne, und der Major das eiserne Kreuz II. Classe in der Schlacht ner arienne, und der däglor dur eiserne Kreitz II. Classe in der Schiffacht bei Leipzig. – Ein anderer Major v. E., egeenwärtig a. D., erliete es vor Avennes. – Herr v. E. auf Haltanf bei Ohlton, ist Kreispolizei-Districtscommissarius. – Das Wappen dieser Familie besteht aus ei-nem weissen Schilde. In demselben zeigt sich in grünem Schilfe ein Wasserhuln, das einen Fisch im Schnabel hält. Auf dem Helme steht dasselbe Bild; die Helmdecken sind schwarz und weiss. M. s. Ganke, S. 362. Sinap., I. S. 349 n. f., II. S. 608-610. v. Meding be-schreibt das Wappen, II. No. 218.

## Eickel, die Herren von.

Eine altadelige Familie in Westphalen und im Regierungsbezirke Düsseldorf der Rheinprovinz, die auch oft Eyekel, Ekklo und Kisho in Urkunden genannt wird. Ihr Staumhaus ist has Dorf Elect in der Grafestorft Bark. In der dissjene Kisho bejindet stille Grahatein mit dem Worten: "Alfie ligt begraben Toho von Elef, der Grahatein mit dem Worten: "Alfie ligt begraben Toho von Elef, der Heyde" — Gerburd v. Kiebel zu Grön war 1669 Justiz — mit diese Geschichten, giebt Nachrichten füber dieses Geschlecht, El. Schauselber geschichten giebt Nachrichten füber dieses Geschlecht, El. Schauselber geschichten giebt Nachrichten füber dieses Geschlecht, El. Schauselber giebt, El. Schauselber geschlechten im alberenen spanischen Schlide einen von Zu-Schauselber die Schlichten im Alberene spanischen Schlide einen von Zu-Schauselber zu Dasselbe Bild wiedenfoltes sich auf dem Helmer weichen zuselbeithörmern.

## Eickstedt, die Herren von.

Auch Eichstedt, Ecstedt, Egstedt, Eckstedt, Evcstede, Ein aus Thüringen stammendes, altes, vornehmes und angesehenes Geschlecht, von dem eine Linie in das Magdeburgische und in die Altmark überging, und sich auch später in der Uckermark verbreitete. Eine andere kam mit Albrecht dem Bär nach Brandenburg, machte sich in der Mittelmark ausässig, und gring von da zum Theil nach Pomneren über. Die dritte Lünie blieb ir Thüringer. Aus ihr sind die heutigen Vitz-Dec antie Linie dies in interrigeds. Aus int sind eine leungen vitz-tium v. Ecksich hervongesagen, die von dem Amte eines Vieedom von Efrart, welches sie lange Zeit bekleideten, den Namen Vicedom ofer Vitzlum vorgesetz lachen. Die Stammerifie des ganzen Ge-zelleichts wird mit Courad v. E., dem Sohne Beblands, Mölen Heren von Zeitrapha, erröffnet. Von den in die diesseigen Staaten gekom-men Linien besass die altmärksiche bis in die Bläffe des vorigen Jahrlandertz Bickstedt und Bamgdren. Die Ellere utsehmärksche Linic besass Eickstedt, Danme, Ziemkendorf u. s. w. in der Ucker-nurk und ist erloschen. Ihre Besitzungen kamen an einen Zweig der Pommerschen Linie, der unn die ueuere oder zweite uckermärkische Linie bildete. Auch diese ist vor Kurzem augestorben, und ihre Güter besitzt gegenwärtig der unten näher erwähnte General-Landschaftsdirector v. E.-Peterswald. Die uckermärkische Linie hatte anch die Gesammthand an den pommerschen Lehnen, aber nicht die altmärki-Sekanimanda an en polinterskin Zeinen, auch meh die stadista-sche, Bei der zweiten uskennärkischen Linit versteht sich diese Leina-verbindung von sellist, well sie mygninglich dahin gehörten. Die mit-teinärkische Linie lat ihr Stimmunt Meletsäult bei Oranienburg. 8s kam sehen zeitig im andere Hände; doch war sie noch im 16. Jahr-landierte im Bezitz, anderer Gifter in jener Landschaft. Wie man ver-landierte im Bezitz, anderer Gifter in jener Landschaft. Wie man vermuthet, ist sie mit einem Geistlichen erloschen. Die pommersche Liuie ist in diesem Angenblicke die ausgedehnterie und gehörte sehen sehr früh zum hohen Adel in Pommern, oder zu den Schlossgesessenen. Allig Julia Holfen Auer in Folimerin, over 21 uter analysis and half-ben die gesammte Hand an diese Lehue. Indessen hat man sie zu-weilen nach iltern Bestizunge genandt, und so etistirt hente eine Clempenowsche, Holtenlobzsche, Cobleuzsche nat "Antowsche Linke Jukt die Gliofer des Geschiedettes, welche in Armswalderien Kreise Lehne besassen, gehören zur Clempenowschen Linie. Ferner haben die Nachkommen des Oberhofmarschalls Hans v. E. auch die Zinne-8chen Güter am Madiiesee. Gegenwärtig ist ein Zweig des Clempenowschen Hauses in Schlesien augesessen. Die Familie besitzt erblich auf zu Zeit von dem Verstorbener Jaachim Gottlieb Priedrich V. E. auf Silberkopf an dem verstorbenen Jaachim Gottlieb Priedrich V. E. auf Silberkopf an den General-Landschaftsdirector v. E.-Peterswald übergegangen. Von der pommerschen Linie gelangte Friedrich v. E. zur Würde eines Bischofs von Camin, und sass als der 13. Bischof vom Jahre 1329 bis 1343 auf dem bischöflichen Stuhle. Er schlug die Brandenburger am Cremnier Danni, schloss den Frieden zwischen Brandenburg und Pontmern, gab der Stadt Bublitz ihre städtische Einrichtung n. s. w. Ausser den schon seit langen Zeiten besessenen Gitern Rothenclempenow, Book, Mewegen und Radikow, ferner den alten Lehnen Zarenthin, Lebbehn, Hohenholz, Glasow, erwarb sie im 16. Jahrhunderte die Güter Coblenz und Krugsdorf. Ausserdem trug die Familie schon in älterer Zeit auf dem rechten Oderufer Güter vom Abte zu Colbatz zu Lehn, nauentlich das Städtchen Wolliu. Vincenz v. E. war im 16. Jahrhunderte Kanzler und später Grosshofmeister von Pommern. Sein Sohn Hans v. E. wurde pommerscher Oberhofmarschall. - Dieselbe Wiirde erlangte Rogislav v. E. - Georg v. E., der Erbkännnerer von Pommern, Ritter des Johanniterordens, Chefpräsident der k. Regierung zn Stettin, Herr auf Rothenclempenow u. s. w., starb kinderlos. - Friedrich Wilhelm v. E. auf Coblenz und Krugsdorf, königl. Landrath, hatte zwei Söhne. Der jüngere von diesen, Friedrich Wil-helm v. E., geb. am 7. Septbr. 1704, gelangte am 2. März 1756 zur Wirde eines wirkl, geh. Staatsministers, grand maitre de la garderobe, und wurde am 28. Januar 1753 mit seinem Noffen August Ludwig Maximilian v. E., nachmals Oberhofmeister, Erbkämmerer von Pommern und Ritter des Johanniterordens, mit dem Beinamen v. Peterswald, in den Grafenstand erhoben. Der Name Peterswald kam von einem Oheim (Mutter Bruder), des ersten Grafen v. E.-P., dem hannöver-schen Oberstallmeister v. Peterswald, der den Minister zum Universalerben eingesetzt hatte, her. Der Minister starb kinderlos, und sein erwähnter Nelfe, Aug. Ludw. Max. v. E., folgte ihm im Besitz der Güter. Aber auch er starb kinderlos, und seine Besitzungen gingen vertragmissig and fed Linie über, welche jetzt in deren Bestz ist, nämlich auf Christoph Friedrich Ludwig v. E., und sodann auf dessen Sohn, Johann Georg Ephrain v. E. Den Namen Peterswald hat der König dem gegenwärtigen Besitzer von Holenholz und dessen Nachkommen zu führen bewilligt. — Georg Friedrich v. E., königl. Präsident, hinterliess drei Söhne, von denen einer Priemen erbte, der zweite erkauste Wartkow, und der dritte erhielt dnrchs Loos Tantow. - Die von dem oben erwähnten Cheforasidenten Georg v. E. besessenen Clempenower Giter fielen an den ebenfalls schon erwähnten Generaldirector der pommerschen Landschaft und Oberlandesgerichtsrath, auch Ritter des rothen Adlerordens mit Eichenlaub II. Classe, v. E.-Peterswald. - In Schlesien besitzen gegenwärtig die vier Söhne des auch schon erwijhnten Josehim Gottlieb Friedrich die Güter Silberkopf, Slerikan und Cornitz. - Ein Bruder desselben, C. A. L. v. E., ist königlpreuss. Major in der Adjutantur und Ritter des eisernen Kreuzes. Von demselben ist im Frühjahre 1836 eine Urkundensammlung zur Geschichte des Geschlechtes Derer v. E., welche vorzüglich auch die Marken und Pommern und die darin angesessenen Familien betrifft, angekündigt worden. - Das ursprünglich v. Eickstedtsche Wappen der pommerschen Linie sind die Schraplanschen schwarzen Balken im goldenen Felde; von diesen ist der obere mit zwei, der untere mit einer goldenen Rose belegt. Auf dem Helme steht auf einem abgehauenen Eichstamme mit grunen Eichenblättern ein gruner, mit einem goldenen Halsbande gezierter Papagei, der einen goldenen Ring im Schnabel trägt. – Die altmärksche und erste uckermärksche Linie führten ein anderes Wappen, nämlich drei Schwerter im blanen Felde - Das erloschene Geschlecht der Grafen v. R.-P. führte ein spitz zulaufendes quadrirtes Schild mit einem Herzschilde. Das 1. nnd 4-Quartier zeigte im rothen Felde einen weissen Balken, auf dem ein

Kierkop' dargweigli isig 'das 2, und 3. bkuo Cantrier enthielt die güidenen Känunerreichliese in Bezielung auf die Erhäimnerreichlies Das Herzeichig etw. Erhäimnerreichliese Das Herzeichig der Erhäimnerreichliese Das Herzeichig der Schliesen der Schliesen Ausgehölder, die wir oben ausgeführt laben, dieser mindte den Pasten Ausgehölder, die wir den Schliesen der Schließen der Sc

#### Einem, Herr von.

Aus dieser Eramilie war A. G. A. v. Kinem, Rathmann und Stadt-Secretair zu Werhen im Regierungs-Bezirke Magdeburg, der im Jahre 1833 gestorben ist.

#### Einsiedel, die Grasen und Herren von.

Die Katstelung dieser urstem Enmilie wird auf zweifsche Weise Angegeden. Der einen Augule nach sollten ist eau der Schweiz nach Sachiera gekommen soin, wo sie unter der Altei Kinsiedel Gitter bessen; nach der andern sind sie behautete Urprungs. Kine alto Pikundo neunt den Stammunter des Geschiedten Meyinrad, der um Germann der Stammunter des Geschiedten Meyinrad, der um die Stenden der Stammunter des Geschiedten Meyinrad, der um der Stenden der Stammunter des Geschiedten Meyinrad, der um des Stammunter Stammunter und der Stammunter der Stammunter und der Stammunter dem Grunden v. E. der der stammunter der Stammunt

Adelslexikon gehört diese Familie in zweifacher Hinzicht. Rrstens durch einen bedeutenden Grundbesitz in der preuss. Ober- und Niederlausitz, wo Georg, Graf v. E., Körigl. aächsischer wirkl. Geheimer-Rath und Kammerherr, die Standesherrschaft Seidenberg und Reibersdorf, zum Reg.-Bez. Liegnitz gehörig, und Dettlew, Graf v. E., ehemaliger sächsischer Cabinetsminister, die Herrschaft Mückenburg mit bedeutenden Eisenwerken im Reg.-Rez. Merseburg der Provinz Sachsen besitzt. Auch ist Graf Karl v. E. königl, sachs, wirkl, Geheimer-Rath auf Wolkenburg, Domherr und Cantor zu Naamburg und Senior und Castos des Collegiatstiftes zu Zeltz. Heinrich, Graf v. E., besitzt das Gut Diehsa bei Rothenburg im Reg.-Bez, Liegnitz. Zweitens haben mehrere Mitglieder dieser Familie im prenss, Civil- und Militairdienste gestanden. Namentlich Gottfried Emanuel, Gr. v. E., aus dem Hause Vatterode, der am 14. Octor. 1745 als prenss. Generallientenant, Rit-ter des schwarzen Adlerordens und Chef der Leibgrenadiengarde starb. - Adolph, Graf v. E., aus dem Hause Wolkenburg, starb als preuss. Oberst am 20. Juli 1821 zu Lützen, und Ferdinand, Graf v. E., als königl. preuss. Berghanptmann und Domherr zu Havelberg, am 23. Juni 1833 zu Brieg in Schlesien. Beide waren Brüder der oben erwähnten beiden Grafen Karl und Dettlew. Eine Schwester von ihnen. die Grafin Johanna Auguste, ist mit dem Grafen August Ferdinand v. Häseler, k. pr. Kammerherrn und Standeskerrn der Herrschaft Lenthen. vermählt. Das ursprüngliche v. Einsiedelsche Wappen führt im goldenen Felde einen Mann in Einsiedlertracht, welcher in der rechten Hand und auf der Schulter einen Stab mit einem Rechen, in der linken aber und auf eer schumet einen stab mit einem teelenle, in der Iniken aber einem Haumer, von dem ein Rosenkrauz herablängt, träft. Dasselb Bild wiedenholt sich auf dem Heine. Allgem. Handbuch, I. S. 543.— 545. Beckmann's Andatsche Historie, VII. S. 211. Gauble, I. S. 354. bis 369. Uechtritz, Geschichte, I. 7bl. 7. u. 28. Tal. 474. König I. No. 169. Siebunscher giebt das Wappen, I. S. 553. v. Meding beschreibt es I. No. 207.

#### Eisenmeyer, die Herren von.

#### Eisenreich, die Herren von.

Zu den vornehmsten und ältesten Patrizier-Geschlechtern der Stadt Breslau, die zum schlesischen Adel gezählt wurden, gehörten die von

Eisenreich. Es hat sich aus dieser Familie namentlich Conrad's v. E .. Rathsherrn zu Breslau, und Katharina v. Poppelau Sohn, Lucas v. E., geboren zu Breslau im Jahre 1430, eben sowohl durch die dem Vaterlande geleisteten Dienste, als durch grosses Talent und richtige Anwendung desseiben, bekannt gemacht. Er wurde zu verschie denen Malen hinter einander zum Haupte der Stadt Breslau gewählt, und verwaltete das Amt eines Landeshauptmanns des Fürstenthums Breslau in den schwierigsten Zeiten zu grosser Zufriedenheit des Landes. Im Jahre 1466 führte er dem Könige Matthias in Ungarn 1800 Reiter gegen Georg Podiebrad, König in Böhmen, zu Hülfe, und erschien unerwartet zu Olmütz höchst willkommen mit seiner Reiterschar, König Kasimir von Polen gab ihm einen deutlichen Beweis seiner Achtung, indem er ihn in demselben Jahre noch als Zeuge beim Friedensachlusse mit dem Grossmeister des deutschen Ordens nach Thorn berief. Dieser merkwijrdige Mann starb am 6. Mai 1506 zu Breskan. Sein Epitaphium findet man in der Elisabethkirche daseibst. Er soll, als einen interessanten Beitrag zur Geschichte seiner Zeit, ein Tagebuch unter dem Titel: Diarium de sui temporis rebus potissimum a se yestis, hinterlassen haben. (M. s. Hancke's Siles. Indigen. Erud. C. 53) Conradi Siles. Tog., Krausen's Vergnügungen müssiger Stunden, P. XIV. pag. 180, und Schlenische Curiosität. II. S. 610.

## Eisenschmidt, Herr von.

Elio Offizier dieses Namens, Erreit v. Kiemedmidt, kindt 1806, da Premierliesennat im Hausermeginnet Prinz Rigen v. Wirtenberg, Er zeichnete sich in dem Feldzage 1808 und 1807 in Seltseien bet mehreren Gelegnehieten als Frinter von Strictionmandos vor Neisse und Cosel sus, nachdem er sich schon in der polinischen Campagne in einem Gefetzte bei Solievolt den Verlüsstrüchen erwarbeit dem Graufberigerechte in der Nicht von Gelegnehmen der Verlüsstrügen der Verl

#### Eitner, die Freiherren von.

Ein vornehmes, im vorigen Jahrhunderte blübendes freibertliches Geschiedt in Schlesiön. Schom fößen au 20, Novir- staht zu Neises Matthiav v. Kitner, bei St. Jolf, zu Breslau Canonicus nad zu Neises Matthiav v. Kitner, bei St. Jolf, zu Breslau Canonicus den Johann Joseph Ignaz Erh. v. E. war 1720 Canonicus des hohen Dempetter zu Breisen, umd hechtfrüstheidblicher General-Vicariate-Amtswesson. Dieses alle Geschiedt führte im rothen Schlide einen edwarden der Schlieben der Sc

#### Elbel, die Herren von.

Dieses längst ausgegangene Geschlecht gehörte zur alten schlesischen Ritterschaft. Die Hauptlinie dieser adeligen Familie schrieb sich 

#### Elditten (Elditt), die Herren von-

Ein acht alten stiftefäligen Geschlecht im Halbertsützlichen. Krit Andery s. Editien wurde 1218 in den folkannierenden aufgenannen und als Contliur von Werben designirt. Noch bis zur Aufledung des hehen Domstifts zu Halbertsützl waren Mitgheder dieser Familier in der Reihe der Prälaten und Domherren. Der letzte Subsenior des Stiften and einer der Beteit waren am dieser Zemitie. Noch in neuente Zeit kommt dieselbe unter dem im Regierungsbezirte Königaberg ansäugen Adel vor. Seidenscher giebt 1. Supplem 3. Ihr Wappen, 5. Int. 4. Abscho. S. 347, auch findtheit Kochrichten durüter im 5. Int. 4. Abscho. S. 347, auch findtheit Kochrichten durüter im 5. Int. 4. Abscho. S. 347, auch findtheit Kochrichten der Schilde einen Bauustamn, auf welchem zwei Eleitern der Kriffen sätzen. Ein dritter solcher Vogel wiest sich nuter dem Baunstam auf einem sichelförungen Aste. Auf dem Helme steht ein vierter schwarzer Vogel zwischen einem goldenen Adherdung.

## Eller, die Herren von.

Kin altes vorrelmen, jetzt erloschenes Geschlecht in Westphalen und am Niedertein, welches die Warde eines Landdrosten der Grafschaft Ravensberg, und in jener Landschaft und im Finnstentune Minden ansehnliche Geiter, namenfühlt Lobach, Rustelloft in z. w.
General, Ollenster über zwei Reginsenter, Genverneur von Minden und
Sparenberg u. s. w., ein Mann, der sied als Soldat wie als Stantskenuter, das volle Vertrauen des grossen Kurfürsten erworben latte,
er statu im Angust 1600 z. Pyrnont. Mit seiner Genminh Jahran er
Einer seiner Enkel war 1860 Drost, en Bernut im Frinstentunse Otafriesland, ein anderer aler Mögr im Reginnette von Higken zur Allein und statu 1813. Der Name von Eiler leit fort durch die Erkalven
has, welche Se Majettal, dar jetzt regiervalte Körig, dem Mojet ans,
welche Se Majettal, dar jetzt regiervalte Körig, dem Mojet und
happen der erloschenen Droste von Ellege zu, führen. — In Glis hülinte
happen der erloschenen Droste von Elleg zu, führen. — In Glis hülinte
eine Partizierfamilie v. Eller, ein mach is Spinneter ein mit dem vor-

erwähnten Geschiechte gleiches Wappen führte; nämlich ein aus sechs blauen Speichen gelormtes Rad im goldenen Schilde. Dieses Bild wiederholte sich zwischen einem blau nad goldenen Allerflage auf dem Helme. Siehmacher, II. Bd. S. 119 und V. Bd. S. 302.

## Ellerts, die Herren von.

Ans dieser Familie ist der Justitiarius und Ober-Bergrath beim Ober-Bergamte zu Dortmund, und ein Fräulein Sophie v. E. ist gegenwärtig Canonissin im Stifte Gesecke.

## Ellgoth, die Herren von.

Der einzige Beleinum dieses Numens, der uns bekannt geworfen, ist Johannes v. Bilgud aus Solleien, der sich nach einem der in dieser Previnz Biegenden Oerter Ellgut genannt laben soll, wie Hancke (de Sti. Indigen. Brudit. C. 29) erzählt. Er starb am 24. Aug. 1547 zu Cracu als Doctor Schloskiens und Bomiterz. Auch führt die alle, noch gegenwärtig in Schlessen bisliende Familie v. Skal den Beinsmen v. Gross-Ellguth.

#### Ellrichshausen, die Freiherren und Herren von.

Dies abelige Familie wird anch Efrichtmasen, Efrickhansen, Kritichhansen, Kritigalnamen und Efrichaum gewäridene. Sie stannet am Franken, und eine Linie ist selon seit langer Zeit in den Freikernstanderleben vorden. Zwei Ritter aus diesen Hause sind zu holen werden im deutschen Orden gelangt, näutich Courad v. E. war Compan des Hochneisters Michael von Stemberg. In Jahre 1449 wurde er Comfunr zu Ragnit, 1437 Gross-Comfunr zu Marienhurg, am 21. April 1441 later Hoduneister des deutschen Ordens. Ihm Jolge sein Brüder-Ludning v. E. ab der 28ste Hochneister. Bei dem im Bayrentschen gemönnerinnen Registenet Graf. "Lauestien stand ein Frentschein gemönnerinnen Registenet Graf. "Lauestien stand ein gestellt der Schallen der Schallen und den der Schallen und der Schall

## Ellrodt, die Herren von.

Von dieser preussischen Familie sind Linien in den Freihermund Graffentand erholen, aber mit den Ertfobenen oder ihren Söhnen wieder erloudens. Ein Hauptmann v. R. war Adjutant bei dem Genafflientenant v. Seidert, Inspecten der Werbunge im Reich (der 1810 gestorhen ist), und lebte noch um das Jahr 1830 a. D. zu Frankfurt a. M. — Ein his zum Jahre 1806 im Regimente v. Schöning zu Königsberg stehender jüngerer Bruder desselben trat 1820 als Capitaln der Genaffliener aus dem achten Dienst.

#### Elmendorf, die Freiherren und Herren von.

Die Ritter v. Elmendorf gelöten zum ältesten Adel Westphalens, namentlich ist das Stift Münster ihre Heimath. Mit dem Orden zogen

sie nach Kurland, wo sie ansehnliche Güter erworben laben. C. A. Freiherr v. E. war 1806 Domherr zu Paderhorn, E. Freiherr v. E. aber Domherr zu Hildesheim. In Höxter in Westphalen lebt gegenwärtig eine Familie von Elmenhorst.

## Elmenreich, Herr von.

Ein Capitain v. Elmenreich kam im Jahre 1815 aus schwedischen Diensten in preussische und stand bei der sten Invaliden-Compagnie zu Wolgast.

## Elsanowsky, Herr von.

Rin Edelmann dieses Namens hat lange Jahre hindurch bei der Invaliden-Compagnie v. Tresko wegestenden; meh der Auflösung deraelten im Jahre 1807 wurde er zur ?ten Provinzial-Invaliden-Compagnie versetzt und in einem hohen Alter ist er im Jahre 1827 ale Prunier-Lieutenaak verstorben.

#### Elsner, die Herren von.

Eine achlenische Familie, welche seit dem Jahre 162 in dieser Provinz und nuneutlich im Brendauherden, aumzein geit. Zeerst werden aus ihr Josebien v. B. und dessen Sohn, Josebien (2007), auch den Schreiben v. B. und dessen Sohn, Josebien Willer und Freut Fernicusel. Sie wurden am Z. Per Schwe, Josebien Federa und Freut den Dichmischen Adektand erhoben. Von lieren Nachklommen aust zwei der Wirde eines preussieden. Generaflietenhaum gleingt, namestlich der Chief des Regiments Genadramen und Ritter des rothen Adletten Commandant der Festung Wittenderg und statt zu miere war zuletzt Commandant der Festung Wittenderg und statt zu miere war zuletzt Commandant der Festung Wittenderg und statt zu miere war zuletzt Gommandant der Festung Wittenderg und statt zu miere war zuletzt Gommandant der Festung Wittenderg und der Solm des am 11. April 1831 verstorbenenen Rittensätzer und Landesätzeten, Friedrich Ludeig Jondian v. E., beitzt in der Gegenwart das Gut Zieserwitz bei Nomört heit Gelegen und Better der Schweiter und 1812 der Schweiter und der Sch

## Elssnitz, die Herren von.

Ein sehr elten, abeligan Geschlecht in Schlesien, welches nicht mit der abschäulen Familie von der Gebeitet zu verzeulende int. In der Gegenwart kommt dieser Name nicht mehr bei uns vor, und die Familie acheiten aben vor längeer Zeit erloschen zur sein. Auch von litrer Geschichte aben vor Reingertz Zeit erloschen zur sein. Auch von litrer Geschichte nafen dirtum Desiglumme in Schlesien halen wir keine Nachrichten auf ell ihren Desiglume in Schlesien halen wir das Wappen, übereinstimmend mit der Zeichnung in Siehmachers II.

Thi. S. 47. Sie führten im schwarzen Schilde eine goldene, vom rechten obern Winkel (des Anschuners) zur linken untern Seite gezogene Strasso, daninuen drei schwarze Kugen oder Bätle. Auf den Heine zwei Adterflügel, der vordere gelb, der hintere schwarz. Die Decken gelb und schwarz.

# Elster, die Herren von.

Aus dieses adelignes, aus Sachsen und namentlich der Lautiz nakammenden Familie war der Obrist in Klürassier-Regimente v. Manstein), zudetzt von Holzendorf, v. Blater. Ein Elstermann v. E. ist genewatigt Major und Chef der Gamison-Compenie des 12. Infance-Regiments. Das Wappen der Familie von Elster zeigt im Blanet Regiments. Das Wappen der Familie von Elster zeigt im Blanet wir der Steinde cenn ein der Steinde schaffen der S

#### Elstermann, die Herren von.

Eine schlesische Familie, aus welcher Theodor Karl v. Elsterman im Jahre 1806 Landrath des Kreises Neustadt war, und in Gross-Glogan lebte. Sein Bruder stand als Capitain beim 3. Musquetier-Batailion des Regiments v. Steinwehr.

## Eltz, die Grafen, Freiherren und Herren von.

Das alte berühmte, noch gegenwärtig in einer gräflichen und freiherrlichen Linie blühende Geschlecht Eltz gehört in Beziehung auf seine fräheren Besitzungen dem prenss. Staate und namentlich der Kifel, also der Rheinprovinz, an. Ohne dass wir uns in das Dunkel der Vurzeit verlieren wollen, in welches der Ursprang dieser Familie ge-höllt ist, erwähnen wir hier nur, dass schon im Jahre 690 ein Ritter Beberhardus zu Kltz unter den Patiziern der alten Statt Trier vorkommt, obgleich Humbracht den Stammbaum derselben erst mit Georg v. E., der um das Jahr 938 gelebt haben soll, anfängt. Doch sind keine Urkunden bekannt, die diese Angabe nachweisen, dagegen ist festgestollt, dass Rudolph v. E., der im Jahre 1160 lebte, den Namen Eltz von dem gleichbehannten Schlosse unweit Münster, in dem Mainfelde belegen, annahm. Doch melden die Turnierbücher, dass auf den Turnieren zu Rothenburg in den Jahren 942 und 946, und zu Augsburg im Jahre 1080, Ritter aus diesem Hanse zugelassen worden. Auch erschienen sie auf den Turnieren zu Zürich 1165, zu Cöln 1179, zu Worms 1209, zu Würzburg 1235, zn Ingelheim 1237, zu Darmstadt 1403, zu Würzburg 1479 und zu Mainz 1481. Namentlich kommen im 13. Jahrhundert in Urkunden Johann und Wilhelm v. B. um das Jahr 1203, Johann 1210 vor. Die beiden Brüder Johann und Peter, 1210 bis 1223; Gottfried, 1229; Herrmann, 1246; Dietrich und seine Briider Elias und 14 ilhelm, 1264 und 1268; Kerl, 1275, und Wilhelm, 1275. — Das Schloss Eltz war eine unmittelbare Ganerbschaft des heil. römischen Reichs, von der alle Gauerben ritterlichen Geschlechtes den Namen angenommen hatten. Es hörte aber im 11. Jahrhun126 Eltz.

derte der Reichslehnverband des Schlosses Eltz auf, und es wurde ein Lehn des Erzstiltes Trier, daher die v. E. aus früheren Reichsvasallen Lehnsleute von Trier wurden. - Werner Brender, Herr zu Eltz, übertrug im J. 1311 seinem Sohne Peter die Vogtei zu Rübenach, daher die noch heute bestehenden Linien der Grafen und Edlen Herren Eltz zu Eltz, und die der Freiherren Eltz zu Rübenach entstanden. Die letztere Linie erhielt im Jahre 1312 von dem Grafen Ruprecht von Firneburg die zur Vogtei Rübenach gehörigen Güter, und im Jahre 15ti3 wurde diese Liuie von Nenem von den Herzögen von Luxemburg mit Rübenach und Bissholder beleimt, - Ausser dem genannten Peter v. K. kamen im 14. Jahrhunderte vor: Dietrich v. E., 1331 - 1336, Langlet, 1336 - 1337. Die Brüder Richard und Heinrich, 1336. Johann, Burggraf zu Baldeneck, oder Ralduin v. E., nach dem Erzbischof Balduin so genannt, der dieses Schloss in einer Fehde gegen die v. Elz, v. Ehrenberg, v. Schöneck und v. Waldeck, dem alten Schlosse Elz gegeniiber gebant hatte, 1337-1356. Dessen Gemalitin, Anna, 1337-1341. Friedrich, Johanns Brnder, 1337-1346. Johann und sein Neffe Wilhelm. Peter, genannt v. Isenburg, und sein Bruder, Peter, genannt v. Ur, und Johann, sein Bruder. — Dietrich, Herr zu Eltze, wurde 1401 von dem römischen Könige Ruprecht, als Pfalzgrafen bei Rhein, mit den Lehnen belehnt, welche durch den Tod Winands v. Waldeck dem Platzgrafen heimgefallen waren, und 1476 fielen auch durch Erbschaft diesem Hause viele Güter zu, die früher den Brohls, Monreals und Einenbergs gehört hatten, und im Jahre 1526 erbte Ulrichs, Herrn zu Burg Brohl, Sohn, Philipp v. E., von seiner Mntter, Elisabeth v. Pyrmont, und deren Bridern die grossen Besitzungen des Hauses Pyrmont und die Herrschaft Ehrenberg. Seine Söhne fügten ihrem väterlichen Namen den des Geschlechtes von Pyrmont, eben so wie das Wappen desselben bei. Der Sohn Johann's IL v. E. und seiner Gemahlin, Katharina Vallot von Passenheim, Jo-ham III., vermählte sich mit Margaretha v. Helmstadt, und dessen Sohn, Johann V., mit Maria v. Breitbach. Aus dieser letztern Ehe war Johann Jacob, der im Jahre 1581 als Kurfürst von Trier starb. Die Enkel seines Bruders Georg wurden die Stifter der Linien Eltz-Oetingen und Eltz-Kemperich, und seine Vettern Johann Friedrich und Johann Philipp stifteten zwei andere Linien, die der Elz Bliescastell und die der Eltz Waibling. Endlich entstand durch Johann Adolph, Herrn zu Eltz, einen Sohn Friedrichs v. E. auf Bliescastell, die Lime Eltz-Rodendorf, nachdem ihm die Herrschaft Rodendorf durch seine Gemaldin, Katharine v. Brandscheit, im J. 1563 zugefallen war. Diese Linie erlosch aber schon wieder mit seinem Enkel, Friedrich Ernst, im Mannsstamme, im weiblichen aber erst im J. 1805 mit Maria Theresia v. E. Rodendorf, Witwe des Freiherra Schenck v. Schmidtburg. -Es bestand auch eine evangelische Linie von Eltz, die brannschweig-sche gennant, deren Gründer Philipp Samson v. B. war, sie ist aber im J. 1728 mit Philipp Adam v. E., kurbraunschweigschem Geheimen Rathe, dem Enkel des Stifters, wieder erloschen. - Im Jahre 1732 gelangte wieder ein Zweig der Eltz zur erzbischöflichen Würde und zum kurfürstlichen Throne, nämlich Philipp Karl v. E., ein Sohn des Johann Anton v. E. und der Anna Maria Antonic Schenck v. Schmiedtburg, der Kurfiirst von Mainz wurde, und 1743 starb. - Sein jüngerer Bruder, Karl Anton Ernst, worde am 4. Novbr. 1733 von Kaiser Karl VII. in den Reichsgrafenstand erhoben. Bald darauf wurde mittelst eines kniserl. Diploms den Reichsgrafen v. Eltz gestattet, das Wappen und den Namen der Faust v. Stromherg mit dem ihrigen zu vereinigen, dem Anselm Kasimir Franz, ein Solm des ersten Grafen v. E., hatte sich unt der Eribtochter des Freiherm Friedrich Dietricht Eltz. 127

Joseph Fanst von Stromberg vermählt. Der Enkel desselben. Hugo Philipp Karl, erwarb die Herrschaft Vukovar in Ungarn, und sein vollständiger Titel war: Hago Philipp Karl, des heil. romischen Reichs und des Königreichs Ungarn Graf und Edler Herr zu Eltz, genannt Fanst v. Stromberg, Graf und Herr zu Vukovar, Erbherr zu Trapp-stadt, Vendersheim, Römelsheim und Leyen, Herr zu Burggrafeurodo und Wierschleim, Pfandlerr zu Schmidtburg, kaisert, wirkl. Gelteimer Rath, Commandenr des kaiserl. St. Josephsordens, kurmainzischer wirkl. Geheimer Rath und Oberstallmeister. Oberantmann zu Ober-Latastein und Gerresheim, kurtrierscher wirkl. Geheimer Rath, Erhmarschall und Oberamtmann zu Mayen, Monreal und Kaysersesch. Er verlor durch die franz. Revolution einen grossen Theil seiner Aemter, Würden und Einküufte in den Rheinlanden. — Noch erwähnen wir der Antonia Murie, Gräfin v. Eltz, welche am 13. Septftr. 1756 zur Aebtissin und Reichsfürstin zu Münster-Bilsen gewählt wurde. Die grütliche Linie nanute sich gewöhnlich Eltz-Kempenich, nach der Herrachaft Kempenich, welche Anton, der jüngere Sohn Georgs, im Jahre 1581 plandweise erhalten hatte. Er war es auck, der seinem Ge-schlechte die Erbnarschallswürde des Erzstiftes Trier erwarb. — Nach den Stürmen des Krieges hat die gräfliche Linie zu Vukovar in Un-garn ihren Wohnsitz ausgeschlägen. Der Senior des Hauses ist ge-genwärtig Graf Emuerich Joseph Philipp Johann "Nepomuk", geh. die 22. März 1765 zu Mainz, des Königreichs Ungara Magnat, Graf und Herr zu Vukovar, k. k. Geheimer Rath und Obergespan des Sirmier Comitats, auch Mitglied der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Wien. Er war früher kaiserl, Reichs-Hofrath, dann ausserordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister am kursächsischen Hofe, ausserordentlicher Botschafter am königl, spanischen Hofe, und 1816 ausserordentlicher Botschafter und Begleiter der Erzherzogin Leopoldine, damaliger Kronprinzessin von Portugal und Brasilien, Er war mit Marie Henrictie, Tochter des k. k. Staats- und Conferenz-Ministers, Fürsten Franz Gundaccar v. Colloredo-Mansfeld, und nach desen Tode, der im J. 1814 erfolgte, ist er 1821 mit Marie, Gräfin Samo-gyi von Medgyes, vermählt. Es lebt nur ein Sohn, Franz Scraphin Johann Nepomuk, aus der zweiten Elie, aber ans der ersten drei Tochter, von denen Isabelle Sophie mit dem Fürsten Karl v. Thurn und Taxis, k. k. wirklichem kämmerer und königl. wintembergischem Obristen, and Aaroline Luise mit dem Gralen Heinrich Choteck v. Chotkowa nud Wognin vermählt ist. - Von seinen Geschwistern ist: Antonie, Stifsdame zu Münster-Bilsen; Clemens, Domherr zu Trier-Speyer und des Ritterstifts St. Alban; Karoline, lebt unvermählt: Jacob, Graf und Herr zu Eltz, Burggröfenrode und Trappstadt, k, k. wirkl. Kömmerer; Francisca, Stiftsdame im herz. sav. Damenstifte; Lothur, Domherr zu Mainz und Trier, und August, k. k. Kömmerer, Generalmajor und Stadtcommandant zu Verona, vermählt mit Rosina. Freiin von Brentano (aus dieser Ehe ist ein Sohn vorhanden), und endlich Franz, k. k. Kämmerer, Obrist im Regimente Graf Ignaz Hardegg Kiirassier No. 8. und Adjutant bei dem Erzherzoge Karl. Er ist mit Antonia, Grafin v. Lodron, vermählt. -- Der oben erwähnte Jacob ist mit Maria Anna, Freifräulein v. Wambold zu Umstadt, vermählt. Aus dieser Ehe leben zwei Söhne and zwei Töchter, von denen Sophia Elconore Walburge Thekla mit dem Erbgrafen Erwin Damian v. Schönborn-Wiesentheid vermählt ist. - Schliesslich bemerken wir noch neben der Wappen-Beschreibung den Umstand, dass diesem gräflichen Geschlechte eigenthumlich ist, die Mitglieder der Familie, deren Väter noch leben, Sohne zu Eltz, die, deren Väter aber todt sind, selbst wenn sie noch nicht volljährig sind, Herren zu Eltz zu

nennen. - Das ursprüngliche Wappen der Familie ist ein Löwe im rothen Schilde und auf dem Helme, jedoch führt eine Linie einen gol-denen, die andere einen silbernen Löwen, und oft bezeichnete man sie durch den Unterschied dieses Wappenbildes. Eine dritte Linie führte zwar, wie die erste, einen goldenen Löwen im rothen Schilde, aber auf dem Helme zwei Büffelhörner statt der beiden rothen Flügel. Bei Siebmacher, I. S. 123 ist das Schild getheilt; die untere Hälfte ist weiss, und in der oberen rothen steht der Löwe verkürzt nach der linken Seite gewendet. Das gräflich v. Eltzische Wappen ist ein fünffach getheiltes oder ein geviertetes mit einem in der untersten Reihe eingeschobenen Felde versehenes Schild. Ausserdem hat dasselbe ein Herzschild, in dem der wachsende silberne Löwe dargestellt ist. Im 1sten und 5ten goldenen Felde sind zwei rothe Balken mit einem zweikopfigen Adler und darüber schwebender Kaiserkrone angebracht. Im 2ten und 3ten schwarzen Felde zeigen sich zwei silberne Balken, silbernen Greifen belegt. Das 4te oder eingeschobene mittlere Feld der untersten Reihe ist das Schach aus dem Faust-Strombergschen Wappen und zwar zwei Reihen, jede von fünf Steinen weiss und roth, und der Stern ohne Tinctur. Das Schild ist von vier Helmen bedeckt. Der mittlere zur Rechten trägt den Eltzischen rothen platten Hut von Hermelin, mit aufwachsendem, links gekehrten Löwen zwischen goldenen Adlerflügeln. Der andere mittlere Helm links ist der Faust-Strombergsche (m. s. d. Art.). Von den beiden äussern Helmen trägt der rechte den Reichsadter, der linke den Greif. Die Heludecken Silber und rotb. M. s. anch Ge. Helwich (eccles. metrop. Mogunt. Vicarii) unn root, m. anien eer Ferenan (eerses mesone Moguell, Freath) Genealogia, 1. d., direide Instruct, et explicated autoria geneal cont. Instruction of the control of the co

## Elverfeld, die Freiherren und Herren von.

Rin altes westphälisches vornehmes Geschlecht, welches häufig in der Geschichte des Landes vorkommt, und namentlich in der Grafschaft Mark noch gegenwärtig ansässig und verbreitet ist. Auch hatte nich eine Linie nach Niedersachsen gewendet. Derselben gehörte der gelehrte Jonns v. E. an, der am Ende des 16. Jahrhunderts lebte und ein Werk über den holsteinschen Adel in lateinischen Versen schrieb. Dasselbe erschien im Jahre 1592 zu Hamburg, und ist gegenwärtig ausgerst selten. Ein Freiherr Wilhelm v. E. war bis zum Jahre 1806 Landrath des Unterwaldschen oder Paderbornschen Kreises und Domcapitular zu Paderborn, Münster und Hildesheim. August Friedrich v. E. war Dom - Scholaster zu Paderborn und Dom - Capitular zu Münater und Hildesheim. Mehrere andere Mitglieder dieser freiherrlichen Familie waren ebenfalls in diesen Domstiftern. In der Gegenwart ist der Freiherr v. E. zu Villigst erster Assessor bei der vereinigten Generalaynode. Eine Linie dieser Familie führt den Beinamen Werries. namentlich ist der Freiherr Maximilian Friedrich, Freiherr v. E. - Worries zu Münster, seit 1824 königl. preuss. Kaminerlierr, und der im Jahre 1803 zum Kaminerherrn ernaunte Friedr. Clemens v. Elverfeld-Beverförde-Werries starb 1834. v. Steinen in seiner westphälischen Geschichte giebt I. Tab. 5. und III. S. 1506 Nachrichten über dieses Ge-schlecht. Siebmacher giebt I. S. 191 das Wappen derselben, und Herr v. Meding beschreibt es H. S. 324. Es ist ein goldnes Schild von eill rothen Querbalken durchzogen, oder eilfmal roth getheilt (eilf Felder, Elverfeld), und auf dem gekrönten Turnierhelme einen roth gekleidoten Mann ohne Arne, dessen rothe Mütze mit drei schwarzen Federngeziert ist, zwischen zwei roth und goldenen Büffelbörnern.

## Elverich, die Herren von.

Herrmann v. Elverich, genannt Häss, war 1656 Gehelmer Regierungs- und Amts-Kammerrath im Fürstenthume Cleve. M. z. histor, polit, geogr. statist. milit. Beitr., die königl. preuss. Staaten betreffend, 2ter Theil, 1ster Band S. 72.

## Embst, die Herren von.

Dieses adelige Geschlecht wird auch v. Emby und Emp geschriebei und gehört dem Canton Altmild in Franke an "w es e beleutende Güter bestirt. Die letzte Achteisin des im Jaine 1897 aufgetende Güter bestirt. Die letzte Achteisin des im Jaine 1897 aufgetende Güter bestirt. Die letzte Achteisin des im Jaine 1897 aufgeregeltung der Schliebe den Geschlecht der Güter der Schliebe den Hals einer weissen Ganz. Dasselbe Bild wiederfold sich auf den Heltens. M. s. Riebmacher, J. S. 1909.

#### Emerich, die Herren von.

Von dieser adeligen Familie ist ein Zweig eegenwärtig in Schlesien ansässig. — Sie führt im oben schwarzen, unten blau und gelden geschachteten Schilde ein silbernes Meerfräulein, das sich auf dem gekronten Helme zwischen zwei Allerflügeln wiederholt. Ein Lieutelant v. Emerich steht im Gardebussenregiement in Potsdam.

#### Empich, die Herren von.

Der König Friedrich Wilhelm II. ertheilte unter dem 3. Januar 1798 dem einem necklenburgeben Domnienenthe, konf Friedrich Em-Fich, der unter dem eichsischen Reichsvienrist und 1. July 1879 geabeit worden war, ein Annerhenfungsählichen. Er kaufte sich eine Geabet worden war, ein Annerhenfungsählichen. Er kaufte sich den diesseitigen Staaten an, doch ist mit seinem Tode diese neue Fabillie wieder erfonden.

#### Ende, die Freiherren und Herren von.

Diese altadelige Familie gebärt jetzt dem Könlgreiche Sochweiz, an, sher ihren Urzprung und litt Herkommen nahm sein der Schweiz, wo das Stammeldiese Endt oder Eme in der Niho der zum Thurgau derbringen dasele St. Gallen liedt, "Nach der Zernstrung desselben auf dem Schlosse Grimmenstein, in einem Thurgan sei ihre Wohning auf dem Schlosse Grimmenstein, in einem Thurgan sein der Schlosse Grimmenstein, in einem Ausgebriches in albeit abei der Schlosse Grimmenstein, ihre einem Schlosse Grimmenstein, ihre eine Ausgebriche Händel mit den Landesherren verrotelet, sien eine Schlosse Schlosse Lex II.

130 Ende.

thigten, das Land zu räumen. Von diesor Tyroler Linie haben zwei Mitglieder unter dem Namen Albert I. und Albert II. die Würde eines Bischofs zu Brixen, und zwar Albrecht I. im Jahre 1328, der andere im Jahre 1377, erlangt. Schwer zu bestimmen ist es, in welchem Jahre die v. E. nach Sachsen gekommen sind. Einige Antoren neh-men das 11te, andere das 12te Jahrhundert an. Im 13. Jahrhundert sind sie schon vielfach in der Landesgeschichte erwähnt; so waren Heinrich und Otto v. E. die vornehmsten unter den Rittern des meissnischen Adels, die im Jahre 1290 die Markgrafen Heinrich und Friedrich gegen ihre Feinde zu beschützen bemüht waren. Heinrich v. E. befehligte die Hültsvölker, welche die Markgrafen Friedrich und Dietrich von Meissen den Thüringern im Jahre 1295 zu Hülfe schickten. Gotthard, Freiherr v. E., blieb in der Schlacht von Ravenna als kaiserlicher Obrister. - Gottfried v. E., Hofrichter zu Leipzig, war als einer von den wenigen sächsischen Edelleuten bekannt, die sich der Einführung der lutherischen Confession widersetzten. Von seinen Nachkommen sind viele zu hohen militairischen Würden, andere zu bedeutenden Hofstellen und Civilposten gelangt. Kaiser Joseph I. erhob am 10. Mai 1705 Christian Vollrath v. E. in den Reichsfreiherrnstand, während, wie wir oben schon crwähnt haben, eine Linie dieses Geschlechtes schon in frühester Zeit die freiherrliche Würde führte. In Beziehung auf den preuss. Staat erwähnen wir zuerst des Haus Adam v. E. auf Trinum und Alt-Jessenitz, der königl. preuss, Obrist und Amtshauptmann zu Rosenburg war. Ganz vorzüglich aber gehört hierher Friedrich Albrecht, Freiherr v. E., ein am 18. Febr. 1755 zu Celle im Hannöverschen geborner Sohn des Staatsministers Freiherro v. E. und einer v. d. Schulenburg. Er hatte im Jahre 1775 seine militairische Laufbahn in hannöverschen Diensten begonnen und war in der Rheincampagne General-Adjutant bei den Feldmarschällen von Reden, v. Freitag und Graf v. Wallmoden. Schon damals ward er mit dem preuss. Militair - Verdienstorden geschmückt. Als die hannöversche Armee im Jahre 1803 aufgelöst wurde, trat er in die Dienste St-Maj, des Königs von Preussen. Zuerst war er Major bei dem Regi-ment Garde du Corps, später aber bei dem Reginnent König von Baiern. Durch die Capitulation von Lübeck gerieth er 1800 in französische Gefangenschaft. Nach dem Tilsiter Frieden erhielt er die erbetene Entlassung und trat 1807 als Hofmarschall des Erbprinzen in weimarsche Dienste. Im Jahre 1813 aber vertauschte er das Hoficben mit dem Schwerte, wurde als Obristlieutenant dem Hauptquartiere des Fürsten Blücher zugetheilt, und von diesem den Generalen Barclay de Tolly und Langeron zugewiesen. An der Seite derselben wolnnte er allen Schlachten und Gefechten der schlesischen Armee bei. Im Jahre 1815 wurde er Generalmajor und Commandant von Cöln. 1825 trat er als Generallieutenant in den Ruhestand, und wohnte von da an in Berlin, wo er am 4. Octbr. 1829 gestorben ist. Ein biographischer Aufstat, steht in der Vossischen Zeitung. Er endet mit folgen-den, für den Versügten ehrenvollen Worten: Unter den verschieden sten Verhältnissen hat ihm sein Biedermin, seine strenge Redickkeit das Vertrauen der höchsten Personen, wie die Achtung und Liebe seiner Umgebungen erworben, und neben seiner Brauchbarkeit und Tapferkeit, die er als Soldat geltend machte, besass er in verschiede-nen Feldern des Wissens sehr schätzbare Kenntnisse, die ihn, bei je-nen Vorzügen des Herzens, jeden Wirkungskreis ehrenvoll ausfullen liessen. — Die Freiherren v. Ende führen im goldenen Schilde und auf dem Hehne einen Fuchs in natürlicher Farbe. M. s. über diese Familie Dreyhaupt, Beschreib. des Saalkreises auf d. 42. K. Smap-II. S. 611. v. Schönberg, I. fol. 282 u. f. 391 u. f. 74—98, we einige geneal. Tafeln. v. Uechtritz, diplomat. Nachrichten (v. 1686—1781), IV. S. 46—49. V. S. 26—30. König, I. 301—336. Das Wappen giebt Siebmacher, I. S. 154.

## Am Ende, die Herren.

Siebmacher giebt das Wappen der Paulite Am. Rude im 16. D. 5. 19 unter den Geadetten. Sie führt im rotten Schilde eine Blaue, mit drei goddenen und grünen Wecken belegte, Strasse, und auf dem Schilde trigt der erkörnte Trunfelehnt ein toutles St. Lazarus- oder Schilder trigt der erkörnte Trunfelehnt ein bei die verzeiten der Schilder der der Schilder der Geschilder der Schilder der Schilder der Schilder der Schilder der Schilder der Schilder der Geschilder der Schilder der Schilder

## Engel, die Herren von.

Mehrere Offiziere dieses Namens balen in der preusiehen Asmee gedient. Kin Subscapitale v. Engel stamt in dem Regiment von
Owsten zu Stettin, er machte die Feletzige 1813 und 1814 in dem
Regiment von
Gest achte. Landwehr Regiment uit, and erhielt 1817 den MajorsCherakter mit Pensten. Er hat sich bei Dresden und in der Schlacker
Schalten. Ein vor nan liegendes Wuppen der von Engel abeit has der
Balten. Ein vor nan liegendes Wuppen der von Engel abeit han der
Band dar. Auf dem gekrösten lellen steht zwischen einem Allerflage
Ein verhärtzter Löwe, der eine Falme in den Prateken hält. In den
Schalten Schalten Stamten schiltstir worden. Zu diesen Geleine GlaBellott die des Legations-Secretain Engel, der zum Ritter Engel v.
Segelabarg erhoben wurde.

### Engelberg, die Herren von.

## Engelhrecht (Engelbrechten), die Herren von.

Der Enkel des von Kaiser Karl VII. in den Adelstand des heiligen tomischen Reiclies erhobenen königl. schwedischen Viceprissidenten der Kammer und des oberaten Appellations-Tribunals zu Wismar, En-Belbrecht, gelangte in der schwedischen Armee zu dem Kange des Generalmajors und Chefs eines Infanterleregiments. Im Jahre 1805 wurde er Generaladjutant des Königs und Commandeur der Götha-Garde zu Stockholm; 1815 trat er mit dem Range eines Generallieutenant aus dem schwedischen Dienste, und durch ein Patent vom 4. Novbr. 1815 wurde er preuss. Generallieutenant, hald darauf auch Gonverneur von Stralsund, Inspecteur der pommerschen Landwehr, anch Ritter des rothen Adlerordens 1ster Classe. Er starb am 5. April 1818, als er, mit einer diplomatischen Sendung beanftragt, durch Christianstalt reiste-Ein Obrist v. Engelbrecht, Commandeur des Regiments von Treskow, blieb bei dem hitzigen Kampfe, welchen jenes tapfere Regiment 1806 bei Halle bestand, und ein zweiter Obrist dieses Namens starb im Jahre 1808 als Brigadier in Preussen. Auch lebt in Preussen, und namentlich in der Gegend von Soldao, ein adeliges Geseldecht von Engelbrecht, welches in jener Gegend das Gut Kosslau be-sass. Eine Tochter aus diesem Hanse ist die verwitwete Generalin v. Besser zu Neuwied. Siehundere giebt zwei Wappen der Herren v. E-Bratlich II. S. 132. Dieses gehört einer elsasser Familie an. Das zweite steht unter den Gezadeten IV. S. 54. Hier ist im goldenen Schilde ein durch rothe Balken gefornntes Andreaskrenz, und in der oberen Hälfte desselben der Kopf eines wilden Ebers dargestellt. Derselbe steht soch zwischen einem schwarzen Adlerfinge ant dem Hehne-M. s. Pantheon des preuss. Heeres 1, Band 117. Ganz audere Bilder haben zwei vor uns liegende Wappen der Familie v. E. Das eine scheint einer ättern Zeit anzugelüren. Es zeigt im silberens Schilde zwischen einem sichwarzen Adlerfluge eine Kugel, und der Adlerflug wiezenschen einem selwarzen Adlerfluge eine Kugel, und der Adlerflug wiezenschen Schilde zwischen einem selwarzen Adlerfluge eine Kugel, und der Adlerflug wiezenschen Schilde zu der Schilde zu der Schilde zwischen einem selwarzen Adlerfluge eine Kugel, und der Adlerflug wiezenschen Schilde zu der derholt sich auf dem Helme. Das andere hat ein in ein silbernes und in ein rothes Feld getheittes Schild. In dem oberen silbernen l'elde ist ein schwebender Engel mit dem Schwerte dargestellt, das untero rothe Feld ist mit drei schräg liegenden silbernen Balken belegt-Auf dem gekrönten Helme steht zwischen einem Adlerfluge ein ge-krönter Kopf, aus welchem ein mit der Spitze nach aufwärts gekehrter Degen emporsteigt.

## Engelhardt, Herr von.

Der Rittmeister und Legations-Secretair bei der Gesandtschaft am königl. schwedischen Hofe, Bogelhardt, warde im Jahre 1835 geadelt-

## Engelhart (Engelhardt), die Herren von.

Eine adeige Familie diese Namens stammt aus der Schweien. a. Sumpfore Bechr. der Eingenossenschaft 3.3 Buch S. 56f, und deutsches Heldenbach fol. 54 und 56), and kam in früher Zeiten nach Deutschland, von dan ande Liefland und kurtand, von den ansehnliche Besitzungen erwartb. Nach Schlesien kam unmittelbar aus der Schweib und auß Jahr 1380 Hanz Eugefahrt, der Lauge oder Eitere genannt. Für erkaufte bedeutendes Grundergenthum in der Grafischaft Gitz, weit der Schweiber und der Schweiber d

dolph H. aber gab ihnen unter dem 4. Mai 1597 ein neues Anerkennungsdiplom ihres alten Adels. Im 15. Jahrhunderte machten sich die v. E. auch im Fürstenthnine Breslan ansässig, so wie sie auch im ölsischen und briegschen Giter besassen. Sie schrieben sich aber noch lange v. Engelhardt und Schuallenstein, Viele Söhne aus diesem al-ten Hanse haben sich von friihester bis in die neueste Zeit durch Heldenmuth und Tapferkeit ansgezeichnet, und einige besiegelten diese kriegerischen Eigenschaften mit dem Tode anf dem Schlachtfelde, So verwahrte man noch in der letzten Zeit ein Schreiben des Herzogs v. Modena an die Familie v. E., worin dieser Fürst seine Theilnahme an deur Tode des Obristen Ferdinand v. E., der im Treffen bei Bnz-zolo, unweit Cremona, am 28. Dechr. 1647 durch eine Kanonenkugel das Leben verlor, bezeigte. - Auch Christoph Gottfried v. E. erwarb sich unter dem Prinzen Eugen hohen Kriegsruhm in Italien. Er war ein berühmter Ingenieur und Geometer, auch General-Director der Landes-Vermessungen. In der Mitte des 17. Jahrhunderts besassen die v. E. die Güter Imgramstädt und Märzdorf im Schweidnitzischen, nach und nach aber wurden sie weniger zahlreich an Mitgliedern. Von ihren Nachkommen in neuester Zeit ist der Obrist v. B. Cummandeur des 4. Husarenregiments auszuzeichnen, den wir wieder wie seine Vorfahren v. Engelhart geschrieben finden. Er hatte sich auf den Schlachtfeldern den Orden pour le merite mit Eichenlaub und das oiserne Krenz 1. Classe crworben, und war auf diese Weise würdig fortgeschritten auf der Bahn tapferer Vorfahren. - Ein Rittmeister v. B. stand früher als Premier-Lieutenant und Generaladjutant in dem Regimente König von fleiern Dragoner. Er starb im Jahre 1818, and ein Sohn von demselhen steht in der Gegenwart im 2ten Dragoneregimente. — Ein Früulein Marione v. E. finden wir unser der Stifsträufein der gräfflich v. Campaninischen Stifting zu Barselau bei Liegentz aufgeführt. — Bine Linic dieses altadeligen Hauses wendete sich schon vor zwei hundert Jahren nach Oesterreich. Aus fällt in schräge roth und gelbe Strassen. Auf dem gekrönten Helme Wiederholt sich der Engel. Die worderen Helindecken sind gelb und roth; die hinteren gelb und blan. Siebmacher giebt das Wappen II. S. 53. Gauhe beschreibt diese Familie I. S. 377 u. f. Sinapurs, L. S. 350. H. S. 612-14. Hupels Materialien, 1788. S. 227.

### Engelke, Herr von.

Ein in Danzig privatisirender Gelehrter, Namens Peter Gottlieb Engelke, wurde am 10. März 1805 in den Adelstand erhohen.

#### Engelstorff, die Herren von.

Ein adeliges Geschlecht in der Eifel, welches im 14. Jahrhunderte die Herrschaft Reuland, wie man vernuthet, durch Heirath erworben hatte. Sehon im Jahre 1367 kommt ein Edmand v. Engelstorp in Urkunden vor, und 1388 wurde Edmand v. E. auf Reuland von dem Her-

zoge von Jülich mit Wildenburg belehnt. Er erzeugte mit einer am dem berühmten Goedlechte v. Merode cinca 1801n, Diefrich v. E., der als Herr von Reuland, Engelstorf, Wildenburg, Asseuborn, Kinsteiner, Tilmun und Maulach angeführt wird, und ein sehr angeseiner und reicher Ritter, aber wahnscheinfeh anch der Letzte des reinen Geschlechtes war. Seine einige Tolletr, Ahrenda, vermällte sich im Jahre 1801 mit Verner v. Palaust, dem sie ih der Kreiner v. Berich v. Berich (E. B.). Letz, J. Di. J. 2, Abd. S. 105 v. Gerner Kreiner's Andemische Beiträge. Urkunde zur Geschichte der Herren v. Heimberg.

#### Engeström, die Grasen und Herren von.

Die Familie Engentröm wurde am 22. Novbr. 1754 gendelt, und spläter ist eine Linie von dem Konige von Schweden in den Friehernstand, eine andere in den Grafesstand, erloben worden. (H. s. Sterker, eine Auftrag der Schweder von der Schweder von der Kapitand aussige. Ein Rittungeter v. E. ist schon mehrere Jahre hindurch Landrath des Kreisen Bergen finsel Rügen) und seit 1820. Ritter des zollen Adlerondens. — Ein fräher in selweduschen Biensten gestandesser Graf von Kangeström wart auger. Major von der Schwedischen Biensten gestandesser Graf von Kangeström wart auger. Major von die Schwedischen Biensten gestandesser Graf von Kangeström wart auger. Major von die Schwedischen Biensten gestandesser Graf von Kangeström von der Einken von der Schwedischen und der Verstellen den Schwedischen Schwedischen Schwedischen der zu den der Verstellen und der in godelener King daxgestellt, die Feder zwei und der, sind roth, und mit einem von der Inken obern zur der Verstellen und der Verstellen und der Verstellen und der Verstellen der Verstellen und d

## Enkevort (Enckevort), die Herren von.

 gefuelt sind, dass der untere Theil weles oder ülberfuden, ih welchem Grundu auf einem grinnen Berge ein lockender aufrecht zum Grünun gereizter Löwe auf heilen Switen, mit seinen Pranken einen runnen Palutann hätt, der oderer Theil ist godt, es sind darin zwei begen einander einwill gesteht ein gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt ein frei offener stelliger Turnierbeilen, mit einer goldfarbenen aufheidläschen Krone geziert, auf welcher ein rodier naugebreiteter, einfacher und gekrönter Adler, wie un Schilde, sich beindet.

#### Enschringen, die Herren von.

Ludwig v. Enschringen, der um das Jahr 1230 lebte, wird als der nunherr des alten, einst sehr begüterten Geschlechtes dieses Na-Dommoner des uten, const sehr beginerten Geschichtets dieses Na-mens, welches der Kifel und dem Jüliche Lande angehört, bezeich-net. Durch Vernüblung mit der Erhöchter des letzten Kittersloft buschte ein Enkel Ludwigs auch die Burg Rittersloft mit ansehnli-chen Gritern, in dem jetzigen Biburger Kreise, un sein Haus, — Landolf V. E., einer der vielen Solne des Jehonn v. K., stittete in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunders ein Kostev von Orien der Bustimer des beitigen Kreuzes. Diese in Kostev von Orien der Bustimer des beitigen Kreuzes. Diese in Kostev von Orien der Bustimer des beitigen Kreuzes. Diese in Kostev von Orien der Bustimer des beitigen Kreuzes. Diese in Kostev von Orien der Bustimer des Busches der Schreiber von Greiffel ungestattet. Diese Landolf V. E. bekriedets buler gestütliche Wärden und Aeuter, Fer war Dertor beitigt Reebte. Denbard zu 88 Dunfin Promper vo. 84. Er war Doctor beider Rechte, Dechant zu St. Pantin, Propst zu St. Simeon in Trier, und zum beiligen Krenz vor Mainz, Domherr zu Lüttich, des kaisert. Hofes und des Laterans Pfulzgraf und Vicekanz-ler der Universität zu Trier. Der Grabstein dieses merkwürdigen Mannes war noch vor einigen Jahren zu Helenenberg, einem Gute, welches jetzt dem Herrn Limbourg gehört, vorhanden. Dietrich v. E. wurde 1496 mit der Vogtei zu Anw an der Kyll belehnt, eben so war er es auch mit dem Ante eines Erbküsters des Klosters St. Maximin, welches sein Bruder, Landolf v. B., Propst zu St. Simeon, von den Erben des trierschen Schöffen, Heinrich Saurborn, gekauft. — Johann, ein Solm Dietrichs, war kurtrierscher Canzler und hatte mit Beiner Gemaldin, Johanna von Schwarzenburg, das Schloss dieses Naarens mit verschiedenen dazu gehörigen Gütern erworben. Dazu er-kanfte er auch die Burg zu Lysheim. Von seinen vier Söhnen war Robert v. E. Propst zu St. Simeon in Trier. Der zweite, Nikolas V. E., hinterliess einen Sohn, der aber jung starb; ein dritter Sohn, Johann, hatte mehrere Kinder. Von ihnen vermühlte sich Laudolf Seriany, tatte incurrer Alater. Von hines vermainte sich Lauauf V. E. mit der Gräfin Margarette v. Manderscheid. Ein Sohn uns dieser Ebe, Gerhard v. E., Herr zu Schwarzenburg und zu Weiter zum Thurm, ertrank im Jahre 1605 in der Mosel. Er war der Letzte von den Handraume der Alater. dem Hanptstamme oder der Hauptlinie der v. Enschringen zu Rittersdorf und Schwarzenlung. Seine mit Ursnla v. Brannsberg zu Burg dorf und Schwarzenlung. Seine mit Ursnla v. Brannsberg zu Burg Brool erzengte Erbtochter, Anna Magdalena v. E., vermählte sich mit Johann, Freiherrn von der Reck. Eine Nebenlinie, die der v. E. zu Lissem, war schon früher mit Pfülipp v. E. erloschen, wie Humbracht behauptet. Der Verlasser der Killia illnstrata führt aber eine Urkunde Belaupiet. Der Verfasser der Estia Müstrata hintr Boer eise Urkaumo 
Don Jahre 1963 an, in welcher noch Hilfelba Delrich v. E., ha Heev. 
Zu Lüssen und Wolfsfeld anfgefährt wird, dugegen erwähnt diesels 
Aselle das Effisiehen einer Linde dieses Hinses, der v. EnschriegenBil, mit Ervans Hermann v. E., dessen Gitter som Schwester, MitBild, anderstein, au ihren Gemäll, Franz Erfeitelte v. Sichingen, bræthe. 
Zuletzt wird noch im Jahre 1964 Johnson Dietrich v. K. zu Blütung 
Versälnt, der mit Stülfal Beigna v. Koppenstohn vennfählt war, aber ohne Kinder starb. — Die v. E. füluten im goldenen, mit vier rothen Querbalken belegten Schilde einen schwarzen, anfrechtsteinenden Löwen mit doppeltem Schweif; auf dem Helme ein hervorwachsendes Welb, mit Eligden statt der Arme und mit einem um die Stirr gewundenen Bande. Die v. Dienheim führten dasselbe Wappen. Eine andere gleichangige Kamilie fülute einen Sparren im sehwarzen Felde.

## Erbach, die Grafen und Herren von.

Dieses vornehme Haus gehört zu den ältesten Grafengeschlechtern in Franken, das seine Stammreihe mit Eginhart, einem der er-sten Beamten Karls des Grossen, der mit der kaiserlichen Prinzessin Emma vermählt war, eröffnet. In verschiedenen Zweigen verbreitet, vereinigte es sich in der Mitte des 17. Jahrhunderts in zwei Hauptäste, von denen der eine den Namen Erbach-Erbach, der andere den Namen Erbuch-Fürstenas annahm. Der erstere Hauptast erlosch im Jahre 1731 mit dem Grafen Friedrich Karl, und der letztere folgte ihm in den ansebnlichen Besitzungen, und theilte sich wieder in die Li-nien Erbach-Reichenberg, jetzt Erbach-Erbach, Erbach-Fürstenau und Erbach-Schönberg. Alle drei haben unter sich den Rang und das Seniorat nach dem Alter eingeführt. Es verwaltet zwar jede Linie ihre Besitzungen selbst, indess werden die Haus- und Familienangelegenheiten gemeinschaftlich behandelt, so wie dieses auch Titel und Wappen sind. Ihrem Besitze nach gehören sie dem Grossherzogthume Hessen, unter dessen Oberherrschaft die Besitzungen Erbach und Broiberg stehen, und dem Königreiche Baiern, unter dessen Oberherrschaft das Mediatgericht Eschau steht, an, allein wir führen dieses reichsgräft. Haus hier auf, weil verschiedene Söhne aus demselben in der diesseitjgen Armee zum Theil hohe militärische Würden bekleidet haben. - Der im Jahre 1803 den 10. Mai verstorbene Christian Karl, Graf v. Erhach-Fürstenau, war königl. preussischer Generalmajor v. d. A.— Denselben Rang hekleidete Graf Gustov v. Erbach-Schönberg, der im Jalure 1812 zu Zwingenberg gestorben ist. — Endlich war auch der Vater des gegenwärtigen Standesherrn, der Graf Christian Karl v. Erbach-Fürstenau, nachmals königl würtembergischer Generalmajor, prenas. Offizier der Armee. — Wir fügen hier diesen Angaben noch folgende statstische und genealogische Notizen, die sich auf das gegenwärtige Verhältniss dieses reichsgräflichen Hauses beziehen, hinzu: Der Besitz des Ilauses beträgt gegen 11 Meilen mit fast 40,000 Ein-wohnern; nicht mit eingeschlossen dabei sind die Standesherrschaft Roth und die Allodialgüter des gräft. Hauses Wartenberg, welche der Linia Erbach-Reichenberg, jetzt Erbach-Erbach, zugefallen sind. — Die Grafen v. Erbach-Erbach führen nach der Verordnung des Stifters, Georg Wilhelm, den Namen Franz, und im Wappen den von Franz I. 1755 demselben beigesetzten kaiserl. Adler. Die Primogenitur ist in dem Hause 1784 eingeführt. Ausser dem Antheile an Erbach, 41 Meilen mit 12,000 Einw., besitzt diese Linie auch die Grafschaft Wartenberg-Roth im Würtembergischen und das dazu gehörige Amt Steinbach in Baiern, 10 □M. mit 3000 Einw. Beide etwa mit 110,000 Gulden Einkinfte. Die Residenz ist Erhach und Roth. — Gegenwärtig ist Standesherr dieser Linie Graf Franz Eberhard, Graf zu Erbach und von Wartenberg, Herr zu Breuberg, Cnrl und Oster-mannshofen, geb. den 27. Novbr. 1818. — Ein Oheim des Grafen Franz Georg Friedrich, geb. den 14. Febr. 1785, ist königl. baierischer Oberstlieutenant von der Cavallerie. - Von der Linie Erbach-Fürstenau ist gegenwärtig Albrecht August Laulwig, Graf zu Erbach,

Herr zur Breuberg und Rothenberg, königt würtembergieher Generalunger, geb. den 18. Mai 1787, Standesherr. Er ist mit der Fürstin Laues Sophia Annale zu Bohenber-Neuenstein-Ingellingen vermältt. Laue Sophia Annale zu Bohenber-Neuenstein-Ingellingen vermältt. Ann dieser Eich elben eit Känder, sechs Schien und fünd Törleiter. Ein Bruker des Graden, Füßen werden der Bruker 1829 Ritter des Preusteinsteinsteinsteinstein Johannierordens. — In dieser Linie ist das Erngelontrarecht seit 1765 festgesetzt und 1768 bestätigt worden. Die Einkninfte dersteinstein zu der Schien werden auf 175,006 Gulden angeschlagen. Die Residenz zil Fürsteinus. Sie besitzt den Fürstemauschen Anhelle in Rethed, 34 Distreten der Meiner der Schonbergeben der Schiensteinstein der Schonbergeben Anhelle in Refregerlahm — Erbards-Schonberg, die jungste der drei Linien, stüftete der im Jahre 1729 gestorbene Graf Grosy August. — Der gegenwärig Standesherr ist Graf Laufden, geb. unt 1. 3uf 1712, grossherzogt, besischer Obrister. Er besitzt den Schonbergeben Anhelle in Angeben der Schonbergeben Anhelle in Reine Linien aufgebliegen. An Idea er Linien führe gegenwärig folgendes Wappen, während diese Familie bis zum Jahre 1607 sich Tilde und Vargeren der Var der Fürstein führe gegenwärig folgendes Wappen, während diese Familie bis zum Jahre 1607 sich Tilde und Wappen der Val d geer geleicht, den in roch zwei sillerne, unten in Silbere ein rother Stern; in den sillerene Feldern und 3 sind wei roch Querafalten angehörscht, Auf dem Effelich, den in roch zwei sillerne, unten in Silbere ein rother Stern; in den sillerene Feldern und 3 sind war inch Querafelben Billeilbörner mit verwechnen Fallen, dazwichen zwei, goldten, für Andreaskreuz gelegte den den Schonbergelen Handenber 1. S. 15. Bezeitnit, P. H. p. 8. H. Septenser, Hatt langen, p. 41s. Biedermanne Grafen Tab. 62 — 78. Alet. p. 5. 10s. VII. S. 13. S. 10s. VII. S. 13. S. 10s. VIII. P. H. p. R. 1. Set. p. 6. P. H. App. p. 103. Siebunacher geleid das Wappen I. S. 15. S. 10s. VIII. S. 11. Set. p. 1. Set. p

#### Erckert, Herr von.

Ein Bakel des markgräßl anspach-bayreutlischen Geheimen Rathstv. Erckert, gegenwärtig Hauptmann bei dem Cadettencorps zu Culin, und Ritter des eisernen Kreuzes (erworben im J. 1815 vor Arnheim).

## Erde, die Freiherren von.

Ein altea vorzachmes Geschlecht in Geidern, im Gölnischen und in Westpladen. Aus demetlen betass im Jahre 1782 Franz Karl, Frühert v. E., das Gut Eprali unter Thönnisberg, das Lehngut Hafmann, nelst einigen Erbuschten unter Rayen, Haumannalor zu Nen-kirchen, desgleichen das Haus Eyll im Cölnischen und einige Güter im Westphälischen.

## Erdmann, die Herren von.

Bin Major v. Redmann, auch Bodtunann geschrieben, stand 1896; in dam, 3, Masekster-Bustaidn des Regiments v. Pieleberim in Cossel, und start, im Jahre 1824 im Pensionastande. — In österreichischen Diensten stellen noch in der Gegenwart mehrere Herrer v. E., namentlich Stephan v. E., der im Jahre 1830 Generalmäjor und Brigadior in der Loubardeit zu Mailand war.

#### Erdmannsdorff, die Herren von.

Rine der ältesten und angesehensten Familien in Sachsen, die ihr Stammschloss, welches bis in das 15. Jahrhundert in ihren Händen war, im Amte Augustusburg hat. Es wird aber gewöhnlich nur Ez-dorff genannt. Später erwarb die Familie auch Neukirchen, Kössern und viele undern Giter. Ein Menelius v. E. kommt im Jahre 1451 auf einem Landtage zu Grimma vor. Er erwarb sich den Ritterschlag für die Dienste, die er im Hussitenkriege geleistet hatte. (M. s. Weckens Dresdner Chronik S. 430.) - Nikolas v. E. wird im Jahre 1454 unter den gelehrten Magistern zu Leipzig genannt. (M. s. Vogels Leipziger Chronik.) Dietrich v. E. war 1546 Hofmarschall zu Coburg. polnischer und kursächsischer Oberhof- und Landjägermeister. Er lehte am Anfange des 18. Jahrhunderts. - Sein Bruder, Ernst Dietrich, war königl. polnischer Kammerherr und Hausmarschall. (M. s. Muelleri annal, Sax.) Im preussischen Civildienste erwarb sich anerkannte tert annat, 322.) im preussacient Ordanense erward sie afterkante Verdiezate der Chief-Präsident v. Erdnannsdorft, der als Chief-Präsident der Registung zu Liegnitz verstorben ist. Ein Sohn aus deseen Ehe mit einer gebornen von Rappart steht im 76. Infanterien mente zu Magdeburg. — Julius Bernhard Richard v. E. zu Weissig bei Hoyerswerds, wurde im Jahre 1832 königl. preuss. Kammerherr. Der königl. preuss. Oberforstmeister v. E. besass Hohenalsdorff. Von seinen Tochtern wurde Therese Emma v. E., die Gemahlin des Prinzen Georg Bernhard von Auhalt-Dessau, und bei dieser Gelegenheit zu einer Gräfin von Reinn erhoben. M. s. ein Mehreres über diese zu einer Grann von koma ernouen, in, s. ein menreres infer diese Familie in v. Uechtritz diplomat. Nachrichten II. S., 37 n. f. König, II. S. 371 n. f. Gaulie, l. S. 381 u. f. Das v. Erdmannsdorffsche Wap-pen ist ansserordentlich einfach. Es besteht aus einem gespaltenen, sein der zeichten Seitz ordinann und des Interes Geber seitzen. auf der rechten Seite goldenem, auf der linken Seite rothem Schilde. Auf dem offenen ungekrönten Turnierhelme sind zwei Adlerflügel, von denen der rechte roth und der linke golden ist, angebracht.

## Erffa, die Herren von.

Die Herren v. Krffa gebüren zum säclaischen und dülinfeigischen Abd, namentille uwen sie in einigen Kreisen des jetzigen Regierungsbezisch Erfurt begütert. Gegenwärtig finden wir zie aber nicht als Kanadelieur. Olficzero der Grandelszter erwällen. Siebmacher gebt ihr Wappen 1. S. 169, und v. Medring beschreide und 1. S. 260. der übsten der State der Stat

#### Erhard, Herr von.

#### Erichson (sen.), die Herren von.

Schon unter den Offizieren der Meinen Armee des Kurfürsten George Wilhelm kommt ein Erfehans als Olerntietennen und Comannalere eines Regiuertens von 350 Mann zu Funs, vor. In der neuern Zeit ist dieser Name in der pressistiefen Armee sein achtungwoll gennanst durch Karl Gasten v. Berlebon, der am 14. den, 1745 zu 150-ennant durch Karl Gasten v. Berlebon, der am 14. den, 1745 zu 150-ennant durch Karl Gasten v. Berlebon, der am 16. den, 1745 zu 150-ennant durch Karl Gasten v. Berlebon v. Berleb

## Erkel, die Herren von.

Die Herren v. Erkel werden unter die vorsehmen Edelbents met Dynasten in Gedieren gezöllt. Ein besauser den Reichandel ohne dass sie sich unter die Reichsfürsten und Fürstengenessen zählen durften. Daher entstanden grosse Streitigkeiten, als Johonen v. E., der Gemäll der Johonson, Techter des Herzegs Willelm zu Geldern und Jülich, Ampriches mit das Erbe seiner Gemällin, der Letzen ihres Stamues, nachte. Er kam dadurch namentlich mit dem Grafen von Holland im grosse Weitslüttigkeiten und Prozesse, die ihm, füct und Freilieit kosteten. Zuletzt anh er sich genölütgt, das Wenige, was er nech besaus, an das Hauss Egmont zu überbansen. (M. a. desen Artikel.)

## Erkelen, die Grafen von.

Heizrich, Graf und Erbdrost zu Erkelen, war Abgesandter des Herzogs Wilhelm zu Jülich bei dem am 3. October 1528 zu Gorkum geschlossenen Frieden mit Karl v. Egmont, Herzog von Geldern. M. a. diesen Artikel.

## Erlach, die Freiherren von.

Die Schweiz ist das Vaterland des walten freiherrlichen Geschlechles v. Erlach , namentlich ist der Canton Bern ihre Heimath. Ein Zweig desselben, der Felelmarschall *Hieronymas* v. E., worde im Jahre 1715 Reichegraf. Das alte Stammhans der Familie, das Schloss Erlach, gelürte derselben bis in das 13. Jahrhundert, und sie leitet, wie viele alte Schweizergeschlechter, ihre Abkunft von den Grafen von Neufchatel ab. Viele ausgezeichnete Männer, Feldherren und Staatsbeamte, die theils dem Vaterlande, theils anderen Straten wichtige Dienste geleistet haben, sind aus ihr bervorgegangen. - Es wendeten sich schon im 16. Jahrhunderte mehrere Zweige dieses Geschlechtes nach Dentschland, besonders nach Obersachsen und in die anhaltschen Staaten. In Beziehung auf den preuss, Staat gehören folgende Zweige dieses vornehmen Geschlechtes hierher. Albrecht Friedrich v. B., Herr zn Hindelbank und Urthenau, geb. 1696, erhielt im Juhre 1781 den schwarzen Adlerorden und starb in einem seltenen holien Alter im Jahre 1788. - Ein Freiherr Sigismund v. E. starb im Jahre 1722 als köniel, preuss, Generalmajor und Hofmarschall. Er war früher Colonel, Commandant der 100 Schweizer König Friedrichs I., verlor aber bei dem Antritte der Regierung Friedrich Wilhelms seine Chargen. -Priedrich August, Freiherr v. E., der Sohn des anhalt-bernburgschen Hofmarschalles August Lebrecht v. E. und einer v. Schenk, gelangte zur Würde eines königh preuss. Generallientenants und Chefs eines Füsi-lierregiments, das in Schweidnitz garnisonirte, auch war er Ritter des Ordens pour le mérite, Erbhorr auf Ober- und Nieder-Sürding und Bogenau im Breslanischen. Er trat im Jahre 1791 aus dem activen Dienste und starb schon einige Jahre später. Er hinterliess von seiner Gemahlin, einer geb. v. Wallwitz, verwittweten v. Rauchbaupt, einen Sohn und drei Töchter. Der Sohn privatisirte zuletzt in Mannheim; von den Töchtern vermählte sich eine mit dem Grafen von Pückler auf Gimmel, die zweite mit dem Freiherren v. Röhl, damals auf Gr.-Reichen und gestorben als Landrath zu Trebnitz. Boide sind schon seit einigen Jahren verstorben, die dritte aber ist die noch lebende Wittwe des Freiherren v. Zedlitz auf Teichenau bei Schweidnitz in Schlesien, als der letzte weibliche Abkomme des freiherrlichen Geschlechtes v. B. in den prenss. Staaten. — Das v. Erlachsche Wap-per zeigt im rothen Felde einen silbernen Pfahl. Siebmacher giebt. 1. S. 200, diebes Wappen. Hier ist der weisse Pfahl mit einem blauen Sparren belegt. Derselbe zeigt sich auch zwischen zwei rothen, oben mit einem Dache zusammengefügten, und mit rothen Strauss- und einigen Halinfedern geschmückten Säulen auf dem Helme. M. s. Len, Schweizer Lexicon VI. S. 392.—411. May, hist milit de la Suisse, VI. p. 62 etc. Lutz, Nekrolog merkwürdiger Schweizer S. 124.—130. Biographisches Lexicon aller Helden und Militairpersonen u. s. W. S. 403 u. f. Gauhe, L. S. 384.

## Erlenkamp, die Freiherren von.

Ein angeschnen, diesen Namen führendes Geschlecht, welche aus dem Königreich Neugel abstannt, und früher den Namen de Caupu führte, wendete sich nach Deutschland und namentisch nach Schwalesen Hause zeichnete sich im Kiege gegen die Türken besondere aus, namentisch zusäch aus der der Schwalze der Schwal

den Artikel v. Langerennan. — Das sehr zusammengesetzle freiherteilte v. Langernanns-ferdenkampete Wappen ist quadrit ut am itt einem Mittefechildene verseben. Die Febler I und 4 zeigen jedes zwei seileren Blaisen und einen blauen Edwen in Gold, die Febler 2 und 3 seileren Balsen und einen blauen Edwen in Gold, die Febler 2 und 3 under einen. Das blaue Herzachild ist unt einem von der rechten oles zur inken untern Seite gelenden roften Balsen belegt, und es weit in demesflem sechs silleren Sterne dargestellt. Von den zwei gektracht lichen der Schilden fürgt der zur Rechten zweitene einem golderen Inden silleren sterne dargestellt von den zweiten einem golderen lichen des Schilden fürgt der zur Rechten zweitene einem goldere führe aber zweitene einem sillerenen und rothen Adlerflüge den Refelndaum. Das Laulwerk jat blan um Asillere.

## Ernest, die Herren von.

Aus diesem alten Patriziergeschlecht der Stadt Bern, welches unter seinen Vorfahren Landvögte und andere hohe Staatsbeamte zählt, kam Johann Victor, geb. zn Bern im Jahre 1742, ans fremden Diensten 1786 in die preuss. Armee. Er focht in der Rheincampagne an der Spitze eines Füsilierbataillons mit grosser Auszeichnung, und erwarb sich bei Kaiserslautern den Verdienstorden; 1804 erhielt er die zweite Magdeburgische Fiistlierbrigade, und bei Jena hatte er ein Commando im Rüchelschen Corps. Er starb im Pensionsstande 1817. - Ein Solm von ihm ist der königl. Regierungs- und Forstrath v. E. zu Breslan, der früher als Offizier im Feldjägerreginnente stand. Einer v. K., der im Regimente Prinz Louis Ferdinand diente, ist 1810 in der dentschen Legion in Spanien geblieben. - Diese Familie führt im goldenen Schilde einen selwarzen Widder. — Ausserdem finden wir auch Herren v. Ernst, wie den Regierungsrath Ferdinand v. R. zu Kö-nigsberg, und einen Offizier in der Cavallerie, zuletzt Gensd'armerie, der in der Liste bald v. Ernst, bald v. Ernest geschrieben wird. - Zwei vor uns liegende Abdrücke ergeben folgende Verschiedenheit in den Wappen der Familien v. Ernest und v. Ernst. Die Familie v. Ernest führt im goldenen Schilde den Obertheil eines aufspringenden schwarzen Widders , die v. Ernst aber im blau und goldenen getheilten Schilde einen aufspringenden Löwen, der in der rechten Pranke einen über die Schultern gelegten Spiess, in der linken aber ein Schild hält. Ein one examiners progress regions in set of matern and extended in the rate of the qualified sillernes Schild. In Librariers arise is do not do not work who knownender und einen Säbel führender Arm, im 2. steht ein aus den Patriardens- oder erzbischeitliches Doppelstrear, im 3. sind der rothe selring gelegte Ballen, und im 4. em halber Mond zwischen dret einen Triangel bildenden Sternen dargestellt.

## Ernsthausen, die Herren von.

Der König Friedrich Willedm H. erlob im Jahre 1286 den geh. Frinanzrath und Präsidenten des Obercollegii mediej, Fieter Telsina Ersat, mit dem Präsidente des Obercollegii mediej, Fieter Telsina Ersat, mit dem Präsident v. Erratkansen, in den Adekstand. Zwei Sölmo von ihm dienten in der Arases; der Siltere im Reg. vne. v. Borke, nahm 1800 seinen Abachied und stant 3183 als enterreichischer Rittragister, der ingegerer, im Herginent v. Natzuner, seindel 1876 als Capitalett, der Bergerer, im Herginen v. Natzuner, seindel 1876 als Capitalett, der Silter Verallit, mit eine General v. Richel verallit, und eine

andere an deu Freiherren v. Kottwitz anf Konars hei Crosson, und war apiter noch mehrerennie vermilit. Das v. Kurstdausensche Woppen zeigt in einem, von der obern linken zur untern rechten Seite mitteels eines rotten Blaken gelbeiten Schilde, auf der rechten Seite mitteels, auf der linken goldene, im ersteren Felde drei Sterne. Ein vierter steht auf dem gekrönten Helme zwischen einem Adlerlüges.

## Erskein, die Herren von.

Man findet dieses Geschlecht auch Erzkin genannt, es gehört zum pommerschen Adel und scheint ausgegangen zu sein, denn wir finden es weder in den Listen der Civil - und Militairbeauten, noch als gegenwärtig ansässig aufgeführt. Brüggennann giebt es jedoch nicht mit dem Zeichen der ausgeschrenen Fannlich an.

# Ertringen, die Herren von. M. s. Graf. von Leutrum.

## Erwitte, die Freiherren von.

Sie gehörten zur alten Ritterschaft in Westphalen. Hier lag im Stifte Paderborn das schon im 11. Jahrhunderte aus den Händen der Familie gekonumene Stammschloss Erwette oder Erwitte. Sie selbst scheint ebenfalls längst verschvunden zu sein.

#### Erxdorf, die Herren von.

Ein längst abgegangenes Geschlecht in den Marken und in Sachsen, das im 13. Jahrhunderte blühte und von Angeli und Müller erwähnt wird.

## Eraleben, die Herren von.

Ein altsdeliges vornehmes Geschlecht in den Marken und Ponmern. Es beistzt gegenwirtig in den Regierungbezirke Potsdam die Güter Selledang, Betzow u. s. w., namenzlich ist der jetzige Bestatenderselhen der konigl. Rittmeister v. d. A., Domospitular zur Branchburg, und Ritter des einernen Kreuzes (erworben bei Konigsborn und Annalterordenn. — Die v. Erstdelen fültren in Schilde, und elecu so auf dem Heine, zwinden einem Allerfluge zwei Eisen, in Form einer Bannuscherer zusammengeligelt.

## d'Escars, Herzog von.

Bis zum Jahre 1806 stand der 1825 als künigl, französischer Generallieutenant u. s. w. verstorbene Herzog von d'Escars, dannals Graf d'E. in der Würde eines königl, preuss. Generalmajors unter den Titulair - Offizieren der Armee.

## Esch, die Freiherren und Herren von.

1) Eln der Rheinprovinz angehöriges altadeliges Geschlecht, welches von den alten Dynasten von Esch übstammt, und mit vielen vornelimen Häusorn verwandt ist. Philipp v. E. wurde im Jahre 1503 von den Grafen v. Manderscheid mit Gütern zu Dreiss, Gladbach und Luxen belehnt. Es soll derselbe Abgesandter auf dem Reichstage (1500) gewesen sein. — Johann Edmund, Baron v. E., war Gouverneur und Autmann zu Coblenz und Ehrenbreitenstein (v. Krolme gieht ihm den Titel eines kaiserl. Feldzeugmeisters und Commandanten von Trier). Mons im Chore des Frünkeinstiftes begraben. — Karl, Freiherr v. E., war in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts kurpfälzischer Kammerpräsident und Reichsvirariatscanzler. - Zuletzt kommen von dieser Familie noch die Kinder ans der Ehe des Eberhard v. E. vor, von denen Flus, der älteste, Domherr zu Corvey, und der zweite, Anton, Kammerpräsident, Kornmeister und Domherr desselben Stiftes war. Ein dritter Bruder, Franz Philipp, war Domcapitular zu Minden, und Kin dritter Bruder, Franz Phappy, war Louncapunar zu minnen, und Karl Friedrich kurtrierscher Kammerherr. Der vierte jener Brüder war mit Karodine v. Späl vermählt. Diese Familie besass auch Lang-wiesen im Westerwalde (Reg.-Bez. Trier). Sie führt im gespaltenen Schilde dreizehn Eisenhütchen, fünf, vier und drei, und unter densel-ben einen halben, nach der linken Seite antspringenden Löwen. — 2) Kine andere Familie v. E., welche früher in dem Besitz der Bury Esch im Kreise Saarlonis war, soll ein Zweig einer gleichnamigen Familie sein, die im Lande Metz ausässig war und in Urkunden auch unter dem Namen Aix vorkommt. Ihr geborte der Ritter Hesso v. R. an, der in der Mitte des 14. Jahrhunderts lebte. - Und Philipp v. B., der um das Jahr 1474 von dem Herzoge Karl von Lothringen mit mehreren Gütern, namentlich mit Neuenkirchen in dem hentigen Kreiso Ottweiler belehnt wurde. - Im 16. Jahrhunderte kam die Burg Esch mit den dazu gebörigen Gütern an die v. Cronberg, im 17. Jahrhunderte aber an die v. Kerpen und die v. Hön. Die Erbtochter des Lothar v. Hön brachte sie im Jahre 1768 an ihren Gemahl, einen Marquis v. Villers, dessen Enkel, Jacob Ludwig Grichert, Graf v. Villers, jetzt Besitzer der Burg Esch ist. Diese letztere Familie v. Esch führt im rothen Schilde zwei silberne Querbalken, auf dem oberen drei, auf dem unteren zwei goldene Kugeln.

## Esebeck, die Freiherren und Herren von.

Diese Familie erbütt übrem Unprung nach dem Bramuchnerghen an, wo nach Beckmann Anhalszeher Historie (Bd. VH. S. 29) ihr Stamalnam Endecks beg, welches der Stamalner sich als Lohn leistenden Stamalner State and Stamalner Leistender Leistender Leistender Stamalner State and Leistender Leistender Stamalner stamalner Stamalner Stamalner vor Leistender Stamalner Stama

Hanse kam an den Hof des Herzogs und Pfalzgrafen von Zweybrück, and warde von dem Kniser in den Freiherrenstand erhoben. Von seinen Söhnen blieben mehrere in ihrem neuen Vaterlande, oder sie folgten, als das Haus Pfalz-Zweybrick auf den baierischen Thron geten, am das Haus Flatz-Zweipintes auf den Kartacten Tindige-langte, dem Kurfürsten nach München, und noch heute leben Nach-kommen von demselben in Baiern und dem Grossherzogthum Hessen; kommen von demselben in Baiern und dem Gressherzogikum Hessen; namentlich ist ein v. E. Obert und Flügedalpitunt des Grossberzogs v. Hessen. Eine Linie der Freiherren v. E. führt den Niamei Baron v. Ezebeck von der Har v. E. den 1884 nit demondrie Fetorie, Grüfin v. Goldstein-Breil, vermäßt. Einige Mitglieder kamen auch med frankreich, wohm ist ein söterreichischen Diemeten, als dem linken Rheiusder angelörig; vom Kaiser Nepoleon im Jahre 1899 rechnuit worden waren. Einer der oben angelisthers Soline des gestels Freiherworden waren. Enfer der oden angetanten som des Graden ver en v. E. in Zweybrücken, trat in den letzten Jahren des slebenjältrigen Krieges in preuss. Militairdienste, wo er am 20. Mai 1803 zur Würde eines Generalmaiors und Chef eines Dragonerregiments gelangte. Er starb im Jahre 1810 zu Berlin. Von seiner Gemahlin, einer geb. Schönberg von Brenkenhoff, Tochter des herzogt. Dessau-schen Hofmarschalles v. B., hat er vier Söhne hinterlassen. Zwei von denselben sind auf dem Schlachtfelde gefalten, und zwar einer im Jahre deinsetten aum au dem Geinhattneten genatuer, dan Sakt einer im Jahr 1813 als Capitain im 1. Reginent Garde, der andere als Rittneister im 5. Kürassierregiment. Die beiden noch lebenden sind Ladataj II übelam, Freiherr v. B., königl. preuss. Major und ehemaliger Polizeipräsident von Berlin, Ritter des elsernen Kreuzes (erworhen bei Gr.-Görsächent von Berlin, Ritter des elsernen Kreuzes (erworhen bei Gr.-Görsächent von Berlin, Ritter des elsernen Kreuzes (erworhen bei Gr.-Görsächent von Berlin, Ritter des elsernen Kreuzes (erworhen bei Gr.-Görsächent von Berlin, Ritter des elsernen Kreuzes (erworhen bei Gr.-Görsächent von Berlin, Ritter des elsernen Kreuzes (erworhen bei Gr.-Görsächent von Berlin, Ritter des elsernen Kreuzes (erworhen bei Gr.-Görsächent von Berlin, Ritter des elsernen Kreuzes (erworhen bei Gr.-Görsächent von Berlin, Ritter des elsernen Kreuzes (erworhen bei Gr.-Görsächent von Berlin, Ritter des elsernen Kreuzes (erworhen bei Gr.-Görsächent von Berlin, Ritter des elsernen Kreuzes (erworhen bei Gr.-Görsächent von Berlin, Ritter des elsernen Kreuzes (erworhen bei Gr.-Görsächent von Berlin, Ritter des elsernen Kreuzes (erworhen bei Gr.-Görsächent von Berlin, Ritter des elsernen Kreuzes (erworhen bei Gr.-Görsächent von Berlin, Ritter des elsernen Kreuzes (erworhen bei Gr.-Görsächent von Berlin, Ritter des elsernen kreuzes (erworhen bei Gr.-Görsächen von Berlin, Ritter des elsernen kreuzes (erworhen von Berlin schen), des rothen Adler- und des Johanniterordens. Den Posten eines Polizeipräsidenten der Residenzstadt verwaltete er vom Jahre 1822 bis 1831, und lebt gegenwärtig auf dem schon oben erwähnten Familiengute Siegelsdorf bei Halle. Er ist mit Louise v. Raumer, einer Tochter des hochverdienten, nun verewigten wirkl, geh. Rathes Karl Georg v. Raumer, vermählt, — und Karl Freiherr v. E., königl. preuss-Generalmajor und Brigadier zu Königsberg, Kitter des eisernen Kreuzes (erworben in der Schlacht von Gr.-Beeren), des Johanniter- und des rothen Adlerordens, Herr der Eiserwagenselen Güter in Ostpreussen. Br war zuerst mit Friederike v. Sauken (gest. 1830), und gegenwärtig (seit 1832) ist er mit Therese v. Stülpnagel, Tochter des Generalmajor v. Stülpnagel zu Berlin, vermählt. Aus beiden Ehen hat er acht Kinder, worunter sechs Söhne. Der älteste steht als Lieutenant bei dem Gardereserve-Infanterieregiment in Potsdam. Das v. Ksebecksche Wappen hat in einem getheilten, oben blauen und unten goldenen Schilde, un ersteren zwei, im unteren eine Rose.

## Esmann, die Herren von.

Ein Major v. Ramann aus dem Mecklenburgschen gebürtig, warde zum 12. Oethr. 1792 in das Regiment von Manstein vorsetzt, nachdeus er mehrere Jahre hindurch Adjuttant bei der westphälisischen Inspection der Infanterie gewesen war. Ein Solan von ihm stand als Offizier im Regiment Kurfürst v. Hessen, und ist 1812 dimittitt worden.

## Essellen, die Herren von.

Dieser adeligen, ans Westphalen stammenden Familie gehört an: der königl. Landrath des Kreises Söst, Rittmeister a.D., Director des Land-Armen und Besserungshauses zu Benninghausen, und Ritter des

eisernen Kreuzes (erworben in der Schlacht bei Ligny) v. Resellen. Derselbe stand bis zum Jahre 1806 in dem Regiment v. Rudolph Leibhusaren in Berlin, und schied im Jahre 1806 aus dem westphälischen Landwehrcavallerieregiment aus. — Ausserdem haben mehrere Offi-ziere dieses Namens in der preuss. Armee gedient. Einer v. E., wel-rich v. Essellen, Erbberren auf Kringeldanz und Kranswinkel bei Cleve. dessen alter Adel durch ein Diplom vom 12. März 1787 eine neue Anerkennung erhalten hatte, und des Landrichters und Justizraths v. Essellen zu Bochum.

## Essen, die Herren von.

Von diesem alten vornehmen Geschlechte, das ursprünglich deutscher Albamft ist, aber vor hagen Baltzmaderen med. Liefand und Schweden georgen, der grane liestzungen erworden, an den beschweden georgen, der grane liestzungen erworden, au hoben Wirden in der Administration wie im Herer gelangt ist, kam ande Pommern. Hier besitzt diese Familie gegenwärigt das Gut Nadrense im Kreise Uckernände; der Landschaftardt v. K. auf Nadrense im Kreise Uckernände; der Landschaftardt v. K. auf Nadrense und T. Sept. 1852. Peter v. E., kaliselt, russ. General der Infanten 1907 den grossen preuss, rotten Adlerorden. In der Armer Lahne 1907 den grossen preuss, rotten Adlerorden. In der Armer Lahne 1907 den grossen preuss, rotten Adlerorden. In der Armer Lahne 1907 den grossen preuss, rotten Adlerorden. In der Armer Lahne 1907 den grossen preuss, rotten Adlerorden. Ein der V. E. stand in Region mit angelein 1918. Britgemann filhet sie im IX. Haupstädick unker dem Namen und untern rockten gelicher im stilleren Schildte einen odern linken und untern rockten gelicher im stilleren Schildte einen odern linken und untern rockten gelicher im stilleren Schildte einen odern linken und untern rockten geliche den Helme zwei goldene Buffelbörner ohne Mandstücke. Siebuscher, V. Zus. 35. scher Abkunit ist, aber vor langen Jahrhunderten nach Lieffand und

## Esslinger, die Herren von-

Die Hauptlinien dieses alten vornehmen schlesischen Geschlechtes, dessen Ursprung aus der ehemaligen freien Reichsstadt Esslingen in Schwaben hergeleitet wird, waren zwar in österreichisch-Schlesien an-Breslau, Schweidnitz und Minsterberg, so wie auch in der Standes-herrschaft Militsch, niedergelassen. Im Breslauschen hatten sie ihr Gut Bohran zum Stanmhause gewählt; sie schrieben sich davon Esslinger und Bolire. - Nikolas v. E. und B. war 1634 Hofmeister zu Militsch, und mit Barbara v. Littwitz aus dem Hause Golschwitz im Glogan-schen vermählt. — Im Fürstenthume Schweidnitz besassen die v. E. dock in den ersten Decennien des 18. Jahrhunderts das Gut Ober-Bö-Sendorf. - In der Gegenwart finden wir diese Familie in den dies-Seitigen Landen nicht mehr erwähnt. - Sie führten im goldenen Schilde eine schwarze Schildkröte. Dieses Bild wiederholte sich auf dem Helme zwischen einem goldenen Adlerfluge. Die Helmdecken Rolden und schwarz. Dieses Wappen giebt Siebmacher, I. S. 51, unter er den schlesischen. M. s. auch schlesische Curiosität. P. I. pag. 351, P. Il. pag. 614.

## Esterno, Graf d'.

Bin vornehmer Flüchtling aus Frankreich, Graf d'Esterno, wurde von des jetzt regierenden Königs Majestät im Jahre 1798 zum Kammerherm ernannt.

## l'Estocq, die Herren von.

Die gegenwärtig in den prenssischen Staaten lebenden v. l'Estorq gehören der protestantischen Linie dieser französischen, aus der Picardie und Champagne stammenden Familie an, die sich nach dem Wi-derrufe des Edictes von Nantes nach England, Schottland, später nach Deutschland und namentlich nach Hannover wendete. Die katholische Linie besitzt noch heute das Stammgut l'Estocq bei Amiens. Von ihren Vorfahren haben mehrere in hohen Staatswürden gestanden. Einer war englischer Admiral und führte 1744 eine englische Flotte gegen die verbündete französisch-spanische Seemacht. - Johann Hermann v. IE., der sich der Arzneikunde gewidnet hatte, wurde russischer Geheimerrath, Leibarzt der Kaiserin Elizabeth, Präsident des Verwaltungsraths, auch hatte ihn der König von Polen in den Grafenstand erhoben. Nicht minder durch seine Fähigkeit wie durch seine Schicksale, sein Glück und sein Unglück; durch die Schmerzen der Folter, die ihm das Geständniss niemals begangener Verbrechen erpressten, durch seine Befreiung und seinen abermaligen Fall ist dieser Mann bekannt geworden. Er starb kinderlos am 8. Septbr. 1767. — Dem preuss. Staate gehört aus dieser Familie an: Anton Wilhelm v. P.E., geboren am 16. August 1738 zu Celle in Hannover. Seine Geburt kostete der Mutter (einer geb. v. Grabow aus dem Hause Sukritz im Mecklenburgschen) das Leben. Der Vater trat in demselben Jahre als Oberstlieutenant in preuss. Dienste, starb aber bald darauf. Ein Oheim war Kriegsrath und Canzler der Universität zu Königsberg; von diesem wurde der junge l'E. erzogen. Er trat 1758 in die Armee ein, erlernte in der Schule des berühmten Zieten und unter den Augen Friedrichs IL das Kriegshandwerk und den Dienst der leichten Reiterei, und wurde, nachdem er in vielen Schlachten und Treffen an seiner Seite gefochten, 1762 Adjutant seines Lehrmeisters. Im bairischen ner Seite geicenen, 1702 Adjutant seines dem in der Rhein-Campagne Oberst-Erbfolgekriege war er Kacadrons-Clief, in der Rhein-Campagne Oberst-Lientenant und dann Oberst. Die Tage von Kaiserslantern, Kirch-heim, Boland, Trippstadt u. s. w. sind glänzende Punkte auf sein-kriegerbalm. Im Jahre 1797 wurde er Chef des grinnen Husarenregiments, 1798 Generalmajor, 1803 commandirender General der längs der Grenze zwischen Preussen und Polen aufgestellten Truppen und Chef der Towarzys (Bosniaken). In dem verhängnissvollen Jahre 1806 erhielt er am 22. Novbr. den Oberbefehl über sämmtliche Truppen in Preussen mit der Ordre, sich an die russischen anzuschliessen. Wie der General l'E. mit diesem Rest der Armee den alten Ruhm wiedes begründete und den Ausschlag bei Eylau gab, steht mit unvergesslichen Zügen in den Taseln der preussischen Geschichte eingeschrieben-Er erhielt im Jahre 1807 den schwarzen Adlerorden und das Gonvernement von Berlin, gab dasselbe suf Verlangen Napoleons, der über Schills Anszug aufgebracht war, im Jahre 1809 wieder ab, wurde 1812 General der Cavallerie und 1813 Gouverneur des Landes zwischen der Oder und der Elbe. Im Jahre 1814 eruannte ihn Se. Majestät zum Gonverneur von Breslau, er nahm aber noch in demselben Jahre seinen Abschied, um den Rest seiner Tage in Berlin zu verleben-Doch er gehörte zu den kräftigen Naturen, denen das Ziel des liebge-

wordenen Berufes auch zum Schlussstein ihres Lebens wird, denn ungewohnt der Ruhe, starb er bald darauf, nachdem er sie erlangt hatte, den 5. Januar 1845. Seine Wittwe, geb. v. Koppelow, int Oberhof-neisterin der Prinzessin, Gemahlin des Prinzen Wilhelm (Bruder Sr. Majestät), und Dame des Louisenordens. — Ein Sohn aus dieser Ehe, der im Jahre 1806 bei dem Regiment Garde in Potsdam stand, nahm im Jahre 1823 als Major im Garde-Cürassierregiment und Adjutant im Gardecorps seinen Abschied, und wurde Hofmarschall des Grossherzogs von Mecklenburg-Strelitz. Er hat aber schon vor einigen Jahren diese Stellung verlassen, und besitzt gegenwärtig Neundorf bei Görlitz. - Ernst v. l'E., ein Nesse des Genorals der Cavallerie, wurde von diesem in den preuss. Militairdienst gebracht. Er stand zuerst bei dem Husarenregiment, das damals sein Obeim commandirte, und später als Major in dem Dragonerregiment von Rouquette. Im Jahre 1815 war er Adjutant bei dem Generalfeldwarschall, Graf Kalkreuth, schied als Generalmajor aus dem activen Dienst und wurde Ministerresident mehrerer deutschen Bundesfürsten am königt, preuss. Hofe. Er ist anch Ritter des rothen Adlererdens II. Classe, seine Gemahlin starb im Monat Juni 1836. — Ein Sohn von ihm, Ernst v. l'E., ist königl. Regierungsrath in Merseburg. -- Das Wappen Derer v. l'E. ist oundrirt, und zeigt im 1. und 4. goldenen Quartiere silberne Schlangen, in dem 2. und 3. silbernen Quartiere aber einen umfallenden Baumstamm mit drei Blättern. Auf dem gekrönten Turnierhelme steht ein nach der rechten Seite gewendeter Hahn.

## Etzdorf, die Herren von.

Ans dieser alten, Thäringen und Meinem ursprünglich angehörigen, im Jainvi 1682 in der Feinherrentand erhabenen, theils auch gräfflichen Femilie, die sich nach und nach und is vieteren, theils auch gräfflichen Femilie, die sich nach und mentelich auch in dem fichsichten Stauten verbreite hat, und namentlich auch in dem fichsichten Canton Uttenwald sehr begittert war und noch ist, haben einige Mitteler in der preusa. Armen gedient. Der Ast, wecher im Jahre 1750 dereit dien Kurtiursten Kart Theodoc die gräll, Warde erhage hat, führer Verlegen der Verlegen der

## Euen, die Herren von.

Im Jahre 1806 war der Chef diesen adeligen Familie in Preussen der Oberst im Regiment Königener v. Been; aus der Mittelmark gebürtig. Br starb im Brankle im Preussonstande. — Ein Hauptmann v. k. andei in dem Brankle im Preussonstande. — Ein Fähnste Magedeurg, und wurde 1813 als Major Leiter Ludwig Ferdinand in Magedeurg, und wurde 1813 als Major Marke 1814 m. Sie Fähnste 1815 v. k., der 1806 im Regiment v. hüllfigs atandt. — Ein Fähnste 1815 v. k., der 1806 im Regiment v. hüllfigs atandt. Major v. har dare 1815 v. and sie 1814 bei Paris das eiserne Karve II. Chase. — Im Jahre 1806 war Færdinand v. E. kouigl. Kriegarath und Consul dirigen der 1800 war Færdinand v. E. kouigl. Kriegarath und Consul dirigen der

Stadt Habelschwert in der Grafschaft Glaz. — In der Gegenwart stehen noch zwei Offiziere dieses Namens in der Armee, die Gebrüder v. E. in dem 19. Infanterieregiment.

## Eulenburg, die Grafen zu.

Dieses uralte vornelme Geschlecht leitet seinen Ursprung, wie die längst erloschenen Grafen v. Wettin, von dem Sachsenkönige Wittekind ab. Dietrich und Albrecht, Grafen zu Eulenburg, und Heinrich, Freib. zu Eulenburg, waren die jüngeren Sölme Albrechts, Murkgrafen zu Meissen. Dietrich starb kinderlos, Albrecht war Comthur des deutschen Meissen. Dietrica stark kindeitos, Albrecht war Comidir des detuscioner Ordens, und Heimrich, Hern der Herrschaften Sonnenwalde in der Lausitz und Meinsat in Schlessen, wurde als Gemahl der Primzessin Heide Wig Henrica der Elidan eines Herzegs von Glogan. Sein Entel Botho Wenzel, Freiherr v. Balenburg, war der tapfere Vertheidiger des Ordensitzes Martenburg 1442, zum Lohne chieft er anseinliche Güter zu Lehn, namentlich Gallingen, Leuneburg u. s. w., und wurde dadurch einer der grössten Grundbesitzer in Preussen. Doch machte weder er noch die lange Reihe seiner Nachkommen von der angestammten alten gräffichen Würde Gebrauch. Selbst sein Urenkel Gottfried, der 1598 geboren war, und 1654 Landhofmeister von Preussen wurde, starb am 9. Febr. 1660 als Freiherr v. Enlenburg, eben so war wurde, Skur am 9. Febr. 1996 als Freiher vo. Eulenburg, eben 16 war dessen Enke Gutfried, der sich Freiher von mat zu Fylenburg schriebt (Klaproth a. a. O. S. 435), wirklicher geb. Kriegsraft und Obernarschalt von Freisen im Januar 1743. Erst Thomas, Freihert v. Eulenburg, geb. Rath, und sein Vetter Ernst Christoph, Freihert v. Enlenburg, wurden mit liter ganzen Nachkonmenschaft durch ein Digtom vom 19. Februar 1786 wieder in den Grasenstand erhoben. Die Grafen zu E. besitzen noch gegenwärtig die Gallingenschen, Leuneburg-Prassenschen und die Wickenschen Guter in Preussen. Namentlich Len-neburg-Prassen als Majorat Went Botho Elimur, Graf zu E. (durch neburg. Prasson als Majorai, West Beide Elimur, Gerd zu E. (durch Abtricutag seines noch lebenden Vasters, Beide Wildern, Ghensten v. d. A.); er ist mit Bertha, Gräfin v. Dohna-Schlodien, vermällt, Die Gallin-genachen Gutte besitzt Herzusder Ernst, Graf zu E., könde, preuss-Deerstliestenant v. d. Ede Beider Ernst, Graf zu E., könde, preuss-Deerstliestenant v. d. Ede Herzisd, vermällt mit Therese, Gistin v. Dohnof-Freichitstein. Die beiden Letzten sänd die Schne Wenzel Heisericht, Grafen zu E., Majors v. d. A., des jängeren Bruders vom Grafen Relab Wildin, der elemfalls bet Lebersen die gesunsten Gi-ter diesen asiens Som goldenen, untern rothen Schilde. In dem obe-ren goldenen Felde steht ein ackrituter unter alsekürzter nach der ren goldenen Felde steht ein gekrönter, unten algekürzter, nach der rechten Seite gewendeter, schwarzer Greif. Derselbe wiederholt sich mit goldenen Flügeln auf dem Helme. Die Decken und das Laubwerk aind roth und golden.

#### Exter, Herr von.

In Berlin prakticirte in dem ersten Decennium dieses Jahrhunderts ein Hofrath Dr. v. E. M. s. Handbuch für den königl. preuss. Hof und Staat. Jahrg. 1804. S. 423.

## Eyff, Herr von.

Eine adelige Familie in Geldern, ans welcher Friedrich August v. Eyff in preuss. Kriegsdiensten stand. Er wurde im Jahre 1784 Chef des Landreglmentes zu Stettin. Im Laufe des siebenjährigen Krieges hat er sich bei vielen Gelegenheiten sehr herrörgebben.

## Eynatten, die Freiherren von.

Sie gehören einem uratten jülichsehen Rittergeschlechte an, welches au 25. Octur, 1712 in den Freiherrenstaud erhoban worden sich schan im 14. Jahrhandert erwarben üte Kinnmel v. Bynatten die Recht im 14. Jahrhandert erwarben üter Kinnmel v. Bynatten die Recht im 15. Aufmandert erwarben im

## Eysenhardt, die Herren von.

Die den preus. Staaten angebirigen v. R. haben den Adel am 9.0 Juli 1969 von Kaiser Rudolph II. ebalten. Binnernehe beginnt mit Lacue Eysenharlt, der mittelst unter jenem summerhe beginnt mit Lacue Eysenharlt, der mittelst unter jenem summerhe meint mit Lacue Eysenharlt, der mittelst unter jenem summerstellen Diplomes in den Auleistand erhoben worden war. Kin Nachkomme desselben, Johnan Friedrich v. E., königl, preuss. Kriegarit und Erheiter auf Darmadorf, emping am 2. Ocht. 1780 von Konstellen und Staaten von Staate

1) Nobilitation und Besserung Wappens mit der Quartirung für Lucas Eysenhardt.

#### d. d. Prag den 29. Juli 1596.

Wir Rudolf der Ander von Gottes Gruden u. s. w. u. s. w. — Wenn Wir nun greitlich angezahen, warrennmen vin betrachtet, die Erbartseit, Reltiginkait, adeitliche guste Sitten, Tegent vndt Vernufft, damit Vinser und des Reichts Lieber getrewer Lucas Spsenhardt vor Uns berühnt worden, anch die getreuen, geborsamen vnd willigen, Dienst, so Er ertlichen Unserer fereundlich geliebten Fraven Muster, der Römischen Kahserin, in das zwölfte Jar, hernach aber weitnatt varer fereundlict geliebten Serkwerter, der Rümig zur Grunne zu Gaserer fereundlict geliebten Serkwert, der Kunig zu Grunne zu Gaser fereundlich geliebten Serkwert, der Kunig zu Grunne zu Gaser der Schaltschaft und der Schaltschaft und Schal

So haben Wir u. s. w. allermassen und gestalt, als ob Sy von Iren Varter, Mutter und Geschlechten haiderseits recht Edelgeborn Rittermessig Lohn von Thennersgenossienth wären; u. s. w. ein zuverinbendt Wappen von Chinot nachfolgendermassen genedigtich verindert und geziert vnd gepasset. — ; als nemlich

darzu ein Poen, nemich Funfizig Mark lötigs Goldts — Uns habb in Unser und des Reiclis Caumer vnd des andern haben Thail veil gedachten Lucas Kysenhardt — verfallen seyn soll. u.s. w. u.s. w.

Mit Urkundt diss Briefs, besiegelt mit Unserm Kayserlichen annagenden Insicgel, datum zu Prag den Neun und zwanzigsten Julii Funfzelnhundert Sechs und Neunzig.

> Rudolpff Vt. Freymann.

> > (L. S.)

Vorstehende Abschrifft ist nach dem im Kaiserlichen Reichs-Archiv verwahrten Original-Concept collationirt und von Wort zu Wort gleichlautend befunden worden, Urkundlich dieser meiner Fertigong-Wien den 17. Marti 1707.

M. Molitor, Kaiserl. Rath und Geheimer Reichs-Hof-Canzley-Registrator.

# Auszug aus dem neuern Adelsdiplom. d. d. Berlin den 2. October 1786.

— Einen in Gold eingefassten, auf beiden Seiten eingefassten unten spitzig zuhnetunden quadritren Schild, in dessen ersten und vierten zuten Felde ein silberner Ljwe, mit roth ausgeschlagener Zunge und doppetern Schwarz, im 2. a. 3. poldenen Felde aber eine blaue Lilie zu selen ist. Der Schild ist mit einem blau angedaufenen, roth ausgeschlagenen, mit gotdenen Bigelen und anhängenden gelechnässigen Kleitrod gezierten, frei oflesen adliches Turnier-Helm bedeckt, inber workbein mas einer goldenen Kreuper, zwischen einem adharzen Adlersweiten und der Schule beschrieben Livin in wachender Gestalz, die blaue Lilie ider 2. a. 3. Felde mit den Klauen halbrad, zu sehen ist.

Die Helmdecken zur rechten aind blau und golden, und die zur linken roth und silber.

Fr. Wilhelm.

Finkenstein. G. Herzberg.

## Eysersdorff, die Herren von.

Dus in der Grafschal Glür gelegene, nas mehrere Antheiten bestehende Dorf fürerstorf, ist das Stammhau dieses altadeligen Gesellecktes. Litci neumt es wahrscherilied durch eines Druckfelder Gesenderf (Lucia Schmist, p. 187). Dieser Anter setzt die Familie in das Fürstendnun Neisse, wahrscherilich war sie später in dieser Rachkalarandschalt ihrer Heimath ansäsze. V. Hellsch verwechneit das Neissesche mit dem Messnächen — Sie führten mit weige Abweiten der Schwissen geleiche Wappen mit dem Konkrak im Mähren, im weisen Gelten der Jenstein der Schwissen der Sc

#### Eyss, Herr von.

Aus diesem adeligen Geschlechte ist ein Mitglied der Oberbürgermeisterei-Verwalter zu Ehrenbreitstein, v. Eyss.

#### Ezel, die Herren von.

Unter dem alten Adel Schlesiens komat eine Familie dieses Stam-Res vor, die Boscein, Spener und Sinspita, Letztere I. S. 65, aufführen. Siehunscher giebt I. 8. 65 ihr Wappen. Sie führte im sehwarzen Schilde derig oldene Säulen, deren mittelse im teiner Krone gewähnicht war. Eine vierte Säule (olne Krone) stand zwischen zwie Briffelbrenn (clewarz und gelt) auf dem Heine, Diese länget aus-Briffelbrenn (clewarz und gelt) auf dem Heine, Diese länget ausbier Organ Enmilie alt nicht ant einer bürgerlichen Familie, die Zuel oller Organ zu anfehlen prüge, und ziel gegewartig O'Esze zu aehrelben prüget, un

# Man e

## Fabecki, die Herren von-

Der Obertt V. F. a. D., fülber Commandeur eines Greundierbattellung, zeinhete sich in der Schlacht bei Kylan zu, erheiteloffür der Verdienstorden und stats zur 5. März 1832 zu Pr. Holland. Von diesem und von einem Gatibesitzer, dem Bründer des Vorlgen, sind die gegenwärtig in der Annee dienenden Offiziere dieses Namens Abbunten, die wir in der Gegenwart nit dem Namen v. Fabeck beseichnet finden, annentlich den gegenwärtigen Oberst und Commandeur des neut. K. Birdel stand. Fin Birder von ihm blieb im Feldenge 1818; ein anderer stand in russichen Diensten. Der Letzter erhielt im Jahre 1814 den preuss. Vereilenstorden. Auch erwarb sich im der Schlacht bei Leipzig ein Gapitain, dem vir v. Fabecky geschrieben finden, das einem Kruz II. Classe.

## Faber, die Herren von.

Mehrer v. Faber alanden früher in der Armee und namentlich im knötigl. Artillerecorps, wie der Major v. F. im 2. Art.-Reg. zu Breslan, der 1825 im Berliner lavalldenhause starb. Ein gleichnamiger Major (zuletzt in der selles Artilleriebrigade ptath 1831. Ein Cojutain v. F. ist 1818 als Inspector des Berliner grossen Friedr. Wäsenhause gestorben. Francisko v. F. ist beim Indicatade der Krongrinzessin von Preussen, und Agnes v. F. bei dem der Gennahlin des Prinzen Karl angestellt; somst inden wir kein Nilgheid dieser Famille niehr im königt. Dienste. — Eine wereheltleit gewesene v. Faber beaass noch in neuerer Zeit ein Gut bei Freyzatut in Niederschleisein.

## Fabian, die Herren von.

Aus dieser adeligen Familie, die aus den Marken abstamut, wo sie das Gut Meenulini bei Ruymin besaus (r. Gemdling a. a. O. Anhang S. 17, ebenderselbe führt sie auch als Besitzer des Gntes Gartow in dersehen Gegend belegen, an), baleen zu verschiedenen Zeiten mehrere Ditglieder im Heere gedient. Ghratian Georg v. E. war Rittmeister in dem Regiment Prinz Heinrich von Preusen, und wurde in der Clotosistz einvervolle Wunden erhalten histe. In der Gegenweit zicht ein Miglor dieses Namens, der sich im Frankreite im halter 1945 das einzeme Kreus II. Classe erworben int, im 23. Infanterieregiment. — Aus dem Hasses Gartow var Maria Losies v. F., die Gemühlin der Sigimund Ehrenreich Sigmand v. Bredow auf Priliwitz u. s. w., und Mutter des übersten Ehrenreich Sigmand v. Bredow

## Fagel, Herr von.

Der in Holland geborene niederländische Generallieutenant und gegenwärtige ausserordentläche Gesandte und bevollmächtigte Minister des Königs der Niederlande am Hofe des Königs der Franzosen, Baron v. Fegel, auch Ritter des preuss. rothen Adlerordens I. Classe, war bis zum Jahre 1808 königl. preuss. Major, wirkl. Offizier der Armee und Adjutant des damaligen Prinzen von Oranien.

## Fahrenheit (d), die Herren von.

Der aus einer Danziger angesehenen bürgerlichen Familie stammende Johann Friedrich Wilhelm Fahrenheit, damals Kriegs- und Domainenrath, wurde am 2. Octbr. 1786 in den preuss. Adelstand erho-ben. Er besass sehr ansehnliche Güter in der Provinz Preussen, und sein Sohn besitzt noch gegenwärtig Angerap im Kreise Darkehmen. Derselbe unterhält ein in vorzüglichem Ruse stehendes Gestüt. v. F. ist auch Ritter des rothen Adlerordens III. Classe. Sehr berühmt ist einer ihrer Vorfahren, Daniel Gabriel Fahrenheit, geworden. Er war um das Jahr 1690 zn Danzig geboren, und verliess seine frühere merkantilische Bestimmung, um seiner vorherrschenden Neigung für das Studium der Natur zu folgen. Er durchreiste Deutschland und Eng-land, liess sich in Holland nieder, trat daselbat unt den berühmtesten Naturforschern in enge Verbindung, und erfand als Resultat seiner Forschungen ein Quecksilber-Thermometer, theilte den Raum zwischen dem künstlichen Gefrierpunkte und dem, bis zu welchem das Quecksilber im siedenden Wasser steigt, in 212 Theife. Während wir jetzt gewöhnlich nach dem von Reaumur verbesserten Thermometer rechnen, bedienen sich noch heute die Engländer fast ansschliesslich des Fahrenheitschen Thermometers. Dieser merkwürdige Mann starb im Jahre 1740, als er eben wieder ein riesenhaftes Werk seines Geistes, eine Entwässerungsmaschine für die durch die Ueberschwemmungen heimgesuchten Niederlande fast vollendet hatte.

## .Fahrenholz, Herr von.

Aus diesem mirkischen Geschlechte, welches gegenwärfig in den Preuss, Staaten erloschen zu sein scheint, starb im Jahre 1822 der Oberst v. Fahrenlotz, der früher im Dragonerregiment v. Brüsewitz stand. Er war auch Ritter des Verdienstorlens (erworben in dem Tertfen bei Rawka). Grundmann erwähnt mit wenig Worten dieses Geschlecht in seiner Chronik der Ückermark S. 21.

#### Falken, die Herren von.

Ein alnteliges, gegenwirtig, wie es scheint, bei um erloecheus Geschlecht, das in Pommers und in der Anatt Gürter beaus. In Pommers war es im Kreine Belgardt unsissig. In der Mark beausen ist das Gut Bleddin (?), wie Ganhe belauptet. Vielleicht soll es heissen Bleanin, v. Gendling nennt sie als Bestzer von Socker im Havellande. Uerligens waren auch mehrere Zweige dieser Fanalie in der Lussitz und im Meissnischen begürert. Mertwürftig sind aus diesem Geschlechte Merzmann v. F., der um das Juhr 1240 Hermenister des doutschen Auftragen von der Schreiben der

malige kurfürstl. Lustediolos Lechau (angeweirtig Armalurz) in Asche gleegt wurde. Die Butter des Ekandeskauptunnnes, Graften George v. Gütten, die erste Gemahlin des Generaliedhunsrehalles Graften v. Grave Ekindebt, v. Fallen. Die v. F. führten ein rothes und weises Schild, welches in der Allite durch eine zehwarze Linie getheit war, in der dutern weissen Elitiet stand ein rother, in der unteren rothen ein weissen, anach der linken Seite gebeltrer, Graft. An dem Helsus erwähnt der Schilder der

## Falkenberg (auch Falckenberg), die Herren von.

Von diesem altadeligen Geschlechte, das ursprünglich den Landschaften an der unteren Weser angehört, wo sie namentlich Herstelle und Blankenau besassen, waren verschiedene Aeste in Schlesien, in der Uckermark und in Preussen verbreitet. Christoph v. F., Drost zu Blankenau, der im Jahre 1690 starb, hatte mit Apollonia vom Spiegel zum Descuberge mehrere Sohne gezeugt, namentlich Dietrich, Grafen v. F., der sich durch seine beldenmüthige Vertheidigung Magdeburgs hochberühmt gemacht hat und seinen Tod auf den rauchenden Trimmern der Feste fanil, als sie Tilly's wilde Schaaren bestürmten. Sein Bruder, Moritz v. F., der in kaisert. Diensten stand, soll nach einigen Schriftstellern den König Gustav Adolph bei Lützen getörltet haben. Dietrich besass auch Gnter in Schweden, die sein jüngerer Bruder 1636 ererbte; sein Enkel Conrad, Graf v. F., gelangte zu hohen Würden im k. schweil. Civildienste. In Schlesien war ein Ast ausüssig, der aus Hessen dahin gekommen war; ein anderer Zweig schrieb sich aus dem Hause Lamirsch, Die aus Hessen am Rhein dahin gekommenen stifteten in Schlesien das Haus Falkenberg-Racke, von dem Gnte gleiches Namens, das sie im Oelsischen besagsen, so genannt. Dieser Linie gehörte auch Gr.-Dober, Bischkawe, Netsche, Bergwitz, sämmtlich im Celsischen ge-legen, und Christoph Friedrich erwarb um das Jahr 1680 Biegnitz im Glogauschen. Bis zum Jahre 1806 standen noch mehrere Subaltern-Offiziere dieses Namens in der Armee, und noch gegenwärtig ist dieses der Fall. Ein Capitain v. F., der früher in dem Regiment v. Treskow zn Danzig gestanden hatte, schied im Jahre 1819 ans dem 25. Infanterieregimmt aus. Ein anderer war bis zum Jahre 1823 Cepitain in der 9. Invalidencompagnie. Die schlesischen v. F. führten im schwarzen Schilde einen gedeckten Tisch, auf dem auf jeder Seite vier Tele ler standen, und auf dem Helme einen Falken. Alle übrigen Wappen Derer v. F. sind sehr verschieden von diesem, nur der Falke auf dem Helme ist bei den meisten angebracht. M. s. über die schlesischen v. F. Sinap., I. S. 253; über die uckermärkischen Grundmann. S. 21; über die preussischen Gauhe, Anhang, S. 1453. v. Gundling a. a. O. Anhang, S. 15, führt sie als Besitzer der Güter Caterbow und Dolgow bei Ruppin an.

#### Falkenhain, die Grafen und Herren von.

Der Stammyater dieses nralten Geschlecktes ist Falco, den Kaiser Inrinch I. nach der Schlacht bei Merseburg, im Jahre 934, zum Ritter schlag und mit Gütern im Stifte Wurzen belehnte. Von seinen Nachkommen begab sich ein Zweig schon im 12. Jahrlunderte nach

Schlesien, wo er sich bei Schönau niederliess und Falkenhein erbaute, oder doch diesem erworbenen Orte den Namen gab. Mehrere zogen mit dem Herzoge Balthasar nach Preussen und liessen sich daselbst nieder. Ein anderer Ast hatte sich in der Mark verbreitet und erwarb daselbst Falkenhausen bei Müncheberg, so wie im Lande Sternberg Grabow. Als Besitzer von diesem Gute führt sie auch v. Gundling. der sie v. Falkenhahn nennt, an. In Schlesien aber haben sie zahlreiche Besitznngen gehabt; sie schrieben sich hier auch v. F. und Brauchitschdorf, Conradswaldan, Royn, Rothkirch, Rüstern, Seichau und Gassendorf gehörten ihnen. In der Gegenwart besitzt ein v. F. das Gut Raschwitz oder Raschkowitz in Oberschlesien. - Sigismund v. F. wurde am 8. October 1721 in den böhmischen Freiherrenstand erhoben, und Friedrich, Freiherr v. F., braunschweigischer Gesandter am kaiserlichen Hofe zu Wien, war schon am 9. Decbr. 1699 in den Grafenstand erhoben, und dadurch Stifter der heute noch in Oesterreich blühenden, und die Herrschaften Dross, Otterschlag und Rechberg be-Sitzenden gräflichen Linie, deren Chef gegenwärtig Graf Eugen Isidor, k. k. Kämmerer und Generalmajor ist. Seine Gemahlin ist die Gräfin Karoline v. Walsee. Es leben aus dieser Ehe fünf Söhne. Diese Linie Schört der katholischen Kirche an. Am 6. Novbr. 1741 erhob König Friedrich II. den Freiherrn Ernst August v. F. in den preuss. Grafenstand. Von der schlesischen ist anzuführen Friedrich Gotthelf v.F. der als königl. prenss. Generallientenant, Gouverneur der Festung Schweidnitz, am 6. März 1786 zu Schweidnitz mit dem Ruhme, einer der bravsten Offiziere Friedrichs des Grossen gewesen zu sein. verstarb. Von den in der Gegenwart nicht zahlreichen Mitgliedern der Protestantischen Linie starb ein Lieutenant v. F., der im Regiment Graf v. Cunlieim gestanden hatte, im Jahre 1807 zu Colberg; ein anderer fiel im Jahre 1806 vor der Festing Cüstrin, als der einzige Offizier, der den schnellen Fall dieses Platzes mit seinem Blute hesiegelte. - Das Wappen der Herren v. F. in Schlesien zeigt im weissen Schilde ein rothes Jägerhorn; dasselbe Bild wiederholt sich auf dem Helme, geschmückt mit fünf weissen Reiherfedern. Die märkische Linie führte dasselbe Wappen, nur halte sie statt der angegebenen Reiherfedern, Pfauenfedern; Bilder, die mit den Namen F. in Verbindung stehen. M. s. Sinap. I. S. 358, Il. S. 71. Siebmacher giebt das Wappen I. S. 58, u. 178. Das erstere ist das der schlesischen, das zweite das der märkischen Linie. — Die gräßiche Linie in Oesterreich führt das Falkenhainsche Jagdhorn im Herzschilde, das Hauptschild aber ist quadrirt. Die Felder 1 und 4 sind blau, und jedes mit drei von der obern Rechten zur untern Linken angebrachten goldenen Minzen belegt. Das zweite rothe Feld stellt einen nach der rechten Seite aufspringenden silbernen Löwen vor, das vierte ist schwarz und weiss getlieilt, und enthält ein halb schwarzes, halb silbernes Einhorn mit abwechselnden Tincturen dargestellt. Die drei Helme sind gekrönt, auf dem mittleren steht der Löwe verkürzt, die beiden ausseren tragen die in Form eines Pfauenschweifes gestellten goldenen Blätter, belegt mit dem Jagdhorne. - Die Franz Adamsche Liuie führt ganz dasselbe Wappen, nur ist es im Helmschmucke dadurch verschieden, dass hier alle drei Helme das Jagdhorn tragen. - Die in den preuss. Grafenstand erhobene Linie führt ein rothes Jagdhorn ohne Beschläge im silbernen Schilde, und die Grafenkrone ist nur mit zwei Helmen bedeckt. Der rechte trägt das Jagdhorn und einen Federbusch, der linke einen rothen, die Spitzen nach der linken Seite gekehrten Adler-

## Falkenstein, die Herren von.

"Diese vornehme, altadelige Familie hat durch ritterliche Proben unerschrockener Tapferkeit und unverrückter Treue unsterblichen Ruhm. und durch Ihre kaisert. Majestät allerhöchste Gnade die besondere Freiheit erlangt, in Petschaften rothes Wachs zu brauchen, ingleichen, dafern sie sich ihrer Gelegenheit nach in Städten niederlassen wollen, die Exemption von allen bürgerlichen Beschwerden vor sich, ihre Familie und ihr Geelnde, es ware denn, dass sie liegende Güter in solchen Städten an sich brächten, davon sie, jedoch ohne Kinnelnuung einigen Kriegsvolkes, Hofgesindes und Botschaften, neben derselben einigen Arregavolaes, Holgesinets und konsciatten, neben derneuen Bürgerschuft, geführendes Ailteiden tragen, und solcher Güte wegen Recht nehmen und geben, sonst aber wegen derzellen Güter von bürgertlicher Obrigkeit und Jurdstictlon gänzlich exempt sein, so, dass sie von keiner andern Obrigkeit als von Huro kaisert. Malgestät und derne selben Regierung, oder der nachgesetzten höchsten Landesobrigkeit zu erscheinen schuldig, auch dass sie und ihre Lente weder an des heiligen römischen Reichs-Hofgericht zu Rothweil, noch ander fremdes Gericht geladen werden, in Kriegs- und Empörungszeiten den kaiserl. und Reichsadler, auch derer Erb-Königreiche des Erzhauses Oest-reich, und Burg und Wappen an ihren Wohnungen, Haab und Gäter zu einem Schutz und salvagnardia anschlagen mögen, sammt andern auf ewig allergnädigst verliehenen herrlichen Prärogativen," (M. s. Sinapii achlesische Cariositäten II. p. 620.). - Aus diesem alten Geschlochte war Kuntz v. F. 1269 unter den schweidnitzischen und jauerschen Vasallen. (M. s. Universal-Levik, H. S. 149.) - 1651 glänzten noch von sechs Gebrüdern zwei in kaiserl. Kriegsdiensten, Thomas und Christoph Vogel v.F. — Thomas v.F. erwies sich "durch 28 Jahre (um die Worte des Sinapius zu branchen) dergestalt tapfer, dass er vom untersten Grade ohne einigen faveur bloss durch seine eigene Tugend und Vorsicht von einem Befehl zum andern geleitet, und endlich zur Hauptmanns-Charge befördert worden, immassen er sich in während solcher Zeit in vielfältigen blutigen Occasionen, und sonderlich in denen mit Ihro kaiserl. Majestät und des heiligen römischen Reichs Feiuden vorgegangenen Schlachten, als: die Schlacht bei der Dessauer Brücke an der Elbe im Fhrstentlinme Anlialt, mit den Mansfeldern, 1626, bei der Belagerung von Stralsund 1628, bei der Schlacht von Leipzig 1631, in der Schlacht von Lützen 1632, bei der Belage-rung der Städte Nürnberg, Schweidnitz und Stein 1633, von Regeusburg 1634, in der Nördlinger Schlacht 1635, der Magdeburger Schlacht, von Wittstock 1636, Elnnahme der Stadt Zittau, Belagerung der Festung Eger und mehrerer andern harten Treffen, Scharmützeln, Partieen, Einfüllen und zum öftern eingebrachten und der kaiserl. Generalität präsentirten viel gefangenen Offizieren nud gemoinen Soldaten, nicht weniger bei Belager-, Erober- und Entsetzungen vornehmer Festungen und Pässe in den ungarischen Grenzen, als unter andern bei Fillek in Ungara, seine herzhafte Grossmithigkeit nugescheut eigener Lebens- und Leibesgefahr dergestalt continuiret, dass solches zu einem immerwährenden Rulune und allen ritterlichen Sieg liebenden Soldaten zu einem Exempel der Nachfolge augesetzt werden kann, wie daten zu einem fixempel der Nachfolge augescht werden kann, wie hirs Majestaf käner Ferdinachun III. diese allergnädigate Expression sellsat zu gebrunchen gewirzigt.<sup>6</sup> — In Jahre 1716 den 2 April start Hamalda Loopelat von Falkenstein um Kinstrikz, im Ottmachau-Neinsschlen; seine Gemeihim war Anna Elizabeth von Ilmait und Cock. — Kart Seignand Largond von Falkenstein, ein Sohn des Cock. — Kart Reignard, auch 1720 den 1920 mit der Ritterschen, auch der Ritterschen und Kinstrikz der Mitterschen und Verlagen und Verlagen der Ritterschen und Verlagen und Verlagen und Verlagen der Scholen zu largeitz, dam 1722 den 1920 März, fiesto St. do-

sephi unter Praesidio des Herrn Dr. August Possens, de Hypotheca tacita nxoris in bonis mariti disputiret, auch eodem anno daranf den 4ten November das Anagramma l'Arco Steso oder rehenden Bogen aus den glorwürdigsten Kaisernamen ausgeführt hat, cum successu et lande" (Sinapii schlesische Cur.). Er war später Regierungsrath zu Frankenstein und Besitzer von Ober-Kuntzendorf bei Münsterberg, Verheirathete sich mit einer Gräfin Mettich aus dem Hause Wiese, und nach deren Tode mit Anna Maria v. Hantke. - Johann Joseph v. F., ein Bruder des Vorigen, war Dondechant im Collegiatstite zu Ober-Glogau. — Innocentia v. F., Tochter des oben erwähnte Karl Sigis-mund und der Grälin Mettich, war Priorin des Nonaenklosters zu Ratibor und lebt gegenwärtig pensionirt daselbst. - Deren Bruder, Han-Ribal v. F., geb. zu Minsterberg den 15. Octbr. 1750, trat in Neisse als Junker in das Regiment Rotkirch ein, avancirte den 1. Octor. 1777 zum Seconde - Lieutenant und den 12. Septbr. 1787 zum Prem. - Lientenant im Regimente Hohenlohe-Ingelfingen, machte den Feldzug auf Rhein mit, aus welchem er als Capitain und mit dem Orden pour le mérite geschmückt zurückkehrte. 1799, den 19. Oetbr., wurde er Major und 1805 zum Train versetzt. 1806 nahm er den Absthied, trat aber in demselben Jahre wieder ein, und zwar als Commandeur des 1sten schlesischen Reserve-Bataillons, welches er sellist formiren musste, und mit dem er die Belagerung von Cosel mitmachte, imlem er die Kobelwitzer Redoute und das Fort Wilhelm vertheidigte/ Er war inlt Maria Theresia Müller aus Ziegenhals verehelicht, nach deren Tode mit Helena Grätz aus Breslau, und starb am 25. Septbr. 1803 in einem Alter von beinahe 68 Jahren zu Cosel. - Emannel v. F., ein Bruder des Vorigen, geb. den 21. Marz 1754 was Lieutenant im Regiment Pelgerziem, wurde 1801 Steuereinnehmer in Müntterberg, 1802 in Wohlan und starb daselbst im Pensionsstande 1810 in einem Alter von 56 Jahren. Er war mit Karoline v. Brosicke verelielicht, --Ein anderer Bruder, Johann Karl v. F., geb. den 17. April 1773, tras den 9. Mai 1788 in das Husarenregiment Herzog Eugen v. Würtemberg, wurde 1791 Cornet, 1794 den 24. Juni Lieutenant und blieb 1794 den 25. August in einem Scharmitzel bei Warschau in dem Alter von 24 Jahren. - Eduard Ernst Priedrich Hannibal v. F., ein Solin des erwähnten Hannibal v. F., geb. zu Brestau den 5. Januar 1797, trat den 14. März 1813 als freiwilliger Jäger in das Jägerdetntchement des westpreussischen Grenadier-Bataillons ein, machte als solcher den 2. Mai desselben Jahres die Schlacht von Gross-Görachen mit, den 20. Mai die Schlacht bei Bautzen mit, avancirte den 16. Aug. im Lager bei Jauer zum Port d'Epee-Fähnrich im 1. wer-Preuss. Infanterieregimente, blieb aber beim Grenadier-Bataillon und focht in demselben am 26. August in der Schlacht an der Katzbach, am 22. Septbr. in dem Avantgarde - Gefechte bei Bischofswerda, und am 23. Septhr. in dem bei Potezaplitz in Sachsen. Für das Gefecht bei Bischofswerda ernannte ihn der König am 8. Decbr. 1813 zum Se-Conde-Lieutenant. Den 1. Jan. 1814 ging er bei Caub über den Rhein, stand bei dem Blokadecorps von Thionville, dann bei dem von Witt, sur Marne, war am 11. Febr. im Gefecht bei Montmirail, den 12. Febr. bei Château Thierry, den 22. Febr. bei Meroy, den 9. März ihr, der Schlacht von Laou und den 31. März erhielt er das eisene an der Schlacht von Laon und den St. man den den Gegend von Paris kreuz. Nach dem Frieden marschirte er aus der Gegend von Paris krick nach Berlin, wo das Grenadier-Regiment Kauser Franz for-mittel wurde, und so kam er mit seinem Bataillon in dasselbe. 1815 hierarchire der Berling von der Berling der Ber marschirte er zum zweitenmale nach Paris, 1818 ging er mit einer Compagnie des Regiments nach Aachen zur Kaiserwache während des Congresses, den 30. Märt 1821 warde er Premier-Lieutenant, und

am 13. Octor, 1829 Capitala and Compagnie-Chef. In den Jahren 1822. 23 und 24 arbeitete er im topographischen Büreau und nahm die Gegend von Drossen in der Neumark, von Seehausen bis Calvorde in Sachsen und die nin Warmbrunn und Hirschberg in Schlesien auf. In den Jahren 1827 und 28 vermass er die Gegend um Berlin und verheirathete sich am 9. April 1829 mit Luise Gärtner aus Berlin. -Dessen Schwester, Adelheid Leopoldina Helena v. F., geb. zu Breslau den 8. Decbr. 1799, verheirsthete sich den 15. Novbr. 1819 mit Ferdinand v. Delitz, Capitain im Kaiser Franz Grenadier-Regiment. M. a. diesen Art. Sie erhielt 1831 den Luisenorden für treue Pilege der Verwundeten in Breshu, wo sie 1813 als junges Madchen beinahe ein Jahr lang rein aus patriotischem Gefühle dieses Geschäft in den dortigen Lazarethen libernahm, bis sie am Nervenfieber erkrankte, von dem sie jedoch glücklich genas. — Friedrich v. F., ein Sohn des oben erwähnten Emanuel v. F., geb. zu Namslau den 5. Febr. 1784, war Lientenant beim Reserve-Bataillon des westprenss. Infant.-Regiments. Er wurde den 2. Mai 1813 in der Schlacht bei Gross-Görschen durch die Brust geschossen und starb bald darauf in Folge dieser Ver-wundung, 29 Jahre alt. – Ein Bruder desselben, Karl Frie-drich Joseph Franz Alexander v. F., geb. den 17. April 1797 zu Fraukenstein, trat den 23. Mai 1814 in die schlesische Artillerie-Brigade ein, wurde 1817 Port d'Epee-Fälmrich in der 7. Artillerie-Brigade. und 1818 Offizier. Im Jahre 1825 nahm er wegen Kränklichkeit den Abschied and lebt gegenwärtig verheirathet zu Cöln. - Ein anderer Bruder, August Joseph v. F., geb. zu Münsterberg, ist gegenwärtig Deposital- und Salarien-Cassenrendant in Landshut. Er ist seit 1820 mit Eugenie John verheirathet. - Der jungste Bruder endlich, Eduard Alexander Benjamin v. F., geb. zu Winzig im Jalire 1804, ist gegen-wärtig Lientenant in der 7ten Artillerie Brigade, und seit 1833 verheirathet mit Julie John aus Landshut. - Die v. F. führen ein quadrirtes Wannen. Im 1sten und 4ten schwarzen Felde ist ein goldener Lowe mit offenem Rachen, roth ausgeschlagener Zunge und über sich gewundenem doppelten Schwanze dargestellt. Das 'zte und 3te Feld zeigt im Grunde drei grune Hügel, von denen der Mittlere etwas übes die andern hervorragt, auf demselben steht ein braun und weiss gefleckter fliegender Falke, in den Krallen des rechten Fusses einen grünen Lorbeerzweig haltend. Auf diesen vier Feldern ruht ein Herzschild, in welchem sich ein Mann bis an die Kniee zeigt und zwar in weissen Harnisch mit aufgesetzter Sturmhaube, von welcher eine weisse und gelbe Straussfeder herabbängt. Die Mannesgestalt stützt den lie ken Arm in die Hüfte, und in der rechten Hand hält sie ein zum Streich geführtes blankes Schwert. Auf dem Helme, welcher mit einer Krone versehen ist, sind die Hügel und der Falke, wie im 2ten Felde dargestellt. Die vordern Helmdecken sind golden und schwarkdie hintern silbern und schwarz.

#### Falkowsky, die Herren von.

Mchren Edellente dieses Namese haben in der preussischen Almes quedent. Bim Major v. P. stand in der oberschleissinder Biedeberighte und start Stiff im Pensionastande. Ein Capitain hatte bie um Jahre 1806 die Instillente. Compagnie des Regiments Prinz Hobenlohe zu Brushu und start 1807. Ein Sohn des zuenterweilnten schied als aggregietre Capitain im Jahre 1875; sus dem 29. Infantie-Regimente aus, und war spüter im 20. Landwehr-Regimente. Er latsich bei Land aus einem Kruug erworben.

#### Fallois, die Herren von.

Diese abelige Familie atsumst am Lothringen und gebürt zu den Bitsesen Acid enkellet, wie ein vor uns Leprehas Zeugnin, wichten sich der erste in die diesestitigen Staaten gekommene v. F. im Jairen 1777 zu Nancy in der Alzicht, sich im preuss. Staate auförsalten 24 lassen, ausfertigen liese, zeigt. Dezpelbe nalus preuss. Kriegeden 24 lassen, ausfertigen liese, zeigt. Dezpelbe nalus preuss. Kriegeden 24 lassen, ausfertigen liese, zeigt. Dezpelbe nalus preuss. Kriegeden 25 leine 1875 der die 1875

## Falzburg, die Herren von.

Ein erloschenes ndeliges Geschiecht in Poumern, das Nadrensee (i.e., wie v. Gundling angield, Madernee) im Kreise Randow besans, Kield, wie v. Gundling angield, Madernee) im Kreise Randow besans, Mais 1758. Die Geschiede der Schause auf Manneau, sakaf am 4. Mais 1758. Die Schause der Schause der Mais 1758. Die Schause der Schause der Mais 1758. Die Schause der Mais 1759. Die Schause der Mais 1759

## Fargel, die Herren von.

Diese Familie pebirt ihrer Alatamsung nach, der jetzt kurfen, besäusehen Grackschaft Hanas an. Aus dem Hame Furgel-Richtschaft Hans an. Aus dem Hame Furgel-Richtschaft Hoffman Johnen v. F. in die diesseitigen Stanten. Er trat am 18. Dezig, 10% ab Überts in die Dieste des grossen Kurfürster, zusert errichtete er 1669 einige Compagnian Fussvolk in Halberstadt, 1675 aber den Schwardner Reiter. Der Karfürst verleih ihm Reld darsaf ein Minderiereignient (Nr. 3, zaletzt von Renouard in Halbe), das er in 16 1979 seines holten Alters wegern, an der Reldinzerheil First 6 1979 seines holten Alters wegern, an der Reldinzerheil First 6 1979 seines holten Alters wegern, an der Reldinzerheil First 6 1979 seines holten Alters wegern, ander Reldinzerheil First 6 1979 seines holten Alters wegern, ander Reldinzerheil First 6 1979 seines holten Alters wegern, ander Schaften beigewohrt und trese Dienats gelektete. K. var auch Gouverneur der keinen, später geschleiften, Bergfestung Resien in Vorbarz. Mit Anabie v. Bedmann halt er einen Sola und dien Tockter erzeugt, in des Listen der Armee steht sein Name unfeldig Forgeg geschrieben.

#### Fargow (Fargowen), die Herren von.

Eln uagestorbenes, poumersches Geschlicht, das im Lauenburgzehen begütert was end von Micris 4.848 erwähst wird. Brüggemann bezeichne es mit dem Kruz, was so viel bedeutet, als ausgestorben In X. Hauptschek. Sie füllerten im blauen Schlied einen alleberier, krenz. Ein eben solches stand auch auf dem ungekninten Helme, M. a. Siehmeder, H.I. S. 159.

#### Fasolt, die Herren von.

Ein sehr altes Geschlecht in Prenssen, dessen Adel durch ein Anerkennungsdiplom, welches der grosse Kurfürst dem Rathsverwandten Rudolph Fasoit am 28. Septbr. 1661 ausstellte, erneuert und bestätigt ward.

#### Faudel, Herr von.

Des Jetzt regierenden Königs Majestät erhoh am 4. Ang. 1803 den Geheimen Finauzrath und Minister-Residenten der anhaltselten, beierschen und hohenzollernschen Höfe, Tolins Fandel, in den Adelstand. Br ist vor mehreren Jahren ohne männliche Nachkoumen in Berlin gestorben.

## Faust von Stromberg, die Freiherren und Herren.

Diese ausgestorbene uralte abelige Familie in den Binchanderle deren Ritter in verschiederen Schaappielen und Ritterrommen eine Rolle spielen, besteht in der Gegenwart nur als Beisanne der Grafte Veltz, die sich Graften von und zu Eltz, genante Faust von Strombert schreiben. Hundracht giebt die ordentliche Stammerhe der Er vog der dieser Families ind Johns Folculis Fe, v. Set, kommissischer und kertseirsicher Rath, zullett Mitglied vom Senate des Kammergerichte Ausgesteht und den Verbrechen, der jedoch erst auch einem in Jahre Beit erfolgt eine Ausgesteht und den Verbrechen, der jedoch erst auch einem in Jahre Beit erfolgt erfolgte den Verbrechen, der jedoch erst auch einem in Jahre Beit erfolgte den Verbrechen, der jedoch erst auch einem in Jahre Beit erfolgte den Verbrechen, der jedoch erst auch einem in Jahre Beit erfolgte den Verbrechen, der jedoch erst auch einem Indahmer Halt den Verbrechen von den Verbrechen der Verbrechen von Schnen war Philipp Lauskey kumnanischer und bannlergicher Gebeinner Rath und Antanaan zu Aufurft, von der auch der Verbrechen von der Verbrechen von

schen zwei silbernen Lanzen, deren Fähnlain mit sehwarzen Sternen belegt sind. — Auf diese Weise ist dieses Wappen ganz verschieden von dem der blingen Fannien v. E., sia da aniel die Fanst v. Sturm, die Faust in Frankfurt a. M., die Faust in Aschalfenburg, die Faust v. Rimber, u. z. w. Das Wappen der Faust v. Stromberg giebt v. Meding, ill. No. 216. und Siebmacher, V. S. S9 mit einiger Veränderung in Gestlung auf den Hemachmack.

## Faust von Sturm, die Herren.

Ein Enget ansgesungenes Geschiecht in Schledien, das urgaringsich bei mas in Stendal in der Atlanark ansienig gewwen ist, aber elBendlich aus dem Elassa und zwar aus der Gegend von Straslaurg herstamant. Herzog Solisiats wurde am Ende des 12. Jahrhundert von
stendamt in Strass und zwar aus der Gegend von Straslaurg herstamant. Herzog Solisiats wurde am Ende des 12. Jahrhundert von
den Strass und der Strass und der Strass und den der Strass und den
den Strass und der Strass und der Strass und den den Strass und den
den Strass und der Strass und der Strass und den der Strass und der
den der Strass und der Strass und der Strass und der Strass und der
den der Strass und der Strass und

## Favarger, die Herren von.

Kin adeliges Geschlecht im Fürstendinme Neufchätel, uns welchem Danid v. Favarger in Jahre 1928 fürstl. General Processor auf 2018 fürstl. General Processor auf 2018 Staatszath wurde. — Peter v.F. gelangte unter den Herner de Geschle der Schaffel zu dieser Wirde. — In der preuss. Arme den in Jahre 1733 ein Müglied dieser Fansilie in dem Regiment Jäper zu Funs ats Offsritientennant. M. a. auch Leu, Schwiezer-Lex, VII. 8, 50.

## Fehrentheil (Ferentheil), die Herren von.

Hin is Schlesien und Szelnon amüszigen und begüterten nichtigen Geselnicht, werkeiten von dem Kanien Masmilian II. in Jahre 1300 des Geselnicht, werkeiten von dem Kanien Masmilian II. in Jahre 1300 des Afrige Leibnicht Diese Familie besags zurert Schilkwitz des Stroppen off führte school offinatien den Geleinanen v. Gruppenberg, dessen nich Pieter unr einzelne Zweige bedieut haben. Auch gegenwirtig ist ein Gestelnichten erstellte dem Gelein der Schoolsen Arthodoxien Gentlemann v. F., Oler-, Mille Market Pieter and Market Market Arthodoxien Arthodoxien

stand, its gegenwärig Postursister in Oels. — Ein Premier-Liestmat v. F. in 28. Infanteriorganuert stati in Jahre 1813 zu Prelater 1812 zu Preschied steit abgehärt mit isosen Haupte, rothen Rocko bekleitdie rechte Hand in die Seite gestätzt und in der linken ein Kleeblatt fragend, auf den Helme. Die telendecten sind blau und roth.

## Feilitzsch (Feilitsch), die edlen Herren von.

Kine Sage und selbst mehrere alte Genealogen lassen die v. F. von den Felicibus romanis, die kaiserliche Landpfleger in Judan waren, wie uns die Apostelgeschichte lehrt, abstammen, während es durch Urkunden festgesteilt ist, dass die ersten Stammherren dieses altadeligen Geschlechtes zu den Zeiten Heinrich I. im Voigtlande um das Jahr 900, nach manchen Schriftstellern noch weit früher bekannt waren. Der Stammort dieser Familie, das Dorf Feilitsch, liegt in der Nähe der gegenwärtig bairischen Stadt Hof, an der Grenze des sächsischen Voigtlandes, und daher gehören sie sowohl zum fränkischenals zum sächsischen Adel. Sie sind aber auch in die diesseitigen Stanten gekommen, namentlich nach Schlesien, wo sie schon im 17. Jahrhunderte das Gut Cawallen bei Oels besassen. - Auch in der Armee haben einige Mitglieder dieser Familie gedient. Korl Adam Hemrich v. F., ans dem Hause Treuen und Unterlanterbach im Voigtlande, erhielt wegen seiner bei Kesselsdorf empfangenen Wunden, als Ohristel das Commando über das Invalidencorps bei Berlin, und starb den 18 Januar 1768 unverheirathet zu Berlin. Auch bis zum Jahre 1806 dienten bei der Infanterie noch einige Offiziere dieses Namens. Zum Theil schrieben sie sich auch Feilitzer, wie der frühere Hanptmann v. Fr. im Regimente Renouard, der im Jahre 1813 als Postmester in Brun-denburg starb. Gegenwärtig ist Karl Heinrich August v. F. königtbairischer Kammerjunker, Mitglied des Domcapitels zu Naumburg un ter den majores praebendati. Die edlen Herren v. F. haben ein in drei Theile zerfallendes Schild, oben weiss, in der Mitte rotti, unten schwarz. Auf dem gekrönten Hehne steht zwischen zwei Flügeln eit gespitzter Hut (Hofrath Salver neunt denselben eine Pyramide oder einen orientalischen Spitzhut), der, wie die Flügel seibst, die oben er-wähnten drei Farben trägt. - Merkwürdig ist Fabian v. F., ein Radi des Kurfürsten Friedrich von Sachsen, durch das Zengniss, das ihm Dr. Luther gab, der von ihm sagte: "Dieser Rittersmann nrtheilt pure, argute, pie et feliciter." M. s. Gaube, I. S. 400 – 402. König, 1. Th angue, pie et tentett. H. S. Game, 1. S. 400-402. Konlg, 1. S. 337-92. M. M. Pfuntalii Analecta historiar, de origine, patria, dignitate, virtuibus et relus gestis nobilium a Feilitsch. Cur. Var. 1628. 4. 12 Bogen. Sinap. 360. Siebuacher giebt das Wappen I. S. 153. V. S. 60. Mellin. v. Meding beschreibt es li. No. 235. Die jetzt gräll. Familie v. Zettwitz führte früher ein mit Denen v. F. ganz übereinstimmendes Wappen.

#### Felbiger, Herr von.

Im Jahre 1733 wurde der Oberfiscal in Schlesien, Ignatz Anton Felbiger, böhmischer Ritter. Ein Sohn seines Bruders war der berühmte Pädagog Abt Felbiger in Segan.

#### Felden, die Herren von.

Kaiser Leopold I. erhol am 27. Febr. 1698 einen Johann Folden den böhmischen Adelstand.— In der preussischen Armes stand ein Major v. Felden, aus Sachsen gebärüg, in dem Regimente Zenge zu Frankfurt a. d. O. Er starb in Jahre 1807. — Sein: Sölm ist der Major von Velden im Generalstabe. Derselbe erhielt im Jahre 1815, mach der Schlacht bei Ligny, das eisteme Kruzu £. Classe.

## Feldern, Herr von.

In Schlesien wurde im Jahre 1729 der Kammerrath Joh. Franz Feldern in den Ritterstand erhoben. M. s. Megerle v. Mühlfeld österr. Adelsiex. S. 261.

## Feldner, die Herren von.

Diese adelige, Schlesien angehörige Familie wird and zuweine Fuluner und Füliner geachrieben. In alten Urkunden werden sie auch von Faliner genarmt. Sie sollen aus Schwaben, wo noch gegenwären geden Familie Feldner, genannt Boyer, leit, und Schlesien gekonferen genarmt. Sie sollen aus Schwaben, wo noch gegenwären der Schwaben und Schwaben geschen Schwaben und Schwaben geschen Bernstalt. So wer auch Gespor Feldner im Jahre 1679 des Herzege Urich zu Würtenberg-Oels und Bernstalt fürst. Begierungsrath und Kammerfürector. Weinber ein Absomme von ihm. – Die v. F. Enfren in Gemannte v. Feldner ein Absomme von ihm. – Die v. F. Enfren in Schwaben von der Schwaben und der Schwaben der Schwaben und der S

## Felgermann, die Herren von.

Ein Capitain Priedrich Wilhelm v. F. stand bis zum Jahre 1808 in dem Regimente v. Sanitz und apitet im sehsuischen Nationalsa-taition. Er starb am 7. Septhr. 1831 z zu Berlin. — Ein Sohn von Binn war bisler agregierter Capitalin des Regiments Käsier Franz Gradien von der Schaffen und Schaffen von der Schaffe

## Fellenberg, Herr von.

König Friedrich Wilhelm I. erhob am 20. April 1728 Duniel Fellenherg, Mitglied des grossen Raths im Canton Bern, in den preussischen Adelstand.

#### Fels, die Freiherren und Herren von.

1) Eine adelige Familie dieses Namens gehörte Böhmen und Schlesien au, wo Adam v. Fels nach und nach den Kaiseru Ferdinand, Maximilian und Rudolja diente. — i Ein Sola wer ihm ver Breitst von Welts, geboren zu Breitst. — samirte auf der Univerziitt zu Witterbert und Weg eine Breitst und Verleiten von Weltstelle Breitst von Weltstelle Breitst Problem der Rochter abnes eberschließen der Techter abnes eberschließen der Fechter abnes eberschließen der Fernansen Elle Berren von mit zu Pek, und sie kommen Edie Berren von mit zu Pek, und sie kommen Felle der Breitstelle Breits

# Folstow, die Herren von.

Hin und wieder finden wir dieses oltadelige Geschlecht in Pourment Veldten geschrieben. Es beass das (jetz von Wetterseibet
Gut Fedures im New Geschrieben. Es beass das (jetz von Wetterseibet
Gut Fedures im New Geschlechten in Neuen der State
Geschlechten der State der State
Geschlechten der State
Geschlechten der State
Geschlechten der Annes, Anolisie in Geschlechten
Beugtenann beschriebt im M. Hauptstick ihr Wappen. Sie
filtet im Bannes Schilde der sin dien Spitzen in die Höbte gereichtete
Pfelle über einem Lullum allbernen Monde, der mit seinen Spitzen ihre
Geschlechten State der State der State
der intt dem Spitzen in die Höbte gerichtete
Felle, bie Heinberkeit
mit dem Spitzen in die Höbte gerichtete Pfelle. Die Heinberkeit
mit dem Spitzen in die Höbte gerichtete Pfelle. Die Heinberkeit
mit dem Spitzen in die Höbte gerichtete Pfelle. Die Heinberkeit
mit dem Spitzen in die Höbte gerichtete Pfelle. Die Heinberkeit
mit dem Spitzen in die Höbte gerichtete Pfelle. Die Heinberkeit
mit dem Spitzen in die Höbte gerichtete Pfelle. Die Heinberkeit
mit dem Spitzen in die Höbte gerichtete Pfelle. Die Heinberkeit
mit dem Spitzen in die Höbte gerichtete Pfelle. Die Heinberkeit
mit dem Spitzen in die Höbte gerichtete Pfelle. Die Heinberkeit
mit dem Spitzen in die Höbte gerichtete Pfelle. Die Heinberkeit
mit dem Spitzen in die Höbte gerichtete Pfelle. Die Heinberkeit
mit dem Spitzen in die Höbte gerichte gerichte dem Spitzen in dem

#### Feltz, die Herren von.

Dieses Geschlecht kommt unter dem Ahel der Rifet anch heinfünter dem Namen von der Erks, von Brupte und V. Larache nebt sochette vor. Es besus eine gegenwärtig im Trümmern Hegende Bang-Fels genannt, die sich über das gleichnamige, an Flüsschen Rerenz gelegene Dorf erhob. Ihre Besitzer erscheinen im 13ten und 14ten Jahr-handerte gewöhnlich unter dem Namen de Ringen, Sammelich erschlicht. Von seinen Nachkommen wunde Georg, ein jüngerer Solas des Johnmer N. Lund der Elka v. Heifingen, der Stiffer einer Solas des Johnmer N. Lund der Elka v. Heifingen, der Stiffer einen Achtisan des Klosters zum beiligen Geiste in Loxenburg. — Hehre V. F. war 1575 karttierscher Autmann zu Loxenburg. — Hehre V. F. war 1575 karttierscher Autmann zu Trüten, Mit den Forkeln seiner Nelfen, Paul v. F., Herrn zu Mersch und Heilingen, und Trittight V. F. war fütter des diestellen Ürfens au Trier. Mit den Forkeln seiner Nelfen, Paul v. F., Herrn zu Mersch und Heilingen, und Trittight V. F. ist dieses Geschlecht im Mannestamme noch im 17 Jahrunderte ertenchen, und Apolonie v. P. oder in Rochette, Perschlecht in Standerschumen von der wähnlich Paul, berückt geschlecht im Mannestamme noch im 17 Jahrunderte ertenchen, und Apolonie v. P. oder in Rochette, Perschlecht in Mannestamme noch im 18 Jahrunderte ertenchen, und Apolonie v. P. oder in Rochette, Ferschlecht in Mannestamme noch im 18 Jahrunderte ertenchen, und Apolonie v. P. oder in Rochette, Ferschlecht in Mannestamme noch im 18 Jahrunderte ertenchen, und Apolonie v. P. oder in Rochette, Ferschlecht in Mannestellem ihrem Gemaßlic, Statter v. Schalen in der Gemaßlic, Statter v. Schalen in der Gemaßlic, Statter v. Schalen in der Gemaßlichen v. Statter v. Schalen in der Gemaßlichen v. Schalen v. Schalen in der Gemaßlichen v. Schalen in der Gemaßlichen v. Schalen in der Gemaßlichen v. Schalen v. Schalen v. Schalen v. Schalen v. Schalen v. Schalen

#### Fengler, Herr von.

Der Kaiser Leopold I. erhob am 28, August des Jahres 1702 den Kuspur Joseph Fengler, Camzler des fürstl, Stiftes Laybus, im schlesiachen Fürstentlunne Wohlau, in den bölnnischen Ritterstand.

## Ferber, die Herren von.

Eine adelige Familie in Vorpommern, die gegenwärtig ausehnliche Gütter im Kreise Grümmen, des Regierungsbezirks Stralsund, hesitzt, namentlich Turow, Strobo und Voigtsdorf. Brüggenann führt dieses adelige Geschlecht Bd. I. 9. Hauptslück an.

## Fernemont, die Grafen und Herren von.

Diese Familie faltete früher den Namen Barbiee oder Barbiet und Barwitz. Sie stamut aus Piemont, vom vos sie sich ande Lotteringen Wendete; lüter erwarb sie im 16t. Jahrhunderte die Baronie Fernsmont, von der sie ihren zweiten Namen genommen hat. Der Gatrierinche General Jahren Frenz v. Barwitz, Freihert v. Fernsmont, wurde am Bernsmont und der Schreibunder von der Schreibunde Schreibunde Schreibunder v. Bernsmont, wurde meinen Herrengendieleitet von Nicher-Ostariteit. Sie von Eanderhaustmann des Firstenthums Glegan, und erksulte hier amselmitiene Grundlaund en Firstenthums Glegan, und erksulte hier amselmitiene Grundlaunden Frenzenthums Glegan, und erksulte der grundlausser v. F., der prezisierten Schreiberen Grundlauf Schreiberen Grundlauf von Vernacht und Schweiser der Grenaldin des Statumbinsters v. Nagter.

# Ferrari, die Freiherren von.

König Friedrich II. liesa dem Chevalier Guido Ferrari zu Viccuzza utter dem 7. Johi 1708 vin Friedrem-Diplom ausfertigem. Das dem Britokenen beigelegte Wappen besteht ans einem in der obern Häftle Grüben, unten godenen meh mit der Maunen Querbalken beigelegte Steide. Burch die hitte geben zwei silberne und zwei zelwarze, fast begenfirmig gelegte Streifen, auf dem sieben Aleine goldene Blaten, schrigt gezogen, angedracht sind. Auf diesen Stwisfen steht ein selwarzer preussischer Auler. Das Schild ist unt zwei Helmen beleekt, von denne der rechts den gekrüsten Hala des schwarzen Adlers, der links öwei zofte und eine weises Strassfecht rügt.

#### Fener, die Herren von.

Die Herren v. Feuer warden der seblesischen und höhmischen Rittenchaft zugesellt; sie waren im litiegschen und Liegnitzschen ansäsig. Hier benassen sie namenlich Barschlorf, jezt ein könig. Domänendorf. – Medeler Prietrich v. P. stat an 17. April 1706 als käigerl. Rath und Kammer-Burggraf in Brieg, nachdem er im Jakr 402 in den behämischen Ritterstand aufgenommen worden war. — Sein Solan, Johann Friedrich v. F., der 2176 auf der Ritterstädente der keine die Auftre der Schaft ist die Ietze seines Geschlechten. Sie führten ein kreuwes in vier Theile zerfallendes rott und silbernes Schild; in den leiden rotten Feldem standen gebrurischte, feuerspitzende Ibadgranaten haltende Minner; in des wei der vertretten der Albertige vorschaft in der Proposition der Proposition der Proposition der Proposition der Proposition der Schild vurde vor zwei gekrönten, öfferen Turnierheiten hecket. D. Beind vorschaft der Schild vurde von zwei gekrönten, öfferen Turnierheiten hecket. D. Beind vorschaft der Schild vurde von der Schild vurde vurde von der Schild vurde von der Schild vurde von der vertrette von der vertrette von der vertrette von der vertrette vertr

#### Fialkowski, Herr von.

Einer v. Finkowski ist gegenwärtig Spec.-Pächter des königl-Domainengutes Pacholewo, zum Aute Bogunjewe, im Regierungshezirke Posen gelegen, geliörig.

#### Fiebig, die Herren von.

Verzehiedene Stabsoffiziere und Sudalternoffiziere dieses Namess standen und stehen noch greenwirtig in der preussischen Armes, namentlich bei der Artillerie. Zwei sind zum General- und Obrieternage gelangt, nad standen in dem Rade als Kenner und stpferäterer there Waffe. Namentlich der Generalausjor V., e. zuletzt alle Obrist und Commandant des Blützes zu Colberg angestellt, der am 12. August 1822 starts, und der Obrist und Inspection der Angentliegettion, der Verleite und Inspection in Franzisch und der Obrist und Inspection frailbeitering deiene und im Jahre 1834 als Obristiteitenunt uns dem 4. Infanterie-Reginente mit Pennion in den Rubestand frat, erwarb nich bei Luckau das eiserne Kreuz. Ein Solm des oben erwähnten Generals steht gegenwirtig als Eulemant bei der Garde-Artillerie, und ein auderer Üfzier dieses Namens ist Premier-Lieutenant im 4. Infanterie-Reginnente zu Danzig.

## Filz, die Herren von.

Hin and wieder findet num dieses uralte achteistede Geschiedelt, das achon mit das Jahr 198 ewwinit wird, auch Filtz geschriedens Sein Name steht besondern in den Tarnierbichern aufgezeilnet (Uze-chii index Aphabeteins Ludorum equestivum). Am Anlange des 16 Jahrhunderts besass dieses Geschlecht das heute grifd. Hardenbergsdei Gut und Schlose poln. Schildern im Liegnitzischen, es erward bei der Mitte desselben Jahrhunderts die Paulitzeher und Gross-Wilkawrf Gitter im Einzetendumg Oebs, and fing vom da na, sich Filz und Paulitzeh zu schreiben und zu ansiehnlichen Würden zu gelangen. Nementlich waren mehrere v. F. und Paulitzeh Landenbangteitet und

#### Finance, de, die Herren.

#### Fink, die Herren von.

Mehrere v. Fink haben höhere militairische Würden in der prouss. Armee erlangt. Der bekannteste von ihnen ist Friedrich August v. F., der Sohn des mecklenburg-strelitzischen Oberschenken und Jägermeisters, Johann Wilhelm v. F., der im J. 1744 ans russischen Diensten in die König Friedrichs II. als Major und Flügeladjutant trat, und sowold im zweiten und dritten schlesischen Kriege, wo er ein Grenadier-Bataillon fiihrte, so wie im siebenjährigen Kriege als Regimentschef, Generalmajor und später als Generallieutenant grössere Abtheilungen befeldigte, bei Karwitz am 21. Septbr. 1759 sich den schwarzen Adlerorden erwarb und überall als Mann von Muth, Beharrlichkeit und richtigem Blicke bewährte. Endlich traf ihn am 20. Nov. 1759 das in der Kriegsgeschichte so bekannte Unglück bei Maxen, wo er, von feintlichen Massen unringt, nach tapforer Gegenwehr, genöthigt ward, mit 8 Generalen und 14,000 Manu sieh den Oestreichern zu ergeben. Er blieb bis zum Hubertsbarger Frieden in der Gefangenschuft, wurde bei seiner Rückkehr in Berlin verhaftet und vor ein Kriegsgericht gestellt, bei welchem der General Zieten den Vorsitz liatte. Das Ur-theil fiel auf Cussation und einjährige Haft in der Festung Spandau aus. Nach diesem unglücklichen Jahre und nach erlangter Freiheit trat er in dänische Dienste, ward in solchen den 7. Novbr. desselben Jahres General von der Infanterie, 1765, den 6. April, Deputirter beim General-Kriegsdirectorium, den 31. Juli Obrister und Chef des holsteinschen geworbenen Infanterie-Regiments, und 1766, den 29. Ja-mar, Ritter des Danebrogordens. Er starb den 24. Febr. 1766 zu Copenhagen, und war mit Ulrike Henriette, der einzigen Tochter des königl. preuss. Landraths Julius Adolph v. Buggenhagen, vermählt. -Jonathan Friedrich v. F., geboren in der Neumark, gelangte zur Würdo eines königl. preuss. Generalmajors und Commandanten der Festung Pettz (im Jahre 1748). Er war mit Juliane Christiane v. Brenkenhoff vermählt, die vor ihm gestorben ist. — Wilhelm Ernst v. F. war Amtshauptmann zu Mühlenhof und Mühlenbeck, königl. preusa. Obrist und der erste Chef des Cadettencorps. - Die alte vornehme westphälische Familie v. Finken schreibt sich in der Gegenwart Vincke und kommt an seiner Stelle besonders vor. Nicht hierher gehört die schwedische Familie v. F., von welcher Krohne, I. S. 395, berichtet; auch nicht die Familie von Fukenberg, von welcher dezzelbe Schrift-steller I. S. 292 Auskunft giebt. Endlich sind in Bajern and in Oestreich mebrere, grösstentheils in neuerer Zeit gendelte Familien, die theils v. Fink and Finck, eine auch v. Finckh, geschrieben werden. Die Letztere hat den Andreas Finckli zum Stammvater, der sich durch seine Tapferkeit gegen die Türken bekannt gemacht hat, und den Adel dafür vom Kaiser Ferdinand I. im Jahre 1543 erhielt. Seine Nachkommen aber wurden vom Kaiser Joseph II. am 10. Octbr. 1777 in den Reichsadelstand erhoben. v. Meding beachreibt ihr Wappen II. S. 318. Hin und wieder wird auch das alte, berühnte Geschlecht der Freiherren v. Vincke in Westphalen mit dem v. Fink verwechselt, in. s. dies. Art. - In den Wappenbüchern findet man zwei verseltiedene Wappen Derer v. Fink oder Finken. Das eine zeigt im rothen Schilde drei goldene Finken und anf dem Helme den goldenen Hals eines Finken aus einer Wulst wachsend. Das andere ist durch einen Suitzenschnitt dreimal getheilt. In dem rechten Dreisek stehen im goldenen Felde zwei grüne Querbalken, in dem linken rothen Dreieck zwei silberne Querbalken, in dem dritten oder untern Dreieck aber ist im rothen Felde der auf grünem Hügel stehende Fink dargostellt. Aus dem gekrönten Hehne wächst ein goldenes, gekröntes, in der Rechten einen Scepter haltendes, Mannsbild. Siebmacher, II. S. 83 und III. S. 193.

## Finkenstein, die Grafen und Herren (Fink) von.

Die Familie Fink von Finkenstein gehört ursprünglich den östrei-chischen Provinzen Kärnthen und Tyrol an. Von da ist sie mit dem Johanniterorden nach Preussen gekommen. Schon im Jahre 990 er-schien Friedrich v. F. auf dem Tanniere zu Brannschweig. — Corrad v. F. zog mit 30 geworbenen Reisigen und Anechten, und 100 Reitern dem Orden in Preussen zu Hulfe. Von ihm stammen die heutigen Grafen Fink von Finkenstein in Preussen und Brandenburg ab. -Im Jahre 1442 war Heydenreich v. F. Heermeister des Ordens in Lief-land. In Preussen erwarben die v. F. zuerst die Hasenbergschen Güter. — Michael Fink v. F. auf Hasenberg starb 110 Jahre alt. — Von seinen Nachkommen erwarb Matthias die Seewalder, und sein Bruder die Roggenlauser Güter. Dadurch wurde der Erstere Stifter der lutherischen, und der Andere Stifter der reformirten Linie. Von der letztern wurde Albrecht v. F. Stammvater der Gildenburgschen und Schönbergschen Linie. - Georg Christoph v. Fink zu F., geboren 1632, starb am 9. Juni 1697 als kurbrandenburgischer Generallieutenant, wirklicher Geheimer Rath, Oberburggraf des Herzogthums Preussen und Landvoigt zu Schaken. - Albrecht Conrad Keinhold Fink v. F., geborea im Octor, 1660 zu Saberau bei Soldau, ward am 21. März 1705 königl. preuss. Generallieutenant, 1717 Gouverneur von Memel, 1718 Oberhofmeister des Krouprinzen Friedrich, nachmaligen Königs Friedrich des Grossen, 1728 Ritter des schwarzen Adlerordens und Gouvernenr von Pillan, 1731 residirender Comflur zu Lützen und des St. Johanniterordens Senior, und 1733 General-Feldmarschall. In Folge seiner besondern Auszeichnung und seiner geleisteten Dienste bei der Erobernag von Dornik und in der Schlacht von Malplaquet, hatte ihn der Kaiser Leopold I. am 4. Febr. 1710 in den Reichsgrafenstand erhoben. Er starb am 16. December 1735 zn Berlin im 75sten Jahre seines Alters, (Mon sehe die Geschichte desselben in Pauli's Leben grosser Helden, 8. Th. S. 255 bis 282.) Er wurde der Stifter der heute noch blühenden brandenburgischen Linie der Reichsgrafen Fink v. F. Mit Susanna Magdalena v. Hof, Tochter eines hessischen Oberhofmarschalls, hatte er neun Kinder, von denen ihn vier Söhne und 2wei Töchter überlehten. — Friedrich Ludwig, des heiligen römischen Reichs Graf Fink v. F., gehoren 1709, einer der vier Sühne des Feldmarschalls, wurde am 21. Mürz 1760 königl. preuss. Generallieutewant und Chef eines Regiments Dragoner. Nachdem er schon die neisten früheren Treffen des siebenjührigen Krieges ehrenvoll mitgemacht hatte, wurde er in der Schlacht bei Torgan, nachdem ihm das Pferd unter dem Leibe erschossen worden war, gelangen, bald aber wieder ausgewechselt. Er war auch Ritter des Johanniter-Ordens und starb im Monat März des Jahres 1785 nach 58jährigen treuen Diensten. (M. s. sein Leben und Bildniss in dem Berliner geneal .- historisch - militairischen Taschenkalender Jahrgang 1784.) Er binterliess von Albertine Marie, Gräfin Fink v. F., aus dem Hause Gilgenburg, nur eine Tochter. — Karl Wilhelm, Graf Fink v. F., geb. deu 11. Febr. 1714, ein jüngerer Bruder des Vorigen, war zuerst Gesandter am Hofe zu Stockholm, dann an denen zu Copenhagen und London, und leistete wichtige diplomatische Dienste. Mit der Schwester Friedrichs des Grossen, Louise Ulrike, die sich mit dem schwe-dischen Kronprinzen vermählte, kam er 1742 zum zweitenmale als ansserordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister nach Stockbolm, und 1747 wurde er wieder als ministre plénipotentiaire an den St. Petersburger Hof geschickt. Zagleich ernannte ihn Friedrich der Grosse zum wirklichen Geheimen Staatsminister, und in Beziehung auf sein blühendes Alter schrieb der unvergessliche Monarch dannals an Beinen ersten Cabinetsminister v. Podewils eigenhändig folgende merkwürdige Zeilen: "Fine a du mérite et ses talens prématurés m'enpechent de lui refuser un caractère prématuré pour son age. Ditez servir, comme il a fait jusqu'ici à présent. Frédéric." Nach der Rückkelir des Grafen v. F. von Petersburg wurde derselbe am 2. Juni 1749 wirklicher Geheimer Cabinetsminister. In dieser nenen hochwichtigon Stellung erwarb er sich nicht allein das vollkommenc Vertragen seines Königs, sondern es knüpfte sich in derselben das Band immer fester, welches von der frühesten Jugend an Friedrich II. und den Grafen umschlossen hatte. Selbst in dem Getümmel der Waffen des Riebenjährigen Krieges gehörte es zur Tagesordnung des Königs, sein Volles Herz in einem Briefe an seinen treuen Finkenstein auszugies-Ben, und dieser folgte unter allen Umständen mit gleicher Treue den Entwirfen der Heldenkraft und des Heldengeistes seines Monarchen. Er war von diesem nut den geheimen Instructionen versehen, wie es gehalten werden sollte, wenn ihm das Schicksal den Tod auf dem Schlachtfelde bestimmt hätte. Mit inniger Rührung liest man alle darauf sich beziehende Nachrichten. Auch hielt Friedrich II. selbst nach den Schlachten sein Tagewerk erst für beendet, wenn er dem Grafen v. F. sein Schicksal und die nöthigen Verhaltungs-Massregeln mitgetheilt liatte. In allen Angelegenheiten nahm er dafür wieder den Rath seines Ministers entgegen, und liess keine Gelegenlieit unbenutzt, diesen ihm so sehr ergebenen Staatsmanne seine Erkenntlichkeit an den Tag zu legen. Die Verleihung des schwarzen Adlerordens im Jahre 1762, bedeutonde Entschädigungen für den Verlust, welchen der Graf durch die Feinde auf seinen Gütern erlitten hatte; eine Präbende des Hoch- und Domstifts zu Halberstadt u. s. w., waren nebst dem

170

inniesten Vertrauen und wirklicher Freundschaft die Belohnungen des Monarchen für solche Dienste. Er überlebte seinen königl, Beschützer, atets werth und Jochgehalten von der ganzen königl. Familie, noch 14 Jahre, denn Lebensweisheit und eine blühende Gesundheit des Körpers, wie die Munterkeit seines Geistes, liessen ihn zu einem glücklichen Alter von 85 Jahren gelangen. Er hatte 58 Jahre hindurch den hohen Posten eines Staatsministers bekleidet, 43 Minister in den Staatsrath eingeführt, und von 74 Ministern, die nach ihm ernannt worden waren, 51 überlebt. Er starb ohne vorhergegangene Krankheit, am 3. Januar 1800. — Kati Friedrich Ludwig Mirccht, Reichsgraf Fink v. F., Erblauptmann am Gilgenburg, gelooren daselbst am 5. Dechr. 1745, wurde 1772 Prasident der westprenssischen Regierung zu Ma-rienwerder, 1784 aber wirklicher Geheimer Staatsminister und Präsident der ostpreussischen Regierung, zuletzt Canzler des Königreichs Prenssen. Er starb am 28. Juni 1803. - Während, wie wir oben bemerkt haben, der Fehlmarschull Graf v. F. Stifter der brandenbargischen Linie wurde, ist von der prenssischen Linie noch ein Zweig, welcher als der Chef des Hanses Pinkenstein-Schünberg zu betrachten ist, zur Würfte eines preussischen Staatsministers gelangt, nämlich Ernst Friedrich, Reichsgraf v. F.-Schönberg, der am 25. Juli 1753 als Präsident des Pupillen-Collegii und des oberburgerall. Amtes u. s. w. starb. Es zerfällt nun in der Gegenwart die gräft. v. Finkensteinsche Familie 1) in die brandenburgische, und 2) in die preussische Linie. Die brandenburgische zerfällt wieder in die Hüuser Madlitz und Drelino. Aus dem ersteren Hause war der am 29. August 1811 verstorbene Graf Karl Friedrich Albrecht v. F., der als königt. preuss. Gesandter am östreichischen Hofe beglaubigt war. Der Senior des Hauses Madlitz ist gegenwartig Graf Wilhelm Maximilian Emil, geboren am 26. Septbr. 1777, königl. prenss. Major, und vermildt mit Maria. Freiin von Matt. Von seinen sieben Kindern dienen Karl, Maria, Freiin von Matt. Otto und Wilhelm als Offiziere in der Armee, - Vom Hanse Drelino ist Graf Withelm Leopold Friedrich, geb. den 6. August 1792 und Rittmeister im Regiment Garde du Corps, der älteste des Hauses. Ein Bruder von ihm, Adolph Karl End, ist königt, preuss. Hauptmann und Gonvernen des Kriggrossherzogs von Mecklenburg-Streittz. – Die prenssische Linie zerfüllt gegenwürtig in das Haus Jeschkendorf und in das Haus Schönberg. Die beiden Brüder Graf Karl Wilhelm, der berühmte Stantsminister, und Graf Georg, der als Laadschaftsdirector im Jahre 1799 starb, bildeten die ältere und die jüngere Linie in Prenssen. Die ältere, die Gilgenburg besass, stark mit dem Sohne des vielfach erwähnten Geheimen Staatsministers, Karl Wilhelm, dem königl, prenss. Reg. - Rath Grafen Ludwig v. F., 1803 aus; aber von dem Landschaftsdirector Grafen Georg v. F., oder von der jüngern Linie, bilden die beiden hinterlassenen Söhne, Graf Karl Ladwig Wilbelm Rongventura und Conrad Karl Nikolus Friedrich nun die Chels der Häuser Jeschkendorf und Schönberg. Graf Kort, Herr auf Jeschkendorf, ist königl. prenss. General - Landschaftsrath und mit einer v. Tippelskirch vermählt, ans welcher Ehe mehrere Söhne und Töchter vorhanden sind. Dem jüngern Bruder, Grafen Conrad, fielen am 28-Septbr. 1826 die Schöuberger Güter zu, nachdem, wie oben erwähnt worden ist, mit dem Grafen Ludwig Karl v. F., Schönberg die ältere Lunie zu Schönberg erloschen war. — Das Wappen der Grafen v. F., die als solche am 11. April 1710 vom König Friedrich I, anerkannt wurde, besteht ans einem quadrirten Schilde und einem Herzschildlein-Das 1ste und 4te Feld ist roth und mit einem silbernen Querbalken belegt; es zeigt sich darin ein sehwarzer, nach der rechten Seite aufspringender Lowe; die Felder 2 und 3 sind blau, und darin ist die

reichgezill, Krona vorgestellt, Das Herzschild enthült im blauen Felde ub von Finkensteinschen beiden laßten Monde, und über densensteinschen beiden laßten Monde, und über densensteinschen Steine Laßten Monde, der Krone deckt. Deler denselben sind verwie Helme angebracht. Auf der Krone der Steine Laßten Laßten ist der Reichsadter an Gebracht. Zu Schildhalteren sind zwei Lüssen gewählt, von denen ein leder eine Falme hält, der zur Linken die preussische, der zur Rechn abez die auf dem Reichsadter geschmiecht. M. s. Krohne, L. beiten Staatzutla von Klappeth, S. 385, 492, 425, 433. König, biograph. Lexicon aller Helden und Mülsturperponen, S. 412 n. f.

## Firks, die Freiherren und Herren von.

Die Familie von Firks gehört Kurland und Liefland an, jedoch haben sich verschiedene einzelne Zweige derselben anch in den diesseitigen Landen niedergelassen. Im Jahre 1798 wurde ein Freiherr v. F. zum königlichen Kammerherrn ernannt. - Einer v. F., welcher im Johre 1806 als Premier - Lieutepant in dem Regimeste v. Renouard, und namentlich in dem Grenadier-Bataillon v. Braun zu Quedlinburg stand, ist im Jahre 1824 als kaiserl. russischer Obristlieutenant a. D. gestorben. - Ein Offizier dieses Namens im Regimente v. Wobeser Dragoner starb im Jahre 1806 an chrenvollen Wunden. - In der Gegenwart dienen zwei Brüder v. F., die Söhne eines Barons v. F. und einer von Kliix, bei den Schutzen. Der Aeltere von ihnen, Wilhelm, Freiherr v. F., ist Major, Commandeur der 2ten Schützen-Abtheilung, und Ritter des einernen Krenzes (erworben in der Schlacht bei Leinzig). Er ist mit Ordalie Johanna Clotilde, Prinzessin v. Carolath-Beutlien vermühlt. — Ein Capitain v. F. im 1. Infanterie-Regimente erwarb sich das eiserne Kreuz bei Laon. — Der kaiserl. russische Kninmerjunker und Titularrath beim Kammerhofe zu Mitan, August, Baron v. F., erhielt im Jahre 1830 den preussischen Johanniterorden. Siebmacher giebt unter den Lieffändischen, bezeichnet mit dem Namen die Firkes, und schon vorher III. S. 168, unter dem Namen die Firksen, zwei mit einander ganz übereinstimmende Wappen dieser Familie. Es ist im weissen Schilde ein schwarzer Adler, der auf einem roth und silbernen Schach oder Manerwerk sitzt. Auf dem ungekrönten Helme ist ein Adlerilng angebracht, und jeder Flügel desselben mit dem erwähnten rothen und silbernen Schach belegt. Die Decken and das Laubwerk sind weiss und schwarz.

### Fischen, die Herren von.

Die von Fischen werden guter den Geschlechtern der Freien in Ponnern angefället. Rinige Schriftsteller, auch Briggernann, nennen men angefället. Rinige Schriftsteller, auch Briggernann, nennen men geschler der Schriftsteller, auch die Von Zuschen, welche ein gleiches Wappen mit Denen v. Fischer führen, ansässig waren. Miträlius und Gaulte Beien Arzur Austricht von diesem Geschlechte, dessen Wappen v. Meiling, III. Bal. Nr. 129, beschreibt, um Siehmacher, III. Th. S. 159, darteilt. Das Schüld ist det Länge nach gespalten und zeigt im siletenen Felde rechts der übereinnaker gelegte Pfelle und über demedien einen guldenen Stern, links im blauen Felde zwei goldene Stern, insk im blauen Felde zwei goldene Stern.

und über denselben einen Mond. Auf dem Helme ist der Mond, auf dem ein Pfeil liegt, und der auf jeder Spitze einen goldenem Stem trägt, dargestellt.

#### Fischenich, die Herren von.

Verschiedene Urkunden bezuguen, dass Die »Friedenich Gilber in der Hild bezusen, und dass ihr Stanmitums in ein Dreft Friedenich im Landkreise Gün lag. Im Anfange dez 14. Jahrlunderts wurde Lowo v. F. mit Friedenich Kurcife beilenit ebense im St. dehr-hunderte Alfani v. F. mit einem Hause zu Dollendorf vom Herzog Gertrad von Siliche. Em jüngerer Einwird est, Adam v. E., Reishard, Instettiesa am seiner Ble mit Ess v. Brandscheid ausr einer Veolters. Mannestamme, das er mer vine Troblete, Affrangerka, Justicities, welche sich mit Winmed v. Breid vermählte. Selon früher war im Stammlaus Fischenich in der Blände Der v. Zweiftle gekommen.

## Fischer, die Herren von.

1 Es befinden sich in den preuss. Landen mehrere adelige Familien dieses Namens, die durch Abstannung und Wappen ganz verschieden sind. Sie gehören zu den hier aufgeführten älteren und neueren Geschlechtern. 1) Die Fischer v. Fischerhagh, die schon im 16. Jahrhunderte zum schlesischen Ritterstande gezählt worden. Von ihnen wird Joh. Adem F. v. F. um das Jahr 1704 angeführt. 2) Die v. Fischer - Kroschwitz, geadelt von Kaiser Rudolph II, am 22. Aug. 1607. Es gehörte ihnen das Gut Kroschwitz bei Schweidnitz. Der in den Adelstand erhobene war Petrus v. F., ein Sobn des zu seiner Zeit als Poet glänzenden Tobias Fischer anf Kroschwitz. Sie führten ein gelb und blanes Schild, im blanen Felde einen gelben, im gelben einen blauen schwimmenden Walllisch; zwischen diesen Fischen ist ein Schiffsanker dargestellt, weil diese Familie dem Handelstande angehörte. 3) Karl Benjamin Fischer auf Tschistey bei Guhran, Kriegsrath, wurde am 18. Octbr. 1786 in den preuss. Adeistand erhoben. 4) Der königl-preuss. Domainenrath Daniel Lebrecht v. F. in Halberstadt, erhielt unter dem 14. Januar 1789 ein Anerkennungsdiplom seines Adels. 5) Die Brüder Gustav Emanuel David und Adolph Ferdinand Max, Lieutenants bei der leichten Infanteric, wurden am 8. März 1804 geadelt. (Der Jüngere starb 1811 als Staabscapitain des 5. Infanterieregiments.) -Noch erwähnen wir als hierher gehörig, dass mehrere Herren v.F. in der Justizverwaltung höhere Posten bekleidet haben, namentlich Max David Renj. v. Fischer, der schon 1806 Oberantsregierungs-, Oberconsisterial- und Pupillenrath war. Im Jahre 1806 war einer v. F. Regierungsrath in Posen. Einer v. F. ist gegenwärtig Justizrath in Magdeburg, ein anderer Oberlandesgerichtsassessor und beim Laud- und Stadtgericht in Thorn angestellt. — In der Armee dienen drei Offiziere dieses Nameus, namentlich der Major v. Fischer, Ritter mehrerer Orden (auch des eisernen Krenzes, das er sich 1814 in den Nie-derlanden erwarb). Er stand zuerst bei dem Regimente v. Lettow in Minden, 1828 war er Commandeur eines Landwehrbataiflons, jetzt aber ist er der älteste Major im 4. lufanterieregiment zu Danzig. Er ist auch Mitghed der deutschen Gesellschaft zu Königsberg. - Friedrich

v. F. besitzt das Gut Zemmen bei Lauenburg in Pommern, und Friedrich Wilhelm und Ernst v. F. Antheile an dem Gute Trezebiatkow in derselben Gegend.

## Fiscone, Herr von.

Rine adelige Familie in der Rheinprovinz; ans ihr ist der Rathbeim Landgerichte zu Anchen, v. Fisenne.

## Flachenfeld, die Freiherren und Herren von.

Eine adelige Familie dieses Namens blütete im veriges Jahrlanderte in Bresian. — Johann v. Finchenfeld war dieselbe 1719 klainert. Gunnercienzult. Er war am 4. Journa 1715 in den bölmischen Ritterstand erheben worden. Eine Linie dieser Familie war in Gestertenstand erhoten verschen der Schaffeld war der Gestertenstand erhoten. — Sein Linie Aufrig Freihert v. L., Ritter des militarinchen Maria Theresian-Orden Gerst im Gommandert des Kirassierreginents Frinst Moritz-Lieden Gerst im Gommandert des Kirassierreginents Frinst Moritz-Lieden Gerst im Gommandert des Kirassierreginents Frinst Moritz-Lieden Gerstelle des Gerstelles de

### Flammersheim, die Herren von.

Ein rall abeliges Geschlecht am Niederbein, desen Stammenhoes in Brammenhoein dem bestigen Nerdes Bleichard des Ras, Bez. Gols liegt. Schon im Jahre 870 hat hier eine Villa regist der fünktichen Koning gestanden. Um dieses Jahr soll Ladeig der Doutsche dem Urstill geitalt inben, dass bei zeher Anwessehelt in der Harg zu dem Verlag gestalten. Ein Regional samter. Ein Regional Schol. 33, Johann v. F. wurde in Jahre 1381 ein Vassill der Dynasten von Blankenheim, die Brage Haumerselhein dere pelebre selend 1358 ein Schollen der und der Schollen des und der Schollen der und der Schollen der

## Flans (Flansz), die Herren von.

Diese altadelige Familie gehört ursprünglich zur thüringschen, später auch zur brandenburgischen und schlesischen Ritterschaft, doch wird sie selbst in den Marken, wie Angeli in seiner Chronik S. 39 be-

richtet, schon vom Jahre 926 an erwähnt. In Schlesien aber kommt nie erst im 16. Jahrhunderte vor. Von den merkwürdigen Mitgliedern derselben nennen wir die Brüder Georg, Hauptmann zu Spandau, Hans, Hauptmann zu Beelitz, und Conrad, der im Gefolge des Kurfürsten Joachim bei der Kaiserwahl zu Frankfurt a. M. im Jahre 1563 zugegen war. — Hennig war 1620 kurbrandenburgischer Oberschenk, und Adem Christoph v. F., aus dem Hause Withrietzen, wurde 1739 Gene-rallieutenant, 1740 Ritter des schwarzen Adlerordens, am 25. Mai 1743 General der Infanterie, und am 18. März 1745 Generalfeldwarschall. Er starb zu Königsberg in Preussen am 10. Juli 1748 in dem ehrwürdigen Alter von 85 Jahren, nachdem er 68 Jahre bindurch dem grossen Knrfürsten, dessen Sohn, Enkel und Urenkel die treuesten und redlichsten Dienste geleistet hatte. Er liegt zu Müllihausen, einem damals v. Kalksteinschen Gute, begraben, weil seine Gemahlin, Amalie Charlotte v. Kalkstein, aus dem Hause Mülilhausen war. Nach v. Gundling, Anliang, S. 15, besass diese Familie Baumgarten im Lande Ruppin und Gross- und Klein-Ziethen im Ländtene Teltow. Namentlich esass Hennig Ehrenreich v. F. die Güter Gross - und Klein-Ziethen-Kr war der Bruder des vorerwähnten Feldmarschalles und der Vater des Curt Friedrich v. F., der als königl. Generalmajor und Chef eines Dragonerregiments am 26. Februar 1763 zu Löwen in Schlesien geatorben ist. Obgleich dieser Letztere von seiner Gemahlin, einer geborenen v. Fredeborn, drei Söhne zurnckliess, so scheint doch diese Familie bei uns gegenwärtig erloschen. Der Letzte, den wir in den Listen der Armee und der Administration vorfinden, ist der Major v. F., der im Jahre 1805 Gouverneur des Hofpageninstitutes zu Berlin war. Das v. Flanssche Wappen gieht Siebmacher, I. S. 146, unter den thüringischen, und S. 171 unter den sächsischen. Beide stimmen vollkommen mit einander überein. Es ist ein rother Adler im weissen Schilde, und auf dem Helme steht ein halb weisser, halb ro-ther Adlerflug. Bei den thüringischen sind die Krallen des Adlers golden, der Adler hat einen Wolfskopf und auf der Brust einen rothen Mond. So beschreibt das Wappen auch v. Meding, I. No. 235. Dienemann erwähnt dieses Geschlecht S. 163. Sinap., II. S. 624. Pfeffinger, I. S. 333. Gauhe, I. S. 407.

## Flemming, die Grafen und Freiherren von.

Eines der Eitesten, vorschmeten, abeligen, ferüherrichen und gefätlichen Geschlecher in Pennisen, wa es vom Annachte eit die durft ganz Bestiechlund, Schweden, Breinent und sogen Schottland svehreite fat. Sie gehörten in ihrem Heinmithalne zu den Schloss- und Burg-gesessen, und besitten noch in der Gegenwart das Ertmarschallt von Historien und Schweden der Schwessen und Steiten noch in der Gegenwart des Ertmarschallt von Historien und der Schwessen der Kitterschaft wer ab mit 15 Lehnsperient angegeien. Ein Kreis in Pountern Historien der Schwizzen, Gaubanden, Speck, Burow, Bentz, Merkin in Pountern Historien der Schwizzen, Gaubanden, Speck, Burow, Bentz, Helziagen, Martentin, Matzoforf, Böck, das eigenftiche Stammbaus der F., u. s. w.; im Kreise Schwizzen, Gaubanden, Speck, Burow, Bentz, Helziagen, Martentin, Matzoforf, Böck, das eigenftiche Stammbaus der F., u. s. w.; im Kreise Circlaw, Zontz und Wartow, im Kreise Greifenberg, Treieron, Rüsser reichen Bestitztumes in ihren Händen, namentlich Iven, Bestir Bresow, Claushugen, Holzbagen u. s. w. In den Marken geleieren und geleieren deris den der Schwizzen, Gausselberg, Ger-

zln, Garzow, Hasenholz, Köthen, sömmtlich im Ober-Barnimschen Kreise, ferner Bakow, Dammadorf, Münchholen n. s. w. im Kreise Le-bus diesem Hause. Der Graf Karl Laduch Friedrich v. F. besitzt bven, der Erbunarschall Julius Wilhelm v. F. Böck (Jetzt im Kreiso Camin), Hotzhansen und verschiedene undere oben nicht genannte Güter; Karl Friedrich v. F., königl. Landrath, Leusin n. s. w., auf Usedou and Wolliu. Auch sind Basentin, Beverdiek, Drammen, Paatzig 3cs Geschlechtes wurde schon am 16. Novbr. 1700 in den Reichsgra-fenstand erhoben. Sie erlosch am 22. Juni 1777. Die heute noch blühende Joische oder Ivensche grälliche Linie wurde am 25. Novbr. 1712 in ihrer gräflichen Würde anerkannt. Nach anderen Quellen wurde sie 1721 erst in den Grafenstand erhoben. Zu den wichtigsten und berühmtesten Vorfahren dieses vornehmen Hauses gehören in besonderer Beziehung zu unserer Monarchie: Heino Heinrich, Reichsgraf v. F., geb. am 8. Mai 1632, der Sohn, Jacob v. F., Landmarschall in Hinterponnuern. Er gelangte nach und nach zu der Würde eines kur-Sächsischen und später königl, preuss, und kurbrandenburgischen geb. Staats- und Kriegsrathes, Generalfeldmarschalles, Statthalters von Hinterpommern, Gouverneurs der Residenzstadt Berlin und Comthur des Johanniterordens, wurde am 16. Novbr. 1700 von dem Kniser in den Grafenstand erhoben, und starb am 28. Januar (oder Februar) 1706 auf seinem Schlosse Bukow, 74 Jahre alt. Er war dreimal verehelicht, 1663 mit Barbara v. Klitzing, die 1664 schon starb; 1667 vermühlte er hich mit Appacs Dorotheo v. Schwerin, die im Februar 1673 mit Fode abging. Endlich vermählte er sich zum drittenmale 1674 mit Elisabeth Dorothea v. Pfuel, die erst im Jahre 1740 verstorben ist. Aus dieses letzteren Ehe war Georg Jonchim, Reichsgraf v. F., der zur Würde eines königt, polnischen und kursichsischen Genernfieldzeug-neisters und Gonverneurs von Litthauen gelangte und 1746 starb. Dieselbe Würde hatte Joachim Friedrich, Reichsgraf v. F., verbunden mit dem Gouvernement von Leipzig nud einem Generalat en Chef der Cavallerie erhalten, und ein jüngerer Brnder von ilim, Jacob Heinrich, War der berühmte königl, polnische und kursächsische Generalfeldmarschall und geheimer Staats - und Kriegsminister, Erblandmarschall von Pommern und Ritter vieler Orden (starb den 13. April 1728). Auch ein dritter Bruder, Bogislav Bodo, Reichsgraf v. F., starb (14. Octbr. 1732) als knriächsischer Generallieutenant. Endlich waren die Brüder Jürge Dettlof und Karl Georg Friedrich, Reichsgrafen v. F., von denen der jüngere 1767, der ältere aber 1772 starb, königl. polnische und kursächsische wirkl. Staatsminister, und erwarben viele Güter in Sachsen, Polea und Holland. - In der preuss. Armee haben ausser dem erwähnten Feldmarschall noch Rrust Bogislav, Reichsgraf v. F., und Heinrich Ladwig v. F. hohe Würden erlangt. Der Erstere war aus dem Hause Iven und kam aus süchsischen Diensten. Er erhielt auch ein aus den bei Pirma gefungenen Suchson errichtetes Regiment. Der Letztere aus dem Hause Marentin wurde später Lehusherr der Herrschaft Bukow, and starb am 6. April 1783 als Generalmajor und Commandant von Breslau. - In der Gegenwart ist Graf Karl Ladwig Adam Friedrich v. F., geboren am 17. Decbr. 1783, königl. preuss. Chefpräsident zu Erfart. Er besitzt die Ivenschen Güter in Pommern, und Crossen bei Zeitz, und ist mit Wilhelmine, Grüfin v. Hardenberg, vermählt. Ein Bruder von ihm war ausserordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister des Königs von Proussen zu Rio Janolro, und starb im Jahre 1827 (?) zu Arnsberg. Der gegenwärtige Krbmarschall von Hinterpommern ist Julius v. F. auf Bock bei Gilzow. Der Major v. F., zuletzt im 2. Landwehrregimente, erwarb sich im Jahre 1807 bei der

Vertheidigung von Colberg den Verdienstorden, und bei Leipzig dan eiserne Kreuz. Den letzteren Orden erhielt auch ein Capitain v. F .. jetzt a. D., für die Schlacht bei Dennewitz, sowie der Rittmeister v. Jetz a. D., lif der Schatzu ber dem Aufrage geweiter. F. im 8. Landwehrregimente für Belle Alliance, der Landrath v. F. auf Basenthin bei Naugardt erhielt im Jahre 1824 den Johannitern-den. — Das unspringlich v. Fleumingsche Wappen ist ein blaue Schild, in dem eim weisser, mit einer goldenen Krone geschmückter Wolf auf den Hinterfüssen steht, und zwischen den Vorderlüssen hält er einen rothen Turnierring. Auf dem gekrönten offenen Turnierhelme steht ein doppelter, jedesmal aus drei Federn geformter Pfanen-schwanz. — Das gräff. v. Flemmingsche Wappen aber ist quadrirt-Im 1. u. 4. Felde zeigt sich der schräg von der oberen Rechten nach der unteren Linken gelegte schwarze und an beiden Enden silberne Feldmar-schallstab. Im 2. und 3. schwarzen Felde liegt ein goldenes Posthorn-Endlich hat dieses Wappen ein Herzschild, in dem sich das oben angeführte ursprünglich v. Flemmingsche Wappenbild, der weisse Wolf, zeigt. Das Schild ist mit drei gekrönten Helmen bedeckt. Auf dem rechten ist verkürzt der Feldmarschallstab, auf dem mittleren der schon erwähnte Pfauenschwanz, auf dem dritten das Posthorn angebracht Dieses Wappen findet man beschrieben in Brüggemann, XI, Hauptstiick; das griift, steht in dem neuen Wappenbuche der preuss. Monar-chie, Bd. I. S. 39. Auch in Siebmacher, v. Meding und Dienemann findet man Abbildung und Beschreibung des v. Flemmingschen Wappens-Nähen: Nachrichten über dieses Geschlecht findet man in J. J. Schmidt Genealogia Flemingiana, oder genealog. Anslührung der Flemminge in Hinterpommern, darin dieses Geschlechtes völlige Genealogie aus dem 13. Jahrhunderte bis auf diese Zeit abgefasst ist. Stargard, 1703. Sinapius, H. S. 73 - 79. Ganhe, I. S. 408 - 416; Anh. S. 1455 - 1471. Schwarz, Lehnshist, S. 484. Vanselo, S. 183. Bormanni Flemmingus in arena et lauris, 1700. Allgem. genealog. Handb. I. S. 560 - 562. Scheibens freimuthige Gedanken, I. S. 144.

### Flersheim, die Herren von.

Die v. Flendeim oder Fleunheim gehörten den Rieinianden ans En ist aber dieses alte Geschlecht am 11. October des Jahres 1605 im münischen Stamme erisachen; in weiblicher Abstammung leite damali noch Jadith V. F., die Genahlind es Jahren Genium Kolbe von Ware des bekannten Premieramisisten und Oberkanmerherren, Ritten des des Verkannten Premieramisisten und Oberkanmerherren, Ritten des deutwarzen Adlerordens Johann Casimir Kolbe, Reichigard V. Wardeberg (zest. am 4. Juni 1712 zu Frankfurt z. M., ein Jahr nuch seiner Kathasange aus preuzs. Diensteln, Humbracht erröffent die Geschlechte Eulassunge aus preuzs. Diensteln, Humbracht erröffent die Geschlechte Rathasange aus preuzs. Diensteln, Humbracht erröffent die Geschlechte leibte. V. Hattstein gielet I. S. 199, Goulee, J. S. 449 und H. S. 206. Wappen, und v. Meding beschreibt est. S. 236. Es ist ein in der Theile zerfalienten oden blauns, in der Nitte sillemens und unten ver rothes bekränztes Wellskild, an deren Schultem ein rother mit aillernen Streifen belegter Adlerfüleg angeloracht ist.

#### Flodorf, die Herren von.

Ein rheinländisches Geschlecht, von dem man das Wappen in Siebmacher, H. S. 110, findet. Es ist ein quadrirtes Schild. Die Felder

Jal

## Flörke, die Herren von.

Der König Friedrich Wilheim L. erhob am 23. Juli 1732 den Malor im Waldowelon Regiment. Fürste, in den Adelstand. Zu Liegslätz start vor wenigen Jahren. Fürste, maren und Bögsüden der Füller der Schaffender Jahren. V. Fürsten. Erne zu den Zum Jahren fog Landgenderlarmerie, Jahron v. Fürsten. Erne zu den Zum Jahren in dem Regiment fürst Herzberg-Dragoner gedient, und zu den Jahren im Germinon gestanden. Wir vermägen nicht, anzupelen, ob er mit dem vorerwähnten in einer oder der andern Bezielung steht.

# Flotow, die Grafen und Herren von.

Die Herren v. Flotow gehören ursprünglich Mecklenburg an, aber sie kommen auch in Pommern schon früh unter dem Namen Flatow, he kommen auch in Fonmern sende fran butet och Franke Fastow, sud Flotow, vor, und in Westpreumen ist eine gräftliche Linie v. Flo-ger und der Franke franke franke franke franke franke franke propose, das Gut Hammer im Czamikowe franke Auch in Balern globy, das Gut Hammer im Czamikowe franke fr 1810 im 1. preuss. Dragonerregiment diente, das Gut Gepmannsbüld bei Bayreuth. Sehr viele Söhne dieses Hauses haben zu verschiededen Zeiten in der preuss. Armee gedient und dienen zum Theil noch an Zeiten in der preuss. Armee gement und utwiese zum Anch noch ib derselben. — Auch ist einer v. F. Landrath des Kreiser Ziegen-nick im Regierungsbezirke Eifurt. — Im Jahre 1806 war ein v. F. Stadthirector, Kriegs- und Steuerrath zu Mühihausen. — Von den in der Armee gegenwartig dienenden v. F. neunen wir den Major v. F., Armee gegenwang grenehaen.

Gather Adjutant bei dem Generalcommando des 8. Armeecorps, jetzt gegegirt dem 7. Kürnssierregimente. Er ist Ritter des eisernen seregirt dem 7. Kurassierregimente.

Regizes II. Classe (erworben in der Schlacht bei Leipzig), des Johanbitsgordens u. s. w. Vermahlt ist derselbe mit einer Gräfin von der Schulenburg. — Der Premier-Lientenant v. F. im 36. Infanterieregi-Sent, erwurb sich 1815 bei Namur das eiserne Kreuz. — Siebmacher sent, erwurb sich 1815 ich Namir das eiserne Kreuz.

Steinderen die Beit der Statowen ein Weppen der pomnerschen v. F., 111. S. 159. F. Si sie ein goldenes Grüßbret einer Cither
ha silbernen Schilde. Zwei dergleichen wachsen aus dem gekrönten

# Fock, die Herren von.

Jahre 1806 in dem Regiment v. Katte, im Jahre 1812 mit Oberstlieu-V. Zedlitz Adels-Lex. II. tenantacharakter und Pension ausgeschieden, und im Jahre 1827 gestorben. — Der Oberfontmeister und Ritter des einernen Kronzes, V.F., bei der Regiering zur Fosen, der sich sowold durch Errickung eines Jügenfeldaschements, wie durch den bei melleren Gelegenlieten gezofferen Muth ausgezeichnet last, und der Regierungsrath v. E., genaunt V. Brucken, in Merseburg. — In dem 2. Hunsrenregiument sicht ein Premiertieutenant, Baron v. Brucken, genannt Fock.

## Fölkersamb, die Herren von.

## Förster, die Herren von.

1) Die Nachkommen der Celträder Frant Gulffelt Förster, Commandia und Johnson Meisrich Förster, Gublesitzer, genüllet im Johnson 1789. – 2) Der Kompfelter Förster, Gubbesitzer, genüllet im Johnson 1789. – 2) Der Kompfelter Wildelte III. erfolt aus für Gelein 1789. Adelstand. Gegenwärtig besitzen seine Enkel, der Major Forst Friedrich v. F., Ritter des einerne Kreuzes (erworten in der Schlacht bei Dennewitz), Ober-Mittlau, und der Rittmeister Frant Friedrich v. F., Ritter des einerne Kreuzes (erworten in Genand v. F., Ritter des einerne Kreuzes (erworten in Frankreich), Ober-Langenau bei Löwenberg. Das von dem Letzter bewolnte Schlots war zeit dem 14. Jahrhunderte sehon eine feste wirde die der Besitzer im dreisstgältigen kriege einst sieben Wochen Juderder gegen Graf Dolna's Angellie verfleißigt.

## Folgersberg, die Herren von.

Hinus Karl Acoludh v. F., wurde den 14. Febr. 2773 in den blauber stittenstand erhoben. Von einem Nachkommen dienen einste inden Rittenstand erhoben von weinen Nachkommen dienen einste inden Rittenstand von der Schalber und der Schalber und die starb lad Major in S. Kürasslerreginent 1813 an erlerworden Wauser der Füngere starb 1823 als pensionirter Oberstientenant (zuletzt seggregirt dem 4. Hunzernerginenten).

## Foller, die Herren von.

Eine adelige Familie dieses Namens gelüört dem Fürstendhunde Halberstadt an. Aus ihr stammte der Major v. Foller, der früher im Regiment vacart v. Klein-Drayoner zu Titlat et auf des 1. ostpreuss. Brigadegamisonbalations und 1870 gestorfer ist. — Auch war im Jahre 1800 ein Kreige- und Domainenrath v. E.

bei der Kriegs- und Domainenkammer zu Kaliach angestellt. Inder Gegenwart ist ein Major v. F. dem 7. Infanterierseinunst aggreüt, Präses der Examinationscommission für Port d'epoi-Fähnriche und Director der Schule der 9. Division. Er orwarb zielt in der Schulacht bei Jena im Jahre 1809 selhon als Janker das Militair-Ehrenzeichen, und bei Leipzig das eisense Kreuz II. Classe.

### Folleville, die Freiherren und Herren von.

Ein aus Frankreich in die Rheinlande und Wastphalen gekommen nes voneibuse Geschlecht. Demeilen gebürte an dem 19 den w. Follewille, kurcönischer Kammerierr, Herr der Herrlichkeit und der Aufliche Auflage des Auflage des Auflages des Aufla

#### Forcade, die Herren von.

Die altadelige Familie der Forcade kam aus Pau in Bearn, dem Geburtsorte König Heinrich IV. Sie hatte der Religionsbedrückungen wegen ihre Heimath verlassen. Der Erste dieses Geschlechtes in den diesseitigen Staaten war Jean Querin de Forcade, Herr von Biaix, ein Sohn des französischen Generals Jacques de Forcade, Herrn v. Biaix, und der Philippine d'Espalunge, Baronne d'Arras. Im Jahre 1692 war er Capitain bei der Garde, und nach und nach durchlief er alle Grade bis zum Generallieutenant, Chef eines Infanterieregiments und Com-mandanten von Berlin. Er starb am 2. Februar 1779. Mit Juliane, Freyin v. Honstedt, hatte er mehrere Kinder hinterlassen. Von diesen ist zu grossem Kriegsruhme und hohen Ehrenstellen sein Sohn, Friedrich Wilhelm v. Forcade, gelangt. Er war einer der thätigsten und geschätztesten Offiziere Friedrich II. Schon im ersten schlesischen Kriege zeichnete er sich bei inchreren Gelegenheiten aus, allein die Glanzpunkte seines militairischen Lebens waren das Treffen bei Sorr und die Schlacht bei Leuthen. Der König selbst schrieb seiner Tapferkeit einen Theil des Sieges bei Sorr zu, und belohnte den bei dieser Gelegenheit verwundeten Obersten v. Forcade durch die Ertheilung des Verdienstordens, der Amtshauptmannschaft von Zinna, einer jährlichen Zulage von 600 Rthlrn. und einer Domherrenstelle zu Havelberg. Sehr bekannt ist die Thutsache, dass der grosse Monarch, als der Oberst v. Forcade 1746 bei der Cour auf dem königl. Schlosse sich seines Verwundeten Fusses wegen ans Fenster anlehnte, diesem selbst einen Stuhl brachte. "Mein lieber Forcade", sagte der unvergessliche König, "ei-nem so braven und würdigen Manne muss ich selbst einen Stuhl brin-Ren. 4 Am 10. Febr. 1757 hatte Hr. v. Forcade die Generallieutenants-Würde, und nach der Schlacht bei Leuthen den schwarzen Adlerorden erhalten. Nach dem Hubertusburger Frieden machte ihm der König ein bedeutendes Geschenk an baarem Gelde. Er hatte im siebenjährigen Kriege zuletzt ein besonderes Corps unter dem Prinzen Heinrich befehligt. Sein Tod erfolgte zu Berlin am 23, März 1765. Mit einer geborenen Montaulieu de St. Hippolyte hatte er dreiundzwanzig Kinder gezeugt, von denen ihn eilf überlebten. Einer seiner Söhne besass das achine jetzt gräß. Vorkache Get Schleibitz im Krelse Oels. Aus dienem Hause ist der königt. Kammerherr, Ritter des Johannisterordens und des eisernen Kreuzes H. Classe, v. Forcade zu Breslau. Er ist Wittwer von einer v. Foers – uns dem Hause Penke. Ein Render von ihm ist der Major und Ritter des eisernen Kreuzes, v. Forcade zu Rawitsch.

#### Forell, die Herren von.

1) Eigentlich ist der Name dieses Geschlechtes Griset v. Forell, und ehemals Grisett oder Grisetti. Es stammt ursprünglich aus Savoyen, kam aber später in die Schweiz und besats daselbst verschiedene Rittergüter um Freyburg, von welcher Stadt und Republik en seit dem 15. Jahrhunderte das Erbbürgerrecht besitzt. Sein Stammsitz Forel im Canton Freyburg gelegen, vertor durch die Revolution 1798 seine Herr-schaftsrechte, während es dem kleinen Freistaate Staatsräthe, Landvögte, Schultheisse und Rathsherren gab. - Franz Nikolaus v. F. nohm das Maltheserkreuz, wurde nach sechs Zügen gegen die Türken im Jahre 1731 Ritterprofess and im Jahre 1741 Commandeur einer Galeere, im Jahre 1746 erhielt er die Comthureien zu Sulz, Hassel, Mühthausen und Colmar, und im Jahre 1753 wurde er Generaleinneh-mer des Ordens. Diese Würde bekleidete er bis zum Jahre 1764 und leistete dem Orden wichtige Dienste durch Wiedererwerbung der Comthurei Weissensee (im jetzigen Reg.-Bez. Erfurt), welche seit 123 Jahren verpfändet war. Im Juhre 1774 fiel ihm durch den Tod des Grosscourting von Schönag die Grosscomthurei von Brandenburg, und im Jahre 1777 die Würde eines Grosspriors von Deutschland zu, indessen gelangte er nicht dazu, indem einem Freiherren v. Truchsess vom Heitersheiner Kapitel der Vorzug gegeben wurde. Er starb im Jahre 1786, nachdem er nacheinander Oberhofmeister des Prinzen Xaver von Sachsen, königt, polnischer und kurfürstt, sächsischer wirklicher Oberhofmarschall gewesen, die Stelle aber im letzteren Jahre mit dem Charakter als geheimer Cabinetsminister niederlegte. - Sein Neffe, Joseph Ludwig Bruno v. F., Major im Dienste der Eidgenossenschaft, war ebenfalls Maltheserritter, und im Jahre 1776 zum Coadjutor der Courthurei Weissensee ernannt. In neuerer Zeit standen und stehen verschiedene v. F. im preuss. Dienste. In der Magdeburgischen Füsilierbrigade standen zwei Brüder v. F., der ältere war Adjutant bei dem Bataillon Graf v. Wedel. Er wurde im Jahre 1810 als Capitain oem Batallion (1971). Westelle Er witte in Strinkede bei Recklingshausen in Westphalen. Der jüngere Bruder starb im Jahre 1813 als Offizier det Gensdarmerle. Kin dritter v. F., stand im Ingesieurcorps, und ist im Jahre 1810 verabschiedet worden. - In der Gegenwart steht ein Major v. F. bei dem 28. Infanterieregiment in Cöln. Diese Familie führt in ailbernen Schilde einen aufrecht stehenden Steinbock. M. s. Len, Schweizer-Lexicon, IX. S. 243. 244. May, Histoire militaire de la Suisse, VIII. p. 484 — 490. Lutz, Nekrolog der Schweiz, S. 182 — 184 — 2) Der König Friedrich Wilhelm III. von Preussen ertheilte deut Landsvadicus Joh. Peter v. F., am 10. Juli 1803 ein Adelsdiplom.

#### Forestier, die Herren von.

Aus dieser adeligen französischen Familie, von der auch eine Linie in der Schweiz, eine andere in den österreichischen Staaten sich naturalisirt hat, diente Alexander August v. F. in dem Regimente Königis-Drigouer als Major. Er wurde im Jahre 1813 pensioniet, and stark in wiser friireren Garnison zu Golow in Pousuern am 10. Dec. 1833 in den Georgia After von 80 Jahren. — Kin Sohn von deussellen ist, expensioniet state frageneisterstath in Posen. — Von der otserreichischen Linie state frageneisterstath in Posen. — Von der otserreichischen Linie state frageneister v. F. abs Rittneister in dem Uhlaneureginnente Eignt. Schwerzeiter v. F. abs Rittneister Schlacht bei Hanau ein Beim durch eine Kanonen gelt, und wurde plater Commandat von Coun in Helien. — Sent gelt, und wurde dagunt Vicouste de F., war Rittmeister in deussellen Uhlaneureginnet

## Forkenbeck, die Herren von.

Des jetzt regierenden Königs Majestit erhob au 19. October 1934 den geh. Joffstu in Münster, Christine Friedrich Feckenleck, und un 11. Novler, descueller Jahres den gel. Krieges und Domainenendth, Marsimilium Ferner Techneleck, in den Adelstand, Nachhommen von demetlen sind der geh. Regierengrarbt und frühere Generalionsul zu Heisingör, gegenwärig zu Warschau, Kitter des rothen Adlerordens, v. F., und der Obertandosperiolizantlu v. F. zu Breslau.

## Fornel, Herr von.

Ein Offizier im Ingenieurcorps, Namens Fornel la Laurencye, diente bis zum Jahre 1806. Er stand zuerst in Pillau, später in Danäg in Garnison, und ist im Jahre 1810 in seine Heimath, nach Frankteich, zurückgekehrt.

## Forselius, Herr von.

Ein Rittmeister v. d. A. v. F. war im Jahre 1804 unter den Minores des Collegiatstiftes St. Sebastian zu Magdeburg.

## Forstner, die Freiherren von.

sche feiberriiche Familie stamnt am Oter-Oesterreich und jest zu dem Eisten Aufel, indem achon un das Jahr 190 Anton Merch etwa. Namen führte. In dem Jöjährigen Kriege gingen jedoch durch own hande die Brantie gegenwärtig nur noch vom Anfange des 17. Jahr-landes die Familie gegenwärtig nur noch vom Anfange des 17. Jahr-landes der Familie gegenwärtig nur noch vom Anfange des 17. Jahr-landes der Familie gegenwärtig nur noch vom Anfange des 17. Jahr-landes der Familie gegenwärtig nur noch vom Anfange des 17. Jahr-landes der Geschlechte des Jahr-landes des

Leibgarde zu Potsdam ein, und starb am 15. Octbr. 1805 als Major und Commandeur des Gardegrenadierbataillons im 1. Bataillon Garde-Aus seiner Elie mit Johanne Philippine Buttner hinterliess er fünf Söhne und drei Töchter. Von Ersteren blieb der zweite, Wilhelm Ernst Louis Ferdinand, Freiherr v. F., in der Schlacht bei Gross-Görschen am 2. Mai 1813 als Port d'epée-Fähnrich im 1. westpreuss. Infanterieregiment. Der älteste ist Hauptmann im 25, Infanterieregiment und hat mehrere Kinder; der dritte, August Alexander Wilhelm, Freiherr v. F. ist Hauptmann im 18, Infanterieregiment, und Wittwer von Christine, Freyin v. Dyherrn; der vierte, Karl Philipp Alexander, Freiherr v. F., ist Hanptmann und aggregirt dem 37. Infanterieregiment. Er ist Wittas Hangonann nan aggreger een 3r. maneereegnaeu. Er ist rite var von Karoline Marie Sophie v. Kathen, und hat mehrere Kinder van dieser Ehe; der jingste, Karl Albert Magnus, Freiherr v. F., ist Hauptmann im grossen Generalstabe und mit Charlotte Henriette v. Wrochem vermählt. - I Von dem im Mecklenburgischen lebenden Zweige steht im prenss. Dienste Karl Gottfried Friedrich Peter, Baron v. Forstner, Major und Commandeur des 11. Husarenregiments. Er ist vernählt mit Johanna Friederike v. Genzkow, und es sind aus dieser Ehe mehrere Kinder vorhanden. Der oben erwähnte Kurt Albert Mognus v. Forstner ist als Mathematiker und Schriftsteller in diesem grossen Felde der Wissenschaft rülmlichst bekannt. - Nachrichten über dieses alte Geschlecht findet man in dem 1727 zu Passan herausnoet neest aus Gesennens under han in deut II-I zu Fassen nieufde gekoumpenen Werke des Baron v. Holeneek, worin er die Stände des Erzlerzogthums Oesterzeich in Lande ob der Ins ausführlich be-schrieben, pag. 380—388. Ferner Johann Böckler erwähnt in seinem Werke, 3, Fo. p. 475, des Alters der Familie. Universal-Lexicon zu Halle und Leipzig, 1735. 9. Bd. S. 1530, u. 1531, Patriotisches Archiv für Deutschland. Frankfurt u. Leipzig, 1786. 4. Bd. S. 109—162v. Hellbach, I. S. 374. Siebmacher giebt das Wappen der Familie v. F. V. S. 49. Bs ist quadrirt; das erste Feld ist vierfach quer getheilt in roth, Silber, roth und Silber, eben so das 4. in schwarz, Gold, schwarz und Gold, das 2. Feld stellt in Gold einen schwarz gekleideten Forstmann dar, welcher Holz anschlägt, das 3. einen eben solchen goldenen Forstmann im schwarzen Felde. Auf dem gekrönten Turnierhelme steht zwischen zwei Buffelhörnern, von denen das rechte oben golden und unten schwarz, das linke aber oben roth und unten silbern ist wieder ein in Gold gekleideter Forstmann mit der Axt. Die Helmdecken und das Laubwerk sind reclits schwarz und Gold, das links roth and Silber. So beschreibt es auch v. Meding, III. S. 183 u. 227. Wergel, Tom. V. Tab. 49.

# Fouqué (La Motte Fouqué), die Freiherren von-

 dene Stammbann, auf ältere bei der Auswanderung abhanden gekommene Urkunden hinweisend, beginnt mit Wilhelm de La Motte Fon-9né, der sich in den Sechziger-Jahren des 13. Jahrh. mit Johanna le Marchal vermalite, we wir ihn bereits als vollkommen basirten Rittersmann und Burgherren untreffen. Die Besitzungen wachsen unter Beinen Nachkommen. Ein späterer, Wilhelm de La Motte Fouqué, der im Kampfe gegen die Engländer (höchstwahrscheinlich in der dem französischen Adel so blutigen Schlacht von Azincourt) den Ehrentod fand, wird als Besitzer der Lehngüter von Montfaucon, Assi und Ballon antgeführt. - In einem französischen Werke über das Leben Bertrand's du Guesclin (aus dem 17. oder Anfange des 18. Jahrb., auf der künigl. Bibliothek zu Berlin befindlich) kommt unter den Beilagen ein Messire Foulques de La Motte als Anführer der Gensdarmencompagnie jenes Feldherrn, an der Spitze einer förmlichen Rangirrolle wie wir es heut zu Tage nennen wurden - vor, wo auch sogar die Farbe der Pferde aufgeführt steht; das seinige war ein apfelgrauer Schimmel. Wohl oline Zweifel gehört Fonliques de La Motte dem hier betrachteten Stamme un, schon der stets nahen Verbindung des Norman-diendels mit dem der Bretsgne wegen, zu welchem letzteren bekanntlich die Familie du Gueselin gehörte. Das s am Schlusse soll gewiss die Länge der zweiten Sylbe andenten, — der Name bildet, richtig geaprochen, einen Spondens - wie das jetzt über dem Schluss- é übliche Accentzeichen. Das in der Mitte befindliche L bestätigt die schon accentzeichen. Das in der mitte benüttliche D besutigt die Scion längst von Mehreren gehogte Muthinassing, der Name, "Fouque" stamme Von dem nordischen "Folker, Folke" oder auch "Folke" ab. "La Motte" dagegen bedeutet auf altfranzösisch one Erdninwaltung, vorzüglich zu kriegerischer Befestigung aufgeworfen, etwa unserm altväterlichen "Burghutde" — wie es auch Johannes Miller gebraucht hat vernenen "burghater — vite es auen sonames anner georiaen nat-vergleichlar. Der Name "La Motte Fouqué" wäre also auf Deutsch etwa durch "Folkoburg" oder "Folkersburg", oder auf sonst ähnliche Weise, nicht sowohl wiederzugeben nis zu erfautern.

Im Vorschritte der Zeiten ward das Blühen des Stammes einigermassen gehemmt durch den Unfall der Kriegsgefangenschaft, in welche ein La Motte Fouqué, gegen die Engländer kämpfend, gerieth, und das schwere Lösegeld, welches er nach damaliger Sitte für seine Befreinng zu zahlen hatte. Doch scheint sich der Stamm bald wieder erholt zu haben; es wurden achtbare Heirathen geschlossen, selbst einmal mit dem Fürstenhause Savoyen, und vorzüglich ehrenwerthe mit den Hänsern La Roche Jaquelin und Lescure, Hehlennamen, die noch in unsterblicher Frische aus den Wettergewölken des Vendeskrieges

hervorleuchten.

Was aus den Stammbaum-Urkunden dentlich hervorgeht, ist, dass die La Motte Fouque's nie ihr Schild durch Annahme einer Lehnsunterwürfigkeit gegen Andere, als den König von Frankreich unmittelbar, emiedrigt baben, wie aus den an sie ergangenen Aufgeboten deutlich bleibt. So ward vermöge eines solchen 11 dhelm de La Motte Fouqué (der oben als bei Azincourt erschlagen bezeichnet wurde), zum Geleite des Königs René von Jerusalem und Sicilien bernfen, und zwar auf eine Weise, die seine Verwandtschaft mit dem nralten Grafenhause Anjon, woher bekanntlick auch René, der Sängerkönig, stsmmte, zu

Die Heirath mit einer Erbtochter der Familie Lalassagne brachte den Hanptzweig der La Motte Fouqué in den Besitz der Baronie Thannaiboutonne mit den dazu gehörigen Rittersitzen St. Surin und La Grève, un den Ufern der Garonne unweit Bordeaux gelegen. Die Burg St. Snrin, auf weintrngeudem Geklipp altväterlich mit schön erhaltener

Ritterhalle erhöht, bildet noch jetzt eine Zierde der Gegend.

Bei dem Widerruse des milden Edictes von Nantes lebten zwei Brüder La Motte Fongné. Der Aeltrer, Hellor, als Lebenstaut und Besitzer der Herrschaft, der Jüngere, Karl, im Begriff, siel im begin-nenden Jünglingsalter durch sein angeertete Ritterschwert eine Bahn der Khre zu öffnen. Beide waren dem evangelischen Glauben zugethan. Heltor aber hielt sein Bekenntniss geheim, wohl auch mit die Gefährdung der Unterthanen seiner Baronie berücksichtigend, während Karl es vorzog, in der freien Behauptung seines Verhältuisses zum Ewigen den bittern Weg der Verbannung zu betreten, welcher freitich auch wiederum zugleich mit den erbittertsten Auflaurerposten unlagert blieb. Ueber die Schweizer Grenze und sodann den Rhein hinab, gelangte er nach Holland, wo die Generalstaaten für die französischen Glaubensflüchtlinge eine edelgrossmütlige Anfnahme bereit hielten. Er schloss dort, im Vertrauen auf göttlichen Schutz, den Ehebund mit einem Fränlein v. Robillard, die, nebst ihren Eltern, über England herunter unter wundersam nberstandenen Gefahren aus dem allen Protestanten damals so feindlichen Frankreich entkommen war. Sie ge-bar ihm drei Sölme. Unerwartet starb Hektor de la Motte Fouqué unverehelicht, und die Treue der Diener herief alsbald den Erben der Baronie Thonnaibontonne zurück. Man habe Alles dergestalt beseitigt. hiess es, dass die Abwesenheit des Barons nur eben für eine zufällige Reisefahrt in das Ausland gelte, und er durch einen zwei- bis dreimaligen Besuch der Messe sich aller Nachforschungen über seinen eigentlichen Glauben enthoben achten dürste. Karl wusste aber nichts von solchen Gewissenscapitulationen; weil er nicht katholisch wervon sorienen Gewissenscapiuniationen; weit er nicht kathousch werden nud ehen ao wenig hadholisch scheinen wollte, so blieb er wo er war, und ertrug das Drückende seiner Lage in frommer Kraft, wie lockend ihn auch der väterliche Heerd aublicken nichte. Da der rechtmässige Erbe nicht erschien, fiel die erledigte Lehnbesitzung dem nächstverwandten katholischen Lehnserben zu, dem Prinzen von Tal-mont, Aunherren jenes ritterlichen Talmont, der am unglücklichen Ausgange des Vendeekrieges auf seiner Stammburg Laval von den Republikanern füsilirt ward, nachdem er untersagt hatte, ihm die Augen bei

Blitanerii usuurt warig hacioeni er untersagt naues ium ene Augen bei Annahen des Todesagenblickes zu verkinden. Die in der Normandie zurückgelifehene jingere Linie auf sich von der Nachfolge augesetälossen, obgeleich fest in der katholischen Kirche licharrend. Es mochte ein allzuhelästigender Protestantenver-

ducht auf sie gefallen sein.

Kmrl de La Motte Fonqué starb in Holland noch in der sonst gewöhnlichen Mitte des Mannesalters. Seine Wittwe genoss fortdauernd Beihillfe von Seiten der Generalstaaten, und fand nachher einen Zufluchtsort in Celle, von dem königl. grossbritannischen Hause unterstützt. Durch strenge, aber stets würdige Sparsanskeit sich behauptend, vermochte sie aus den Trümmern ehemaligen Reichthumes ihre drei Sölne gross zu ziehen, von denen der älteste, früher im säch-sisch-polnischen Dienste, nachher im preuss., am Ziele einer ehrenvollen Laufbahn als preuss. Oberst starb. Der dritte trat in hannöverschen Kriegadienst, und verlebte sein Alter als pensionirter Oberst-lieutenant heiter in Celle. Der zweite rückte zum preuss, General der Infanterie vor. Von seinem Leben und Witken meldet hinlänglich die Jugerd- und Regierungsgeschichte des grossen Friedrich, wir

sectors aber not folgende Nachrichten ans seinem Leben linzu:

Heizrich August, Freiherr v. La Motte Fouqué, wurde den 4. Februar 1698 im Haag gehoren.

Schon in seinem 8. Jahre kam er als Duar 1990 ta than gamba. Page zu deur Fürsten Leopold von Ankalt-Dessau, der ihn in sein Regiment aufnahm. Hier stieg er nach und nach bis zum Hamptmann und erhielt den 3. November 1728 den Orden pour la générosité. Im

Jahre 1738 wollte ihn der König in ein anderes Regiment versetzen, weil er sich die Unguade seines Chefs dadurch zugezogen hatte, dass er einem Lientenant, der sich vom Fürsten von Anhalt-Dessan beleidigt glaubte, den Rath gab, sich bei dem Könige zu beschweren, v. F. bat aber um seine Entlassung, die er auch im Jahre 1739 mit Majorscharakter erhielt. Darauf trat er in dänische Dienste als Oberstlieutenant, Friedrich II. aber berief ihn wieder bei seiner Thronbesteigung in die prenas. Armee, wo er ihn den 23. Juli 1740 zum Obersten beförderte, den 26. Juli desselben Jahres aber zum Commandeur eines Füsilierregiments ernannte, ihm den Orden pour le mérite, so wie auch die Amtshauptmannschaften Gramzow und Lokenitz ertheilte. Im Jahre 1742 ward er Commandant zu Glaz und im März 1745 Generalmajor. Im Juhre 1751 wurde er zum Generallientenant ernannt und mit dem Schwarzen Adlerorden geschmückt. Der Ausbruch des siebenjährigen Krieges eröffnete ein neues Feld für die Thätigkeit desselben. Er nahm an vielen Gesechten rühnslichen Antheil, und die Ernennung zum General der Infanterie am 1. März 1759 und zum Dompropst von Brandenbarg im Jahre 1760 zengen für die Anerkennung seiner Talente und Brauchbarkeit. Im letztgedachten Jahre am 23. Juli, in der Schlacht bei Landshut, rettete den mit vielen Wunden bedeckten Helden die Trene seines Bedienten, der sich auf ihn warf nnd ihm so das Leben erhielt. (M. s. Berl. milit, Tasch.-Kal. für das Jahr 1787.) Im Jahre 1763 ward er Commandant zu Glaz. Nach Beendigung des M salive 1703 ward er Commandant zu Giez. Nach Berendigung ein selbeinglünigen Krieges zog er sich nach Brandenburg zuricht, wo er selbeinglünigen Krieges zog er sich nach Brandenburg zuricht, wo er beineten start. Während dieser laugen Diesersteit latte er zich so-weiten start. Während dieser laugen Diesersteit latte er zich so-weiten start. Während dieser laugen Diesersteit hatte er zich so-weiten start. Während dieser laugen Diesersteit hatte er zich so-beit der dieser d erworben, deren er sich bis an seinen Tod erfreute. Er war mit einer reformirten Französin, Elisabeth Maria Mason, vermählt, und in dieser khe hatte er zwei Sölme und eine Tochter erzeugt. — Der älteste Sohn, in den frühesten Jahren durch eine Wärterin verwahrlost, konnte wegen seiner schwächlichen Gesundheit nur kurze Zeit als Dragoner-Offizier seiner angeborenen Last am Kriegsdienste Genüge thun. Dann Ward er Pfleger seines alternden Vaters und verehelichte sich mit einer Schlegel. — Der zweite Sohn, bis zum Tode seines Vaters in Kriegsdiensten bleibend, zog sich nachher in die Stille des Privatlebens zurück und starb nach kinderloser Ehe. - Aus der Ehe des altesten Sohnes, des Generals, leht jetzt noch (nach ganz frühzeitigem Absterben eines jüngeren Sohnes) Friedrich, Baron de La Motte Fon-Que, geb. d. 12. Febr. 1777, k. pr. Major d. Cavall. a. D. und Ritter mehrerer Orden, zu Halle. Derselbe hat sich durch seine belletristischen Schriften, die mit sehr vielem Interesse gelesen werden, rühmlichst bekannt Remacht; er war vermählt mit Karoline, geb. v. Briest (gest. am 21. Jul. 1831), welche gleichfalls als Schriftstellerin sich einen ehrenvollen Namen erwarb. — Der in der Normamlie zurückgebliebene Zweig ist for etwa 30 Jahren in zwei katholischen Geistlichen ausgestorben.

#### Fragstein, die Freiherren und Herren von.

a. Sie kamen aus Graubindten nach Schlesien. Hier erwarhen sie Gut Ninstechderf in Firntenthume Ration. In Jahre 1004, am 30, April, wurde Johns Christoph v. Fragstein, mod im Jahres 1709, am 16, Januar, Wenzel Ferdiand v. F. in den Freihermand erholen, Der erstere war Herr auf Gandau und Jeschkittel, auch bessus 7 das treilte königl. Burglethn zu Krolkwitz. Nachdem er Singere 7 das treilte königl. Burglethn zu Krolkwitz. Nachdem er Singere

Jahre als Resident des Kalsers in Polen beglanbigt gewesen war, wurde er als Botschafter an den Czar in Moskau gesandt. Er entledigte sich daselbst seiner Anttrage zur grössten Zufriedenheit seines Monarchen, wurde dafür in den Freiherrnstand erhoben, und 1672 mit der Würde eines Oberauts - Canzlers von Schlesien bekleidet. Er nahm in dieser Eigenschaft die Huldigung des dem kaiser zugefallenen Fürstenthums Liegnitz int Jahre 1676 an, und starb 1682. - Johann Auton, Freiberr v. F., Herr auf Herzogswaldan im Grottkan-Neisseschen, Mittel-Uhendorf im Strelitz-Briegschen, poln, Gandan und Jeschkittel im Breslauischen, war kaiserlicher Kammerer und Oberamtsrath im Herzogthume Schlesien. - Karl Maximilian v. F. und Nimbschdorf war Prälat des holien Domstiftes St. Johannis zu Breslau. - Im Oppelnschen war eine Linie, die sich v. Fragstein und Kronowitz schrieb. -Maximilian v. F. anf Jassen, eigentlich Jasionna, war 1806 Kreisdeputirter im Kreise Tost-Gleiwitz. - Sein Enkel, Edurrd v. F., ist gegenwärtig Besitzer von Jasionna oder Jassen. - Ein Major v. F. stand in dem Regiment v. Ostin zu Stettin, und ist im Jahre 1817 im Pensionsstande gestorben. Er gehörte ebenfalls der schlesischen Linie an. - Ein anderer v. F., der im Regiment v. Grawert in Glaz stand, wurde 1809 verabschiedet und trat darauf als Major in das Corns des Herzogs von Brannschweig-Oels ein. - Kin Premier-Lientenant v. F., früher im Regiment v. Pelcherzim, war bis zum Jahre 1820 Major und Commandenr eines Landwehrbatzillons, und ist 1825 im Pensionsstande gestorben.

### Francheville, die Herren von.

Die Herren von Francheville stammen ursprünglich ans dem Hennegau, und besassen früher die Herrschaft Fresne an der Schelde. Erst später kamen sie in die Picardie und von da mit andern Fliichtlingen, welche die Religionshedriickungen aus ihrer Heimath vertrieben, nach Berlin, und fanden bei uns ein zweites Vaterland. - Joseph dn Fresne v. F. war konigl. preuss. Hofrath und Mitglied der Akademie der Wissenschaften. Von ihm sind mehrere historische Werke-Gedichte und Oden erschienen. Zu den erstern gebören: Histoire gé-nérale et particulière des Finances, contenant le Tarif de 1664. 2 Volunes. 1738. De la compagnie des Indes, 1738, Relation curiense de plusieurs pays nonvellement découverts. 1741; zu den letzteren La Victoire du Roi de Prusse à Friedberg, Poëme, 1745, La Victoire du Roi de Prusse à Sorr, Ode. 1745. Einen Roman, unter dem Titel: "Die ersten Thaten Karls des Grossen", eignete er Friedrich II. zu-Anch war er Redactenr der Gazette literaire, und sehr bekannt ist sein satyrisches Gedicht: Le Bombyx (der Seidenwurm). Er stath am 9-Mai 1781. Se. Maj. der König hatte durch ein besonderes Cabinetsschreiben vom 17. Septbr. 1774, dem alten Adel der Familie v. F. eine neue Anerkennung gegeben. Er linterliess sechs kinder. - Sein Sohn, C. von Francheville, war Varleser und Bibliothekar des Prinzen Heinrich von Preussen, auch Canonicus zu Oppeln und Breslau u. s. w. Er ist der Verfasser des Werkes l'histoire des demiers Canpagnes et Négociations de Gustave Adolphe en Allemagne. Onvrage traduit de l'Italien. Avec des notes historiques et géographiques et une Dissertation. Augmenté de quelques autres pièces, à Berlin 1772. Ein Bruder von ihm, Stephen du Fresne v. F., war im Jahre 1809 Postmeister zu Münsterberg, und von diesem war ein Sohn im Jahre 1828 Capitain und Chef der 31. Infanterio-Regiments-Garnison-Compagnie zu Erfurt. — In der Gegenwart finden wir diesen Namen nicht weiter aufgeführt.

#### Franck, die Herren von.

Kaiser Leopold I. erhob im Jahre 1679 den Toliate Franck aus Franck aus Gillarigen tresen Kriegstiensten mit dem Beisnauen Franckenburg in den Adektand.

Consul und Obristwachtunden den Jahren 17. December 1886 als Gonsul und Obristwachtunden den Jahren 1886 als Gonsul und Obristwachtunden der Jahren 1886 aus den Beinsteinsten Weigehort, die zwiese iner v. Weiß hat er auchtere Solme und Töchste hinderlassen. Die ersteren sind sänuntlich, ohne Nachktonunen hannfelen Stammes zu hinterlassen, wertorden. Diese neue and bald wieder erfoselbene abelige Familie fährte im rothen Schilde einen aufgrüngenden geldenen Löwen, der in der reckten Vorderpranke ein Schwert hiett. Auf dem gekronten Helne war der Löwe verkärzt dargestellt. Die Helmodecken röch und gelb.

## Francke-Giessbach, die Herren von.

Dieses adelige Geschlecht war im feien und 47ten Jahrhunderien Schleisen annässig. Es war aus dem Scieisurden Errgelürge in eine Proxing gekommen. — Felesin Francke von Giesakoch besses undas Jahr 1600 mehrere Güter im Minattrebergelürge im ansentlich sein das Jahr 1600 mehrere Güter im Nach Corrad Sil. Tog, Safrik er am 178. April des Jahres 1616 zu Frankentein. Mit ihm scheint diese Franite in Schleisen auch wieder verschwunden zu sein.

## François, die Herren von.

Diesen Namen führen drei netable Geschlechter in der SchweitzEines derrelben gelörer zu den Partieren von Lausanne; das zweite
gelörer der State und ein zu den Bratieren von Lausanne; das zweite
gelörer der State Bern, und annestlich aus der finanzösischen
Ern geschlechter gelören der evangelischen
Der Bern, und annestlich aus der State Porentrul oder
Pruntrut. Die beiden ersteren Geschlechter gelören der evangelischen
Anseitet aber der katholischen Reigion n. — Es laben zu verschlechene Zeiten Offiziere dieses Namens in preuss, der der angegeben
nen Esaulten sie ange-Gommandeur des 37. Infanterie-Regiments, und
versi Statellern offiziere dieses Namens diegen denfalls in der preuss.
Armee, der eine im 13. Infanterie-Regimente zu Münster, der ander
versi Statellern - Regimente zu Stohe, — Der erwälnte Obritt, i.
ist mit einer v. Brantt vermälte.

1 ist mit einer v. Brantt vermälte.

2 ist mit einer v. Brantt vermälte.

2 ist mit einer v. Brantt vermälte.

3 ist mit einer v. Brantt vermälte.

3 ist mit einer v. Brantt vermälte.

4 ist mit einer v. Brantt vermälte.

5 ist mit einer v. Brantt vermälte.

6 ist nicht vermälte.

6 ist mit einer v. Brantt vermälte.

6 ist nicht vermälte.

7 ist nicht vermälte.

8 ist nicht vermälte.

8 ist nicht vermälte.

8 ist nicht verm

## Franke, die Herren von.

Der Gutsbesitzer Gottlieb Heinrich Franke auf Rückersdorf bei Sprottau wnrde bei der Huldigung in Breslau, am 6. Juli 1798, nobilitist. Die Kinder seines Schnes, Gottlieb Friedrich, besitzen gegenwärtig das Gut Rückersdorf.

### Franken-Sierstorf, die Grafen und Herren von. M. s. die Grafen v. Sierstorf.

## Frankenan, die Herren von.

Eine adelige Feasilie dieses Namens wer nach Lucü im achtesiachen Fürstethum. Minnterberg, Despitert. Auch Buschin, Spener, Schicklass und Simpins (1. Bd. S. 384) erwälmt. Schicklass und Der letztere Autor beschreibt das Wappun, and Sielauscher schicklich 1. Th. S. 35 nater den achtesischen. Sie führten im gedreibten, oden blanen, unten allerem Schliebt einen aufgrüngenden Hirord, desen blanen, unten allerem Schliebt einen aufgrüngenden Hirord, desen Hirord statten der Bertalt und Bertalt der Beitralt der Beitralt der Beitralt auf dem Hirord statt der Beitralt auf dem Heinen. Die Heindecken weiss und blan.

## Frankenberg, die Grafen und Herren von.

Diesem hochberühmten Geschlechte geben mehrere Autoren den tapfern griechisch-messenischen General Aristomenes zum Stammvater. Wenn sich diese Angabe nicht durch Urkunden belegen lässt, so ist es doch anerkannt, dass es zu der ältesten deutschen Ritterschaft gehört, und in den diesseitigen Staaten, namentlich in Schlesien, seit dem 11. Jahrhunderte vorkommt und verbreitet ist. Es soll aus der Platz in jene Provinz gezogen soin, und namentlich hält sie Bucelin ursprünglich für Pfalzer. Noch in der Gegenwart sind Acato dieses Hauses in der Pfatz und in den Rheinfanden, allein sie führen ein verschiedenes Wappen mit nusenn Geschlechte v. F. In Schlesien sollen sie nach Henuclins im Jahre 1015 die Stadt Frankenstein erbaut haben. Derselbe Schriftsteller erinnert anch an den Arbogastus v. F., der um das Jahr 452 des Kaisers Valentinian III. Feldobrister geweder um has Jahr 422 des Kaisers Valentinian III. Feldobrister gewe-sen ist, an Jahran v. F., der unter dem Kaiser Heracius ein Heerführer, und Magnus v. F., der Karls des Grussen General war. Sie wa-ren in Schlesien, besonders zuerst in den Fürstenthümern Oels und Brieg, begütert, und die Stammhäuser liegen auch in diesen beiden Fürstenthämern, namentlich Ludwigsdorf im Fürstenthame Oels, eine halbe Meile von der Stadt Oels, Rosen bei Krenzburg und Proschitz hei Pitschen, also beide im Fürstenthume Brieg. Es ist aber keines dieser Stammhäuser mehr in den Händen der Familie. Rosen gehört Denen von Gladitz und von Seidlitz, Proschlitz aber dem Grafen von Strachwitz an. Ans dem Hause Ludwigsdorf wurde Hans Wolf v. F. ond Butchestorf bei Namslan, Commandant von Brieg, um das Jahr 1650 baronisirt. Er starb 1682. Hans Moritz v. F. wurde am 6. Mai 1770, and Najoigs Electural im Jahre 1733 in den böhmischen Freiherrnstaud erhoben. Die Sohne des ersten oben erwühnten Freiherrn Hans Wolf v. F. anf Buchelsdorf, Hous Wolf, kniserl. wirklicher Geheimer Rath, Landeshauptmann des Fürstenthums Glogan, Vicecanzler des Königreichs Böhmen, Herr der Herrschaften Gröditzberg und Glitschdorf, der Giter Puchelsdorf, Rankenan, Gr. Hartmannsdorf u. s. w., und Sigismund Leopold Freiherr v. F., Dondierr zu Breslan, wurden um das Jahr 1700 von dem Kaiser Leopold I, in den Reichsgrafenstand erhoben. Der gedachte erste Reichsgraf Hans Wolf hatte den grössten Theil der genannten Hernschaften, namentlich Gröditzberg, Klitschdorf n s. w., durch seine zweite Gemahlin, die Tochter des Freiherrn v. Schellendorf-Kösigsbrück, erworben, Wie be-

kannt, sind beide Herrschaften längst in andern Händen, aber Warthan und Gross-Hartmannsdorf bei Bunzlan noch gegenwärtig das Besitzthum des Grasen Friedrich v. F., Freiherrn v. Schellendorf, königl. preuss. Kammerherrn, Laudrath des Löwenberger Kreises und Ritter des eisernen Krenzes, vermählt mit Antonie, Gräfin v. Tenczin-Paczinsky. Von den Bridern desselben besitzt Joseph, Graf v. F., die Herrschaft Tillowitz im Regiernugsbezirke Oppeln, Diese gräft, Linie ist katholischer Rehgion. Die Herren v. Frankenherg - Ludwigsdorf besassen nach und nach ebenfalls sehr viele Güter, zuerst in Ober-Schlesien, später anch im Militschschen, Schweidnitzschen und Glogaui-3chen. Auch die Linie zu Proschwitz war stark begütert, jedoch fast ausschliesslich in Oberschlesien, wo ihnen auch die Stadt Landsberg Behörte. Die evangelische Linie stiftete auch das Fideicommiss Bielwiese In Kreise Steinau. Es ging in neuerer Zeit an einen, nun auch schon wieder verstorbenen Major v. Lüttwitz über, der dieserhalb den Na-lnen von Frankenberg-Lüttwitz annahm. Dem Hause Ludwigsdorf gehört auch Leopold v. F. an, der gegenwärtig Chef Präsident des Ober-Appellationsgerichtes zu Posen und des Oberlandesgerichtes daselbst ist. Er hesitzt das Gut Niederschüttlan bei Guhran. Derselhe let Ritter des rothen Adlerordens 3ter Classe mit der Schleife, des eisernen Krenzes (erworben in der Schlacht hei Gross-Görschen), des russischen St. Georgsordens u. s. w. Dem Hause Proschlitz gehört der gegenwärtige Ober - Landesgerichts - Assessor und Land- und Stadtgerichtsrath bei dem Land- und Stadtgerichte zu Pleschen, an. Bei Militsch gehört Bogislawitz dem Landesältesten v. F. Auch Schreibersdorf im Kreise polnisch Wartenberg und Nieder-Woidnikowe bei Militsch sind v. Frankenbergsche Güter. Bei Lublinitz besitzt Eduard y. F. Ludwigsdorf, das Gut Cziasnan u. s. w. Auch in Preussen sind Mitglieder dieser Familie begütert, namentlich in der Gegend von Ortelsburg, wo Malachoven ein v. Frankenbergsches Gut ist. In der Arthee sind mehrere v. F. zu höhem militairischen Würden gelangt, namentlich Karl Ludwig v. F., der Commandeur des v. Bevilleschen Refunents war und später Generalmajor wurde. Ein anderer General V. P. starb im Jahre 1819 zu Damin bei Stettin. Auch der Vater des Ohen erwähnten Präsidenten war Generalmajor. Seine Wittwe, die Besitzeriu von Ober-Schüttlau, ist erst im Jahre 1836 verstorhen. Das Frankenbergsche Wappen stellt im getben Schilde drei rothe Ziegeln dar, deren zwei gegen die oberen Winkel desselben, der dritte aber gegen die unterste Ecke desselben gestellt sind. Auf dem Hehne steht ein Fuchs von natürlicher Farbe, welcher drei schwarze und drei weisse Hahuenfedern zwischen den Zähnen hält. Dieses Wappen bezieht sich auf eine Sage, nach welcher der Stammherr des Geschlechtes, der in die Gefangenschaft gerathen und in eine gemauerte Grube geworfen Worden war, durch einen Fuchs gerettet worden ist, der unter der Mauer arch ein enges Loch eindrang. Diese Oeffuung machte es dem Gefangenen möglich, drei Ziegeln auszunehmen und dadurch der Ge-Grangenen moglien, drei Ziegen auszunen und der de Affagenschaft und dem Tode zu entrinnen. Der gelehrte Dr. Thehe-sius, der überhaupt vielfache Nachrichten über diese Familie gegeben hat, erwähnt ebenfalls jener Schildsage. Was das graft. Wappen betrill, so erhielt Graf Johann Wolf im Jahre 1714 mit der knisert. Erkubniss, sich Graf v. F., Freiherr v. Schellendorf schreiben zu durfen, zugleich auch die Bewilfigung, das freihertlich von Schellen-dorfschie Wappen mit dem seinigen zu verbinden. Dieses letztere v. Schellendorfsche Wappen ist ein blau und silbern quarrirtes Schild, getheilt durch einen rothen Querbalken, mit dem auch die blau und silbernen Buffelhörner auf dem Helme belegt sind. Ausser dem Thebesius geben Sinap., I. S. 29 u. s. f., und 364 u. s. f., II. S. 79 u. s. f. Gauhe, I. S. 419, Nachrichten, Spener in Theatr, insign. S. 201, Siebmacher, II. S. 108, und v. Meding, II. No. 248, Abbildungen oder Beschreibungen des Wappens.

#### Frankenstein, die Freiherren und Herren von.

Von den verschiedenen Linien oder den verschiedenen Familien, die diesen alten berühnten Namen führen, und die alle, wie es scheint, von Einem Ursprunge sind, aber verschiedene Wappen haben, gehört das Geschlecht der Frankensteine in Schlesien literher. Es war na-mentlich in der Mitte des 15. Jahrhunderts in Breslau ansässig, wo Peter v. F. im Jahre 1456 Mitglied des Rathes der Hauptstadt Breslau war. Auch befindet sich in der Adalbertskirche daselbst das Denkmal eines Johannes de Frankenstein, Primus doctor Theologiae uniresitats Lipsiensis, Vicarius et Reformator lujus Vratisl. Conventus, Haereticae Pravitatis Inquisitor per Dioecesin Vratisl, ac Prior Pro-vincialis Poloniae, scripsit super Pentsteuchum, Sententina, Sermones Magistrales ac Clerum, de Tempore et Sauctis per totum annum, cum pluribus aliis, Tractatum de Officio Inquisitionis, de Imitatione Christi et alia multa, obiit Anno 1446. — Das Wappen der schlesischen Frei-herren von Frankenstein ist ein gespaltenes Schild, in dessen goldenem Vordertheile zwei schräge schwarze Balken, im schwarzen Hintertheile aber ein aufspringender weisser Steinbock auf einem Felsen durgestellt ist. Auf dem gekrönten Helme sind zwei Flügel, wovon der vordere gelbe mit den zwei Balken, der hintere oben schwarze, unten gelb abgetheilt ist. Zwischen diesen Flügeln ist der Steinbock, doch unten abgekürzt, abgebildet. Siehmacher giebt dieses Wappen, b. S. 61. — Uebrigens hat auch das Wappen der rheinischen Freiherren v. F. Achnlichkeit mit dem so eben beschriebenen. Dasselbe Wappenbuch giebt es Il. S. 30. Es ist ein blanes Schild, welches durch eine breite goldene Strasse in drei Theile getheilt ist. Diese rheinischen Freiherren v. F. haben ihr gleichnamiges Stammschloss in der Grafschaft Kutzenellenbogen, zum jetzigen Grossherzogthume Hessen gehörig. Ihre Stammreihe beginnt mit Arbogast v. F., der um das Jahr 948 lebte. M. s. Sinapius, I. S. 373. II. S. 626 u. f. — In Schlesien wurde auch am 9. Juli 1664 ein Caspar Wenzel Franz, mit dem Zunamen v. Frankenstein nobilitirt.

#### Frankhen, die Herren von.

Einige Offiziere der prema Armen gebüren dieser Pamilie au; no des Major v. Franklen um Ritter des einernes Kreuzes, zuletzt Commerdeur einen Estatilons vom 37. Infanteire - (5. Reserve-) Regiment. Franklen bis zum Jahre 1806 in dem Infanteire-Regimente v. Hagken in Minster, erwarh sich das einerne Kreuz beim Uelergange über die Elbe bei Wartenburgs, und ist im Frühjahre 1836 mit Tode algegorgen. Ein anderer Major v. F. erhielt densellem Orden für die Schärber von Laon. Ein Hauptname v. F. steht im Knight, Artillerierours.

## Fransecki, die Herren von.

König Friedrich II. erhob die Brüder Sigismund Cornelius Fransecki, Lieutenant beim Ingenieuroczys, und Wilhelm Christian August Fransecki, Capitain in dem Infanterie-Regimente von Luck, am 1. Norie, 1776 in den Adebtand, — Ein Nachkomme von deutelben wer der Capitian v. F. in dem Regimente Jung Larisch, der in Jahre 1809 als Major mit Pension dimittift worden ist, und der Haupthann v. F. in Regiments Butter, der in Jahre 1807 auf dem Pelad der Ehre seilin Regiments Bietz, der in Jahre 1807 auf dem Pelad der Ehre seiRegiments Bietz, der in Jahre 1807 auf dem Pelad der Ehre seiPanak ig eschrießen fünden. Namentich ist bei dem Regiment v. Wobeage Durgoner ein Capitaln v. Sranski aufgeführt, der apiter KreisRittanzister und bei der Gemakhornerie war, und im Jahre 1819 nur
ser Capitain mit Kreis-Offzier dieses Namena, der im Jahre 1806 vacant Prinz Beimeint von Preusses geßeist Intels.

### Franz, die Freiherren und Herren von.

Eine alte märkische Familie nud eine gleichnanzige in der Rheinproximz führen diesen Namen. Eine Linie ist auch freihert. Standez. Zur Charlottenburg wohnt eine verwitwete Baronin v. F., geb. v. Göcking, und im Zen comb. Landwehr-Reservergimente stehen Zwei Lieutenants v. Franz.

#### Franzius, die Herren von.

Der Kaufmann und Getabesitzer Johnen Franzins, in Danzig wurde nn 26. Mörz 1889 noblitäter. Diese Familie besitzt in der Gegenwart nameutlich das Gut Ekupliten in Preussen. Anch ist v. F. Director des Banco - Comptoirs zu Danzig, und ein Sohn desselben ist Assessor beim Oberfandesgerichte und zugetheilt dem Land- und Stadtgericht zu Danzig.

### Fredenwalde, die Herren von.

Ein seit langen Jahren ausgestorbenes Geschlecht in der Uckernari, dessen gleichnamiger Stammsitz gegenwärtig in den Händen der Arnim ist. Mehrere Mitglieder dieser Familie bekleibeten Aemter in der Stadt Prenzlan. Grundmann erwähnt dieses Geschlecht mit einigen Worten, S. 4.

### Freilingen, die Herren von.

Ein rheinischer, altsdeliges Geschlicht, dessen Stammort Früßingen in der Birgermeistert Loumersolof, des Regierungsberüchts Andere, liegt.

Singn v. F., als Bastart Lezeichnet, wurde im Jahre 1471 von dem Rraischoft Rupercht von Coln and dem Schlosse Hardt gefangen gebalten.

Einzelen v. F. Lezeichnet v. F. besses 1417 ein Burglehn zu Blankenheim. M. s. Eithi illustrata 2, Bd. 1. Abbb. S. 120 u. 123.

### Fresin, die Herren von.

Bino in der Provinz Proussen angesessene, adelige Familie. Sie besitzt in dem zum Regierungsbezirke Königsberg gehörigen Kreise Preuss. Eylau die Güter Lengen, Wokellen und bei Gentlauen das Gut Worningheim u. a. w. Der Hauptmann de Fresin im Regimente v. Besser wurde 1808 pensionist, und erhielt im Jahre 1809 den Churakter als Major. Auch erwähnen die allgemeinen Nachrichten von det königt, preuss. Armee eines Obristen v. F., der das Königsberger Landwehrregiment hatte und 1743 stark.

#### Freudenberg, die festen Herren von.

Nach alten Lehnstriefen waren die Herren v. Zeelik zuf Hartmannsdorf, eigenflich Teilentamansdorf, bei Schönan in Schleeiser, mit der "dem beutigen Schlosse dassellat gegenüber liegenden, seit Jahrehunderten in Trünmern zerfallenen Veste Freudenberg, nach webleit hunderten in Trünmern zerfallenen veste Freudenberg zu nemen und Besitze das Recht, sich feste Herren zu Freudenberg zu nennen und aus achreilen. M. s. den Artiket ich Freiherren von Zeditz-Neukirch.

#### Freudenhofer, die Herren von.

Zum achlenischen Adel gehörig. Dieses Gesphiecht schrieb sich Freudenhofer und Zettwin (24twing). Der Letzle dieses Geschlechts scheint Friedrich v. F. gewesen zu sein, welcher der einzige Sohn des am 30. Juli 1710 zu Oeis and ere Pest verstorbenen Johann Friedrich v. F. und Zettwin vur. — Dar Weppen giebt Stehnachen, Ille und de Guartier zugigt einen aufgerichteten goldenen Greif im grüsen Felde; im 2ten und 3ten rothen Felde sieht man eine vom rechten Winkel des Schliebs berabgehende weisse, mit der rothen Rosen belegte Straue. Auf dem gekrönten Helme erscheint zwischen zwei Adeuten abgehürzte Greif mit ausgebreiteten Vorfertstazen, in jeder Taxe eine im Flügel befindliche Rose am Stiele kaltend. Die vordern Helmedecken sind geb und grün, die hinteren weiss und roth.

### Freudenreich, die Herren von.

Ein Patrizierguschlecht der Statt Bern, welches frühre sich Riegatio nauch. — Peter Rigisch de Joyeus wir in Anfange des 16. Jahrlunderts französischer Grachführträger in der Schwiz. Er wer mit Kländelt Bern vermällt und aufart zu Preisurg. — Sein Sola, Peter, verdeutschite den Nauen Joyeuse in Freudenreicher, worau ander her Freudenreich entstanden ist. — Aus dieser Familie sim denkrer Mitglieder Landvögte, Rathaberren, Schatzmeister u. a. w. in der Statt und Republik Bern geworden. In der Gegenwart behen zwei v. Freudenreich zu Neuwied, in der preusa, Kleinprovinz. M. a. Leu, Schweiver Lexicon VII. 8, 327—323.

#### Freund, die Herren von.

Wir finden verschiedene, nicht mit einander in Verwandtschaft oder in Beziehung stehende adelige Familien dieses Namens. 1) Die Freund und polnisch Weisteritz, welche dem alten schlesischen Adel angehörten, und deren Stammlaus das in der Nähe von Schweidnitz

llegende poln. Weisteritz ist. - Hons Freund war im Jahre 1390 ein angesehener Cavalier der Herzogin Agnes von Schweidnitz. - Eine Linie schrieb sich auch Freund und Neudeck, nach einem in der Nähe von Polkwitz bei Glogan gelegenen Orte. - Gregorius von Freund war ein angesehener Rathsherr zn Schweidnitz. Er starb ain 17. Juli 1552. Sein kostbares Grabinal von Alabaster wird in der Pfarrkirche zu Schweidnitz gezeigt. Es war für seine Zeit ein Kunstwerk. Freund ab Avis usque de republica Svidnicensi optime meritus. - Im 17. Jahrhunderte soll diese Familie ausgegangen sein; nach Andern war schon Johann Freund auf Weisteritz, der am 15. Novbr. 1596 starb, der Letzte seines Geschlechtes. Wenigstens starb er kinderfos, und seine Wittwe, die 1599 gestorben ist, wurde die Resitze-rin der Güter. — Sie führten ein gespaltenes Schild, dessen Vordertheil schwarz und darin eine goldene Lilie war; das Hintertheil roth und darin ein weisser aufgerichteter Löwe. Auf dem gekrönten Helme und darm ein weisser aufgerteiltere Lowe. Auf dem gekrönten Heime war ein roth gekleidetes Mannsbild, unten abgekurtzt, zwischen zwei Flügeln, deren vorderer unten weiss, obes roth, der hintere nnten sedtwarz, oben gelb war, dargestellt. Die vorderen Helmdecken waren gelb und selwarz, die hinteren weiss und roth. Sinapins beschreibt zu gelb und selwarz, die hinteren weiss und roth. Sinapins beschreibt zu gelb und selwarz, die hinteren weiss und roth. Sinapins beschreibt zu gelb und selwarz, die hinteren weiss und roth. dieses Wappen II. S. 628, und Siebmacher giebt es II. S. 60. v. Krohne erwähnt 1, 8, 310 einer ebenfalls Schlesien angehörigen Familie, die Sedint I. S. 510 euer eccusas Seuerien angenorgen Fannie, in superformed Sermield geschrieben lat. v. Itelheads west the das Neufroned Sermield geschrieben lat. v. Itelheads west the das beschrieben laben. Merkvärirlig ist es, dass die schleische Fernieben Sermielen Wappenhilder nat, welche die schwänischen Fernieburg (m. z. d. Art.) führen. — Noch benerken wir, dass bis zum Juhre 1804 in den Ingeniturongs ein Generalingtor und Brignalier der Juhre 1804 in den Ingeniturongs ein Generalingtor und Brignalier der Festungen in Oberschlesien v. Freund stand, der aus Pommern geburtig war, von dem wir nicht anzugeben vermögen, ob er mit einer oder der andern angeführten Familie in Beziehung stand.

### Freyberg, die Freiherren und Herren von.

V. Zedlitz Adels-Lex. 11.

Hut mit goldenem Knopfe, und in der rechten ein Schwert. Dasselbe Bild wiederholt sich auch auf dem Turmerhehne. M. s. auch Wissgrill, III. S. 88. Falkenstein, II. S. 62.

## Freyburg (Freiburg), die Herren von.

Christien Friehrich v. Freyburg start um 45. Febr. 1832 ab penionitre Oftstillettenaar zu Lüwenberg. Die Faulitie v. E., peluit zum achsäbischen Adel und ist in früherer Zeit reich legitert gewen. Auch sind in der Schweiz nnd im Eisas gleichausige Familieu verbreitet, die jedoch verschiedene Wappen fülten. Redikt heinholt alc auch unter den Pathieten der Stadt Benningen in Sowalea einer Familieu v. Freisben abgestamst haben. — Sie führte ein blane Schild, in dezem Mitte eine geldene Lite staud; unter denschlen wer ein goldener Sparren angebracht und nnter diesem ein leeres zu den Familieu v. Berning der Schild von der den Highen wende aus der Krone ein Maussich der Arme, mit einer aptzem Mitte, die mit einer haben der verber mit der goldener Ein belegt. Die Decken und das Laulwerk sind auf der rechten Seite golden und roth, auf der Inken golden und blan.

## Freyend, die Herren von.

Diese Familie stamut aus Litthanen, und mehrer Mitglieber derselben halen in der Anner gehein. Namentilst der Major v. Preyen in dem Dragonerregiment v. Prittwitz. Bri at im Jahre 1809 gesterben, und ein Capitain v. F. satza 1806 im Regiment v. Sautz Gellich start auch im Jahre 1813 ein Premier-Lieutenant v. F. im Malanteine-Regimente. — In der 7. Artillerichginde steht ein Capitain Freyend, von den wir nicht anzugeben vernügen, ob er in Beziehung mit der oben erwähnlen adeligen Familie steht.

## Freyenfels, die Freiherren und Herren von.

Ein adeliges, zum Theil auch freibertifiche Geschlecht diesen Riemen gehörte Schlesien, Boltome und Mühren au, in Schleistein bestätelligen und Mühren au, in Schleistein bestätelligen und schoie Gitter, namentlich Barkerndort für Fürstendnungs Schweidnitz, und Pecke im Fürstendnung Gelsche Beitzungen aind aler längst in andern Händen. (Butkerndort ist selfe Besitzungen aind aler längst in andern Händen. (Butkerndort ist selfe Bestand durch den hampf Freierhichs II. mit den Oestreichern, um die Anlohen von Hutkerndort, am 21. Juli 1957. Durch die Ersteinunge der ütsterneichnen Beigeshausen brach der hat 1957. Durch die Ersteinungs Juliahrender statzt, der der interneichnen Beigeshausen brach der interneichnen Hinde Juliahrender statzt, war der Letzte seines Grechlechte aus dem Hauss Peuke, und mit Jacob Krust v. F. ist vahrscheinlich im Sten Jahrtender statzt, der Zusterneichnen des vorjenen Jahrtunderfas die Linie von Burkerndort erfordelle während von der mithrisch-bolumischen Linie Johnen Grusten auf den Stellen des vorjenen Jahrtunderfas die Linie von Burkerndort erfordelle während von der mithrisch-bolumischen Einer Jahrtunderfas die Linie von Burkerndort erfordelle während von der mithrisch-bolumischen Eine Jahrtunderfas der Feinbert wurde.

schwarzen Fello aber drei gelbe antgerichtete, neben einander stehennie Garbee dargesteilt. Auf dem gekrönten Heinen wuren zwel Adlerflägel, wovon der vordere oben gelb und unten schwarz, der hintere olen weis und unten nethe war, und vrzischen denengelen ein gelannischter Mann mit einem blossen Schwerte abgedüdet. Die vorderen Helmannie einem blossen Schwerte abgedüdet. Die vorderen Helmannie ergebt dieses Wappen V. S. Th. Nachtiten lifter diese Junie 18, S. Th. Nachtiten lifter diese Junie 18, S. Th. Nachtiten lifter diese Junie 18, S. 300 u. I. S. 300 u. I.

## Freysleben, die Herren von.

Dieses Geschieckt, welches ursprünglich Franken angehört, sich aber zum Theil nach Niederurterich, zum Theil nach Stacken und Preussen wendete, erhielt im Jahre 1511 vom Kaiser Maximilan I. ein neues Amerkenungstaden seinen alten Adels, und am 25. Septz. 1640 Oestreich ist es angestorten (Winsgrill, III. S. 45). Voschungen in Gestreich ist es angestorten (Winsgrill, III. S. 45). Voschungen der Orbstütschenant v. Frysteller im 3. Musquetier-Bataillon des Regiments v. Schöning in Preussen. Er starb im Jahre 1907. Ein Schwun von ims ist der Orbstütschenen in 3. Musquetier-Bataillon des Regiments v. Schöning in Preussen. Er starb im Jahre 1907. Ein Schwun von ims ist der Orbstütschenen in 3. Musquetier-Bataillon des Regiments v. Schöning in Preussen. Er starb im Jahre 2007. Ein Schwun von ims ist der Orbstütschenen in F. Genmandeur 1907. Ein Schwun von ims ist der Orbstütschenen, and der rechten Schüele im sten und 4ten rothen Quartiere drei silberen Balten, im Zen und 3ten silberen Quartiere einer gefdenen, nach der rechten Schwie der Schwinger und dessen Sprütze ein Stern liegt, in den Krallen lätt. Ein Schwün auf dessen Sprütze ein Stern liegt, in den Krallen lätt. Ein Schwün auf dessen Sprütze ein Stern liegt, in den Krallen lätt. Ein Schwün der Schwinger im Schwinger im

### Fricken, die Herren von.

In Westphalen lat eine adelige Familie v. Fricken einheimach, zu Beeden, jm Kreise Warmschoff, lebt der Bürgerneister v. Fricken, und ein Lieutenant v. F., lat ihm beigeordnet. — Johns Georg Frick. V. Frickenburg wurde im Jahre 1702 von der Kaiperin Maria There-thi in den Adelstand erheben. — Fricken von Frickhausen ist der Witter-Caulton Steilerungen Franklie im etwanligen Gränklichen Rütter-Caulton Steilerungen Franklie im Gewanglie Gränklichen Rütter-Caulton Steilervahl.

## Friderici, die Herren von.

König Friedrich II., Angenzeuge der Taglerheit, welche der Lieuchaunt des damals v. Bronkowsischen Hunsers- Heigentents (No. 1, zuletzt v. Gettkant). Christian Friedrich, in der Schlacht bei Chotosist an 20. Celtz. 1742 bewiesen latte, erhob densellen in den Adelkant. — Ein Solin densellen, der Olrist v. F., in dem Dragouer-Reit. — Ein Solin densellen, der Olrist v. F., in dem Dragouer-Reit. — Ein Solin densellen, der Olrist v. F., in dem Dragouer-Reit. — Ein Solin densellen, der Olrist v. F., in dem Pragouerreit. — Ein Solin densellen, der Olrist v. F., in dem Pragouerreit. — Ein Solin densellen, der Verlage v. Schemann vernöllt, und mehrere Soline aus dieser Ein dienen gegenwärtig in der Armee. M. z. auch die Art. v. Manstein und v. Steinmann.

### Frieben, die Herren von.

Der Lieuteman Georg Heinrich Frieben und dessen Runders Schung, Lauferj und Jahren Guttfreit F. wurden im Johne y 1253 den 28, Augunt geadelt. — Kim Major und ein Cupitain v. F. standen in dem Regimente von Rüchle in Konigsberg. Der Fordere ist als persionister Obris, und Commandeur der 4. Grainweidstelltfort im Jahre 1870 Dienote und ist gegenwärftig Postureister zu Instordung.

#### Friedeberg (Friedberg), die Freiherren und Herren von.

Der Stammherr dieser, im 17. Jahrhunderte im Schleisein vorkonnenden Familie wor Johannes Japan. Melzer, Oberfixed im Herzog-thame Schlesien, ksit. Amteralt u. s. w., der am das dahr 1760 im den Freiherrentschaft, mit den Zunanen von Friedelerg, gerhoben wurde, — Seine Nachkonnen besasten das Gut Herzofer im der Standesberste Amterikation. — Eine adeitge Familie dieses Namens gehört der Schweiz an; sie führt im gedören Schlide drei grüne Hügel: am dienselben stelt eine gefünnte Mauer unter der aufgelenden Stennen. Auf dem Hehne steltt das verkürzte Bild einer Frau, mit diesenden haten mit in jeder Lind ein gelünntense Fähnlein lahtend. Die Decken golden und sellwarz. M. s. Heuel, Silestiege, Ren. C. VIII-Snapius, H. Th. S. 392.

## Friedenberg, die Herren von.

Ein abeliges, jetzt, wie es scheint, ausgegangeues Genéhecht in Schleisen. Sein Stummhaus it das im Minsterbengschen liegende Dorf Algerndorf oder Alvdorf. — Anton Occav on Friedenberg war in der entzu Decemine des 18. Jahrimanderts Dumberr 20. St. Johann in Breslan. — Anton Johann v. I. war 1720 bei Schweinlitz begüret und in Kimer von Koullmals vermückt. — Sein gescheinlitz begüret und mit Kimer von Koullmals vermückt. — Sein gescheinlicht. — Sein der Schweinlitz begüret und bei Schweinlitz begüret und bei Schweinlitz begüret und bei Schweinlicht und der Schweinlicht werden der Schweinlicht und der Schweinlic

## Friedensburg, die Herren von.

Zwei Brüder v. Friedensburg standen im Jahre 1806 in der premis-Armee, der Aeltere, Kart v. F.; in den Regiment v. Larisch zu Beclan. Er war 1827 Obristieutenant des 23. Infiniterie-Regiments, auf ter als Obrist im Pennion aus dem activen Dienste, lebt gegennen, auf bei Hagelblergh. — Der Jüngere stand bei dem Regiment Graf von Tanentzien, und namentlich bei dem Greuniere Batzillow. Herward im Krlaugen. Er nahm im Jahre 1808 seine Entlassung, unt der Re-Jünger. Er nahm im Jahre 1808 seine Entlassung, unt der Re-Jünger. Er nahm im Jahre 1808 seine Entlassung unt der Re-Jünger. Ber nahm im Jahre 1808 seine Entlassung unt der Re-Jünger. Bei der Beite der Bereite der Schaffen im Jahre 1843 alkangen v. F. unvermötlich, die dritte starb als verwittwete Majorin von Von au n. 10. Juni 1856.

#### Friemersdorf, die Herren von.

Ein adeljtes Geschlecht dieses Namens, welches sich auch Friemendert und Fürfield steirie, gelörte der Rhiemproxins und nach lich dem Erzstfie Cöln an. Das erwähnte Pfütfeld sie ein David der Nälte von Adenan, und Ermenschof Gote Freimersdorf sind zwei Höfe im Lamkreise Cöln — Bietrich v. F. zu Pfütfeld wird unter den adeligen Lehnsletten des Brzziffer Trier genannt. Dieses Geschleckt führte im sillermen Schilde ders schwarze Muscheln und andele dem Helmo den Hals cines silberene Schwarze mis etwarzem Scholarse im

## Friesen, die Grafen, Freiherren und Herren von.

Mehrere Schriftsteller lassen die gegenwärtigen Grafen v. Friess in Oestreich und die Freiherren und Herren v. Friesen in Sachsen von gleicher Abstammung sein. Die ältere gräfliche Linie aber der von Friese ist mit August Heinrich, königl. französischem Marechal de Camp, am 29. März 1755 erloschen, die neuere Linie der Grafen v. Friess wurde erst 1756 in den Freiherrn- und 1783 in den Grafenstand erhoben. Die Freiherren v. Friese oder Friesen in Sachsen sind die Abkommen von Christian August v. Friese, geb. 1646, kaiserl. Reichshofrathe und kursächsischen Kammerherrn, Dompropst zu Meissen und Domberr zu Magdeburg. Sein mit Christine v. Offenberg, ans dem Hause Lestau erzengter Sohn war (bristian August, Freiherr v. F., kursüch-sischer Generallieutenant und Kammerherr. Er starb am 24. Septhr. 1737 vor Belgrad in Ungarn. Er vermällite sich mit der Stieftlochter des Canzlers Ulto Heinrich, Feiherrn v. F. — Sein Enkel, Johann Priedrich Ernst, Freiherr v. F., war freier Standesherr zu Könirsbrück in der Oberlansitz, und Erhherr auf Rätha bei Leipzig, eine Besitzung, die nach hente in den Händen der Familie ist. Der Vater des gegen-wärtigen Freiherrn v. F. auf Rötha war Ober-Kammerherr des Königs Friedrich Angust von Sachsen, und eine Tochter aus diesem lause ist Achtesia des achtesien Fraidenstiftes za Alleuser ans oiesem Hause ist Achtesia des archiene Fraidenstiftes za Alleuser. Hierarcher gehärt diese Famille, weil sie zu dem ansässigen Adel in Schlesten, ann anaeutlich des Theiles, der mit der Überlausitz zu jener Provinz geschlagen worden ist, gezählt wirt. 48-7 zu höhem. Frei-herr v. F., Domherr, starb am 10. Januar 1831 zu Gheben.

#### Fritsch, die Freiherren und Herren von.

Diese adelige Familie gedört Selbesien und der Ober-Pfalz am. In Scheienbesses sie einst Gürte im Fürstechtume Brieg, namentläch Dobergnat und Nicklassforf bei Nerbeken. Diese Hentitangen kanen durch, die beiden Techter des letzten kiguenbilmers und die Wenzklas und Magelbards. Dobergnat un Sylvins von Kngellard und Niklastenfund Freienfund von Wenzle. Kase Linie gedangte in Octreich
Kalander auf Freienfund von Wenzle. Kase Linie gedangte in Octreich
Gesteller der Scheiden von Wenzle. In diesem Stand ward in Jahre 1742

Für Scheiden und der Stande und Stande und der Scheiden vernörigen, des in Albamen des erwickten Standen und seiner Standen

Standen und Jahre 1960 stand ein Capitain v. Fritsch im 3. MasperierBatällind des Reginneiten Star. C. Greventz, er stand 1845 im 10ten

Scheiden vernörigen, des ist Ablamen des gesteller Standen Standen

Standen und der Schladte bei Leig
Streickerg. Er erhielt das essense kreuz nach der Schladte bei Leig
Fürstlickerg. Er erhielt das essense kreuz nach der Schladte bei Leig
Fürstlickerg. Er erhielt das essense kreuz nach der Schladte bei Leig-

zig. — Aus dem frelherrlichen Geschlechte war der Rittmeister Freiher v. Frisch im Kürzusierrepinent v. Quitzow, er atzub im Jahre 1818 ab Major im 6. Kürzusierrepinent. — Das Wappen der schleschen v. Frisch ist gespalten in vordern üllernen Felche ist ein gesauchen v. Frisch ist gespalten in vordern üllernen Felche ist ein gesauchen bei der Seine vordern bei der Seine vordern bei der Seine vordern bei der Kente, dangetellt. Auf dem gekrönten Helme ein mit der Zange bezeichneter Adlertfügel. Die Helmödeken weiss und roht.

### Fritschen (Fritzen), die Herren von.

Der Kuffürst Friedrich Wilhelm der Grosse ertheilte dem Johann Gerifein von Fritzlene, dessen Atter Johann Frischen, am 11,4 mit 1865 vom Kaiser Leopold I. in den Adelstand eritoben worden war, 118 mit 1868 ein Anerkenungsdijolien.— Ein Nachkomme derselben war der Major v. F. in dem Infanterie-Regiment V. Grawert zu Graift n. Nostitz vermillt, ams welcher libe. Im war mit einer Grüfen v. Nostitz vermillt, ams welcher libe mehrere Kinder leben.— Friedrich V. F., der apsiter Unterforster zu Wasze-Spind, im Regierungsbezirke Guntbinnen war, hat sich im Jahre 1807 im Lanfe der Vertheibigung von Colberg, das Militärs-Khrenscichen erworben.

#### Fritze, Herr von.

Rin Major v. Fritze war im Jahre 1806 Platzmajor in Glaz, und starb 1808 im Pensionsstande.

#### Frobel, die Herren von.

4) Es wurden am fc. Nov. 4656 die Brüder Reierich und Friedrich Frobel in den k\u00e4nischen Aldelstand erholen, und in Jahre 1700 ward diese Kribebung auf den Jahran Friedrick Frobel ausgedehnt. Diese Familie hat mehrere Gütter in Schlesien besessen. Jahran Kraf v. Frobel, Marschommissarius und Kreisteputifert des Liegnitzer Kreise, beans Rausse bei Nemarkt. Kraf v. Frobel besitzt Scheibe und Beinlichgut, ganz in der N\u00e4le der Festung Glzz gelegen. — 2) in einem alten, mests Achtesischen Wappentunder findet sich das Wappen einer v. Frobelreichen Familie der Betung Glzz gelegen. — 2) in einem alten, mests Achtesischen Familie der Kuppen einer v. Frobelreichen Familie des Penas. Be gelt in dem Schild won rechten Windel eine Strame bebaus, Be gelt in dem Schild und sehnerz, blieben in der Schild und erfekten zu eine heine der Schild und erfekten zu eine heine auf den Lilien belegt ist. Das Schild ist oben blan, unten schwarz. Adreim Heine unter der Schilder der Strasse und den Lilien belegt. Die Helndecken sind vorn gelb und schwarz, Jinten blau und weists.

#### Frobelwitz, die Herren von.

Ein altadeligen, zeltesindres Geschiecht, das in den Fürstentlichern Breistan und des beginder wur. Sein Stummhaus zur Krunpach bei Stroppen (güster Denen v. Lütwitz gehörig). Andere bezeichten dan Dort Frobewitz zwischen Neumarkt und Brealen, gegenwärtig ein Poststation, als dem Stammaitz dieses Geschlechtes. Ursprünglich aber Polen die Heimath desselben gewenn sein, wo die v. Frutzist genannt wurden. Einige Mitglieder der Familie v. F. bedienten sich auch noch später des Beinannes Frutzis, audere aber schrieben sich

Frodewitz and Krumpach. Sie erwarben nach und nach verschieden Grüter, nameutlich Allguth, Midditz, Zalarzwo, Schuarker im Fürstenhume Oels, anch Hönigern und Dauschitz im Brealanischen. — Im Jahre 1468 war Geappe k., von Fentzli genannt, and Schuarker im Jahre 1468 war Geappe k., von Fentzli genannt, and Schuarker und Jahre 1468 war den der Schuarker und Lobris, war noch in der Zent Hälfte des 17ten Jahrhunderts im Munterheirg und Oels. — Hens v. F., vermüllt mit einer v. Bock und Lobris, war noch in der Zent Hälfte des 17ten Jahrhunderts im Grüne Schüle den einerhafenen Beil mit einem gelben Steil. Auf dem Urber und zwische ward fürfelheirunen, wovon das verdere rud, das den den den der Schwarz und roth).

#### Froben, die Herren von.

Dieses bei nu so zühulich lekannte Geschlecht ist aus der Schweiz und Deutschlauf, und ansuentlich zurent ni der Rienlande, Erkonienen. Hierongmas und Johans waren die ersten aus dieser Fasielle in Preusen, ihr vom Kainer Karf V. ausgestellten Adelbighom der Greichte der Geschleiber der Schweizer der Geschleiber der Schweizer der Geschleiber der Schweizer der Geschleiber der Freise für Schweizer der Geschleiber der

#### Frölich, die Herren von.

lm Fünsteuthune Neisse in Schlesien kommt die Familie v. Frölich vor. — Abrahau v. F. ist am 15. Inni 1692 in den Adelstand ethoben worden, und Johann Georg Frölich v. Frendenfels ward am 25. Septhr. des Jahres 1578 in den böhnischen Adelstand erhoben. Der Letztere war kaisert. Rath und vorher der Herren Fürsten und

Stände in Schlesien General-Stener-Einnehmer. Er war ein sehr wohlthätiger Mann, den Sinapius einen hilaris dator, fröhlichen Geber, nennt, Sein Geburtsort ist Ober-Glogan, Er starb zu Breslau am 27. Novbr. 1697, und vermachte verschiedenen Stiftern und Kirchen, so wie einigen Schulen anselmliche Legate. Auch gelangte durch seinen letzten Willen eine kostbare Büchersamutung an die Ordensbibliothek des Matthias-Stiftes (Henel, Silesiogr. Cap. 7. p. 178). In östreichisch Schlesien waren verschiedene Linien dieser Familie verbreitet, und in Tyrol ist das Geschlecht der Frölich v. Frölichsburg noch gegenwärtig ansässig. - In der östreichischen Armee sind verschiedene Edelleute dieses Namens zu hohen Würden gelangt, wie Michael v. F., der Feldmarschall-Lieutenant und Inhaber eines böhmischen Infanterie-Regiments war. - Kin Sohn von ihm blieb als Generalmajor in Polen. - Noch in der Gegenwart dienen viele Offiziere dieses Namen im kaisert. Heere, namentlich die v. Frölich und Ehnbach. — In der preuss. Armee ist der schlesischen Linie augehörig; der Obrist und Commandeur des 1. Kürassierregiments v. F., Ritter des Verdienstordens mit Eichenlaub (erworben in der Schlacht bei Belle Allianco), des eisernen Kreuzes 1. Classe, das ihm nach der Schlacht von Laon ertheilt wurde. - Das Wappen der schlesischen v. F. zeigt im silbernen Schilde einen mit drei Strichen golden und blau geschachteten, achräg von der Linken zur Rochten hinaufgehenden Balken. Auf dem Helme ist in zwei znsammengefügten Flügeln der geschachtete Balken wie im Schilde angebracht. Die Hehndecken weiss und blau.

### Froideville, die Herren von.

Dieses am der Schweiz stammende altaleliga vornehme Geschlecht ist bei um einheimiech am berwühnt geworden durch Gabriel Mondo V.F., einen Solm des Gabriel Mondo V.F., Herrn V. Ballens und Vena in Canton Bern, und der Sausana von Cronasz. Er trat aus sädasiben Rahmen und Schweizer der Schweizer der Schweizer der Vertreitung der Schweizer der Vertreitung der Sexten bei Nappagele in Mätzer. Kr fiel als Generalnajor in der Schlacht hei Zerndort, und liegt in Frankfort an Geroffen und der Vertreitung der Sexten bei Nappagele in Mätzer. Kr fiel als Generalnajor in der Schlacht hei Zerndort, und liegt in Frankfort an Geroffen und der Vertreitung der Schweizer. Der ingere Brücketer. Sim der Schweizer der Schweizer

#### Froreich, die Herren von.

Ursprünglich gehört diese altadelige Familie wahrscheinlich Dentschland an, von wo sie mit dem Orden nach Liefland und Kurland kain. You da wendde sich ein Zweig im Jahre 1412 zelten nach Pommern. Die ersten, die daselbat genannt werden, sind Metzig v. F. und sein Brinder, der Canonicus zu Colherg war. Der Bratere vermählte sich mit einer v. Schlieven und wurde der Stammvater der v. F. in Pommitte einer v. Schlieven und wurde der Stammvater der v. F. mern. - Herzog Kasimir von Pommern belehnte im Jahre 1615 Georg v. F. mit dem Gnte Nen-Rase (Neureese), im Fürstendhume Camin belegen. Er verkanste aber dasselbe wieder an den Kammerrath Si-Occesson. Er verkaulte aber dasselbe wieder an den Runmerralli Si-mon Fischer. Seine Gemahlin, eine gebonen v. Pollen, starb im Jahre 1952, 83 Jahr alt, zu Colberg. — Im Jahre 1950 wurde ein Sohn aus Gleser Eller, Richard Friedrich Wilder mit Schulzenhagen und Parspert im Kreise Camin belehnt. — Ein Sohn desselben, Egard Georg, war Dassischer Generallientenant und Commandant von Moskau, und durch Dassischer Generallientenant und Commandant von Moskau, und durch die Enkel des Erstern, Paul Richard und Georg Priedrich, gründeten sich zwei Linien der Familie, die zu Schnlzenlugen und die zu Kaltenhagen. Es hatte sich anch ein Zweig des pommerschen Astes nach Däbemark gewendet. Von demselben wurde Poul Richard, vermählt mit einer v. Damitz, Kanmerherr des Königs Christian v. Dänemark. Er starb in Alter 1722 in dem seitenen Alter von 98 Jahren, — Johann starb im Johann der Starb im Jahren 1722 in dem seitenen Alter von 98 Jahren, — Johann der Johann der Starb im Karl v. F. war Major lin v. Seidlitzschen Kürnssier-Regiment, ein tapferer Offizier und vortrefflicher Reiter. Er besass mehrere Güter im Fürstentlume Camin, namentlich Klümenhagen, Jidenhagen, Todenlagen und Datjow. Nach seinem Tode fielen die Güter am 13ten Deobr. 1771 dem Major Richard Heinrich v. F. zu. Dieser vertauschte Jüdenhagen und Todenhagen im Jahre 1772 gegen das Gut Zowen, Section agent und Jonenlagen im Jane 1112 gegen das Gott Zowei, welches seinem Bruder, dem Hauptunan Loreat Welig v. F., gehörte. Der Letztere starb im Jahre 1180, und es fielen die zuerst genannten Güter an Johns Meisrick v. F. Die Güter Plümenlagen, Datjow, Dorkenlagen fielen nach dem Tode des Majors Richard Heinrich seiner Starbeit und dem Starbeit des Majors Richard Heinrich seiner Starbeit und dem Starbeit des Majors Richard Heinrich seiner Starbeit und dem Tode des Majors Richard Heinrich seiner Starbeit und dem Tode des Majors Richard Heinrich seiner Starbeit und dem Tode des Majors Richard Heinrich seiner Starbeit und dem Tode des Majors Richard Heinrich seiner Starbeit und dem Tode des Majors Richard Heinrich seiner Starbeit und dem Tode des Majors Richard Heinrich seiner Starbeit und dem Tode des Majors Richard Heinrich seiner Starbeit und dem Tode des Majors Richard Heinrich seiner Starbeit und dem Tode des Majors Richard Heinrich seiner Starbeit und dem Tode des Majors Richard Heinrich seiner Starbeit und dem Tode des Majors Richard Heinrich seiner Starbeit und dem Tode des Majors Richard Heinrich seiner Starbeit und dem Tode des Majors Richard Heinrich seiner Starbeit und dem Tode des Majors Richard Heinrich seiner Starbeit und dem Tode des Majors Richard Heinrich seiner Starbeit und dem Tode des Majors Richard Heinrich seiner Starbeit und dem Tode des Majors Richard Heinrich seiner Starbeit und dem Tode des Majors Richard Heinrich seiner Starbeit und dem Tode des Majors Richard Heinrich seiner Richard Heinrich Richard Heinrich seiner Richard Heinrich seiner Richard Heinrich nen vier Kindern, Ludwig Heinrich, Louise Charlotte, Hans Wilhelm und Friedrich Ernst v. F. gemeinschaftlich zu, und Zowen im Kreise Schlawe, das, wie wir oben erwähnt hatten, eingetauscht worden war, hatte Richard Heinrich schon am 5. Mai 1772, seinem ältesten Sohne Ludwig Heinrich abgetreten. In der Gegenwart ist Einer v. F. Landrath des Kreises Wolmirstädt im Regierungsbezirke Magdeburg, und Ritter des Johanniterordens. Der Major v. F. im 9. lufauterie-Re-simente, früher Adjutant des Prinzen Karl von Preussen, erwarb sich bei Sombref in Frankreich das eiserne Kreuz 1. Classe, und der Ma-jer im 2. Infanterie-Regimente das eiserne Kreuz 2. Classe bei Dennewitz. Der Capitain v. F. I. im 15. Infanterie-Regimente trägt dan Militair-Ehrenzeichen für ein im Jahre 1812 bei Wolgund in Kurland bestandenes ruhmyolles Gefecht. — Das Wappen Derer v. F. zeigt im silbernen Schilde drei Roggenühren und auf dem Helme einen geharnischten Arm, der eine Sichel in der Hand hält.

#### Fuchs, die Freiherren und Herren von.

na 1) Ein altabeligen Geschlecht v. F., anch üfters von Freisen grannt, gebrauer auf scheinschen Rittenfahrt. Sie führte, wie ihre Namensneuss- gebrauer der Auftragen in Oestreich und Franken, einen Fuchsvon natürlicher Farbe im goldenen Schilde. — 2) Der Kaiser Leobold & erhob im Jahre 1700 den Canzier im Herzoglume Hinterpommern, Pout Fecha, zum Freihertn. Kr wur zu Stettim in Jahre 1640

geboren, med der Sohn des dasigen Obserprofigers und Seprelutenderen Fuchs, und atrie 1704 als kon, preuss, wirk, Geleiner Statas- und Kriegaminister, Lehnsdirector, Präsident des kurnafrischen Consistenuns aus Erheber auf Marchas, Fichalofen und Westlerau. Seine einzige Techter, eine sehr gelehrte Danse, wurde die Genablin des eines gestleiten Danse, wurde die Genablin des Jensteitensteiten und der Schale der Scha

#### Füldner, Herr von.

Ein Offizier dieses Namens stand in dem Kiirassier-Regiment Graff v. Henckel in Breslau, und wurde 1811 verabschiedet. Er war später Gutsbesitzer.

#### Fürst, die Freiherren von.

Dieses allritterliche Geschlecht kommt schon in den Turnierbüchern des 10. Jahrhunderts vor. In Modena ist ein Denkmal aus Marmor errichtet dem Kriegsobersten David v. F., der um das Jahr 1500 starb. In Schlesien kommen sie erst im 16. Jahrhunderte mit dem Beinamen First von Kupferberg vor. Das als ihr Stammhaus bezeichnete, jetzt gräflich Matuschkasche Städtchen Kupferberg liegt auf einem Sudetenzweige, eine Meile von den Quellen der Katzbach im ehemaligen Fürstendinme Jauer. Siegmund v. Fürst und Kupferberg, Herr auf Albrechtsdorf, wurde in den böhmischen Freiherrenstaud er-hoben (er starb au 28. Seuthr, 1674 zu Breslau). – Ein Enkel seines Bruders, Karl Joseph Maximilian, Freiherr v. Fürst, warde 1755 Kammergerichtspräsident, am 23. April 1763 wirkl. geh. Staats - und Justizminister, und am 14. Novbr. des Jahres 1770 Grosskanzler, Chel der Justiz u. z. w. Als solcher richtete er 1773 die Justizverlassung in der neuerworbenen Provinz Westpreussen ein. In Folge der Unzufriedenheit König Friedrichs II. mit der Justizpflege bei Gelegenheit des bekannten Prozesses mit dem Müller Arnold wurde der hochverdiente Freiherr v. F. am 11. Dechr. 1779 seiner Dienste als Groß-kanzler entlassen. Von der beibehaltenen Stimme im geheimen Staatsrathe machte er keinen Gebranch mehr und starb am 20. März 1790. Seine Elie mit Suphie Albertine Borothea, Gräfiu v. Podewils, blieb ohne Nachkommen, und es erlosch mit diesem merkwürdigen Manne

das aite Gerchlecht der Fürst und Kupferberg. — Sie führten ehr vündirten Schild. Die wissen Felder 1 und 4 zeigten zwei rothe Fühlt dus poli reder in perma orgenten), die Felder 2 und 3 waren in blan und gelt pecheiti, darin ein Wolf, der einen gefiederten Piels Ferbrich. Der Wolf steht eben so anf dem gekvinten Helme. Sieber Bacher giebt ülsess Wappen, V. S. 71. Sinapia diellt Nachrichten über dieses Geschlecht, 1. S. 375, nnd II. S. 335 u. 632, mit. "Käp-70th a. n. O. S. 441. Ganbe, S. 430.

### Fürstenberg, die Fürsten oder Landgrafen und die Freiherren von.

1) Die Fürsten und Landgrafen v. F. gehören hierher wegen des Besitzthumes, das der unten näher erwähnte Landgraf Joseph in Schlesien durch seine Gemaltin Charlotte, Gräfin v. Schlabrendorf, erworben Dieses fürstliche Haus gehört zu den Nachkommen der alten Grafen v. Urach, und den Namen führt es seit der Mitte des 13. Jahrhunderts von dem Schlosse Fürstenberg im Schwarzwalde. Friedrich III., Graf v. Firstenberg, hatte die Erbtochter des reichen Grafen v. Heiligenberg und Werdenberg geliefrathet, und seine Söhne wurden die Stifter zweier Hauptüste. Christoph 1. gründete die Linie Fürstenberg-Kinzingthal, und Joachim die Fürstenberg-Heiligenberg. Die letztere gelangte mit Graf Hermann Egon, am 12. Mai 1664, in den Reichsfürstenstand, und am 6. September 1667 erhielt sie eine Virilstimme In Reichsfürstenrathe. Sie erlosch aber am 10. October 1716 mit dem anreacheischen Statthalter Egon Franz, Fürsten v. F.-Heiligenberg. Die ültere oder Kinzingthaler Linie zerliel später in die Häuser Möskirchen und Stülingen. Der Stifter des ersteren Hausen, Wratislav II., hatte mit seiner Gemahlin, einer Gräfin v. Möskirchen und Gundelfin-Ben, ansehnliche Herrschaften erworben. Seine Linie wurde am 9. Novbr, 1716 in den Reichsfürstenstand erhoben, erlosch aber schon Wieder mit dem Fürsten Kart Friedrich am 7. Septbr. 1744. Das Haus R. Stülingen, der jüngere Hauptast der Kinzingthaler Stammlinie, ver-ehrt in dem Grafen Friedrich Rudolph v. F. seinen Stifter. Er hatte hit seiner Gemahlin, des Grafen v. Pappenheim und Landgrafen v. Stülingen Tochter, die Landgrafschaft Stülingen und andere Herrschaften erworben. Die Söhne des Landgrafen Prosper Ferdinand v. F .-Stülingen, Joseph Wilhelm und Ludwig August Kjon, begründeten die beute blüllenden beiden Linien, nämlicht die lürstliche oder ältere, und die landgräfliche oder jüngere Speciallinie. Zu dieser letzteren gehört der oben erwähnte Landgraf Jaseph v. F. Sie wird auch die öster-reichisch - mührische Subsidialliuie genannt. Von ihr hatte der Land-Braf Friedrich Joseph v. F., ein jungerer Bruder des Hanses und Erbderr auf Taikowitz in Mähren, mit seiner ersten Gemahlin, einer Gräfin V. Schallenberg, einen Sohn und zwei Töchter. Die ülteste der letzteren, Constance, war an den Grafen v. Chorinsky anf Wesely, kaiserl. Caterreichischen Obersten, vermüldt, die jungere, Friederike, ist die Gemahlin des kaiserl, österreichischen Feldmarschallieutenant, Prinzen

Gusten ein aussen ber der Bellen geboren am 4. Dechr, 1977, ist kanneres, Gebeineruth und Oberstückenneister, Ritter des Mein Afferenden n. a. w. Er besitzt durch seine Genühln Geschen Afferenden n. a. w. Er besitzt durch seine Genühln Geschen Afferenden n. a. w. Er besitzt durch seine Genühln Geschen Afferenden n. a. w. Er besitzt durch seine Genühln Geschen auf der Stehlen auch der Stehlen auf der Stehlen auf der Stehlen auf der Stehlen auch der Stehlen auf der Stehlen auch d

Kunzendorf und Zulehür in der Genfechnit Glaz und Konralvaysidate in Schweinitzt. Seine Elle ist Kindertoa, – Das geneinschaftliche Wagpen des firstütichen und landgräfflichen v. Fürstenforgachen Hauset ist ein godbenes Schild unt dehopetten Silter und blan eingefasstet Wolken, worin man der rotlien Furstenbergechen Adler siellt, der auf der Brast ein prudirtres Herzenfall triget, worin 1 und 4 eine alletem der Brast ein prudirtres Herzenfall triget, worin 1 und 4 eine alletem erzeiter Schräglichen, wegen Heitigenberg, belinfulien sind. Das Schild, welches ein Fürstenmandet umlitigen und ein Erzeitenstellt aus der Schräglichen, wegen Heitigenberg, belinfulien sind. Das Schild, welches ein Fürstenmandet umlitigen und ein Erzeitenburk der Schräglichen, wegen Heitigenberg, belinfulien sind.

zwei Engel. Ueber dem Mantel stehen fünf Hehne.

2) Die Freiherren v. Fürstenberg in Westphalen, und früher namentlich im Stifte P. w rhorn, jetzt in den preuss. Provinzen Westplalen und Rheinprovinz. Sie sollen nach mehreren Autoren mit den Königen von Dänemark, ans dem herzogl. Hause Holstein, und den Grafen von Oldenburg gleichen Ursprung haben. Ihre Stammreihe be-ginnt mit Reinhard, Edlen Herren v. F., der als ein Kriegsheld be-kannt, um das Jahr 1115 lebte. Sein Sohn, Friedrich, gehörte zu den Anhängern Heinrich des Löwen, und in den Kämpfen desselben mit dem Erzbischof Philipp wurde ihm das väterliche Schloss Fürstenberg zerstört. Er erbauete daranf das Schloss Waterlap zwischen Werle und Neheim. Seine Urenkel erhielten anch bei einer günstigen Gelegenlieit die Trimmer ihrer alten Stammburg zurück. Wenne Marus v. F. zog mit dem dentschen Orden nach Lielland, wurde Heermeister desselben und Stifter der liefländischen Linie Der v. F. Er starb im Jahre 1560 in einem Kerker als Gefangener der Moskowiten. In Dentschland wendeten sich viele Mitglieder dieses Hanses dem geist-Jichen Stande zn. Sie kamen an den Hof der Erzbischöfe von Cöln und wurden ihre Statthalter und Gesandten; dabei erlangten sie selbst hohe geistliche Wirden in den Erzstiltern Coln, Mainz und Paderborn. Theodor wurde Bischof zu Paderborn und stiftete daselbst ein Jesnitencollegium. Er starb 1618 mit Hinterlassung eines grossen Schatzes. - Caspar, ein Bruder des Vorigen, war des Kurlürsten zu Cola und Mainz Geheimerrath und Oberhanptmann in Westphalen. -Sein Sohn, Friedrich, erwarb die Herrschaften Beilstein und Waldenburg, und sein Enkel Ferdinand wurde 1061 der zweite Bischof aus dem Hause F. zu Paderborn. - Ausserdem sind eine lange Reihe von Prälaten, Dompröpsten, Domdechauten, geheimen Räthen, Ordens-Comthuren u. s. w. aus diesem vornehmen Geschlechte hervorgegangen. Als mit dem Luneviller Frieden ein Theil von Münster und Paderborn und andere Landstriche Westphalens an Preussen kamen, war der Fürstbischof von Hildesheim und Paderborn der Freih, Frans Egon v. F. zu Herdringen. - Ueber seine Familie lassen sich folgende Mittheilungen machen: Franz Egon hatte fünf Briider; von ib-nen war der älteste Clemens Lother, Reichsfreiherr v. und zu F., Hert der Herrlichkeiten Horst und Sevenum in Geldern, der Häuser Obsinning. Remersda und Homberg im Luxenburgschen, der Häuser Velden, Horst und Brök im Collischen, des Hauses Hansen im Jülich-schen. Ansserdem besass er im Westphalen die Gitter Hastingen Adolphsburg, blerdon n. s. w. — Frenz und Kort waren Domherra zu Münster und Paderborn, und Ferdinand war Domherr zu Pader Lorn und Hildesheim. Also waren vier Söhne aus diesem Hause in den geistlichen Stand getretten. — Der Aelteste, Freiherr Cleaces Lother, hatte vier Söhne: Clemens, Maximilian, Friedrich und Theodor. - Franz Friedrich, Freiherr v. F., war damals Domcantor and Generalvicar zu Paderborn, auch Canonicus zu Münster. Noch in der Gegenwart besitzt dieses freiherrliche Hans anschnliche Güter in Westphalen und in der Rheinprovinz, namentlich im Kreise Wipperfurth

des Rep., Bez. Cün, in dem sie ils einzigen nebigen Granilaesites.

d. Frems Egos, Frecher v. F.-Necheim, vanten im Jahre 1879 fanikidere Rammerherr. — Sein Vater, Ferrikerr v. F.-Necheim, starknikidere Rammerherr. — Sein Vater, Ferrikerr v. F.-Necheim, starknikidere Rammerherr. — Sein Vater, Ferrikerr v. F.-Necheim, starknikidere Granilaesites in Proposition of Proposit

### Fürstenbusch, die Grafen und Herren von.

Die Fellen Herren v. Fürstelnuch zu Gassenet, und Aust (erg.)

Führen zu des ültsten Adel im Herzegfungs "hile, kaiser Les
Führer zu des ültsten Adel im Herzegfungs "hile, kaiser Les
Füld I. venstate sie im Jahre 1707 im den ülen Berrenstand des Kö
Fürreites Ungarn, und Kaiser Kant VI. legte ihnen am 20. Juni 1736

Güer 1730) die behmische Grafenwürde bei. Die gräffleite in Oester
Sich behmätlete Linie ist dem Fürsischen sehr nahe, dem der einzige

Keig des minimischen Stammen, der Zijkinige Graf Karl Fürere,

K. Registratunitretionsanigunet bai der deberste Instizatelle im Wei
Met mit seiner Gemahlin, einer geh. v. Fleischnanan, nur eine Tochter,

die und einer Karl Heusenstan Grösenhauen vermählt ist, erzeugt.

Met und der Karl Leusenstan Grösenhauen vermählt ist, erzeugt.

#### Fürtenbach, die Herren von.

a. Es gebiöt dieses Gesehlecht dem Königreiche Baiern, namentliche freien Reichsabelt Ausgebing zu. Bis zum Jahre 1806 standen naberee Olltäierte dieses Namens in der preuss. Arnec, während wir in der Gegenwart nicht under Indien. Das damaligte Haupt der gebi der Gegenwart nicht under Indien. Das damaligte Haupt der Singelie, der in Augsburg gebornen Chest uml Commandeur des Robinschen, der in Augsburg gebornen Chest um Honnen einer Ausgebier der Schlein erheit, ist in der Schleitt bei Jena gefallen. — Von seinen Salten standen mehrere als Offiziere in der Armee, Der eine war zustennat im Gardrerginnet zu Protsdam und trat im Jahre 1807 in Stattennat im Gardrerginnet zu Protsdam und trat im Jahre 1807 in Stattennation auf dem Reginnet Towarzysz und tratigen der Schlein der Schlein der Schlein der Schlein bleinste eine Schlein dem Schlein bleinste gebrucht aus. Sielenacher geht das den beiden blanen Felder I und 4 einen sillerens Strom, in den und 3. gebenne Felde aler einen sillerens Schwan. Das Schild und 3. Schild ander Felder in und 4 einen sillerens Schwan. Das Schild und 3. Schild ander Felde aler einen sillerens Schwan. Das Schild

ist mit zwei mit gestreiften Walsten belegten Helmen bedeckt. Aufden rechten steht ein blauer Adlerlingel mit dem sijbernen Strome belegs aus dem linken wächst der Hals und Kopf eines weissen Schwanes.

#### Fürth, die Herren von.

Bine ursprünglich oberünterreichische Familie, von der ich mehr rere Zweige in der pressus. Richienproxiz miedergeissen haben. Hief ist das Haupt dieses Astes der Mojor v.d. A. und Landstat des Kreises Geilenkrichen (im Reg.-Ber. Andsen), v. Firith. Er ist auch Ritter den preuss. rotein Andersorben III. Classes. Solme von demnelben Landscriptiet zu Anchen.

## Fuge, die Herren von.

#### Fuhrmann, die Herren von.

Die eggenwärtig noch in Pommern ansässigen v. Vornann halbe fürber v. Eulymann geleissen. Ihr Ahnhert van Nisiales Belundsoft, angeselener Bürgemeister der Stadt Stolye, der um das Jahr 1476 zu dieser Wirde gehangte. Er falterte in seinem Wappen eine auf einer rothen Thurme sitzende Eule, dieses Bild wiederholte sich auf den Helme zwischen zwei langen eskwarzen Federn. — Auch Bürgemein angt im IX. Hamptstück Fuhrmaan oder Vormann, m. vergt. den Attikel Vormann.

## Funck (Funcke), die Freiherren und Herren von

Eine adelige Familie in der Provinz Sachsen, die bei Weisserfels ansehnliche Güter besitzt. — 2) Eine achlesische Familie, welche auch unter den Mamen Die v. Funcken unter den ulten achtesischen Adel verzeichnet ist. (M. a. Silesiogr. Henel. C. 8. p. 765.) Diese

führt hn weissen Schilde einen aufgerichteten goldgekrönten Löwen mit einem Mannsgesichte; der Löwe ist schwarz, doch sind dessen Zwei rechte Beine, das hintere und vordere, gelb. Auf dem gekrönten Helme erscheint zwischen zwei blauen Adlerflügeln, deren jeder mit einer gelben Strasse und drei Rosen bezeichnet ist, der Löwe wie im Schilde, jedoch abgekürzt. - 3) Verschiedene Familien v. F. haben sich zeitig nach Kurland und Lietland gewendet. In Kurland besitzen sie in der Gegend von Puckum anschnliche Majoratsgüter. Sehr viele ste in der Gegenat von Prockum anseinntene majoratagmer. Setti viese V. F. Indere zu verschiedenen Zeiten in dem prenas. Herer gedient, und vorzägfelt hat sich von ihnen ansgezeichnet Friedrich Willehm B. P., zu einen kultisdischen Linie dieses Hauses gebäng, geb. am Pb. 1774 zu Kauwen bei Packum. Er verhees im Jahre 1792 des Studium der Hechte auf der Universität zu Köngsberg, um die des Studium der Hechte auf der Universität zu Köngsberg, um die des Studium der Hechte auf der Universität zu Köngsberg, um die Ariegerische Laufbahn einzuschlagen. Nach und nach bei der Garde, beim Cadettencorps und als Inspectionsadjutant angestellt, hatte er venn Cadettencorps und als mspectionsaupunant angestent, natue er vielfache Gelegenheit, seine Talente und schätzbaren Kenntnisse zu entwickeln und an den Tag zu legen. Man zählt ihn zu den Tapter-sten in den Schlachten bei Kaiserslautern und Pirmasenz; in Kurlaud erhielt er 1812 den Verdienstorden. Iu dem Befreiungskampfe befehligte er zuerst das 2. schlesische Infanteriereginnent und später die 12. Brigade. Vor Wittenberg erwarb er sich das eiserne Kreuz II. Classe, bei der Vertheidigung der Brücke in Halle das eiserne Kreuz I. Classe, und bei Belle Alliance den Verdienstorden mit Eichenlaub. Uebrigens kämpfte er in 15 Treffen mit, ohne verwundet zu werden. Se. Muj. ernannte ihn am 6. April 1817 zum Generalmajor und im Oct. 1821 Zaur Commandanten von Colberg. Hier war er nicht blos von seinen Untergebenen, sondern von allen Bewohnern der Stadt geliebt und geehrt, woher man ihm den Namen des Bürgerfreundes beilegte. Er Starb am 7. Mai mit aller der Fassung und Ergebung, mit der er dem Tade auf dem Schlachtfelde ins Ange geschaut hatte. Er dem Tade auf dem Schlachtfelde ins Ange geschaut hatte. Er war auch Schriftsteller und Dichter, und seine literarischen Arbeiten bekunden neben seinem Berufe dazu überall auch Innigkeit des Gefühls. The Indian soiner Genalitin, einer gelorenen v. Dresky aus Schlesien, Er hat von soiner Genalitin, einer gelorenen v. Dresky aus Schlesien, wei Söline hinterlassen, die Beide Offiziere im preuss, Heere sind. — See Soline hinterlassen, die Beide Offiziere im preuss, Heere sind. — See Soline hinterlassen, die Beide Offiziere den Namen v. Funcken, Sebanderer giebt verschiedene Wappen unter dem Namen v. Funcken, Sebander besche des W. S. & May V. Zu. S. & Beide Von ihnen gehören hierher das IV. S, 68, und V. Zus. S. 48. Beide Zuigen im silbornen Schilde einen blanen gekrönten Löwen, der sich auch der rechten Scite wendet. Dasselbe Bild wiederholt sich auf dem Helme. – Eine Linie hat einen blauen Adlersing, der auf beiden Seiten mit drei goldenen Sternen belegt ist, und in der Mitte dosselben den Löwen. Auf inchreren Abdrücken des Wappens ist die rechte Pranke und das rechte Bein des Löwen mit goldenen Tincturen augegeben. Auf diese Weise scheigen diese verschiedenen Familien v. F. Samottich einem und demsetben Geschlechte auzugehören,

#### G

## Gabain, die Herren von.

reichts dieser, unter der Regierung des grossen Kurfürsten ses Frankch in die brandenburgsieden Snates gelüchteten Familie, von der
und mehrere Zweige ihre Thätigheit dem Esbrik- und Manufacturdesse gewähnet laben, gelüchten und gehören zum Theil noch heute
Frankreit Mitglieder der Azwee an. — C. v. Gabain, Major n. D., lebt
gegenwärtig zu Berlin. — Er stand zuletzt in dem 34. Gamisonha-

taillon und früher in dem Regimente Kurfürst von Hessen. In diesem Regimente dienten drei Offiziere dieses Namens; der Jingules derselber Australie der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Bereiber der Schreiber der Bereiber der Schreiber der Bereiber der Schreiber der Bereiber der Schreiber der Schreibe

# Gablenz, die Herren von der.

Ursprünglich nannten sie sich von der Gabelenz. Sie gehören eigentlich der meissnischen Ritterschaft an, und ihr Stammschloss liegt bei Krimmitschau in Sachsen, während sie nach einigen Schriftstellern mit den Jubionowsky denselben Ursprung haben sollen, welches aber viel-fach widerlegt worden ist. Im Herzogthume Altenburg besitzt diese vornehme Familie Pöschwitz und Lemnitz. Hans Karl Leopold v. d. G., wirklgeh. Rath, Kanzler, Obersteuerdirector und Kammerherr des Herzogs von Sachsen-Altenburg, auch Ritter des preuss. Johanniterordens, Herr auf Pöschwitz und Lemnitz, starb am 7. März 1831. Einige Zweige dieses Geschlechtes wendeten sich nach Schlesien, in die Marken, und namentlich in das Fürstenthum Crossen, wo sie Hermswalde, Welwitz-Gühren u. s. w. besassen. Auch in dem hente zum Reg. Bez. Lieg-nitz gehörigen Theil der Lausitz besassen sie Güter, als: Spre, Heyand genorgen men der zamate besässen sie Onder, aus. Spie, Kry dersloft e. a. w. In der preussistelen Armee gelangte Groyr Goft bb v. d. G., aus dem Hause Lennnitz, zur Winde eines General-lientenants, Chels eines Ensilierreginents, Tittera des seldwarzes Allerordens und Commandanten der Festung Schweidnitz, wo er nach fast Gölütirger Dienstelet am 25. Mürz 1777 starb. Vr. Lessels das Vertrauen und die Gnade seines Königs in hohem Grade, und vergeleisteten wichtigen Dienste, Das durch einen dreifachen Spitzen-schnitt in drei Theite zerfallende Wappenschild Derer v. d. G. zeigt im rothen Felde eine silberne Gabel, die auch als eine Strengabel ohne Schaft derentallt. diente sie nicht minder wegen seiner in vielen Schlachten und Treffen Schaft dargestellt ist. Die übrigen beiden Theile des Schildes sind silbern. Auf dem Helme stehen zwei ausgebreitete Flügel, deren jedes durch eine schräge Linie abgetheilt, ohen weis und unten rotti ist M. s. König, 111. S. 307 – 334. Gauhe, I. S. 445 n. C. v. Geschrifts, diplom. Nachr. IV. S. 50 – 59. Neues geneal, Handb. 1777. S. 210 n. du off 178. S. 278. Sinapp., I. S. 379, II. S. 633. Siebnacher giebt dis Wappen, I. S. 153. v. Medig beschreibt es, II. No. 259, III. S. 385.

#### Gadau (Gadow), die Herren von.

Ein altes adeligen Geschlecht, das in den Marken und auch in dem danaligen schweidschen Poumern, dem jetzigen Reg.-Bez. Stralaund, ansässig war, und es in der tetztern Provinz, aumentlich im Franzburger Kreise noch gegenwörlig ist. Hier bestizen Die v. G. Dreckow and Hugoisdorf. Brüggemann führt en im IX. Hytotsk., Gankle, il. S. 377, an. Auch Kliwre erwählt es S. (34. v. Mellichen innade zweiGeschlechter daraus, I. S. 400. Das Wappen dieses alten Geschlechtes zeigt im blauen Felde, in einigen Wappenbüchern auch im silbernen Felde, drei über einauder liegende goldene Lachte.

# Gaffron, die Herren von.

Eine altadelige, zur schlesischen Ritterschaft gehörige Familie, deren gleichnamige Stammhäuser im Wartenbergschen und Wohlauschen liegen. Sie wurden in früherer Zeit Gaveron geschrieben und kommen auch so in den ältesten Urkunden vor. Auch in Polen ist ein uraltes Geschlecht v. Gaffronski and Gawrony seit Jahrhunderten beannt, welches aber ein anderes Wappen als das edle Geschiecht v. G. in Schlesien besitzt. Doch lassen mehrere Autoren auch dieses urpringlich aus Polen abstammen und erst später nach Schlesien getommen sein, und namentlich sollen sich hier zuerst zwei Brüder aus Polea im Wartenbergschen niedergelassen haben, wo sie die Güter Buschke (?) und Oberstradam ankauften, und die oben erwähnten Stammhäuser erst von einzelnen Zweigen der Familie, die sie erbauten, den Namen erhalten haben. Die Oberstradamer Linie zerhel in die Häuser Eichgrund, Mahlen und Haltauf. Eine Nebenlinie von ihm war das Haus Krembitschau. Uebrigens ist Gaffron im Wartenbergaus Haus Krembischau. Cebrige. aus dem sich mehrere Zweige 7. Prittwitz und Gafferon schreiben. Der grösste Theil der oben erschuter Güter Derer v. G. ist gegenwärtig in freunden Händen, duge-en besitzen sie jetzt noch Güter im Strehlenschen und im Münsterbergschen, namentlich dort Mittel- und Unter-Schreibendorf, und bier Session, namentich corr muter und einer Scheiden neu errichtenern. Der Landesälteste v. G. ist gegenwärtig bei dem neu errichtenern. teten Creditinstitute für Schlesien angestellt. Die v. G. führen im rolien Schilde zwei sohwarze Bilfelhörner und auf dem Helme drei Tanze von Pfauenfedern. Die Helmdecken sind roth und schwarz.

# Gagern, die Freiherren und Herren von.

in Frankfurt war, leht er seit 1820 von dem öffentlichen Dienste zurückgezogen, gegenwärtig auf seinen Gütern. Er war, wie bekannt, ein hochgeachtetes Mitglied der hessen-darmstädtischen Landstände.

#### Gaillac, die Freiherren von.

Der König Friedrich Willeim I. einde an 10. Mai 1477 den Jeser Frynneis Gillice in des Preiterenstand. Dar ihm bei dieset Gelegenheit beigedegte Wappen ist quadrirt. In erstem gelderen Fedel gerigt aich der schwarze Adler, in '2 und 3. rottem Friedenter Fedel herrenkone mit zwei übern Armu gelegten mit der Freiherrenkone mit zwei übern Armu gelegten mit der Schriften an der Freiherrenkone mit zwei übern Armu gelegten mit der Schriften an der Freiherrenkone mit zwei übern Armu gelegten mit der Schriften an der Greichen Auf der Greichen Schriften sein der Weiter der Aufen der Bei inke aber ist mit einer gold – and adwarzgestrüfer Wultt bedeckt, und az zugit zeld an den den aufen gereicht gestellt auf den gelegten der Schriften der Schri

### Gaisberg, die Freiherren und Herren von.

Die v. Gaisberg, auch Geisberg und Gaberg, gebören zum aller derwäßistehen Aulei. Sie sind noch heute um Kocker und am Schwarzwalde ansüssig. Kine Linie ist freihertlichen Standes. Schon in 14 Jahrhundere ernelineme Zweige dieses alten Gerachlechtes in Kölleiser wie Nilofas v. Gaislerg, der in Urkunden der Stadt Schweidnitz und Jahrt 1398 vorhount. — Im 30jährigen Kriege hat sich Friedrich Gaisberg, laiserd. Kriegspokerst, bekannt gernacht. Heuten der Stadt Schweidnitz und Februar und Schweiden der Stadt Schweidnitz und Februar und Schweiden der Schweiden

# Galen (Gahlen), die Grafen und Freiherren von-

Aus diesem westpällischen uralten Geschiechte, welches eine Granneister, Bischiec und Achte unter seinen Vorläufern zühlt, werde Gerinfold Mernei und Achte unter seinen Vorläufern zühlt, werde Gerinfold Mernei und Jung 1965 den Fitikänmerer des Fürstenden Minster, am Tage der Hubligung in den preuss. Grafenstand erfolste Zum älteten Desitztühum eines Ilauser gelörit an Schloss Assen in Fürstenflume Minster, und zu den merkwirdigsten Männern, die mit mervorgeaugen, Elechardt V. Galen, 4160 Akt zu Brauweiters, Heinrich V. Galen, 4160 Grossneister des Ordens in Liefland, mit den Grafen des Australies der Grafen in Liefland, auf den Grafen des Australies des Grafens in Liefland, auf den Grafen des Kantantielen Astea; er erwart die Güter Latzen, Kutzen z. s. w. ein das Eduardschalten in Austral, – Ordenha Bernder V. Galen, der feiergerighe

Bischof von Münster, ein Enkel Dietrichs v. G., — Christoph Heinrich, der oben erwähnte erste Graf v. G., kaiserl. Kännucrer und Reichsoler oben erwälnnte erste Gräf v. G., kaisert. Kannuerer und Reman-loffath, — Gegenwärtig ist Graf Matthias v. Galen, geb. 1799, Krb-kämmerer von Münster; er ist mit einer Freyin v. Kettler vernsählt, mit welcher er eine Tochter und drei Söhne hat. Fertlannd, Graf v. Galen. Brader des Vorigen, ist preuss, Kammerherr und Legationsrath, Geschäftsträger am grossherzogi. Hofe in Darmstadt. Eine Stiefschwester, Theress, Gräfin v. G., ist seit dem Jahre 1834 mit Max, Freiher-"Meress, Gräfin v. G., ist seit dem Jahre 1808 mit mas, steineren v. Droste zu Padtberg, vernählt. — Ein Zweig dieser Raultie lätte sich nach Sollesien gewendet. Hier besass Heinrich Ludwig, Baron v. Galen, Marscheomuissarins, Kreisdeputirter und Landesittester, die Güter Jacobsdorf und Schöbekirch im Kreise Neumarkt. Er war mit einer Freyin v. Mold vermählt. Drei seiner Söhne fielen im Laufe der Feldzüge 1813, 1814 und 1815 auf dem Schlachtfelde. Das Galensche Wappen zeigt im goldenen Schilde drei rothe Widerhaen und zwei dergleichen zwischen einem goldenen und einem rothen Adlerflügel auf dem Helme. Das gräft. Wappen ist quadrirt; im 1. n. \* Stehen die Galenschen Haken im goldenen Felde, im 2. und 3. der goldene Kammerherrenschlüssel im silbernen Felde, anf das Erbammererant deutend, Beide Bilder wiederholen sich auf den Heimen. Aus dem linken wächst ein geharnischter, den Schlüssel haltender Arm. Auf der Krone des rechten wiederholt sich zwischen den Oben angegebenen Flügeln das goldene Feld mit den drei Haken. Siebangegebenen Fligeli das godene Fed mit dendret raken. Stebacher giebt, I. S. 191, das adelige, das preuss. Wappenbuch, Bd. I. S. 39, das gräffiche Wappen. M. s. Wissgrill, III. S. 203 u. L. Gauhe, I. S. 452, II. S. 328—337. Osnabrück, Stiftskalender, 1773. v. Meding beschreibt das Wappen, I. No. 251.

#### Gall, die Grafen, Freiherren und Herren von.

1) Nach Schlesien kam um das Jahr 1650 ein ursprünglich aus lrland stammendes reichsgräfl. Geschlecht. Der Erste desselben in jeher vaterländischen Provinz war Withelm, d. h. R. Reichsgraf v. Gall, reilierr von Burg, Herr von Balmontin und Galston, kuiserl. Oberst u. s. w., er erkaufte das Schloss und die Herrschaft Holstein (später der Herzogin v. Curland gehorig). Er starb 1655 und liegt in der klosterkirche zu Grüssau begraben. Mit seinem einzigen Soline Waber, Graf. v. Gall, ist das Haus der Grafen Gall in Schlesien wieder Grafen M. s. Sinap. II. und Lucä a. a. O., Gaulie, I. 2) Adam Seyfried und Herbert Gall wurden am 14. Juli 1650 und am 6. Septbr. 1666, auch das ganze Geschlecht, in den Freiherrenstand erhoben. 3) Lin Major v. Gall, der bis zum Jahre 1806 in der niederschlesischen insilierbrigade stand; er starb im Jahre 1816 als Kreispolizeidirector in Trier. Aus seiner Elie mit einer v. Reibnitz ist eine Tochter an den königl. Kummerherren v. Bissing zu Beerberg bei Lauban vermählt, und ein Sohn ist als Notar beim Landgerichte zu Cöln angestellt. -Das ursprüngliche Wappen Derer v. Gall giebt Siebmacher, V. 279; nie führten im goldenen Felde einen schwarzen Hahn und drei schwarzen Balken. Die Gallen in der Pfalz aber hatten einen silbernen Anker In Roldenen Felde (Siebm. III.), die Gall-Gallenstein in Krain aber ein blaues Wallross im weissen Schilde.

#### Gallwitz (Gallowitz), die Herren von.

というのは

Rine schlesische, namentlich dem Fürstenthume Oels angehörige, aunilie, deren Stammhaus Gallwitz, eigentlich Gallowitz, in der Nähe

von Namslau liegt. Ein Gaschkote v. G. kommt um das Jahr 1335 unter dem Herzoge Conrad L. von Oels vor. Es dienen noch in det Gegenwart Mitglebedr dieser adeligen Familie in der Armee, namertlich bei der Cavallerie. Einer v. Gellwitz ist gegenwärtig der älteste Rittmeister im 2. Uhlanomergiment, in Gamison zu Gleiwitz.

### Gamm (de Feama, Gamme), die Herren von.

Kin attabeliges Grechiecht, das mspringlich in Mecklenburg annösig wer, spiter aber auch mach Seltsiens has un dort annehnlich
Güter, namentlich im Grinbergichen und Freystädtschen erwarb, get
genwürtig aber bei uns erlockenen zu sein alcheit. v. Meding heunetk dass auch in Mecklenburg in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderkass auch in Mecklenburg in der zweiten Hälfte des 18. JahrhunderGe, der um das Jahr 1281 beleit, die Stammerbei eröffente. – Christoph Otto v. G. war herzogl. mecklenburgischer Geheumertalt und
schrift befindlichen Auhatz über algegangene mecklenburgische Geheumertalt
für der Bunzenfehre die vor weigen Jahren gestorten ist
war eine v. G. Sie führten einen achtecktigen Stern, dessen Spitzer
uf der Münzenfehren besetzt waren, in Schilde und auf den Hölumerten

und der Bunzenfehren besetzt waren, in Schilde und auf den Hölume

# Gans, Edle Herren von Putlitz. M. s. Putlitz.

### Gansauge, die Herren von.

Die Familie v. Gansange soll zum braunschweigschen oder hessischen Adel gehören, sich aber veranlasst gesehen haben, längere Zeit hindarch von ihrem adeligen Prädicat keinen Gebrauch zu machen Ein Geheimerrath Gansauge war in der Altmark begütert; seine Geschäftsgewandtheit und Kinsichten setzte König Friedrich II. mehrfach in Thätigkeit. Von diesem Monarchen wurde seiner Wittwe, Anno Elisabeth, gebornen v. Gogel, und deren Kindern am 2. Octbr. 1786 der Adelstand ertheilt. In dem Diplome werden die Kinder Albrecht Ludwig, Ernst Friedrich und Elisabeth genannt, während sie in del folgenden, uns von einem Familiengliede gemachten Mittheilung mit anderen Taufnamen anfgeführt sind. Die Tochter verheirathete sich mit dem Grafen Chasot, welcher 1812 als russischer Oberst in Pleskow am Peipussee starb. Die beiden Söhne der Geheimenräthin v. G waren an der Saale, im Magdeburgischen, begütert und lebten als Cenonici\*) des Domstiftes zu Magdeburg auf ihren Besitzungen. Det älteste von Beiden, Friedrich August v. G., war mit einer Gräfin Her kel v. Donnersmark vermahlt, starb 1810 und hinterliess zwei Soline

e) Nach dem preuss, Stanbhandbuche vom Jahre 1804 waren zwei v. O. Minores, nicht des Bomstiffes, sondern des Golleginstoffes zu bisgebenz. Der åttere wird als fürst, anbald-dessanscher Oberantinanz zu Muhhligen bezörknet; auch wird einer Berer v. G. als Subsenior des Collegiatsifies St. Gargif zu Magdeburg aufgehöhen. Die Redaction.

Albrecht und Friedrich Hermann. Die Alles erschütternde Katastrophe von 1813 führte sie unter die Falman der Vaterlandsvertheidiger, und 100 1813 führte sie inter die Fainnen mer vatenannterenouges, mie sind seit jener Zeit dem Kriegerstande treu geblieben. Albrecht F. G., vernahlt mit einer v. Timpling, ist Rittneister im 7. Kirrasierregiment. — Friedrich Hermann v. G. begleitete 1879 und 1830. auf Befehl des Königs den Prinzen Karl Biron von Kurland nach der Schweiz, Italien und Frankreich. Gegenwärtig ist er Rittmeister im Garde - Ullanenreginent und zugleich Lehrer an der allgemeinen Kriegsschule. Auch hat sich derselbe als Schriftsteller, namentlich durch Herausgabe seiner "Kriegswissenschaftlichen Analekten" und nder Geschichte des Feldzuges in der Mark Brandenburg im Jahre August, vermählt mit einer Brandt v. Lindau, starb im Jahro 1821 aud länterliess ebenfalls zwei Söhne. Der ältere, Friedrich Tusmann, ist Assessor bei der Regierung zu Königsberg in Preussen, und fungirt als Steuerrath in jener Provinz, während dessen jüngerer Bruder Otto dem 14. Infanterieregiment als Lieutenant angehört. — Das Wappen Derer v. G. ist quadrirt. Das 1. u. 4. blaue Feld ist von einem goldenen Balken dorchzogen über welchem zwei Sterne, und unter dem ein sillerner Stern angebracht sind. Das 2. und 3. Feld ist Gold, und in Chaschen ein grüner Baum, dessen Stamm braun ist, und dem zur Seite zwei ebenfalls braune Baumstöcke stehen, auf grünem Hügel. Der Banm wiederholt sich zwischen zwei schwarzen Adlersligeln auf den Helme. So giebt der Ordensrath Hasse dieses Wappen S. 193 B.

# Gansow, die Herren von.

Der Ordensrahl Hause giebt in seinen Wappenlache Au Wappen Fernille v. Gannow. Es ist eine weiste Gem in Istunes Selekt, seine Jahren der Selekt, der Selekt der Selekt der Selekt der grinen Schilfe sitzend. Siehenderer giebt das Wappen einer thürngener Fannile v. Gansen, die im rothen Schildt eine silterne, goldgeleite Gaus führten. Die Gans wiederholte sich auf dem gekrüsten Manne Gaus in führten. Die Gans wiederholte sich auf dem gekrüsten Wappen geriner Selekt und auf dem ungekrästen Heinen seine Pause, Krauz, der mit sechs abweckselnd roth und silternen Straussen besteckt war, führten.

### Gantzkow, die Herren von.

begin altarleigen Geschiedt in Pommern, das zich 1464 in iberson, eine Frieders, wu Errinaum Ganzie das Dert Ganzhein er der Agustel. Prüthernow bei Greiffenberg von den Osten und Bürder als gestellen erheite, spüter erwarben seine Nackloumen auch das in der Gere Gegend liegende Gut Sellin, diese Güter Liteben in den Händen der Prütherne der Stellen der Sellen erheite Zwei diesen Ausgemerne 1754, wo sie an die Osten lüberingen. Zwei diesen Nammer Britist, erheinen dieser Familie nicht angebort zu ist an Sellen der Sellen d

ter den Namen Granken und Gratzken, beide unter den pommenscheits wilbreud Miscillim S. 488, und Brüggemann IV. Hampstöck, und im II. Bd. 2. Abdt, S. 441 u. 442, mur das oben erwälntet abelige Geschicht erwälnt. Das eine zeigt im Schilde und auf dem Heilen eil aufspringendes Einleren, das andere eine nilberen Gans im rettler stehen zwie ober dem Schilder und de

# Garczyński, die Herren von-

Von diesem altafeligen polnischen Geschlechte besitzt. Tedelität, Garczyńsik, königl. Kammeherr, Landsciffstul nut Klientide des Maltisserorlens, die Herrschaft Bentschen im Kreise Meseritz der Provine Poson. Er ist mit defaulie v. Stutterfulm, einer Tockler der In Jahre 1870 verstorhenen preuss. Generalington v. Stockferlain, v. Stutterfulm, v. Stockferlain, v. Stutterfulm, v. S

### Garn, die Herren von.

Die Brüder Hilbein und Constentie Garn, die Sälne des Majorf Garn im Fastillon Salne, wurden vom Könige Priedrich Wilhelm IIim Jahre 1792 gendett. Das ühren beigelegte abelige Wappen zeigt zu rothen Schilde einen aus blauen Wolken kommenden gelamischter Arm, der ein eisernes Schwert mit goldenem Grilfs sellwingt. Nachkommen dur Erbolenen dienen gegenwärigt in der Armes.

#### Garnier, die Freiherren von.

Kin aus dem Elsass nach Schlesien gekommenes vornehmes Geschlecht, von dem zuerst Leopold Heinrich der Aeltere, Freiherr v. G. suf Riegel und Lichteneck im Breisgau, kaisert, General, bei uns genannt wird, dessen Sohn, Leopold Heinrich der Jüngere, fürstlich Lohkowitzscher Amtsverweser im Fürstendlume Sagan war. Er wurde der Erbe von sieben Gitern seines Oheims, namentlich von Leubel-Gross-Strenz u. s. w. im Wohlauschen. Dieser Oheim, der kaiser Oberst Johann Christoph v. G., hatte 1676 das im Jahre 1810 secular sirte Karmeliterkloster Gross-Strenz gestiftet. Da er kinderlos starb, fiel, wie wir schon oben erwähnten, sein grosser Grundhesitz an der Sohn seines Bruders Leopold Heinrich. Im Jahre 1663 wurde dieses Geschlecht den österreichischen Herren einverleibt. In der Geger wart besitzt diese Familie die Majoratsherrschaft Turawa bei Oppeln, deren Plauptort mit einem schönen Schloss und einer schönen Kapelle ander Malapane liegt. Ein Bruder des vorigen Majoratsherren, Franz Xavier, und Olieim des jetzigen Mujoratsherren Andreas v. G. war Domhert zu Breslau und Canonicus des Collegiatstiftes zu Unserer lieben Frauen auf dem Dome zu Glogau. Noch ist Ponischowitz bei Gleiwitz, Nassadel bei Krenzburg, ein grosses aus vier Antheilen bestehendes Gub ein Eigenthum dieser Famille. Ferner beitzt der Major v. G., für lice im Regiment v. Heising, später im 2. Husarenregimente und seit 1819 a. D., die Gitter Gosslau und Riebnik bei Pitschen im Kreis-Krenzburg. Das freiherrliche Wappen ist quadrirt. Das 1. und 4. blane Feld zeigen drei goldene Sterne, jedesmal oben zwei, inten einen in 2. u. 3. goldenen Felde steht ein schwarzer Reichsadler. — Diese Bilder wiederholen sich auf den beiden gekrönten älllernen Helmen, lieden stett um dem neckten Helmen zur eing olderen Stern, mit einem silven silven der neckten Helmen zur ein geltenen Stern, mit einem silven "Hausenschweiße geschmückt. M. s. Gaube, H. S. 344 u. f. Wingrist, H. M. S. Schmacher gield das Wappen, V. Zunatz, S. S. Ein vor uns liegender Abdruck des adelignen, V. Gernierrachen Wappens zeigt ein in die Guere getteiltes, oden beläugen unten silbernes Schild. Die untere Hällte ist von zwei schräg getegten Balken durchzogen. In der oberen Hälfte ist eine Kugel mitz Fügeln dargestellt. Dieses letztere Bild wiederholt nich auch über dem Helme.

#### Garrelts, Herr von.

Gerhard Andreas Garrelts, preuss. Premierlieutenant, wurde den 20. Mai 1820 vom Könige von Preussen in den Adelstand erhoben.

# Garszen, die Herren von.

In dem 30. Infanterieregiment zu Trier stehen zwei Brüder, die Lieutenants v. Garszen. Der ältere ist Ritter des rothen Adlerordens IV. Classe.

# Garten, die Herren von.

# Gaschin, die Grafen von.

Wie and utspringlich politicher Albandt und von utaltem Adel, und am Warpen mehm itt den alten Rittern v. Clema von gleicher Altstammer, Vor alten Zeiten schrieben sie zich noch unt der politicher Altstammer, Vor alten Zeiten schrieben sie zich noch unt der politicher Generation Geszinkt von Gaschin zuweilen auch Gazzowitz. (M. s. Henel, 7. Kap. N. 225.) Schon im Jahre 1498 beassen zie anstelliche Genter in Seldstein, anmeetlich alten Genter von Wie Sinne, hemerkt untergeschen uns Katacher bei Troppan. Spitter brackten zie nier bedeettende Geiter im Gosskoten, namestlich Nenkirch, Sacherau n. s. w., im Gross-Streffznechen aber die Zyrower Griecht unter der Streft der Streft

# Gastheimb, die Freiherren von.

Diese freiherritche Familie gebört elgentlich österreichieb Selizein an, wo Johno Janob v. G. im Jahre 2010 böhnincher alter Freiherr wurde. Ein Freiherr w. G. zur Troppau wurde Erbe des reichen Centen v. Goloma in Schleisten. Von ihm, kannen die grossen Besizient wurde werden der Selizein der Selizein der Selizein und viele andere Gütze in Oberschleiste, an einen Neifen Gestelben, den Grafien V. Renard.

# Gattenhofen, die Herren von.

#### Gandecker, die Herren von.

Dies Adeljes, selon seit langen Jahren in Pommern begüterte Familie besitzt jetzt dassellst afte Zachanen Güter im Kreise Neustettin Der Landschaftzalepnürte v. G. ist Herr auf Zufele mit Frankenbankerise das Gitt Kerstin. In des Kürnsaisrragiente v. Beeren stand ein Major v. G., der im Jahre 1913 pensionirt worden int. Sie führen im rotien Schilde deri silberne Gemaenhörner und auf Seit einer Linie 1st diese Gemaen auch der rechten Seite gewendet. Bei einer Linie 1st diese Gemaen nach der rechten Seite gewendet. Blass, S. 540.

# Gandi, die Herren von.

Aus dieser Familie fiel Andreas Erhard von Gaudi, Oberst des Schlichtingschen Regimentes, am 14. Febr. 1745 in dem Geserhte bei Habelschwerdt auf dem Bette der Ehre. Von ihm sagt Friedrich der Grosse: "Der tapfere Oberst ward sehr bedauert, er hatte wichtige Dienste bei der Belagerung von Stralsund geleistet, und einen Weg angezeigt, wodurch man sich von der Meerseite nähern und der Verachanzungen bemächtigen konnte - ". Seine mit Maria Elisabeth v. Grävenitz erzeugten Sohne sind zu hohen Würden gelangt, die sie ihrer Thätigkeit und Brauchbarkeit, so wie auch ihren seltenen Kennt-nissen verdankten. — Friedrich Wilhelm Ernst von Gaudi, geboren Zu Spandan, war königl. preuss. Generallientenant, Chef eines Füsi-lierregiments, Inspecteur der westphälischen Trappen, Commandant von Wesel, Ritter des Ordens pour le méride. Er hat den Feldzügen des alebenjährigen Krieges theils als Adjutant des Generals v. Hülsen, theils als Flügeladjutant des Königs, mit der grössten Anszeichnung beigewohnt. Er war ein vortrefflicher Generalstabsoffizier, und seine selte-nen Kenntnisse in der Kriegskunst machten ihn zu einem durchdringenden Beobachter der Verhältnisse. In dem Treffen bei Strehlen 1760 erwarb er sich den Verdienstorden, und in seiner Stellung bei dem Generallieutenant v. Hülsen war er der Geist aller Unternehmungen. Die westphälische Inspection hatte er im Jahre 1785 unter dem Titel eines Generalats erhalten. Er befehligte auch als Generallieutenant im Jahre 1787 in den Niederlanden, zunächst dem Herzoge von Braunschweig. Neben seinen ausgezeichneten militairischen Eigenschaften war er auch ein Mann von sehr edlem Charakter und daher allgemein in der Armee geschätzt. Er starb am 13. Decbr. 1788 zu Cleve auf dem dortigen Schlosse, eben im Begriff, mit dem Kammer-Präsidenten v. Buggenhagen das Protokoll einer abgehaltenen Conferenz zu unterzeichnen. Unter seinen hinterlassenen Papieren fand man eine eigenhändig geschriebene kritische Geschichte des siebenlährigen Krieges, die Konig Friedrich Wilhelm II. an sich gekauft hat, Seine Lebensbeschreibung und sein Bildnias findet man im Berliner militairischen Taschenkalender für das Jahr 1793. Mit seiner Gemahin Wilkelmine Sophie Charlotte, geb. v. Hack ans dem Hause Gross-kreutz, hinterliess er nur eine Tochter, die sich im Jahre 1781 mit einem Grafen v. Wedell in Ostfriesland vermählte. — Sein Bruder Acopold Otto v. Gaudi, aus Prenssen gebürtig, ward, nachdem er im Militairdienste gestanden hatte, Präsident der Magdeburgischen Kammer und 1775 wirkl, geh. Staats - und Kriegsrath, Vicepräsident und dirigirender Minister bei dem General-Oberfinanz-, Krieges- und Domainendirectorium, Chef des Departements von Ost- und Westpreussen, Litthauen, auch aller Kussensachen. Er erhielt im Jahre 1789 die Amtshauptmannschaft zu Fischhausen und starb am 11. Septbr. desselben Jahres. Das dritte berühmte Mitglied dieser Familie ist Friedrich Wilhelm

Leopold v. G., gel., in Ostpressens 1764 und est 1779 in Königl. Dienground v. G., gel., in Ostpressens 1764 und est 1779 in Königl. Dienmörjen der Schaffen in Stephensen 1764 und est 1779 in Königl. Dienmörjen der Anfanga Inspectionsaljulant des Generallieutenant von
Kleist, und van Anfanga Inspectionsaljulant des Generallieutenant von
Kleist, und mahre 1806 feit die Wall eines Gouverneur für den Missingen und im Jahre 1806 feit die Wall eines Gouverneur von
Schleisten, und 1814 zum preuss. Generalgouverneur von Schlessen, nach dem Frieden aber zum ersten Commandanten von Danzig und zum
Generallieutenant ernannt. Auch hatte er den rothen Adlerorden
Chasse erlanden. Er trat im Jahre 1816 in dem Rubestand und starb

Chasse erlanden. Er trat im Jahre 1816 in dem Rubestand und starb

am 21. Septlar. 1823. Der ihm in dem Pandison des preuss. Heeres, bl. 1. S. 224, gewilnete Artiket schliests mit folgenden Worter "Grevenand in den weredischene Wirkungskreisen mit der streigen Erfüllung seiner Pflichten die eritiest Menschenfenndlichkeit, mit des Eigenschaften erfüllten alle Herzen mit Hochachtung für ihn." — Eis Sohn des Generals ist in neuerer Zeit ab Dichter und belterträtischer Schriftsteller rühmlich bekannt geworden. Die v. Gamid ühren in silberena Schilde der im Grüfenen Resen wedsende goldene Kornähren, und der Helm trägt einen gebarmischen Arna, der ein Schwerdt mit eiserner Klünge und goldenen Grüffe schwingt.

# Gangreben, die Herren von.

# Gaultier, Herr von.

Aus dieser der französierlon Colonie angebörigen Familie war der gelt. Legationszalt v. Gaulier, Lein französisten Obterfüreterfrint (Conseil françois), er war auch Mitglied des franz. Oberconsistorium und einer der Directoren der Clamabre du Sol pour Livre. Bin allet Propiet dieser Zamille göst Liasse, en ist ein alletene Schild von de-Sangen dieser Zamille göst Liasse, en ist ein alletene Schild von de-Balten durchzogen.

# Gauvain, die Herren von.

Eine adelige Familie aus Frankreich, die zur Zeit der Religiensenheitrickungen in das Brandenbrighete eingewander ist. — Viele Mitglieder von ihr haben in der Armuse gestlent. Zwei Brinder v. Ganzal Der Siltere was zurücht Capitale in 24. Infanterie-Regiment und ist gegenwäring penanoniter Major; er hat zielt im Gefechte bei Lach als ausema Kruze zwendern. — Ein drieter v. G. staad his zurücht der Silter in Langenankan. Noch in der Gegenwart stehen mehrere Suldsienst über und wurde im Jahre 1824 Stenerath und Ober Z-Glünspector in Langenankan. Noch in der Gegenwart stehen mehrere Suldsienst über und wurde im Jahr 241 stenerath und Ober Z-Glünspector in Langenankan. Noch in der Gegenwart stehen mehrere Suldsienst über seines Naumen in der Armuse. — Die Herren v. G. fülle Sterne und zwischen densalben ein rolles Dreieck in Form eines oben gritzigen dreieckigen Hutste.

#### Gavette, die Herren von.

Im Jaine 4806 stabelen zwei Herren v. Gayette in der preuss. Armee, der Eine, damat Lieutenant im Ingenieurcome, sit der gegenwärtige Obrist und Imspecteur der selbtesiehen Festungen v. G. 15° its Ritter mehrerer Orden, namentlich auch des eisernen Kreuzes 2ter Clause (erworken vor Danzig); der Andere stand im Feld-Artillerio-cops. Er ist im Jahre 1815 als Trainofikier gestoften.

# Gayl (Gaill), die Herren von.

Kine ursprünglich elassische, dann westphülische und reifer und nich Marken gekommene Familie, aus der viele Mitglieder im Civilund Mittiarintienste gestanden haben, namantlich der Träsident, G., 
odann der Obent und Commandeur des 31. Infanterie-Regiments 
v. G., gegenwärtig General-Major a. D., Küter des eierren Kreuses 
C. Lasse (erworden vor Gorkun er Gerbart 
über der Schaften der Schaften der Schaften 
über der Schaften der Schaften 
über 
über der Schaften 
über 
über der 
über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über

# Gaza, Herr von.

In der beichten preuss. Infanterie, und namentlich bei dem Balailen von Errest, in der westphischen Füsilisteringude, stand in Jahre 1806 der Obrist v. Gaza. Er war um das Jahr 1754 zu Regensturg Beobern um Blatte sich in der Rüfein-Campagen bei vielen Gelegenheiten ausgezeichset, auch 1794 im Gefecht bei Deitenbeim dem Gelegenheiten ausgezeichset, auch 1794 im Gefecht bei Deitenbeim dem Gelegenheiten sungezeichset, auch 1800er brigsalter derselben mit Inactivitätsgehalt ausgezeichseln, umd einige Jahre später ist er mit Tode abgeangen. Er hat nur eine Toder britzeriausen, die an den Grafen v. Schlippenhach auf Benneradorf bei Neissa in Schlaien vernalbt als. — Der Ordenrarhl Inasze gelch anter der Neissa in Schlaien vernalbt als. — Der Ordenrarhl Inasze gelch anter den Im Isten und den rotten Fadels strift ein goldener Weinstock mit zilbernen Trauben; in Zen und Sten goldenen Fedels ist der Kopf eines Mohren, mit silberner eutschlen liegt ein grüner und rotten Ende sexe Schlich. Auf dem den der Schlieben der Schlich und der Schlieben der Schlich und der Schlieben der Schlich auf dem Schlieben der Schlieb

#### Gebhard, die Herren von.

Von den verschiedenen adeligen Familien dieses Namena gebiert das Geschiecht derer v. Geblacht in Schteisen linchen; Ilm gelorite Johnnen Gebland von Göppellerg an. Er war 1577 zu Nimutech geboren und beleichte beim Herzug Johnan Christian v. Brieg die Stelle eines Reglermugssecretarius. Das Wappen dieser Familie ist ein dreis all gefüllettes, oben blaues, in der Bitte goldenes und unten selwarzes Feld. Im obern Theile sieht man eine goldene Krone und darmer in den beiden andern Aldehtungen eine weises Lälle. Auf dem Helme stehen zwei weisse Flügel. So beschreibt Sinapius dieses Wappen, II. S. 637, und Blasse gieldt es ehen zo.

# Geibler, die Herren von.

Eine udelige Familie dieses Namens ist in der Provinz Pommern ansässig, hier gehören dersehen die Güter Ferchland und Klein-Küssow im Kreise Pyritz. Es waren früher Lehne der adeligen, jetzt gräflichen Familie v. Küssow.

# Geisler, die Freiherren und Herren von.

1) Eine altadelige schlesische Familie, die Schickfuss, Bucelin und Sinapius als im Besitz mehrerer ansehulicher Güter im Liegnitzschen und Goldbergschen anführt, namentlich waren Nieder-Herms-dorf, Nieder-Steinsdorf, Harperndorf, Hockenau u. s. w. von Geisler-sche Gifter, doch wird ihr Stammhaus auch Stomsdorf genannt; dieses aber liegt im ehemaligen Fürstenthume Janer, und wird wold Steinsdorf, in früherer Zeit Stoinsdorf geschrieben worden sein; anch Bielau im Goldberg - Steinauschen Kreise wird als ein Stammhaus dieses Geschlechtes aufgeführt. Zuerst wird Thomas v. G. genannt, der schon im J. 1288 Domherr zu Breslau war. Georg v. G. und Stonsdorf war Dompropst zu Liegnitz, auch Domherr zu Olmitz und Gross-Glogau. Er starb, eben von einer grossen Reise nach Rom zurückgekehrt, am 17. Septbr. 1431 zu Liegnitz, und sein Epitaphium ist in der Kreuzkirche daselbst zu sehen. - Nikolas v. G., Maltheser - Ritter. - Jo-hann Christian v. G., ein Bruder des Vorigen, bestand 1465 in Gegenwart von Fürsten und Rittern zu Liegnitz einen Kampf auf Tod und Leben mit einem v. Schellendorf. Ueberhaupt kommen in der Reihe der Ritter aus diesem Hanse viele kriegerische, zum Kampf geneigte Männer vor. Eine Linie war sehr begütert und freiherrlichen Standes. Im Jahre 1608 schickte ein böhmischer Freiherr v. G. nach Schlesien, und begehrte, da er ohne Erben war, es solle ein schlesi-scher Lehnsvetter zu ihm kommen. Friedrich v. G. kam dieser Auf-forderung nach, fand aber seinen Oheim schon im Grabe. Es scheinen in der Gegenwart nur noch wenige Zweige dieses altadeligen Stammes, der anch dem berühmten Stifte Trebnitz in Hedwig v. G. eine regierende Aebtissin gegeben hat (sie starb am 23. Januar 1426), vorhanden zu sein. - Ein Karl G. v. Stohnsdorf lebte noch 1806 als Feuerbürgermeister zu Friedeberg an der Queiss. Diese Familie führt ein gespaltenes Schild, dessen vordere Seite Silber, die hintere schwarz ist. Es wird von einem Sparren in Form eines Winkelmaasses, dessen halber Theil im weissen Felde schwarz, und im schwarzen weins ist, durchstrichen. Auf dem gekrönten Helme stehen zwei schwarz und

weisse Bütfelhörner, zwischen denen der Sparzen, wie im Schilde, sichtbar wird.

2) Eine andere adelige achlersiedes Familie sind die x Geister mot Dulksdorf, deme Polluksdorf, denne Polluksdorf, denne Polluksdorf, denne Polluksdorf, denne Polluksdorf, denne Polluksdorf, denne den der eine Anderen x, G. an, der eich alt Carder des Fristenbuns Liegelitz und als Landestenälter eich als Geschliche der Steinburg der

3) Johann Georg Geidler wurde im Jahre 1766 gesalett, und einem Juneitz v. G. wurde von Karl VII. in der Preilugient zu deuten. Aus Juneitz v. G. wurde von Karl VII. in der Preilugient wennt V. Manstein Bitz zum Jahre 1865 standen mehrere v. G. in der preuss. Armee, mentilet ein Major v. G. in dem Dragoner-Regiment wennt V. Manstein zu Neidenburg. Er start im Jahre 1878 als pensioniter Unristlerering zu Neidenburg. Er start im Jahre 1878 als Gepalisation Franklerbriggade bis zum Jahre 1886 und noch spiete gestanden laufe, war im Jahre 1898 als Gepalisation aus dem 29. Anfanterbergimenter gertreten und spättigen der der Germann der Schaffen der Sch

gehören.

### Geismar, die Herren von.

Die Herren v. Geinum wenden zu dem ältenfan, ausgestenen Adel in Hessen, Westpalen und Thängeng gezählt, und kamen and in die Kitter - Cantone Klön and Werra. Hir Stamuoritz soll das, gesenwärig anch all Badeert bekannte Städtchen Geinaur, anch Hof Getama genannt, einige Standen von Cassel entfernt, sein. Dieser erte wurde selnen im Jahre 912 erhant. — Nie Rerfolds v. G. komut Salven von Standen von Gassel entfernt, sein. Dieser der Wende selnen im Jahre 1920 erhant. — Sien Rerfolds v. G. komut Jahre 1939 ausstelle, vor. — Schon im Jahre 1939 ausstelle, vor. — Schon im Jahre 1939 ausstelle, vor. — Schon im Jahre 1930 erhant in Thiringen und Salven 1931 erhant von der Pendations-Urkunde des Klosters Georgenthal in Thiringen in Jahre 1937 vor. — Objekein das Georgheith sich om Ling von der Geschiche Wahmersbericht sichen im 1934 talt der Verteile und der Schon Schole von der Verteile von der Vert

den Numen und das Wappen jenes Geschiechtes an. — Zu den berührt naten Mitgliedern der Familie gebört in der Gegenwat der kaisertrasische Generalliestebant und Generalsplutant, Baron v. G., Bitter des preuss roben Adler- und des Militärs Verdienstordens. — Zur Zeit der Auflebung des Frauleinstüftes zur Schildeuche im Westplasten beland sich ein Fraulein w. G. als Capitharin dernis. Bad von Heren beland sich ein Fraulein w. G. als Capitharin dernis. Bad von Lieben Heren mit der Berner der Berner der Schilder der Bicken gekärzten Greis gegen der Schilder der Bicken gekärzten Greis.

### Geist von Hagen, die Grafen und Herren.

Diese Familie zerfiel in zwei Aeste, von denen der eine Geist von Hugen, der andere aber Hagen, genannt von Geist, oder Hagen sonst Geist genannt, hiess und geschrieben ward. Soviel ist hei al-lem Zweifel und trotz des Dunkels, welches in der früheren Geschichte dieses Geschlechtes angetroffen wird, gewiss, dass Geist der ursprüngliche, Hagen der später angenommene Name ist. Muthmasslich hat eine Familie Namens Geist nach dem Erlöschen eines Hauses des Geschlechtes v. Hagen, die Gitter und den Namen Hagen überkommen. Der Erste dieses Namens, Gottlieb von Hagen, genannt von Geist, soll 1595 zu Hanshagen im Mecklenburgschen geboren gewesen sein, er ist als dänischer Geheimerrath und Bevollmächtigter in der freien Stadt Bremen im Jahre 1658 gestorben. - Bernhard v. II., gen, v. G., war königl, dänischer Gesandter am oklenburgschen Hofe (1614). --Bernhard Lewin v. H., genannt v. G., starb als kursächsischer und königl. polnischer Geheimerrath und Abgesandter auf dem Wahltago zu Frankfurt a. M. — Moritz v. H., genannt v. G., war Domdechant von Havelberg. Die beiden znerst genannten Diplomaten waren auch als gelehrte Männer und Schriftsteller bekaunt. Ein Ast des Stammes wendete sich in das Mansfeldische, ein anderer in die Pfalz, und von wendete sien in das Mansteinsche, ein anderer in die Prang, und von da kam ein Zweig nach Schlessen. Dort starb 1670 Christine Franz von It., genaunt v. G., kurbrandenburgscher Geh. Rath, Domberr zu Halberstadt, Herr auf Grüningen n. s. w. Nach Schlessen kam im Jahre 1702 Erzensas Ulrich, Graf v. Geist und Hagen, kurpfälzischer Geheimerrath; er vermählte sich mit Renute Bente v. Nowack, der Erbtochter eines reichen Hauses, mit ihr erhielt er die Herrschaft Freihan. Sie starb kurze Zeit nach der Vermählung, und der Graf Geist verband sich zum zweiten Male mit Hedwig Charlotte, Gräfin v. Almeslö. Auch aus dieser Elie sind keine Kinder geboren worden-Nach des Grafen Geist Tode vermählte sich seine zweite Gemaldin mit einem Grafen v. Stratmann. Auf diese Weise verschwand diese Familie wieder aus Schlesien so schnell, als sie dort erschienen war-Kin Freiherr v. Hagen, sonst Geist genannt, königt. Geh. Rath, starb in den letzten Regierungsjahren Friedrichs II. Dieser Monarch ertheilte dem Hans Heinrich Arnold von Beeren auf Gross- und Klein-Beeren bei Berlin die Erlanbniss, das Wappen der Freih. v. Hagen, sonst Geist genannt, zu führen und den Namen Geist v. Beeren anzunehmen: aber auch dieser starb am 16. Dec. 1812 kinderlos, und somit ist der Name und das Geschlecht Derer v. Geist bei uns gänzlich erloschen. Noch durfen wir nicht vergessen, des tapfern Karl Ferdinand v. H., sonst G. genannt, zu erwähnen. Er gehörte der mansfeldischen Linie an, gelangte im Jahre 1757 zur Würde eines königlpreuss. Generalmajors und Chef's eines Infanterie-Regiments. Am 14. Octor. 1758 wurde er bei dem Ueberfalle von Hochkirch schwer verwundet und starb einige Zeit darauf, 48 Jahre alt, ohne männliche

Nachkommen. Das ursprüngliche Wappen Derer v. Geist zeigt im blanen Schildte eine auf grünen Hagel atteinde Taube mit ausgebreiteten Pfügeln. Dasselbe Bild wiederholte sich auf dem Helme. Dieses Wappen gieht Siebnacher, 1. S. 121. Nachrichten über das Geschlecht Geist und Ilagen giebt Gaube, 1. S. 403. Sinapius, II. S. 91.

#### Gelbhorn, die Herren von.

Ein in friiberen Zeiten in Schlessien vorkonnsendes adeliges Geschlecht, das in weisens Schilde einen roduen Balken mit deri goldbeschlagenen Jagalijernern fishtet. Auf dem Helme standen zwei derBeichen nach einmader gelechter Jagdlibruer. Die Helmederten waren
weiss und golden. M. a. Sinap., I. S. 385. Siebmacher gield I. S. 556
efün Gellbornsche Wappen mit der Uelenschnitt v. Gelbliochen
über der Gellschaften der Gelessendit v. Gelbrucht in der Gelessendit v. Gelbruch v. Gelbruch der Gellschaft v. Gelbruch v.

#### Geldern, die Grafen und Freiherren von.

1) Die Grafen von Geldern waren anfänglich Landvoigte, aber achon damals mit Gewalt und Ansehen ausgestattet. Zuerst kommt als solcher Wichard oder Richard de Pont vor, der 910 gestorben sein soll. Ihm folgte sein Solu Gerlach 1, und diesem Gottfried und Wichard II., der Letzfere war mit einer Gräfin v. Zithben vermältigt er starb 933. Aus dieser Elie war Menjagots oder Mengassa, erster Graf von Geldern; er hatte eines Herzoga Tochter zur Gemallin, doch ist es nicht erwiesen, ob er seinen Stamm fortgepflanzt hat. Nach mehreren Antoren hatte er blns eine Tochter, Adelheid, die Aebtissin 2n Willich wurde. Sein Nachfolger Wicking war der Vater Wilhelms, des zu Kaiser Heinrich IV. Zeiten berühmten Bischofs. Sein anderer Sohn wurde unter dem Namen Wichard III. Graf von Geldern; er verschwindet um das Jahr 1061, ohne dass es ganz klar ist, ob durch Resignation oder den Tod. Seine Tochter Adelheid brachte Guldern ihren Gemalil, dem Grafen Otto von Nassau, zn, der sich von 1064 urem Gematit, dem Graien Otto von Passau, 2n, der sich von 1018-3n Graf v. Geldern schrieb. Nach dem Todo seiner Gemahlin verband er sich mit Sophie, Erbtochter des Grafen v. Zütüben, und zein mit Adellieid v. Geldern erzeugter Sohn, Gerhard, wurde der erste Graf v. Geldern and Zütüben; er starb 1131. Dessen Sohn, Heinrich, ver-Soga Heinrich IV. von zensom ternter, etzeugte te zwe een kanne, der weiere mehrere Schale erstaute, wie Armbien, Handewick, Bern, der weiere mehrere Schale erstaute, wie Armbien, Handewick, Garlier oder Beich Nimwegen zum Lehn. Sein Bruder Armeite, Blackef zu Littlich, sunde 1972 ermordet. In der Regierung folgte Black für Armeite, waren 1972 ermordet. In der Regierung folgte Blan Armeid I. oder der Streitbare. Knizer Rudolph Jetohnte ihn mit der Oster und Westergee (Ostfreishand) und den Lande Caylenlarge. Kaiser Albrecht I. bestätigte ihn im Besitze von Ostfriesland und in der Lehnsherrlichkeit Büren und Mühlendonk, und von Kaiser Heinrich wurde ihm im Jahre 1310 das Privilegium gegeben, dass seinen Aussprüchen keine Appellation entgegen zu setzen sei, selbst nicht an des Kaisers Thron. Das Stift Utrecht belehnte ihn mit der Veluwe (Volau). Trotz allen diesen Erwerbungen und Gerechtsamen starb Rainold 1326 zu Montfort im Schuldthurme. Sein Sohn, Rainold II., brachte das Haus zunu höchsten Glanz, indem er zur herzeglichen Wirde gelangte, die him von Kaissv Ladwig dem Baier im Jahre 1339 ertheilt wurde. Seine Besitzungen unfassten die vier Quartiere Geldern, Züthen, Nimwegen und die Welmey, und reichten bis an die Südersee. Er starb am 12. Oct. 1343 und liegt zu Münchhusen bei den Karthäusern begraben. Seine Gemahlin, Eleonore von England, verstiess er, nachdem er zwei Söhne mit ihr gezengt hatte. Der ältere, Rainhold III., der ihm in der Regierung gefolgt war, gerieth 1361 in Haft, und sein Bruder, Eduard, wurde Herzog von Geldern; allein dieser fand einen frühzeitigen Tod durch Mörderhand, und Rainhold bestieg wieder den herzoglichen Thron. Doch auch er wurde bald daraut vom Tode überrascht, und mit ihm erlosch im Jahre 1372 der Stamm der Grafen und Herzöge von Geldern. Die Länder fielen an Withelm, Herzog von Jülich, dessen Gemahlin, Maria von Geldern, die Tochter Rainhold II. war. Aus dieser Ehe wurde Herzog Wilhelm der Jiingere und Herzog Rainold, anch eine Prinzessin Johanna, geboren. Beide Brüder starben kinderlos, und Johanna, vermählt an Johann von Erkel, hatte zwei Kinder, Withelm und Maria. Wilhelm war ebenfalls zeitig ohne Leibeserben verstorben, und Maria vermählte sich mit Johann von Egmont. Dem Letztern fielen dadurch Ansprüche auf das Herzogthum Geldern zu, die das Haus der Grafen v. Berge und Grafen v. Holland einerseits, und das der Herren von Erkel und Egmont andrerseits in grosse Streitigkeiten brachte-M. s. die Artikel v. Erkel und v. Egmont.

2) Die Freiherren v. Geldern, Unter dem Adel im Ober-Quartiere des Herzogthums Geldern, welches durch den Utrechter Frieden an die Krone Preossen fiel, finden wir in den Listen des Adels, der dem neuen Landesherrn, König Friedrich Wilhelm I., huldigte, auch die Freiherren von Geldern, als Herren der Herriichkeiten Aerssen

und de Bree (im Lande Kessel) und der Güter In gen Rädt,

#### Gellhorn, die Grafen, Freiherren und Herren von.

Dieses altadelige, eine Zeit lang auch in einer Linie grütliche, Geschleicht, soll seinen Namer won den Schall oder dem Gellen seines wieglerhauchten Jagdhornes erholten haben; auch soll achon un dar Jahr Stäl unter Kainer Heinrich I. einer dieses Geschleichsen Ställe und der Schallen der S

tes hat man sehr verschiedene Nachrichten, und es lebt im Munde des Volkes eine betrübende Sage in Beziehung auf einen Zweikampf, der zwischen Brüdern vorgefallen sein soll. In der Gegenwart blühen nur noch einige Zweige der adeligen Familie v. G., und namentlich die Nachkommen eines im 2ten Decennium dieses Jahrhunderts zu Lieg-Muckeonmen eines im 2ten Decennium dieses santhameete 21 sage-nitz verstorbenen v. G., der mit einer v. Gerndorf vernfallt war, die des August Ferdinand v. G., eltemals Königl, prenss. Landraths des Frankensteiner Kreises, auf Kobelon, und des Haus Fernst Karl v. G. unf Nieder-Kunzendorf bei Schweidnitz. Ein Solin des zuerst erwälmten, in Liegnitz verstorbenen v. G., der Major v. d. A. und Rit-ter des eisernen Kreuzes (erworben im Jahre 1813), v. G., ist gegen-Wartig Landesältester und Besitzer v. Schöbekirch bei Nennarkt. Ein wartig Landessifester und Besitzer v. Schoolstra der Neumann. 2m. Lieutenant und Johanniterritter v. G. besitzt Nieder-Gorpe, und den Rittmeister v. G. aus dem Hause Kolelan besitzt Jakobsdorf bei Schweiduitz, auch besitzt gegenwärtig ein Herr v. G. das Gut Grasses, Childrensche Weg. zum Saaziger Kreise in Pommern gehörig. Das v. Gelihornsche Wap-Pen zeigt im blauen Schilde ein schwarzes Jägerhorn mit goldenen Beachtägen und Band. Es wiederholt sich auf dem Helme unter drei Straussfedern (gelb, blau und sehwarz). Die Helmdecken sind gelb Jund schwarz. — Das des erloschenen reichsgräft. Geschlechtes war Quadrirt. Im 1sten und 4ten Felde war ein Berg auf Felsengrunde, an dem ein Strom vorbeifliesst, im 2ten und 3tea ein Krenz vorgean dem ein Strom vorbeifliesst, im 2ten und 3tea ein Krenz vorgean dem ein Strom vorbeifliesst, im 2ten und 3tea ein Krenz vorgean dem ein Strom vorbeifliesst, im 2ten und 3tea ein Krenz vorgean dem ein Strom vorbeifliesst, im 2ten und 3tea ein Krenz vorgean dem ein Strom vorbeifliesst, im 2ten und 3tea ein Krenz vorgean dem ein Strom vorbeifliesst, im 2ten und 3tea ein Krenz vorgean dem ein Strom vorbeifliesst, im 2ten und 3tea ein Krenz vorgean dem ein Strom vorbeifliesst, im 2ten und 3tea ein Krenz vorgean dem ein Strom vorbeifliesst, im 2ten und 3tea ein Krenz vorgean dem ein Berg auf Felsengrunde, d stellt. Im Herzschilde war eine gekrönte Säule mit dem v. Gellhornschen Jägerhorne sichtbar. Dieses Schild bedeckten drei gekrönte seien Jagerkorne steittar. Dieses Schin beneckten der gestrone Helme, auf denen das Jägerkorn, die gekrönte Säile und ein gespie-fetter Pfauenschweif angebracht waren. Das Wappen gielt Siebma-cker, 1, 8,50, unter dem Namen v. Gelbliorn, end V. Zus. 8, 13, v. Meding beschreibt es, 1, No. 260 n. 261. Gaulie, 1, 8, 404. Auch erwähnt ihrer Lucae in seiner schlesischen Chronik an verschiedenen Stellen.

### Gelsdorf, die Herren von.

Mehrere Offiziere dieses Namens standen 1806 in der Armes, Eiser v. G., der damals als Lieutenant im Regiment Prinz Heinrich stand, starb 1813, als Capitini des 5. kurmärkischen Landwehregienste, an seinen achwere Memhen; sein jüngerer Bruder, der elenfalls im Regiment Prinz Heinrich gestanden hatte, war stelne in Jahre 900 in Collerg für 3 vaterland den Tod der Elten gestorben. — Kin Mitter v. G. gehörte bis zum Jahre 1890 dem Offiziercorps der Regimen Grift Kunheim an. Er anden 1811 als Gaptinis senem Abschied wird der gegenwährig Beistzer des Gutes Parsow im Fürstendum-Kutse der Provinz Pommern.

# Gembiecki, die Herren von.

Aus dieser ursprünglich polnischen Familie hat sich in nenerer Zeit ein Zweig in Pommern niedergelassen, wo derselbe das Gut Repzin im Kreise Schiefelbein besitzt. Ein Capitain v. G. steht gegenwärtig beim 6. Landwehr-Regninent.

# Genzkow, die Herren von.

Eine der ältesten Familien in Pommern, welche ursprünglich wendischer Abkunft ist und hauptsächlich Mecklenburg angehört; es hav. Zedlitz Adels-Lex. II.

ben sich iedoch auch Zweige nach Vor-Pommern gewendet, wo diese altadelige Familie, deren gleichnamiges Stammhans bei Friedland in Mecklenburg liegt, noch houte im Kreise Demunin anschnliche Güter, wie Brook, Buchholz, Bussow u. s. w., besitzt. Namentlich ist Aarl v. G., gegenwärtig unter der Vormundschaft seiner Mutter, einer gebornen v. Arnim. Besitzer dieser Güter. Ein Obrist v. G. erhielt im Jahre 1789 das vacante Regiment v. Kalkstein in Brieg. Er wurde am 11. August 1790 Generalmajor, und 1793 trat er in den Pensionsstand-Im Jahre 1804 stand Fried, von Genzkow als Gcheiner Justizrath und Director beim westpreuss. Holgerichte zu Bromberg. Aus dem Hause Brook bei Anclam war der Lieutenant und Adjutant des Kürassierreginents v. Bünting, v. Genzkow. Das Wappen dieses Geschlechts stellt im silbernen Schilde einen abgehauenen Eichstamm dar, an dem sich drei gröne Blätter befinden. Den gekrönten Turnierhelm schnaucken drei weisse Straussfedern. v. Meding beschreibt es, 1. No. 263-Matthias von Behr (Hist, Megap.) und Bernh, Latomus in der Be schreibung des Adels im Lande Stargard; Gauhe, 1. Th. S. 467, 73, und v. Hellbach, 1. Bd. S. 415-16, geben mehr oder minder ansfüluliche Nachrichten über die von Genzkow.

# Georgier, die Herren von. M. s. den Artikel St. Andrié.

#### Geraltowski, die Herren von.

#### Gerber, die Herren von.

Eine in Niederschlessen angesessene adelige Familie, wecher das Gat Heitzendorf bei Gahrun gebint. Der gegenwärigte Bestützer ist der Hauptmann v. G., der früher in dem Regunent von Grevenitz ist Glogau, zuletzt in dem 11. Halanterie-Regiment stand und 1892 einen Abachied nahm. — Ein vor ums liegendes Wapten einer Familie v. G. zeigt im Gregatheune Schülde rechts ein Merefrailerin, das eine Mittel in dem 11. Halante in dem Anker, und darunter sind drei Lilten siehtbar.

#### Gerdtel, die Herren von.

Eine adelige Familie in Ostpreussen. Ihr gebörte Heeder von Gerelte an, der als Hauptman die 6. Infanterie Reginents im Jahre 1832 zu Rawicz starb. Et war Ritter des Verdienstordens und des Germen Kreuzes. — Kin Bruder von ihm besitzt das Gitt Kunzhein Kanner in Starber und der Schalber und den Heine Welter in Germen stem von der Schalber und dem Heine Weltet im Geharmischer, ein Schwert führender Arm.

# Gergelase, die Herren von.

Eine märkische altadelige Familie, die im blauen Schilde einen rothen Krebs und auf dem Helme drei Straussfedern (blau, weiss, blau) führte. Siebmacher giebt dieses Wappen, 1. Th. S. 178.

# Gerhard (dt), die Herren von.

1) Die schlesische Familie, aus welcher George Gerhard auf Grabkowitz (geboren zu Brieg im Jahre 1571) im Jahre 1606 Canzler des Fürstentlums Oels war, und 1629 zur Würde eines Oberants-Canzler in Schlesien gelangte. Kaiser Matthias erhob ihn 1629 in den Adelstand. Er starb am 16ten November 1639. Um dieselbe Zeit besaas anch ein v. Gerhard das Gut Ober-Lucine bei Treb-aitz. — 2) Die Nachkommen des Johann Karl Gerhard, Lieutenant in dem Husarenregimente v. Usedom, der am 9. Octbr. 1787 geadelt Wurde, Sehr wahrscheinlich ist der Erhobene derzelbe v. G., der in dem Jahre 1807 in Prenssen als Major des Regiments Towarzysz auf dem Felde der Ehre geblieben ist. Uebrigens dienten vor dem Jahre Asson Fedes der Eure gebieben ist. Debnigens nienten of dem eine Abos verschiedene v. G. in der Armee, und noch in der Gegenwart dienen Offiziere dieses Namens, wie der Major v. G., im 26. Infancerie-Regiment, Ritter des eisernen Krenzes 2. Classe, erworben vor Paris, und der Rittmeister v. G. im 1. Dragoner-Regiment, der sich das eiserne Krenz 1. Classe im Gefechte bei La Chaussée erwarb. -Im Civildienste ist ein v. Gerhardt angestellt, und war 1835 als As-M. Gyldienste ist ein v. Germardt angestelts, und war 1850 aus nasson bei der Regierung in Danzig. — Die unter No. 2. anfeeffuhrte Season bei der 4 and 6 and 18 Bogen an den Rand des Schildes gelegt, Auch hat dieses Wappen ein Herzschild, auf dem sich ein branner Hirsch auf goldenem Grunde zeigt. Dorselbe wiederholt sich zwischen zwei Adlerflügeln auf dem Helme.

#### Gersdorf, die Grafen und Herren von.

B. Dieses uralte, seinem Ursprunge nach der Lausitz, Schleien, Köhmen und Sachen angehörige, aber auch in Diesensark, Liefland und mehreren andern Ländern theils verbreitete, theils verbreitet gewesen Geschleit verehrt in einem tagtern Krieger mit Namen für seinen Stammherrn. Er leibte um das Jahr 919 und salle in Diesensch Steinsdorf seinen Stammherrn. Er leibte um das Jahr 919 und salle in Diesen des Herzogs Raddolph v. Bargund. Den Namen Gerräugen der Schreiber und des Frances Germannen der Bernze Raddolph v. Bargund. Den Namen Gerräugen der Schreiber und der S

dorf soll die Familie erhalten haben, weil jener Heinrich Steindorf in einem hohen Gerstenfelde die entführte Prinzessin. Tochter seines Herzogs, wieder aufgefunden, den Räuber überwältigte und die Verlorne in die väterlichen Arme zurückführte. Er erhielt, so erzählt iene Familiensage weiter, neben dem Ritterschlage drei Stödte und mehrere Dörfer. Bald daranf vermählte er sich mit einer Gräfin v-Dorneck, und aus dieser Ehe sind die Vorfahren des Geschlechtes entsprossen. Nach einer andern Augabe, namentlich nach Carpzov's lausitzschem Ehrenspiegel, stammen die G. von den Jeronibus in Quedlinburg ab. Mit dieser letztern Angabe stimmt eine dritte iiberein, dass die v. G. von einem grossen und schönen Schlosse, bei Quedlinburg gelegen, auf welchem ein Gero, Markgraf der Lausitz, Hof gehalten habe, herstammten. Uebrigens hiessen und heissen noch in ver-schiedenen Gegenden viele Schlösser und Oerter Gersdorf. In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts war das Geschlecht schon so verbreitet, dass in der Schlacht bei Pavia (1525) 27, und bei der Belagerung von Wien (1529) 63 Edellente dieses Namens ihren Tod fanden. Um dieselbe Zeit (1527) hielten die v. G. eine Geschlechts-Zusammenkunft zu Zittan, wobei sich ihrer, wie sich der gelehrte Bischmann in seinen Denkwürdigkeiten ausdnickt, über 200 Gross und Klein, zusammen mit 500 Pferden einfanden. Kaspar Dornav schrieb vor 200 Jahren an Johann Nikolas v. G. in dieser Beziehung Folgendes: "Wenn hochdero Ober-Aelter Grossherr Vater wieder anfstellen sollte, so würde er 1300 Enkel zählen, die in nenn Königreichen und Ländern ausgebreitet und mit 130 vornehmen Familien versippt waren." Des oben erwähnten Stammvaters der v. G., Heinrichs, gleichnamiger Sohn hatte von seiner Gemahlin, einer von Obelwitz, Zwillinge erhalten, nämlich einen Sohn, Babo, und eine Tochter, Rath. Als Beide frib-zeitig starben, zog sich der betrübte Vater in das Dunkel der Wälder der Lausitz zmück, und erbaute hier seinem verstorbenen Söhnlein Babo zu Ehren, das Schloss Babornths, das hentige Barnth (im Jahro 1025). Im Jahre 1275 war Bernhard v. G. Abt zu St. Gallen. - Abraham v. G. gelangte im Jahre 1429 zur hohen Würde eines Ritters vom goldenen Vliesse, - Franco v. G. wurde 1437 unter dem Namen v-Kersdorf Meister des dentschen Ordens in Lichand. - Sein Bruder, Walther v. G., war Comthur dieses Ordens in Prenssen, - Christoph v. G. schitzte um jene Zeit die Stadt Schweidnitz gegen die Gewalt der Hussiten. - Thomas und Haus v. G. waren auf dem Concilium zu Constanz. - Nikolas v. G. residirte 1607 als Landeshanptmann auf dem Schlosse zu Glaz. — Sein Sohn, Nikolas, wurde 1603 Unterkämmerer des Königteichs Böhmen. — Ein anderer, Nikolas v. Gersdorf, des heiligen römischen Reichs edler Panner- und Freiherr v. Gersdorf auf Baruth, Bretting, starb am 23. August 1702 als des Konigs von Polen und Kurfürsten von Sachsen Geheimer Raths-Director und bevollmächtigter Landvoigt des Markgrafthums Oberlansitz. -Georg Rudolph, kaiserlicher Geheimer Rath und Herr auf Seichan in Schlesien, Freiherr v. G., wurde im Jahre 1701 böhmischer Graf-Derselbe war am 29. August 1668 in den Freiherrnstand erhoben worden. Er starb, wie es scheint, kinderlos zu Wien. - Doch waren auch in der letzten Hälfte des 18. Jahrhonderts Grafen v. Gersdorf in Sachsen, namentlich Nikolas Wilibald, Graf v. G., königl. polnischer und kurfürstl. sächsischer Conferenz-Minister, der 1764 in die ficie Ritterschaft des heiligen rümischen Reiches anfgenommen wurde. Er war der Sohn des im Jahre 1745 in den Reichsgrafenstand erhobenen, und 1771 verstorbenen königl. polnischen und kurfürstl. Conferent-Ministers, Gottlob Friedrich v. G., und einer Preim, Wilibalde v. 1101 wald, aus dem Hause Straupitz, und hinterliess zwei Sohne. Den-

noch erlosch auch dieser gräffiche Ast der Familie v. G. Aber am 17. Januar 1824 wurde Georg Ernst v. G., königl. Kammerherr und Be-sitzer der Manulehusgüter Hermsdorf und Januowitz in der Oberlausitz, ein Sohn des sichsischen Oberforstmeisters v. G., in den Grufen-stand erhoben. Wenn in früheren Zeiten die Güter Derer v. G. in Schlesien und der Niederlausitz ansserordentlich zahlreich waren (wir neunen davan nur: Seichau, Waltersdorf, Riemberg bei Goldberg, Langenan bei Lüwenberg, Wirischan bei Schweidnitz, Buchwald bei Trebhitz, Neudorf 'ei Hainau, Schwarzan hei Lühen, Siegersdorf, Meftersdorf, Lautitz, Ober-Ullersdorf, Borkersdorf, Mittelborka n. s. w.), 80 sind auch noch in der Gegenwart, namentlich in der Lansitz sehr viele Güter in den Händen dieses uralten Geschlechtes. Ausser den oben erwähnten Gütern der grüflichen Linie besitzt namentlich Rudolph Ferdinand v. G. Obersteinkirch und Sänitz, Ernst Christian Au-988 v. G., grossherzogl. sächsischer Staatsminister, Altseidenberg bei Lauban, Franc v. G., ein Sohn Wolf's v. G., Kiestingswalde bei Lauban, Bernhard v. G., Nieder-Erdmannsdorf n. s. w. Noch bemerten wir, dass anch in der Nenmark eine Linie Derer v. G. ansässig war, der das bekannte Dorf Kay gehörte, nach dem sie sich auch schrich. Der aben erwähnte königl. Kammerherr, Graf Georg Ernst, 8ch. am 29. Octor. 1795, wurde am 24. August 1819 Wittwer von Henrictte Amalie Louise v. Helldorf-Bedra. Er vermählte sich am 20. August 1826 wieder mit des Lord Saye und Sele's, Pairs von Gross-bfitannien, Erbtochter, Maria Blisabeth. Nur aus der ersten Elte le-ben zwei Töchter. Es steht demnach gegenwärtig dieses grälliche Haus auf zwei Augen. - Im prenss. Kriegsdienste ist David Gottlob V. G. zur Würde eines Generallieutenants, Gonverneurs der Pestung Spandan, Chef eines Infanterie-Regiments und Ritters des schwarzen Adlerordens gelungt, er starb am 21. Juli 1732. Mit Margarethe Elisabeth, Tochter des preuss, Staatsministers v. Rhetz, waren ihm zwei Kinder geboren worden, ein Sohn, der 1719 als Volantair bei der kai-Berl. Armee in Sicilien erschossen wurde, und eine Tochter, welche sich mit dem königt. Geheimen Staatsminister v. Viereck vermählte. — Otto Ernst v. G. war königt. prenss. Generalmajor und Chef eines Husurenregiments. Er gehörte zu dem Finkschen Corps, das bei Maten gefaugen ward, und wurde daher 1763 verabschiedet. Sein Tod erfolgte zu Zwecka am 23. März 1773. Der hansitzer Linie gehörte auch Karl Friedrich Wilhelm v. Gorsdorf au, der als Generallieutenant in sächsischen Dienston, Generaladjutant des Königs und Commandant des adeligen Cadettencorps, am 15. Septir. 1829 zu Dresden starb. - Noch ist besonders anzuführen der gelehrte v. G. anf Meffersdorf, der sich um die Gründung der lausitzer Gesellschaft der Wis-Benschaften zu Görlitz, durch zahlreiche Forschungen im Gebiete der geographischen und naturhistorischen Bestimmungen, endlich auch durch die Stiftung einer Erziehungsanstalt zu Görlitz, ein ruhmvolles und bleibendes Andenken gesichert hat. Er war Präsident der genannten Gesellschaft der Wissenschaften, und vermachte derselben seine interessanten Samulangen von Instrumenten, Charten, Büchern u. s. w. - Die Herrschaft Melfersdorf ist seit dem Tode dieses gelehrten Alannes das Bigenthum des ann auch schon verstorbenen Landgrafen v. Hessen-Rothenburg gewesen, und von diesem wieder im Tausch gegen Giter in Oberschlesten an einen Grafen von Seher-Thoss gelangt. - Mit sehr geringen Abweichungen führen alto verschiedenen Aeste und Zweige dicage Hauses noch das alte urspringliche Wappen. Dasselbe besteht ans einem oben rothen, in der untern Hälfte aber schwarz und weissen Schilde ohne weitere Bilder. Auf dem Helme liegt ein rother Hut, oben zugespitzt, mit silbernem Aufschlag. Er ist mit einem weiss

and schwair gewandenen Bande bedeckt, der mit drei weissen mid drei schwarzen Halmenfelern geschwickt ist. — Das Wappen der neuen gräßt. Linie ist dem vorigen ganz gleich, nur ist hier die rechte metere Seite weise und die linke schwarz, was dort ungekehrt der Fall ist. Das Schild ist mit einer neumperligen Grafenkrone besetzt, and über derschwe ist der Helun elenfalls mit einer neumperligen Krone Mr. s. M. Clar. Gott. Bischmann Dissert. Memoria familien Geraderom. Genet. 1706 und Hoffunganni Seriptor. Rer. Lunat. (1719) z. P. 1. P. 1. R. No. 7. p. 154 – 160 sept. A. Hosmanna Beachreib. dieses Geslechtz. Stangins, 1. S. 304 – 400. H. S. Sch. p. I. J. Fr. Scielde Beren- und Tugendschild des Geschlechts. Vingendorf, 1656. König, Ill. Cechtritz, diplomat. Nachrichten, 1. S. 7.1–11. H. S. 297, XI. S. S. S.—86. Diemennan, S. 341. Gaule, J. S. 474 – 485. Sielmacher gielt das Wappen, J. S. 102. v. Meiling beschreibt as

#### Gerswalde, die Herren von.

Ein bei uns erloschenes Geschlecht, das in der Uckermark ansässig war. Seine Besitzungen sind in die Hände der v. Arnim gekommen. M. s. Grundmann, S. 40.

### Gessler, die Grafen von.

Sie stammen aus dem uralten Schweizergeschlechte der Geselfse aus dem mehrere Landwögte und andere hohe Stantbeamet herrorgegangen sind, ab, und es Biessen sich einige Zweige dieser Familie Aus der Ehn von Geraff feru. Aus der Ehn von Geraff feru. Aus der Ehn von Gewaff feru. V. G. auf Schweigen und Euphresian v. Rosenau wurde Friedrich Leopold, Graf v. G., geboren, der am 24. Mai 1742 uw Wirste eines Generalietenenant um Rittens des selwarzen Aulterordens gelangte, am 4. Juni 1745 als Fültere der presselt gestenden Siege geber der Geraffenten der Siege bei Holenfriedelten, von Friedrich dem Grussen am 11. Juli desselben Jahres in den Grafenstand erholest wurde. Am 26. Mai 1747 ward er General der Garalterte und am 12. Friedrich dem Grafenstand erholest wurde. Am 26. Mai 1747 ward er General der Cavallerte und am 12. Friedrich aller seiner schweiden Allers, und ruft in einer Kriche 28. Brieg in Schlesien, wo ein schönes Denkmal an diesen Feldherm er Schwen Jahre seiner numben Allers, und ruft in einer Kriche 28. Brieg in Schlesien, wo ein schönes Denkmal an diesen Feldherm er betreiten der Schwen Jahre seiner Ausself miede man in den selleissichen Provinziallisterten (Jahre 300, Monat Deckt., S. 547) eine längere Beschreitung selvster Schwen Leinsche und Sieben Trichte hinterlassen. Von seinen Nachkommen besaus ein Graf v. G. das Gatt Langenhöl händelte der Schwen Leinsche und Sieben Teiter hinterlassen. Von seinen Nachkommen besaus ein Graf v. G. das Gatt Langenhöl händelte der Schwen der Sch

#### Gettkandt, Herr von.

Min in Preussen um das Jahr 1714 geborner v. G. vurde am 24. Min 1893 Chef den Unserarenjunent No. 1. und Generalungin 24. Min 1893 Chef den Unserarenjunent No. 1. und Generalungin 25. Min 1895 in dem Haster 1794 als Ma-Jori in dem Hasternerginent v. Geckling, später v. Stuter, dev denstorden erworten, und starb im Peussousstande im Jahre 1808. — Der gedachte General führte im Mann Schüde eine silberne Leiter und unf dem Helme zwischen zwei Adlerfügeln einen Arm, der einen Sätels einwenkt im Stelle siehwenkt im Stelle si

## Geuder, die Freiherren von.

Aus der alten Familie Gender, die aus Böhmen abstaumt und nich un der nach Frunken und Schwaben gwennet hat, haben einige Mitglieder in der Armes gedient. Ein Mitglied der Linie Geuder von Selestantein ir Franken wird noch in der neuesten Liste der preuss. Belenstein ir Franken wird noch in der neuesten Liste der preuss. Belenstein ir Franken wird noch in der neuesten Liste der preuss. William der Gender in der Gender hat der Kaiser Leopolds I. Bewähligung (von 7. Mai 1983) den Namen der Kalensteiner von Delau angenommen. Billipper, anlatheter Geh. Rath, war der Krat, der im führte. Das Gendern, anlatheter Geh. Rath, war der Krat, der im führte Das Gendern und der Seiten de

#### Geusau, die Herren von.

Die v. Geusau gehören zu den älteren sächsischen und thüringischen Geschlechtern. Wenn dieselben auch nicht, zo viel uns bekannt ist, in den diesseitigen Landen begütert gewesen sind, zo kommt der

Name doch sehr ehrenvoll in den Listen der Armee vor. Der thüiringischen Linie gehörte an der Generallieutenant, Generalquartiermeister, Director des Ingenieur - Departements im Ober - Kriegs - Collegium, Chef des Iugenieurcorps, Inspecteur sammtlicher Festungen, Curator der medicinisch - chiturgischen Pepinière, Ritter des rothen Adlerordens u. s. w. v. Geusau, gestorben zu Berlin im Jahre 1808 in dem Alter von 73 Jahren. — Ein anderer v. G. stand im Jahre 1806 als Lieutenant in dem Regiment v. Zastrow zu Posen, trat im Jahre 1808 mit Capitains - Charakter aus dem preuss. Dienste und starb im Jahre 1826 als grossherzogl. badenscher Generalmajor, Commandeur des Garde - Cavallerie - Regiments und Ober - Stallmeister. Sein Vater, der grossherzogl. badensche Oberhofmeister und General v. G., starb am 8. Febr. 1829, in dem ehrwürdigen Alter von 88 Jahren. - Ein Major v. G., der früher in dem Regimente Kaiser Franz Grenadier zu Berlin stand, ist gegenwärtig Major und Commandeur eines Landwehr-Bataillons in Halle. Nicht zu verwechseln ist diese Familie mit der von Geuso in Hessen und Geyso in Franken. Die hier bezeichnete führt im blauen Schilde einen silbernen Schwan mit goldenem Schnabel und goldenen Füssen auf grünem Hügel stehend, und einen solchen, sitzend im Schilfe, auf dem Helme. Hasse, S. J. M. a. v. Uechtritz, diplomat. Nachrichten, H. S. 42, aus Kirchen-Nachrichten, 1662 - 76. Gauhe, l. S. 490. König, l. No. 39 und 47. Neues genealog, Handb. 1777, S. 218, und 1778, S. 277 - 79.

# Gfug (Gefuge), die Grafen und Herren von.

Ein adeliges Geschlecht in Schlesien, ans welchem eine Linie die gräfliche Würde erlangt hatte. Die v. G. kommen schon in dem alten Eardenliede des Freiherrn v. Abschatz unter den alten Rittern der Quaden und Lygier vor. David v. G. auf Lübenau war um das Jahr 1507 Hofmeister der Herzöge von Liegnitz und Ritter des Ordens des heiligen Johannes von Jerusalem. Ausser Lübenau waren Gross-Jenkwitz bei Brieg, Neudorf in derselben Gegend, auch Manze bei Strell-Ien und Kosemitz bei NImptsch Güter dieses Hauses. Die Herrschaft Manze und die Borauer Guter besass Karl Christian, Graf v. G., vermählt mit Eleonora Karoline, des Grafen v. Hochberg - Fürstenstein Tochter. Diese Ehe blieb kinderlos, und es war demnach, wie es scheint, Graf Karl Christian der Letzte, des gräflichen Stammes-Christoph Heinrich v. Gfug schrieb einen Apparat von vornehmen schlesischen Geschlechtern. In nenerer Zeit besass ein v. G. Knnzendorf bei Steinau. Seine einzige Tochter wurde die Gemaltlin des Grafen Cäsar v. Wartensleben. Ein Major v. G. im Regiment v. Schimonsky, der schon in der Schlaoht bei Kaiserslautern einen Fuss verloren batte, zeichnete sich im Jahre 1806 wieder aus. Er war znletzt als Postmeister in Brauusberg versorgt. Ein anderer v. G., der in dem Regiment Graf v. Wartensleben stand, starb im Jahre 1821 als Obristlientenant a. D. Ein Herr v. G., der früher im Regiment v. Treuenfels stand, blieb in der Schlacht bei Belle Alliance. Gegenwärtig stehen noch einige Subaltern-Offiziere dieses Namens in der Armee-Die v. G. führen ein durch einen Fluss schrügwärts von der Linken zur Rechten getheiltes, im oberen Theile rothes, im unteren goldenes Schild. In dem rothen Felde steht ein im Laufe begriffenes weissel Pferd, in dem goldenen aber sind drei silberne Rosen dargestellt. Auf dem gekrönten Helme ist das springende Ross unten abgekürzt angeb racht. Die Helmdecken sind weiss und roth. M. s. Sinapius, I. S. 379 und H. S. 97. Das Wappen giebt Siebmacher, I. S. 74.

# Gibsone, die Freiherren von.

Die alte vornehme Familie der Gilsone wendete sich mit einie Tweigen Zweigen aus Kegland nach Danzie, und König Friedrich II. erkannte am 9. Januar 1717 die Baronswirde derzelben durch ein met reinem Datum dem Friedrerm Alexander v. Gilsone ausgestelltes Bestätigungsdiplom an. — Alexander v. G., grossbritannischer Consul in Danzig und Kitter des preuss, reiden Aldersorlens, ein sehr hochseuchteter, dem preuss. Königshause sehr ergebener Hann, Schliedren — Das Wappen sich er ergebener Hann, Schliedren — Das Wappen mit Schlimzt. Auf dem geschlossenen Turnieptelme liegt eine roth und silbergestreitte Wulst, auf welcher ist sich in die Brust beisender und mit seinem Blute die Jangen säugender Schwan dargestellt ist. Zu Schildlaftern sind zwei Füguren der Friedensgelütmen, den Pelmenzweig haltend, gewällt, und über dem Wappen ist ein Band mit der lateinischen Devise: "Goelestes Pauchle periode Zu sehen.

# Giersberg, die Herren von.

Eine adelige, Schlesien angebrige Familie, die im silbernen Schlide einen zeiberzen Haln unt auf dem Heben einen rethen geskrütet. Mann ohne Arme filhtt. Die Krone desselben ist mit grünen Pfamenfedern geschnickt. Auf diese Weise sind ist von den alten Freiherren v. G. dem Wappen nach ganz verschieden, denn diese führten im Schlide und auf dem Helben einen goldenen Adler.

# Giese, die Freiherren und Herren von.

Es lebte schon seit dem 15. Jahrhunderte eine Familie dieses Namens in der Mark Brandenburg, welche ursprünglich Westphalen angehört, Sie wurde im Jahre 1067 vom Kaiser Leopold I. in den Freiherrnstand erhoben. Nicht zu bestimmen vermögen wir, ob diejenigen Freiherren v. Giese, welche im 17. Jahrhunderte in pfalzneubnr-gischen Diensten waren, in Beziehung mit der eben erwähnten Fami-lie standen. Am 28. Octbr. 1815 wurde Friedrich August, Koch v. Teublitz, von der Gieseschen Familie adoptirt und vom Könige von Baiern in den Freiherrnstand erhoben. - Dieser Freiherr v. G., nachmals königl. baiersch. Gesandter am Hofe zu St. Petersburg n. s. w., und gegenwärtiger Chef des königl. baiersch. Staatsministerinms des königl. Hauses and des Acussern, erhielt im Jahre 1815 den rothen Adlerorden 3. Classe. Das Wappen dieses Geschlechtes v. G. ist quadrirt. In dem ersten blanen Felde steht ein goldener Löwe, der einen Pfeil in den Pranken hult, in den goldenen Feldern 2 and 3 sind drei rothe Balken gelegt; in dem 4ten blanen Felde stellt ein nach der rechten Seite gewendeter Schwan; ein ehen solcher steht zwischen zwei Adlerflügeln auf dem Helme. M. s. Gauhe, 1. S. 495, kelch's liefländische Geschichte, III. Th.

# Gilgenheim, die Herren von.

Diese in Oberschlesien und im östreichischen Schlesien begüterte Familie schrieb sich früher Hentschel von Gilgenheim. Johans Kord-Henschel v. Gilgenheim war am Anfange des 18. Jahrhunderts fürstbiselöff, Regierungsraft, und Höfrichter zu Nalass. Von seinen Nachkommen besaus ein Bubel, Jerogdo v. G., der Landruh, Landbehaltsdirector und Ritter des rothen Adlerordens u. s. w., die Familiengirier
Franzdorf, Kuedoloff, Schwandorf u. s. w. bei Niesse in preuss. Schlesien, auch war er Lehnsträger der Vogtei Weidenau in öster. Schlesien, Auch wienen im Jahre 1872 erfolgten Todie felten die Gitter bei
seinen. Nach seinen im Jahre 1872 erfolgten Todie felten die Gitter bei
seinen Schlene. Franzen von Welezeck, und der älteste
seiner Sölne. Erdnung von Verletzeck, und der älteste
seiner Sölne. Erdnung von Verletzeck, und der älteste
seiner Sölne. Erdnung von Verletzeck, und der über
seiner Sölne. Erdnung von Verletzeck, und den den Regierunga-Assessor und Landesfitzesten v. G. Aus dem erwähnen
tell Hause Franzdorf sind undernere Söhne und Töchter, von diesen
ist die alleste mit dem Grafen Franken-Sierstorpfi auf Koppiz, verschlitte, auch Verletze der Verletze von Verletze
königt. Justizzath beim Graft. In verletze Verletze von Verletze
königt. Justizzath beim Graft. In verletze Verletze von Brouberg.
Bezirke des Oberlandesgerichts auch zu Trzemessno im
Bezirke des Oberlandesgerichts von Brouberg.

# Giller (Gillern), die Freiherren und Herren von.

Die Pamilie von G. war sehne vor 200 Jahren in Schlesien begütert, wo zie im Steinnauchen dan Gut Hammer und milltüchseine das Gut Schwelselowa (Schwissen own) bessus. Johan Aurt Joseph v. G. erhileit im Jahre 1721 den 180 mil den 181 d

# Gillhausen, Herr von.

Der frühre in dem Regiment Kurfürst von Hessen gestandene, und nachnalige Major und Comunadeur vom 2. Batsilien des 1. Amslerger Landwehr-Regiments, Ritter des Oriens pour les ben 1793 im Gefecht bei Sembach) und des ciercenn Kreuzes 2. Chasse (erworben bei Ligny), Friedrich Wilkelm Konra I v. Gilllausen, crbielt am 10. April 1823 ein Amerkennungsdipton seines Adels

# Gilsa (Gilse), die Herren von.

Kine ursprünglich aus Niederbessen stammende Familie, wo sie als seldens Gilsenburg erbaute. Sie zerfällt in die Hampdinien Gilse zu Gilsen und in die Gilsen zu Seibertsdorf, beide mit einem ganz verschiedene Mappen. Me. unden. Mehrere Soline aus diesem Hause laden im prouse. Heere gedient und dienen zum Theile und in dem Jahre 1870. Sie den die Hausender v. Gilse im 16. Husserweigement starb im Jahrer 1870. Sie den die Gilsen im 16. Husserweigement starb im Jahrer 1870. Sie den die Gilsen im 16. Husserweigement starb im Jahrer 1870. Sie den die Sie der Gilsen im 16. Husserweigement v. Tachanmer zu Stendel zuem die der Gilsen in 16. Husserweigement weiter auf die Mitgelien der Verweigen der Ve

# Gimnich, die Herren von.

# Girodz de Gaudi, die Herren.

Aus fieser altadeligen französischen, anch in der Schweiz und in Savoyen amissigen oder verbreiteten Kamitei einet in dem preuss. Heere bei der westphilischen Fäsilierbrigade und deren Batsillor v. Ernest in Minnster der Hauptanna Girodz de Gaudi. Ke erwarb sich Schon im Jahre 1794 dem Verdienstorden, befand sich währen der Steine Feltzigs im Hauptpurstere der Füren Bandle. Im Jahre 1820 trat er ah, Oberstliestennat und Kreisbrigseiter aus der Gemad'armeit und im Jahre 1828 derhielt er mit dem Oberstcharakter Peniston. Eine Tochter dieses verdienstvollen Stabsoffiziers ist an den Major V. Thad-on, Commanderr des Garbeckriftenstatischen in Berlin, vernäßelt. — Das Wapsen der Fämite G. v. G. besteht nus einem Garbeit der Schweizer der Schweizer des Garbeitsenstatischen in Berlin, vernäßelt. — Das Wapsen der Fämite G. v. G. besteht nus einem darch der ist. Jehren Felder furchforcher; ole und unten ist eine Reihe von der Sternen angebracht. Aus dem gekrönten Helme wachseu zwei geharmäsche Arme, die ein Passionskruz in die Holse heben.

# Girt-Gerhard, die Herren von.

Die Brüder Friedrich Höllehm Girt, genannt v. Gerhard, ehemals Ritmeister im Hussenrengiumer von Uedom, und sein Bruder, Heinrich Bernhardt Siegfried, erhielten au Z5. Februar 1785 vom Konige Friedrich II. ein Anerkennungsliptom ihres alten Adels. Ein Sohn des Friedrich II. ein Anerkennungsliptom ihres alten Adels. Ein Sohn des Friedrich II. ein Anerkennungsliptom ihres alten Adels. Ein Sohn des Friedrich III. ein Sohn

#### Gise, die Herren von.

1) Rine adelige Familie dieses Namens war in Danzig ansässig; cine Linie von ihr wurde anch in den Freiherrenstand erhoben. Thie-leauns Gies aus Danzig wurde zuerst Bischof von Culin, dann zu Ermeland. Er war ein sehr gelehrter Mann und Freund des Erasmus von Rotterdam. (M. s. Singuins, II, S. 6414.)

?) Eine gleichnanige Familie in den Rheinlanden, die man auch v. Giesen und v. Gissen geschrieben fündet. Sie führte im goldenen Schilde einen grünen und rotten Zanu, und auf dem Helme einen goldenen, die Spitzen nach der rechten Seite gewendeten Adlerflügel. M. s. Siebmachert, I. S. 132.

# Gisenberg, die Herren von.

Diese adelige, im 17. Jahrhunderte erloschene Framilie, die wir him und winder auch v. Greundeng geschrieben findlen, gedierte dem Niederthein an. v. Steinen gleich an sine westphälischen Geschichte, Bl. S. 748, Noerfrichten über dieses Gerneren der der Geschichten die ein seinem Specialregister des niedertheinischen Abstatzen erwändt ein zeinem Specialregister des niedertheinischen Abstatzen der Geschichten der Geschichten der Geschichten auch der Geschichten der Geschicht

# Gisse, die Herren von.

Ein altritterliches Geschlecht, das aus Sendomir in Polen nach Schleisen gekommen ist, und ein Zweig des berühmten alten polnischen Hauses Güzzu war. Es diffut ein gehelltes Schild, ohen blau mit der goldenen Sternen und einem aufspringenden Löwen besetzt im unteren Theile war eine rothe Abauer mit der Thunnen dargestell, und auf dem Helme stand zwischen zwei Adlerflügeln ein weisser, die Pfoten vorwärts streckword Flund.

# Gladebeck (Gladenbeck), die Herren von.

Ein bei um erloschenes altaleitigen Geschieckt im Braunschweig um Thüringen, das schou in Ukunden vom Jahre 950 verkommt. Am demselben wurde 1675 Bodo v. G. (Klasproth sagt Ridad) zus den Braunschweigende des Kurfürschen Frieinfrich Wilhelm wirkt. Gederinerrath, Generalbriegscommissarius und Haflammerprüsident. Er besse auch die Austhauptnammechten Friestenwalde und Leden. Die Fabenstein zum Lohn, er Klostergut Minichlehra in der Grüßelnt Richenten zum Lohn, er Klostergut Minichlehra in der Grüßelnt Richenten zum Lohn, er die Klostergut Minichlehra in der Krote zurückt. Ausgabe 8. 517, und Klaproth, 8. 369. Das Wappen gield Sichner, I. S. 183, unter den Braunschweigern. Sie führte einem nach der rechten Seite schwietenden goldenen Löwen im Schilde und auf den Heine ein golderens und blusse seelsendiges Hirschegeweile.

#### Gladis (sz), die Herren von.

Dieses schlesische Rittergeschlecht hat sein Stammhaus Gladisgorpe bei Sagan; in diesem Dorfe ist auch das Erbbegrähniss einer Linie Derer v. G. In Polen ist oder war ein Ast dieses Stammes mit dem Beinamen Gladis-Gripha ansässig. Hans v. G. soll 1231 Hofcavalier der heitigen Hedwig, und ihr Begleiter auf der Flucht vor den Tarta-I'm nach Crossen gewesen sein. — Am Anfange des vorigen Jahr-hundertes war Sigismund Friedrich v. G. auf Gross-Dobritsch als ein andactes war Sogismand Pricerties v. G. alli Grioss Proprieta an em seller geledrier Mann in hohem Anselen. — Die v. G. beanssen ans-ser Gladisdorpe und Gross-Dobritsch, auch Tschechel, Wiste-Dobritsch, Klein-Anner, Tauer, Gross-Boran, Stätutz u. s. w. Alle diese Gitter sind in andere Hände gekommen. In Oberschlessen besitzt gegenwärtig ein Herr v. G. das Gut Omechau bei Creuzburg, und ein Herr v. G. ist Oberlandesgerichtsassessor und Laud - und Stadtrichter zu Landeck. — In der prenss. Armee haben viele Söhne aus dieser Fa-Milie gedient, und noch gegenwärtig stehen mehrere v. G. in dersel-ben. Sie sind die Söhne, Enkel und Neffen des im Jahre 1817 verstorhenen Majors v. G., der 1806 im Regiment v. Pletz-Husaren stand. Drei Offiziere dieses Namens erwarben sich im Befreiungskampfe das eiserne Kreuz II. Classe. - Die schlesischen v. G. führen im silbernen Schilde einen laufenden silbernen Hirsch und einen gleichen abgekürzt auf dem Helme. Die Helmdecken und das Laubwerk sind Toth und Silber. Thre Vettern in Polen haben einen silbernen Greif im rothen Schilde, wie Okolski, Tom. I. p. 246, angiebt. Nähere Nach-fichten und die Beschreibung des Wappens geben Sinspins, I. S. 400. S. 647; Ganhe, I. S. 499; anch beschreibt v. Meding, I. No. 272, and H. No. 3, die Wappen beider Linien.

#### Gladow, die Herren von.

Eine zum alten Adel in den Marken gehörige Familie, die auch under Galadowen vorkommt und längst ausgegangen zu sein sehnint. Sie führte im silbernen Felde einen rechts gekeltren Greifeufuns und auf dem Hehne eine Distelstaude. v. Meding beschreibt dieses Währene im Hl. Thl. No. 210.

#### Glafey, Herr von.

In dem Husarenbataillon Biela zu Neustadt an der Aisch war ein Herr v. Glaffey Premiertieutenant und Adjutant. Er schied im Jahre 1809 aus dem 3. Husarenregiment und wurde nachmals herzogl. anhaltdeszauscher Oberstallmeister.

#### Glan, die Herren von.

Es standen bis zum Jahre 1806 einige v. G. im preuss. Civilieraben und zwar in der Provisze Westplaten. Der Dürgermeister v. G. in der ostfrieslämitischen Statt Norden, und der Obernatutann und Rentmeister zu Stichlausen v. G., geleibriet dieser Familie an. — In der Armee hat zich der Oberst v. G., früher im Regiment v. Alvensleben, und zaletzt Commandant von Gluz, in den versteidensten Perioden die taplerer Soldat, wie durch Biedersinn und Rechtfichkeit die reinste Abtung verschafft. Sehon bei Gross-Görschen erwarb er zich das eben gestiftete Eltrenzeichen des eisernen Krenzes. Er empfing hier eine eltrewrolle und artivere Wunde an der Spitze es achteisscher Gerenaliertschilons. Ein Sohn dieses verlienstellen Stabsolfizieres ist in den Civildienst eingetreten. — Die v. G. Eibren im roben Schilde einen goldenen Sparren und um bei v. G. Eibren in roben Schilde einen goldenen Sparren und um ter demselben ein Ordenskreuz, sif dem gekrösten Ileine zwei rothe Adletflügel, von denen der rechte mit einem goldenen Baltes, der links aber mit dem Kreuze belegt ist.

# Glasenapp, die Herren von.

Seit den ältesten Zeiten werden Die v. G. in Pommern zum angesehenen Adel gezählt, und dieses Geschlecht gehört zu dem alten Adel, der sich am spätesten entschloss, seine altväterlichen Güter den Herzögen zum Lehne anzutragen. Die v. G. gehören feiner zu denjenigen alten pommerschen Familien, die zu den Schloss- und Burgge-sessenen gezählt wurden. Oft findet man sie, wie die Borcke, olme die Vorsetzung des Wortchens "von" geschrieben. Sie gehören auch zu den vier Geschlechtern, welche die Stadt Birwalde erbauten und stehen unter ihnen oben an. Peter v. G. und dessen Bruders Kinder besassen die Stadt Bublitz, während eine sehr grosse Anzahl von anderen Städten, Flecken und Dörfern in verschiedenen Kreisen von Pommern lange Zeiten hindurch ihr Eigenthum war. Nameutlich waren sie im Greiffenberger Kreise sehr reich begütert. Hier waren Grammens, Pollnow, Warchow, Bullranz, Vettrin, Natzlav, Datzow, Raderank u. s. w., ihr Eigenthum; im Kreise Neustettin besassen sie Lubgust, Beerwalde, Coprieben, Gellen u. s. w., im Kreise Polzin: Wardien und Lutzig, im Kreise Rummelsburg: Gross-Reetz, im Kreise Schlawe: Zürchow, im Kreise Anklam: Benzin, im Kreise Randow: Grasikow, im Kreise Belgardt: Rhedel und Zülkenhagen, im Fürstenthume Camin: Manow, Zetten, Siewel, Zewelin und Wissbaden u. s. w. In der Gegenwart finden wir Die v. G. aufgeführt als Besitzer von Althütten, Tarmen und Wurchow im Kreise Neustettin. Von den berühmten Vorfahren dieses Geschlechtes kommt zuerst Johann v. G. vor, welcher Domherr zu Stettin und am Hofe des Herzogs Otto I. angesehen war-- Henning v. G., ebenfalls Domherr zn Stettin, der um das Jahr 1360 lebte. - Michel und Rudiger Otto v. G., welche geheime Rathe des Herzogs Philipp I. von Pommern waren. - Peter v. G., einer der reichsten des Geschlechtes, beherrschte die Stadt Bublitz seit dem Jahre 1579. - Joachim v. G. auf Grammens, war zu seiner Zeit ein fruchtbarer und beliebter Dichter. Seine Lieder wurden von einer vornehmen Dame, der Herzogin Sophie Elisa von Mecklenburg, nachmaligen vermählten Herzogin von Branuschweig, in Musik gesetzt. - Viele v. G. haben sich im prenss. Heere Ehre und Ruhm erworben, ja Caspar Otto v. G., aus dem Hause Wurchow, gelangte zur höchsten mi-litairischen Wurde. Er war 1664 anf dem Schlosse Wurchow geboren und starb am 7. August 1747 in einem Alter von 83 Jahren, und nach 68jähriger ruhmvoller Dienstzeit als königl. preuss. Generalfeldmarschall, Gouverneur der Residenzstadt Berlin, Ritter des schwarzen Adlerordens, Prälat des hohen Stiftes zu Camin, Erb-, Burg- und Schlossgesessener auf Grammenz, Wurchow, Flachenheide, Steinburg, Pollnow u. s. w. Er war mit Anno v. Zastrow, and dem Hanse Beerwalde, vermählt gewesen, aber die Ehe war kinderlos. Schon bei Lebzeiten trat er seine Giter in Pommern seinen Lehnsfolgern, den Gebriidern Adam Casimir, Heinrich Christoph und Paul Wedig, ab. Der Letztere erhielt sie nach einem Vergleiche vom 17. Juni 1743 allein, und es fielen ihm auch noch später durch Erbschaft verschiedene andere Güter zu. -

Forbanns v. G., aus dem Hause Warchow, ein ällerer Brusder des Fedialmarchailes, lante 30 Jahre lang in framzäsiehen Dienstin gestanden,
und an 1. Oethr. 1714 ermante ihn König Friedrich Wilsteln I. zum
General in seiner Armee. Er war auch Dekan des Doucapitels zu
Fedial und starb am 6. Koote. 1721 unverefleicht zu Wurrdow. —
Augen und starb am 6. Koote. 1721 unverefleicht zu Wurrdow. —
Major und Cfart. — und eine Hause Wardin, war königl, preass.
Major und Cfart und welches nach dem Hubertuburger Friedre
1750 errichtet hatte, und welches nach dem Hubertuburger Friedre
1750 errichtet natte, und welches nach dem Hubertuburger Friedre
1750 errichtet natte, und welches nach dem Hubertuburger Friedre
1750 er Galleren im allerenen Schilde einen rothen Njarron, oder zwei
veren einander aufgeichtete bode nazammengefäger ordie Balken, von
veren einander aufgeichtete bode nazammengefäger ordie Balken, von
veren einander aufgeichtete bod einem Möhrenkopfer ruht, und auf dem
Heine elsenfalle Aufgeichten und einem Möhrenkopfer ruht, und auf beim Gette der Istansafolern fechverz, roth um dweise), und auf beime Schilde eine Hubertuburgen und auf beime Aufgeichten der fallen dere Pfauenfedern hervorragen. Die Helmdecken sind roth
von Kilber.

## Glaser, die Herren von.

# Glasow, die Herren von.

Fis haben mehrere Offiziere diezes Namens in der preuss. Armes polient. — Ein Hauptmann v. Glasov, der bei dem Grenadierlebsteilen zu Gedini im Regimente v. Puttkannner stand, start im Jahre 1974 als pensioniter Major zu Parteinen bei Hoppenbruch in Ost-poliente den Schriften von der Schriften von d

# Glaubitz, die Freiherren von.

m. Der Name dieses alten schlesischen Rittergeschiechtes zult von den Gamungsworten "Glaub] lezt" oder "gelauße sei jetzt," die ein treuer Zeiltrte einst seinem Kaiser zurief, als dieser sich bei einem Gefechte "selbt der Gelahr aussetzte, aufänglich ihred die Wammag lachte, nachsen der Gelahr aussetzte, aufänglich ihred die Wammag lachte, nachgeschen der die Proposition und der Schlessen der Schlesse seines treuen Dieners "Glaub jetzt" diesen zum Ritter schlug, her-rühren. So behauptet Luca, p. 1753, und die Olsnograph. p. 1, p. 746-Noch uncewiss ist es, welcher Kaiser oben gemeint ist; nach einigen Antoren soll es Karl IV. gewesen sein, nach anderen schon der bobmische Ottokar. Mit der Tochter dieses Letzteren, der Prinzesin Anna, die an Heinrich den Frommen vermählt wurde, sollen die v. G. nach Schlesien und Polen gekommen sein. Sie besassen schon im 14-Jahrhunderte ansehnliche Güter in der Grafschaft Glaz, die sie in Jahre 1343 an den Erzbischof Ernst von Prag verkauften. Sie zerfie-Ien nach einem Bilde ihres Wappens in die Glaubitze mit der Binde und in die ohne Binde, oder, wie sie sich selbst naunten, in die gebun-denen und ungebundenen. Zu den Ersteren gehörten Die v. G. ans dem Hause Altgabel im Glogauschen, und zu den Letzteren die aus dem Hause Brieg in demselben Fürstenthume. Zu dem Hause Altgabel gehörten die Linien zu Gross-Walditz und zu Gross-Kransche, zu dem Hause Brieg aber die Linien Kuttlau, Baune, Dalkau, Langenhermsdorf, Seppan u. s. w. Ausser diesen genannten Stammgütern besassen sie noch in verschiedenen Theilen von Schlesien viel Grundeigenthum, welches aber gegenwärtig alles in fremden Händen ist. So war namentlich auch Christoph Franz, Preiherr v. G., Besitzer des nachmaligen Städtchens Dyhrufurt a. d. O. Er war, so wie sämmtliche Freiherren v. G., aus dem Hause Brieg. Er selbst war am 13-April 1699 in diesen Stand erhoben worden. Von seinen Vettern wurde Johann Georg am 26. Novbr. 1700, Bulthasar Abraham, Christoph Ferdinand und Karl Sigismand im Jahre 1728, und Franz Erdmann, so wie Caspar Friedrich, am 8. April 1736 in diesen Stand erhoben. -Georg Rudolph v. G., aus dem Hause Altgabet, gelangte zur Würde eines königt. preuss. Generallientenants und Ritters des Ordens pour la genérosité. Er starb in einem sehr hohen Alter am 1. Octbr. 1740 zu Colberg. — Aus dem Hause Brieg war der Oberst v. G., der bis zum J. 1806 in dem Dragonerregimente v. Voss als Major stand, und zuletzt Oberst und Brigadier der Landgensd'armerie war. - Ein Sohn von ihm, welcher sehr ehrenvoll die Feldzüge im Befreiungskampfe mitgemucht hatte, starb als Justizrath im blühenden Mannesalter zu Breslau-- Ebendaselbst starb ein Major a. D., Baron v. G., am 5. Nov. 1833. Derselbe hatte früher ansehnliche Güter besessen, und war erst im Jahre 1807 in den Militairdienst zurückgetreten. — In der Gegenwart scheint diese einst so zahlreiche und sehr begüterte Familie bis auf wenige Mitglieder erloschen zu sein. - Das Wappen ist, wie wir oben erwähnt haben, zweifach. Das Haus Glaubitz-Altgabel führt im blauen Schilde einen nach der rechten Scite schwimmenden Karpfen mit rothen Flossfedern. Bei dem Hanse Brieg ist dieser Karpfen mit einem rothen Bande umwunden. Auf dem Helme zeigt sich dasselbe Bild bei beiden Häusern mit drei Stranssfedern (roth, weiss, blau) ge-schmückt. Die Helmdecken sind weiss und blan. Christian Pfeisler hat eine Geschichte des Geschlechtes der Glaubitze in der Handschrift vollendet. Berbin erwähnt es P. XXVIII; Lucă in der schlesischen Chronik an vielen Stellen; Sinap., I. S. 401 u. f., II. S. 235 u. f.; Ganhe, I. S. 503. Siebmacher giebt die Wappen beider Häuser, I. S. 67. v. Meding beschreibt sie, I. No. 273, II. S. 726, und III, S. 827.

# Gleissenberg, die Herren von.

Diese adelige Familie war in Schlesien begitert, wo sie im Wohlauschen und Oelsischen Besitzungen hatte. Johann Christian v. G. komust im Anfange des vorigen Jahrhunderts als Besitzer von Grüschie bel Winzig, din anderer als Besitzer von Neuhof bei Oels vor. Beside Güter vind aber action lange in anderen Händen. His der Aruses dienen und der Schollen von Güter vind 1813. — Kim Olerst v. G., Commandant von Güz, starb 1813. — Kim List v. G., Commandant von Güz, starb 1813. — Kim Callen v. G. Güter Militäri - Aladenin angestellt gewesener Capitain v. G. atab. Nie der Militäri - Aladenin angestellt gewesener Capitain v. G. atab. Nie der Militäri - Aladenin angestellt gewesener Capitain v. G. atab. Nie der Militäri - Aladenin angestellt gewesener Capitain v. G. atab. Nie der Militäri - Aladenin angestellt gewesener Capitain v. G. atab. Nie der Militäri - Aladenin angestellt gewesener Capitain v. G. atab. Nie der Militäri - Aladenin angestellt gewesener Capitain v. G. atab. Nie der Militäri - Aladenin der Mili

# Glinsky, die Herren von.

# Globen, die Grafen, Freiherren und Herren von.

Die alte, jetzt wahrzelseinlich ganz ausgegangene, let uns selom fängst ertoesfene Familie v. Goleen vereltret eine Ritter Karge auf Schless Kager, einem Mann, der das wenig vorkommende hohe Alter (van 16 Jahren erreichte, als littern Stannherm. In Böhnen, p. Fransen und der Schlessen der Schles

#### Glöden, die Herren von und von der.

and dieser urspringlich märkischen Familie boben sich verschiene Zweige nuch Ebmunern gewundet, auch war eine Linie im Linieurgischen aussissig. Sie state aber am 5. Septh. 1578 au. in Meckelmagt ist dieses Geschiecht gegenwörtig auch aussissig. In Pommen
besitzt ein Herr v. Gibden das Gut Griebow und Zuheiber im KreisGreifswatele. — In der Armee laben verschiebene v. G. gedient, unmentilch der Generalmajor v. G., Ritter des Verdieustorlens, war Comstandeur des Reginnets Kurffurts von Baiera-Dragoner zu Schweil.

Et ist zu Anfange dieses Jahrhunderts gestorben und gebörte zu der
V. Zedlütz Achel-Lex. II.

seines treuen Dieners "Glaub jetzt" diesen zum Ritter schlag, her-rühren. So behauptet Luca, p. 1753, und die Olsnograph. p. l. p. 746. Noch ungewiss ist es, welcher Kaiser oben gemeint ist; nach einigen Autoren soll es Karl IV. gewesen sein, nach anderen schon der böhenische Ottokar. Mit der Tochter dieses Letzteren, der Prinzessin Anna, die an Heinrich den Frommen vermählt wurde, sollen die v. G. pach Schlesien und Polen gekommen sein. Sie besassen schon im 14-Jahrhunderte ansehnliche Güter in der Grafschaft Glaz, die sie im Jahre 1343 an den Erzbischof Ernst von Prag verkauften. Sie zerfie-Ien nach einem Bilde ihres Wappens in die Glanbitze mit der Binde und in die ohne Binde, oder, wie sie sich selbst nannten, in die gebun-denen und ungebundenen. Zu den Ersteren gehörten Die v. G. aus dem Hanse Altgabel im Glogauschen, und zu den Letzteren die aus dem Hause Brieg in demselben Fürstenthume. Zu dem Hause Altgabel gehörten die Linien zu Gross-Walditz und zu Gross-Kransche, zu dem Hause Brieg aber die Linien Kuttlau, Baune, Dalkau, Langenhermsdorf, Seppan u. s. w. Ansser diesen genannten Stammgütern besassen sie noch in verschiedenen Theilen von Schlesien viel Grundeigenthum, welches aber gegenwärtig alles in fremden Händen ist. So war namentlich auch Christoph Franz, Freiherr v. G., Besitzer des nachmalicen Städtchens Dyhrufurt a. d. O. Er war, so wie sümmtliche Freiherren v. G., aus dem Hause Brieg. Er selbst war am 13. April 1649 in diesen Stand erhoben worden. Von seinen Vettern wurde Johann Georg am 26. Novbr. 1700, Bulthasar Abraham, Christonh Ferdinand und Karl Sigismund im Jahre 1728, und Franz Erdmann, 80 wie Caspar Friedrich, am 8. April 1736 in diesen Stand erhoben. -Georg Rudolph v. G., aus dem Hause Altgabel, gelangte zur Würde eines königl. preuss. Generallientenants und Ritters des Ordens ponr la générosité. Er starb in einem sehr hohen Alter am 1. Octbr. 1740 zu Colberg. — Aus dem Hause Brieg war der Oberst v. G., der bis zum J. 1806 in dem Dragonerregimente v. Voss als Major stand, und zuletzt Oberst und Brigadier der Landgensd'armerie war. - Ein Sohn von ihm, welcher sehr ehrenvoll die Feldzüge im Befreiungskampfe mitgemucht hatte, starb als Justizrath im blühenden Mannesalter zu Breslau-- Ehendaselbst starb ein Major a. D., Baron v. G., am 5. Nov. 1833-Derselbe hatte früher ansehnliche Güter besessen, und war erst im Jahre 1807 in den Militairdienst zurückgetreten. — In der Gegenwart scheint diese einst so zahlreiche und sehr begüterte Familie bis auf wenige Mitglieder erloschen zu sein. - Das Wappen ist, wie wir oben erwähnt haben, zweifach. Das Haus Glaubitz-Altgabel führt im blauen Schilde einen nach der rechten Seite schwimmenden Karpfen mit rothen Flossfedern. Bei dem Hause Brieg ist dieser Karpfen mit einem rothen Bande umwunden. Auf dem Helme zeigt sich dasselbe Bild bei beiden Häusern mit drei Stranssfedern (rolls, weiss, blan) ge-schmickt. Die Helmdecken sind weiss und blau. Christian Pfeister hat eine Geschichte des Geschlechtes der Glaubitze in der Handschrift Bat eine Geschichte des Geschichtes der Grandinge in der Randschirt vollendet. Berbin erwählt es P. XXVIII; Lucă in der schlesischer Chronik an vielen Stellen; Sinap., I. S. 401 u. f., II. S. 235 u. f. Ganhe, I. S. 503. Siebmacher giebt die Wappen beider Häuser, i. S. 67. v. Meding beschreibt sie, I. No. 213, II. S. 726, und III. S. 827.

# Gleissenberg, die Herren von.

Diese adelige Familie war in Schlesien begütert, wo sie Im Wolflanden und Oelsischen Besitzungen latte. Johann Christian v. Gkommt im Anfange des vorigen Jahrhunderts als Besitzer von Grisschie bei Winzig, ein anderer als Besitzer von Nienhof bei Oels vor. Beside Güter sind aber zeloch nage in anderen Händen. In der Armee diene und dienen noch Kledleute aus dien Händen im Auflichen von Glaz, starb 1813. — Ein Lien Wierst v. G. Commandant von Glaz, attarb 1813. — Win 1814. — Sin die der Militätz-Akadenite angestellt gewezener Capitain v. G. starb, der Militätz-Akadenite angestellt. Am dem Heine steht der Hirach erkrätzt zwischen zuge Bütfelhörener.

### Glinsky, die Herren von.

# Globen, die Grafen, Freiherren und Herren von.

Die alte, jetzt waltracheinlich ganz ausgegangene, bei uns aehin angat ernochene Pamilie v. Globen wereltre einen Ritter Kager auf Schloss Kager, einen Mann, der das wenig vorkommende hohe Alter un 16 Jahren erreichte, als ihrem Manniherm. In Böhnen, Franspir 18 19 Jahren erreichte, als ihrem Manniherm. In Böhnen, Franspir 18 19 Jahren er eine Mannihermen der Globen, nus. In Schlesten besassen sie Schönlinde, Inase giele der Globen achreib ein dass dem Hause Schönlinde. Hause giele Mannihermen stehn der Globen erheite het der Globen achreib ein dem Kausen er ein silbemere, mit vier rodien der Globen ein der Globen mit dere goddenen Straussfelern besetzten Biffeldireren. Sieden sich der Globen mit dere goddenen Straussfelern besetzten Biffeldireren. Sieden sieden der Globen mit der globenen Straussfelern besetzten Biffeldireren. Sieden sieden der Globen mit der globen sichte der Schonlinden der Globen der Globen aus der Biffeldire Alle globen aus Globen aus 70. Juni 1705 in den Gratenstand erhoben. M. a. Tystoff, III. B.d. 1716. 896. Gaube, 18. 5. 904. Singer, II. S. 904. Sing, II. S. 904. Sing, II. S. 904. Sing, III. Sing

# Glöden, die Herren von und von der-

and dieser urspringlich mirkischen Familie, hoben sieh verschischen Zweige nach Fennuern gewendes, auch war eine Liniu in Lünnberger und der Bernard gewendes, den der siehe Liniu in Lünnberger und der Stellen d

mecklenburgischen Linie. - Im Jahre 1828 starb ein Major v. C., der früher im Regiment v. Tschammer diente und im Jahre 1820 als Major des 8. Garnisonbataillons pensionirt worden war. - Gegenwärtig ist auch ein Herr v. G. Bauinspector zu Meurs im Regierungs-bezirk Düsseldorf. — Wir haben verschiedene Wappen dieser Familie vorgefunden, die v. Glöden auf Rugenhagen führen im blauen Felde ein silbernes breites Horn. Ein anderes v. Glödensches Wappen ist quadrirt. Die Felder 1 und 4 sind golden, 2 und 3 blau. In der Mitte liegt ein alle vier Felder berührendes goldenes Rad. Auf dem gekrönten Helme steht ein weisser, nach der rechten Seite sich wendender Eber. - Ein drittes Wappen dieser Familie zeigt ein in der oberen Hälfte blaues, in der unteren aber weiss und roth getheiltes Schild mit dem oben erwähnten Rade belegt, und auf dem Helme ist ein von drei weissen Wurfspiessen in den Kopf getroffenes Stachelschwein dargestellt. - Ein viertes v. Glödensches Wappen zeigt im blauen Schilde ein silbernes Gemsenborn, und auf dem Helme wachsen aus einem Bunde zwei solche Gemsenhörner. - Unter dem Namen von der Glöden giebt Hasse dasselbe Wappenschild, jedoch steht auf dem Helme ein brauner Fuchs, der das Rad zwischen den Zähnen bält. Dasselbe ist mit drei goldenen Kornähren besteckt.

# Gloger, die Herren von.

Diese adelige Familie gebirt den Marken und Schlesien angie beaars nameutlich im Crossenschen dan Gott Zettitz, und noch in der neuesten Zeit gehörte Einem v. G. das Gut Rosengarten bei Frankt a. d. O. – Nehrere Mitglieder der Familie standen früher in der Armee. Ein Major v. G., der im Regiment Kaußter zu Danzig gestanden hatte, start. 1812. — Ein Captian v. G., der in dem Dregonerregiment zuletzt v. Kraft gedient hatte, ist 1870 sis Major und Kreisoflizier bei der Genad zurerie gestorben. — Gegenwärigt ein den Dreite der Hende von der Schwarzen der Schwarzen der Verlag gestonden hat, und sie ein sehr talerie volletz Zeichner beikanut ist. v. Heillach erwähnt eines Mehrirk Geger v. Schwanenlach, der am 16. Dec. 1866 böhnischer Ritter wurden. — Sie führen im rotten Schlide einen grünen Baum, an dessen Stanuts auf jeder Seite ein Schwan sitzt; ein ditter sölcher Vogel steht mit ausgeberieten Fügeln auf dem gekronten Heime.

### Glyszczinski, die Herren von.

Aus dieser polnischen Familie, von der achon seit langen Jahres ich Zweige in Drommern niedergelassen Isalen, wo ie im Kreise Lasenburg-Biltow ansässig waren, finden wir in den Listen der Armee einder Stellacaptian v. Glyszezinski, der in dem zur 1.4. Warchauer Füsierbrigade gehörigen Bataliton v. Knorr zu Bielek stand, und im Jahre 506 auf dem Petel der Elter gebilchen ist. — Bin anderer v. G. var Capitain in dem Regiment v. Treakow zu Danzig und starb in Jahre 1816 im Perasionatiande. Ein dritter v. G. zuländigen v. Berneits in Münster stand, var 1813 Militaircommandant zu Biltow in Pommert und starh 1827 zim Pennioustande. — Ein Lieutenant v. G., der in dem Regiment Prinz Feedinand von Preussen und zwar bei den Gremalieren desselben zu Templin in Garnison stand, war spikte im 186.

Infanterieregimente, erwarb sich bei Belle Alliance das eiserne Krenz, wurde im Jahre 1816 Major bei der 2. westpreussischen Provinzial-Invalidencompagnie, und lebt gegenwärtig im Pensionsstande.

### Gneisenau, die Grafen von.

Die Familie, aus welcher der berühnte Feldmarschall dieses Namens, welcher der Stifter des gräfl. Hauses ist, abstammt, heisst eigent-lich Neydhard auch Neidthard, Neidhart und Neidtharten. Sie gehört zu dem älteren österreichischen, frankischen und schwäbischen Adelund das gleichnamige Schloss in der Gegend von Linz in Oberösterreich wird als das Stammhaus des Geschiechtes angenommen. Schon frülzeitig zerfiel der Hauptstamm in mehrere Aeste, von denen der der Neidthard von Spätenprunn oder Spatenbran und der von Gneisenau oft in der Geschichte des Landes ob der Ens und auch in der der Stadt Uhn vorkommt, in welcher die schwäbischen Neidthard's zu den vornehmen Patriziergeschlechtern gehörten. Einzelne Zweige dieser Familie sind mit dem Orden in die östlichen Länder, namentlich nach Curland und Liefland gekommen, und Nachkommen von ihnen bekleiden noch heute höhere Militairwürden in der russischen Armee. Das Kleeblatt in ihrem Wappen zeigt von der gleichen Abstammung mit

den deutschen Familien dieses Nameus. August, Graf Neidhart v. Gneisenau, wurde am 28. Octbr. 1760 geboren. Nach den uns von erster Hand zugekommenen Mittheilungen sind die, in dem zu Ilmenau erscheinenden Nekrolog der Deutschen, Jalmang 1831, den berühmten Verstorbenen betreffenden Nachrichten in Beziehung auf seine Jugendgeschichte, die auch in andere Werke und namentlich in das Pantheon des preuss. Heeres, übergegangen sind, ungegründet. Es ist auch der Familie nichts davon bekannt, dass der Vater des Feldmarschalles, der später königt. Bauinspector war, früher als Hauptmann in k. k. österreichischen Diensten gestanden hat. August v. G. trat, nachdem er in anspachschen Diensten den Feldzug in Amerika mitgemacht hatte, im Jahre 1785 in preuss. Dienste. Sein Vortheilhaftes Aeussere und seine verständige Art und Weise, wie er die Fragen des grossen Monarchen beantwortete, verschaften ihm eine Stelle in der königl. Suite. Nach dem Tode Friedrich II. wurde v. G. in die Armee versetzt, und zwar erhielt er eine Stelle in der nen errichteten schlesischen Füsilierbrigade. Im Jahre 1789 wurde er Capitain und machte den Feldzug in Polen in dieser Eigenschaft mit. Er Wirkte beim Angriffe des bekannten befestigten Feldpostens Czenstochan und bei dem des Lagers vor Skala mit, eben so befand er sich in dem Treffen bei Selce und dem Gefechte bei Bystri. Er kam für seine Person eben vor Warschau an, als man sich zum Sturme der Batterien und Schanzen bei Pavonsk anschickte. Als der Zeitpunkt eintrat, der Preussen durch die Kreignisse des Jahres 1806 und 1807 schwere Wunden schlug, verliess das Bataillon v. Rabenau, in dem der Hanptmann v. G. stand, Jauer, um ins Feld zu marschiren. Dem Corps der Avantgarde unter dem Prinzen Louis zugetheilt, bestand er das unglückliche Gefecht bei Saalfeld, wo es grösstentheils aufgerieben oder gefangen genommen wurde. Der Hanptmann v. G. folgte nach diesem unglücklichen Ereignisse der sich zurückziehenden Armee nach Magdeburg und von da seinem Könige nach Preussen. In Königsberg angelangt, ward er zum Major befördert. Als die Nachrichten von dem schnellen Falle verschiedener preuss. Festungen eintrafen, wurden schleunigst Manssregeln getroffen, die noch übrigen Waffenplätze und namentlich auch Colberg zu erhalten; daher erhielt der Major v. G. Ordre, sich nach

Colberg zu begeben und die Commandantenstelle zu übernehmen. Er trat daselbst an die Stelle des alten Generals L, und den in der Garnison commandirenden ülteren Stabsollizieren kam es sonderbar vor. dass ein so junger Major in Colberg besehlen sollte. G. beugte den Folgen der fehlerhaften Massregeln seines Vorgängers vor, und hielt die Festung bis zum Tilsiter Frieden. Nach Abschluss des Friedens wurde er zum Oberstlieutenant befördert und zugleich zum Mitgliede der zur Reorganisation des Heeres niedergesetzten Commission ernannt, sodann ward er Chef des Ingenieurcorps und Inspecteur sämmtlicher preuss, Festungen. Im Jahre 1809 musate er, durch fremden Kinfluss gezwungen, aus seiner militairischen Stellung treten, und wurde in dem Range eines Staatsrathes im Civildienste verwendet. In dieser Eigenschaft reiste er nach England und kam 1810 zurück. Sodann riefen ihn seine Verhältnisse wieder nach London, Wien, Petersburg und Stockholm. In allen diesen Städten wirkte er für den Bund, der bald darauf geschlossen wurde. Als das Heer geformt war, welches mit Begeisterung zur Belreiung des Vaterlandes auszog, wurde v. G. als Generalmajor und Generalquartiermeister dem damaligen General v. Blücher beigegeben. Nach der Schlacht bei Litzen trat der General v. C. an die Stelle des Generals v. Scharnhorst, welcher dort verwundet worden war. Wie sehr er das Vertrauen seines Monarchen rechtfertigte, haben die darauf folgenden Ereignisse bewiesen. Als es gelungen war, den Kaiser Napoleon zum Walfenstillstande zu bewegen, so eröffnete sich ein neues grosses Feld der Thütigkeit für den General v. G., nämlich die Ausführung schon längst mit grosser Vor-liele gehegter Pläne, in Beziehung auf die Landwehr, durch welche ein neues Heer in die Reihen der Kämpfenden gestellt wurde. Se. Majestät ernannten den General v. G. um diese Zeit zum Generalgonverneur von Schlesien, nm bei dem Inslebentreten des jangen Institutes um so freier die Thätigkeit entwickeln zn können. Nach dem Ablanfe des Waffenstillstandes trat der General v. G. völlig in die Stelle eines Chefs des Generalstabes in die schlesische Armee ein. In diesem Wirkungskreise war es, wo die Vereinigung seiner geistigen krälte mit der Individualität des tapferen commandirenden Generals der Sache der Verbündeten grossen Nutzen, den beiden Generalen aber hohen Rulim verschaffte. Die von dem General v. G. geleisteten Dienste verschmelzen sich von diesem Augenblicke an in die Geschichte des Feldmarschalls Vorwärts, dem er im Hanptquartier im ganzen Sinne des Wortes als Chef des Generalstabes die wichtigsten Dienste leistete, während er auf den Schlachtfeldern immer an seiner Seite bleibend jede Gefahr mit ihm theilte. In den Tagen des Glückes wie in denen des Missgeschickes auf den Feldern an der Katzbach, bei Leipzig, Brienne, Laon, Arcis sur Aube, la fere Champenoise und Paris, und ein Jahr später bei Belle Alliance, stand er mit dem ihm eigenen seltenen Ueberblicke und der ruhigen, den wahren Helden bezeichnenden. Tapferkeit neben dem commandirenden Generale an der Spitze des Heeres, oft die Wichtigkeit des Augenblickes erkennend und benutzend, oder die drohende Gefahr durch glücklich getroffene Maassregeln verschenchend oder ableitend. Ganz vorzüglich aber steht die nächtliche Verfolgung des Feindes nach dem blutig erkämplten Siege bei Bello Alliance mit goldenen Zügen in der Geschichte dieser Feldzüge, und sie bildet nehen seiner Vertheidigung von Colberg eine jener glänzenden Thatsachen, die seinen Namen niemals untergehen lassen werden in dem Heere, dem er angehörte. Schon nach dem ersten Pariser Frieden belohnte der Monarch die ansgezeichneten Dienste dieses Generals mit den höchsten Ordenszeichen, mit der Beförderung zum General der Infantesie, der Erhebung in den Grafenstand und mit der

Ertheilung einer Dotation aus der Herrschaft Sommerschenburg bei Magdeburg. Nach der Schlacht bei Belle Alliance gab Se. Majestät dem General v. G. den Stern des schwarzen Adlerordens, welcher in dem vom Kaiser Napoleon verlassenen Wagen gefunden worden war. Noch im Jahre 1815 wurde der Graf v. G. commandirender General in den Rheinprovinzen, er zog sich jedoch schon ein Jahr später auf seine Güter nach Schlesien zurück. Im Frühjahre 1818 aber trat er zum Mitglied und zum Director zweier Sectionen im Staatsrath ernannt, wieder ins öffentliche Leben. Bald darauf mit dem hohen Po-8ten eines Gouverneurs der Haupt - und Rosidenzstadt bekleidet, legte er nach einigen Jahren denselben mit Beibehaltung der damit verbundenen Ehren und Titel nieder. Am 18. Juni 1825, am Jahrestage der Schlacht von Belle Alliance, verlieh ihm Se Maj, der König die höchste militairische Würde. Er war der 45ste Feldherr, der im wirklichen Dienste den Feldmarschallstab in der brandenburg-preussischen Armee erhielt. Als im Winter 1842 die Unruhen in Polen ausgebrochen waren, und sich überhaupt der politische Horizont für den Augenblick getrübt hatte, dem zufolge mehrere Armeecorps zusammengezogen wurden, erhielt der Feldmarschall den Oberbefehl über die vier östlichen Anneecorps. Er nahm sein Hanptquartier in der Stadt Posen. Hier wurde er am 23, Aug. von einer der Cholera ähnlichen Krankheit ergriffen und schon unter den Vorboten derselben eudete ein schlagartiger Zufall sein thatenreiches Leben. Vollkommen seinen hohen Werth würdigend. sagt der Verfasser des Pantheons des prenss. Hecres: "Niemals hat man den Feldmarschall auf dem Schlachtfelde um eine Maassregel verlegen gesehen, sein klarer Geist fand bald ein Mittel, und seine Thätigkeit und Unerschrockenheit die Anwendung desselben. Aber nicht blos die Eigenschaften eines Feldherrn waren ihm von der Vorsicht Zugetheilt, er Fessss auch in der höheren Administration und in der Leitung der verschiedenartigsten Angelegenheiten, Einsichten und Uebung, die nur eine sehr moralische Kraft zu verschaffen oder aufzuweisen im Stande ist. Mit Einem Worte, er gehörte zu den seltenen Menschen, denen es möglich ist, jeden Standpunkt mit Ehren auszufillen. Nicht minder verehrungswerth war sein Wirken und Schaffen in dem Kreise der Seinigen, er verband hänsliche Tugenden, mit grosser Gastfreundschaft und wahrer Liebenswirdigkeit im geselligen Lehen. Diese Eigenschaften begleiteten ihn durch die verschiedenen Perioden seines Lebens. Weder sein Geist noch sein Körper verkündeten sein schon hohes Alter, und ein frisches Herz und kräftiges Aenssere blieben ihm bis zum Kintritt seiner kurzen tödtlichen Krankheit, Das Andenken an ihn und seinen Werth ist eng verflochten in die wichtigsten Perioden der neuesten Geschichte der preuss, Monarchic, und sein Name wird bis in die späteste Zeit genannt und aufbe-Nahrt bleiben nuter den verehrtesten Feldherren in unserem Heere." Der Verewigte hatte sich im Jahre 1796 mit Karoline, Freyin v. Kott-Witz, ans dem Hanso Kauffungen, vermählt. Sie starb, ihren Gemahl bur knrze Zeit überlebend, zu Schmiedeberg in Schlesien am 7. Dec. 1832. Ans dieser Khe leben drei Söhne und drei Töchter.

 Der \(\text{atteste}\) der S\(\text{oline}\), Graf August Neydhardt v. Gneisenau, k\(\text{bingle}\), prenss. Rittneister a. D. und Ritter des, in einem sehr jugendlichen Alter in der Schlacht bei Bautzen erworbenen eisernen Krenzes, ist Herr yon Sommerschenburg im Magdeburgischen.

2) Hugo, Graf v. G., ist königl. preuss. Lieutenant im 5. Uhlauen-

3) Bruno, Graf v. G., ist Lieutenant in der 2. Jägerabfheihung, und seit dem Monat Mai 1836 mit einer Freyin Klot v. Trautvetter Vermählt. Von den Töchtern ist Hedwig, Gräfin v. G., mit dem königt preuss-Major, Grafen Friedrich Wilhelm v. Brühl, vermählt. Öttilie und

Entitie, Gräfinnen v. G., sind unvermählt,

Das dem Feldmarschall in Schlesien angehörige, gegen das von seiner Gemällnt besessene Gut Mittet-Kanflingen, von einem Grafen v. Kalkreuth eingetauschte und durch Gebäude und Anlagen sehr verschönerte Krümannsdorf ist gegenwärtig das Kigenthum Sr. Maj, des Königs, dagegen ist Sonmerschenburg in dem Verhältnisse eines Fidcicommisses des Eigenthum der Familie.

community of the control of the cont

#### Goddentow, die Herren von.

Sie gehören zu den alten vornehmen Geschlechtern in Pommern, auch haben sich Zweige nach Preussen gewendet. In Pommern sind Nopenow (?) und Drewen (?), wie v. Gundling, Anh. S. 44, anführt, ihre Gitter gewesen. Diese Ortschaften heissen aber Koppenow und Zdrewen, sie liegen 1; Meile nördlich von Lauenburg, und kamen schon in der Mitte des 18. Jahrhunderts an die Familie von Rexin. Aber auch das in derselben Landschaft gelegene Labun gehörte ihnen-In der Armee standen mehrere Offiziere dieses Namens. Ein Major v. Goddentow (thow) stand früher im Regiment Graf v. Kunheim in Berlin, und war zuletzt im 2. Bataillon des 4. Landwehrregiments. Er trägt das in der Schlacht bei Ligny erworbene eiserne Kreuz I. Classe. Ein Capitain v. G. erhielt für die Schlacht bei Leipzig das eiserne Kreuz H. Classe. Das v. Goddentowsche Wappen zeigt in dem der Länge nach gespaltenen rechts rothen und links blauen Felde hier drei rothe Balken, dort einen Falken auf grünem Aste sitzend. Der gekrönte Helm ist mit drei Straussfedern geschmückt, v. Brüggemann beschreibt dieses Wappen im XI. Hptstck.; v. Meding, III. No. 228-Micrälius giebt Nachrichten über das Geschlecht der Goddentower S. 487.

#### Göben, die Herren von.

Die adelige Familie v. Göben gebört eigentlich dem Knürgeriche Hannover an. Schen an Ende des 16. Jahrinnderts waren Mitglieder dieses Geschlechtes nach Schlesien gekommen. — Um das Jahr 1909 war Augustin v. Göben nad Altwerda Kannerstah um Hofmarschall des Herzogs Joachim Friedrich zu Brieg. — Es haben auch mehrere Offiziere dieses Namens im preuss. Heere gedelnet. Kiner v. G. stand biz zum Jahre 1806 sils Premier-Lieutenant in dem Regimente vascaris v. Gövenitz zur Glogan, umd bleb im Jahre 1813 als Capitain des 18-

Insanterieregiments auf dem Felde der Ehre. — August v. G. stand als Lieutenant im 24. Insanterieregimente, und besand sich in der neuesten Zeit in den Diensten des spanischen Insanten und Kronprätendenten Don Carlos in Spanien.

### Göcking (gk), die Herren von.

Der König Friedrich IL erhob am 2. Decbr. 1768 den damaligen Bitmeister im Bellingschen Husarenergienette, Sigismund Eberhard Friedrich Günther v. Göcking, in den Adelstand. Er war im Stättchen Grüuingen hei Halberstadt 1738 geboren und starb als General von der Cavallerie, nachden er als Generallieutenant und Ritter des rothen Adlerordens mehrere Jahre hindurch der Chef des ehemals v. Zietenschen Husarenregiments gewesen war. Der berühmte Dichter Leopold Friedrich Gunther v. G. war ebenfalls aus dieser Familie, er wurde 1748 zu Grüningen geboren, 1786 Kriegs- und Domainenrath, 1793 gehein. Finanzrath. In den Adelstand erhob ihn König Friedrich Wilhelm II. im Jahre 1787, er schrieb sich von da an v. Göcking-Daldorf-Günthersdorf, Sein Tod erfolgte im Winter von 1822. Seine Gedichte sind in Frankfurt 1780 - 85 in 3 Bäuden, und 1813 in einer neuen Vermehrten Ausgahe 4 Bände stark, erschieuen. Welterfahrung, ein reiner biederer Siun, verbunden mit Zartheit und Empfindung, sprechen sich in seinen Liedern, Sinngedichten und Episteln aus. Brüggemann führt Die v. G. auch unter dem Adel in Pommern an, und zwar als auf der Vasallentafel stehend, daher sie in jener Provinz begütert Rewesen sein müssen, während sie in der Gegenwart nicht mehr unter dem ansässigen Adel der Provinz vorkommen. Ein Sohn des Generals stand in dem Dragonerregiment v. Wobeser, und starb im Jahre 1825 als Rittmeister im 3. Bataillon des 17. Landwehrregiments zu Geldern. - Ein anderer v. G. stand als Rittmeister in dem Regiment Garde du Corps und wurde im Jahre 1808 als Major verabschiedet. Ein Enkel des Generals und Sohn des im Jahre 1825 verstorbenen Richtensters steht im Civildienste, und ist zugleich Lieutenant im 3. Bataillon des 17. Landwehrregiments. Die Herren v. G. führen im grünen Schilde eine sitherne Säule zwischen zwei silbernen Sternen. Auf dem Helme steht der Stern zwischen zwei eisernen Sicheln.

### Görlitz, die Grafen und Herren von.

Diese Familie, die einst in Schlesien sehr ausgebreitet war, ist bes mat gändlich erloschen, während ein Zweig, der sich aus Schlesien nach Würtemberg gewendet hat, daselbat zur gräftlichen Wärde gefangt ist. Sie hatten namentlich im Crossenschen und Goganteken Schlagen. In Schlesien war noch in tenester Zeit fragte v. Grände Schlessen und der der Schlessen und der sich sie der Schlessen und der auf der in Schlessen Lundwehrenvalleriereginnette geleien latte, und der mit einer v. Pertkennt vernühlt war, Besitzer auseinlicher Güter bei Juner und Kauft, und Ritter den preusst. Johanniter-Ordens. Seine Güter sind aber in Concara verfallen, und er selbst at sich noch Sachene begeben. Die gräftliche Linie in Wärtenberg auf zu der Schlessen der Schlessen

niemnelster, Kammerkerr und Legationsrath, aussecurbenüber Gesandter und bevolumeitigter Minister am korhessiehen und herzepnassauselen Hofe, und seit dem Jahre 1823 Kifter des preus. Johnniteorden, vermidit mit fomlieg, geb. v. Pitti, Int. Its jezte noch keine Kinder. — Das urspringlich v. Goriftzsche Wappen stellt im rotten Schile zwei einerne Heppen (Weinscheeren) mit goldenen Griffen dar. Schile zwei einerne Heppen (Weinscheeren) mit goldenen Griffen dar. Dasselbe Eild wiederholt ach auf dem Heine. Die Heindecken studweiss und roth.

### Görne, die Herren von.

Eine adelige Familie, die ans dem Magdeburgischen, nach Anderen aus der Mark Bradenburg stammen soll. Zuerst wird Thomas v. G. angefuhrt, der Vater des Christoph v. G., der Domsenior zu Magdeburg, und dessen Binkel Christoph Georg, Director der märki-selten Ritterschaft und Domdechant zu Brandenburg war. Sie besassen das Städtchen Plaue am Plauenschen See, und Briest bei Brandenburg, Niezalm im Havellande. Im preuss. Staatsdienste, so wie in der Armee, haben verschiedene Mitglieder dieses Hauses gestanden. Karl Gottfried v. G. starb am 1. Mai 1783 auf seinem Gute Nieder-Göhren als königl. preuss. Oberst und vormaliger General-Intendant. - In der Administration haben sich zwei v. G. auf sehr verschiedene Weise bekannt gemacht. Friedrich v. G., der am 24. Juni 1745 als Vicepräsident des Generaldirectorium, dirigirender Minister des ersten Departements dieser obersten Centralbehörde und Ritter des schwarzen Adlerordens starb. Unter den vielen hohen Würden, die er mit grossen Ehren bekleidet hatte, war auch die eines Generalpostmeisters. Während einer 50jährigen Dienstzeit erwarb er sich den Ruhm eines eben so thatigen als rechtlichen Mannes. - Friedrich Christoph v. G. gelangte am 14. Decbr. 1774 zur Würde eines wirklichen Staats-, Kriegsund dirigirenden Ministers. Namentlich war ihm das Departement des Handels und Fabrikwesens, und das Directorium der Seehandlung übertragen. Nachdem er sehr grosse Summen aus den ihm anvertrauten Kassen zu andern Zwecken verwendet hatte, und sich anderweitig schon verschiedene gesetzwidrige Handlungen hatte zu Schulden kourmen lassen, liess ihn der König Friedrich II. am 19. Januar 1782 durch den General v. Ramin, Gouverneur von Berlin, arretiren. Es wurde ihm ein Prozess gemacht, der mit der Entsetzung von seinen Aemtern und Würden, der Einziehung seiner Güter und der Verurtheilung zur lebenslänglichen Haft in Spandau endete. Die Milde des Königs Friedrich Wilhelm II. befreite ihn jedoch von dem Festungsarreste, und er erhielt auch eine Pension, die er bis an seinen Tod genoss. Siebmacher giebt das Wappen, V. S. 145; auch Dienemann, S. 167 und 257. Der erstere bezeichnet es mit dem Namen Gehren, und es ist in Bildern und Farben mit dem der erloschenen Familie v. Dalchow gleich. Nämlich: im weissen Schilde drei blaue Kleeblätter, oben zwei, unten eins. Zwischen denselben ein Messer mit breiter blauer Klinge. Auf dem Hehne ein sechsendiges Hirschgeweih und zwischen demselben wieder ein blaues Kleeblatt. M. s. auch Seifert, Genealog. Tafel 6. Dessen Geneal. hochadel. Eltern und Kinder, S. 60.

### Görner, die Herren von.

Die v. Stosch laben sich in friihester Zeit v. Gor oder Gorau geschrieben und dadurch Veranlassung gegeben, dass man die Edlen v. Gorner oder Gürner als ein besonderes adeliges Geschlecht anfgeführt hat, doch liegt Gorau, das heutige Gulren, bei Steinau, und Henelius (b. 772) zählt eine Familte v. Görner unter den Adel des Breslaner Fürstenthumes. Tibrer v. Görner war um das Jahr 1690 kaiserlicher Oberfiscal in Schlesien.

### Görschen, die Herren von.

Eine am Sachsen, namentlich aus Thäringen, atammende abelige samilie, aus der verschiedene Mitgüeler in preuss. Diensten gestanden laben. — In dem 3. Musquetierbatzillon des Reginnents v. Winning, das zu Bernau garnisonitier, stand 1800 ein Major v. Görnelen, welcher im Jahre 1809 gestorben ist. — Ausserden dienen danats nelterer Sublatennofikiere dieses Namens in der Armee. Gegenwärig steht ein Capitain v. G. im 24. Infanterierginnents. Er ist Ritter des steht ein Capitain v. G. im 24. Infanterierginnents. Er ist Ritter des steht ein Capitain v. G. als Kath angestellt. — Die v. G. führen in blauen Schilde und auf dem Helme einen goldenen Schlüssel.

# Görz (tz), die Grafen und Herren von.

Aus dem alten berühmten Hause Görz, von Schlitz, genannt Görz, aus Franken, welches schon im 9. Jahrhunderte die an der Fulda belegene unmittelbare Reichsberrschaft Schlitz erwarb, und ans welchem der kurbraunschweigsche Staataminister Freiherr Friedrich Wilhelm v. G. im Jahre 1726 in den Reichsgrafenstand erhoben wurde, sind zwei Briider zu hohen Ehrenstellen in der preussischen Monarchie gelangt. Der altere, Karl Friedrich Adam, Graf v. Schlitz, genannt Gorz, geboren am 21. Decbr. 1733, machte in braunschweigschen Dien-sten, zum Theil an der Seite des Herzogs Ferdinand von Braunschweig, die Feldzüge des siebenjährigen Krieges mit. Im Jahre 1779 trat er in die preussische Armee ein und wurde von Friedrich dem Grossen zweimal als Gesandter nach Petersburg, und einmal nach Cassel geschickt, auch begleitete er den Kronprinzen, nachmaligen Kö-nig Friedrich Wilhelm II., auf der Reise nach Petersburg, und wurde 1786 zum Generallieutenant von der Cavallerie ernannt. Er war Chef des Kürnssier-Regiments, welches der berühnte Seidlitz einst befehligt hatte, and starb im Jahre 1797 zu Ohlau in Schlesien. Er war hait einer Tochter des Grafen Eberhard Christoph v. Knuth vermählt. die am 30. April 1812 zu Namslau verstorben ist, aus welcher Ehe ein Sohn und zwei Töchter ihn überlebten. - Der jüngere, Johann Eustachius v. Schlitz, genannt Görz, geboren am 5. April 1737, war Ge-lieimer Rath und Oberhofmeister des Herzogs von Sachsen-Weimar, and trat im Jahre 1778 als wirklicher Geheimer Staatsminister und grand maître de la garderobe in die Dienste König Friedrichs II. Ein Jahr später wurde er als ausserordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister bei dem russisch kaisert. Hofe beglanbigt. Im Jahre 188 von Petersburg zurückberufen, ward er zuerst zu einer ausser-ordentlichen Sendung an die Generalstaaten gehraucht, sodann überhahm er 1788 den wichtigen Posten eines königl. prenss, kurfürstl. brandenburgischen Comitial-Gesandten zu Regensburg. Im Jahre 1790 erhielt er den grossen schwarzen Adlerorden und ward in demselben Juhre zur Kaiserwahl Leopold II., wie auch im Jahre 1792 zu der des Kaisers Franz II. nach Frankfurt am Main, als zweiter königl. Wahlbotschafter gesandt. Die Erfüllung mehrerer ihm gewordener wichtiger Ansträge, seine fiberall mit grosser Klugheit gehihrten politischen Negociationen überhaupt, besonders aber im Jahre 1797 die Mitführung

der Unterhandlungen wegen des grossen Friedenswerks mit Frankreich, auf dem Congresse zu Rastadt, desgleichen 1802 die thätige Mitwir-kung in der Eigenschaft eines bevollmächtigten ersten Subdelegaten bei dem für Deutschland in Ansehung des Entschädigungswesens höchst wichtigen Reichs-Deputations-Abschlusses, bezeichnen oben so die Verdienste dieses Staatsmanes, wie das Vertrauen des Monarchen, der ihm diese wichtige Stellung anwies. Er bekleidete dieselbe bis zur Anslösung des heiligen römischen Reiches. Er starb im Jahre 1821 zu Regensburg. Als Schriftsteller hat er durch seine "Denkwürdigkeiten" und andere Werke ein ausgezeichnetes Talent bewährt. Seine Tochter, Louise Karoline, hatte sich am 12. März 1794 mit Hans Freiherrn von Labes vermählt, der den Namen seines Schwiegervaters und dessen Wappen annahm; er starb als Graf von Schlitz am 25. Juli 1841, und hat nur eine Tochter linterlassen, deren Gemahl, ein Graf Bassewitz, wieder den Namen Schlitz dem seinigen beigefügt hat. - Derselben Familie hat anch der Freihers Georg Heinrich v. Görz angehört, der zuerst als Geheimer Rath und Hofmarschall im Dienste des Herzogs Christian August von Holstein stand, von König Karl XII. aber nach Stockholm gezogen und daselbst mit hohen Staatswürden bekleidet wurde. Zuletzt stand er an der Spitze der Staats-Verwaltung. Er war unansgesetzt bemüht, dem Königreiche Schweden alle erdenklichen Hülfsquellen zu öffnen, um durch Fortsetzung des Krieges einen vortheilhaften Frieden herbeizuführen. Kart's Tod vor Friedrichshall änderte sein Schicksal auf eine fürchterliche Weise. Er wurde verhaftet, nach einem kurzen Pro-zess aller Wirden verhustig erklärt, und am 28. Februar 1719 ent-hauptet. Mors regis, ides in regem est mors mea, lantete die Grabschrift, die er sich wenige Augenblicke vor seiner Hurichtung aufgesetzt hatte. Er starb mit der Standhaftigkeit, die er in seinem Leben keinen Augenblick verlängnet hatte. - Von der adeligen Familie v. G. haben zu verschiedenen Zeiten viele Mitglieder im prenss, Heere gedient. Im Jahre 1813 starb der Obrist und Remogte-Inspecteur v. G., dient. Im Jainer 1973 stato ner opprist und remonte- inspieceur v. So-der friihre als Major in dem Regimente v. Plötz gestanden latte.— In Oberschlesien 19st diese Framilie begütert, namentlich besitzt der Lieutenant und Kreisdeputiter v. G. das Gut Golov im Kreise Rybnik-Karl v. Görz. Pens-"Lient. im H. Infant.—Reg., ist mit Einer von Blacha aus dem Hause Thulet vermählt. In Gross-Glogon lebt der Justizrath und Landschafts - Syndicus v. G. - Das gräftich v. Görz-Schlitzsche Wappen ist mach dem genealog, - histor, - statist. Almanach, Ster Jahrgang, S. 266, quadrirt und mit einem Herzschildlein versehen-Das Hauntschild zeiet im 1sten und 4ten Quartiere einen silbernen Rost in Roth, das 3te und 4te Quartier ist getheilt. Ein jedes enthält rechts drei silberne Pocale in Gold, links zwei silberne Monde in Blatt-Im Herzschildlein aber sind die zwei rothen schrägrechten Sparren der v. G. in Silber. Auf den drei Helmen wiederholen sich die drei angegebenen Bilder. Siehmacher gieht das v. G. Wappen, I. S. 142. unter den hessischen. Hier sind die Sparren blan. M. s. auch über diese Familie Hattstein, Hl. S. 459-464. Tyroff, 110. Schannat-Client, Fuld. p. 452. Hund, S. 71-82. v. Meding beschreibt das Wappen der v. Görz, I. No. 279.

#### Görzke, die Herren von.

Eins der ältesten adeligen Geschlechter im Herzegehume Magdehaff und in der Mark Braudehurg. Ein Walther v. G. kommt um das Jahr 1378 vor, im Jahre 1450 war Heinrich v. G. Abt des Stiftes CorGötzen. 251

nelius Münster, und im Jahre 1620 wurde Johann v. G. zu dieser Würde gewählt. In den Marken besass diese Familie die Giter Bolleradorf, Fredersdorf, Vogelsdorf im Kreise Nieder-Barnim. Ans dieser Familie and namentlich aus diesem Hause Bollersdorf war Jonchim G., zur Zeit des 30jährigen Krieges kurbrandenburgischer General-Kriegs Commissarius. — Sein Solin, Jonchim Ernst v. G., starb am 27. März 1682 als kurbrandenburgischer Generallieutenant von der Cavallerie, Gouvernenr der Festung Küstrin und Erbherr auf Friedrichsdorf, Bollersdorf n.s. w. Dieser merkwirdige Mann war Edelknabe hei der Prinzessin Maria Eleonore, Tochter des Kurfürsten Johann Sigismund, die sich 1620 mit dem Könige Gustav Adolph von Schweden Vermählte. Er trat in Stockholm in die Dienste dieses Monarchen, folgte ihm and die Schlachtfelder bei Leipzig und Littzen, und wurde in der letztern Schlacht in dennselben Augenblicke, wo sein heldennüttiger König fiel, schwer verwundet. Nach dem Frieden von Münster tehrte er auf seine Güter in den Marken zurück, und 1656 trat er als Generalmajor in die Dienste des grossen Kurfürsten, an dessen Seite er in der Schlacht bei Fehrbellin wie ein Held focht, nachdem er wenige Tage vorher die Schweden in Rathenow überfallen und diese Stadt genommen hatte. Später half er Stralsund belagern, und ein ahr darauf machte er mit seinem Kurfürsten den berühmten Zug über dan frische Haff. Er eilte mit der Cavallerie voran und vernichtete die Schweden durch eine rastlose Verfolgung. Später krönte er seine Verdienste durch den Abschluss des Friedens, von St. Germain, bei dem er als bevollmächtigter Minister des Kurfursten von Brandenburg erschien. Er war mit Lucia v. Schlieben vermählt, hat aber keine mannlichen Nachkommen mit ihr erzielt. - Noch in der Gegenwart besitzt diese Familie in den Marken Güter. Ein Obrist v. G. war Commandeur des Regiments Ostin zu Stettin. Er hatte sich bei Kaiaerslautern im Jahre 1794 den Verdienstorden erworben. - Der Malor a. D. v. G. besitzt Gross-Beuthen bei Trebbin. Er erwarb sich vor Magdeburg das eiserne Krenz 1. Classe, und erhielt im Jahre 1813 den Johanniterorden. M. s. Ganhe, I. S. 512. Bucelin, Germania sacra. Pauli, Leben grosser Helden, 9. Theil 29—48. Biograph. Le-xic. aller Helden und Militairpers., H. S. 26 u. f.

# Götzen (Götze), die Grafen und Herren von.

252 Götzen.

punkt wie auf seine Verdienste. Unter vielen Besitzungen, die er erwarb, war auch die freie Standesherrschaft Carolath - Beuthen in Niederschlesien. - Ein Bruder von ihm, Graf Peter v. G., blieb als österreich, Generalfeldwachtmeister in einer Schlacht des Jahres 1638-- Zwei Söhne von ihm, Siegnund Friedrich und Johann Georg, wurden Erben seiner Giter. Der Erstere war kaiserl. Feldmarschall-Lieutenant und erlielt die Güter in Böhuen; der Zweite, Jöhann Geoffs wurde durch seine Mutter, Blisabeth v. Falken, der Bribe der Herr schaft Kaltwasser, und im Jahre 166f, als er die Wirde eines Landeshauptmanns der Grafschaft Glaz und die eines wirklichen Gehelmen Rathes bekleidete, belehnte ihn Kaiser Leopold I. mit den Girtern Scharfeneck und Tunschendorf. - Sein Sohn, Johann Ernst, erkaufte mehrere Güter zu dem reichen Erbe seines Vaters. - Der oben erwähnte böhmische Ast erlosch schon in der Mitte des 18ten Jahrhunderts, und mit dem Enkel des Grafen Johann Ernst, dem Grafen Johann Karl Joseph, geboren 1716 zu Gebersdorf, erlosch anch der diesseitige Ast im Jahre 1771. - Alle Güter fielen laut letztwilliger Verfligung an seinen Nellen, den Grafen Anton Alexander von Magni. Von den Herren v. G. in der Mark Brundenburg war Frie-drich Wilhelm, geboren den 20. März 1734 zu Gründel in der Mittelmark (ein Sohn, Karl Ludwig v. G., königl. preuss. Landraths, Erbherrn auf Gründel, Kraatz und Tempelfelde, und der Juliane Charlotte v. Sydow, aus dem Hause Sydow), zuerst Page, sodann 25 Jahre hindurch Flügeladjatant Friedrichs des Grossen. Er starb als Generallientenant und Gouverneur von Glaz, am 15. März 1794. Als die gräfl. v. G. männliche Linie, wie wir oben angeführt haben, ausstarbi wurden diese, der Krone als erledigte Lehne anheimfallende Güter am 24. Octbr. 1771 allodificirt, und von Friedrich dem Grossen dem damaligen Obristen v. G. verliehen. Am 3. Mai 1794 erfolgte die Ernennung in den Grafenstand der Söhne und Töchter des Generallientenants v. G. Er war zweinial vermählt, zuerst mit Einer v. Holweile, und nach deren Tode mit einer Gräfin v. Reichenbach. Der alteste dieser Solme, Graf Friedrich Wilhelm v. G., starb als Generallientenant a. D. am 29. Febr. 1820 zu Cudowa unvermählt. Er war in zwei verschiedenen Perioden mit der Würde eines Generalgonverneurs von Schlesien bekleidet, und besass das Gut Wisbuhr in Pommern. Gegenwärtig leben von dieser Familie der zweite Bruder, Graf Adolph v. G., geb. 1770, Herr der Herrschaften Scharfeneck, Tscherberei u. s. w. in der Grafschaft Glaz, auf Börnicke, Wilmersdorf, Grate, Tempelfelde, Waltenberg und Gründel in Pommern, Laudschaftsdirector des Fürstenthums Münsterberg und der Grafschaft Glaz. - Dessen Schwester, Louise, geb. zu Potsdam am 4. Octbr. 1764, vermählt am 20. Juni 1785 mit Anton Alexander, Grafen v. Magnis auf Eckers dorf, and Wittwe seit dem f. Juli 1817. — Der Stiefbruder, fort Friedrich W'dhelm Gottlieb Heinrich, Graf v. G., königl. preuss. Kam merherr, Erbherr auf Ellguth-Schmark im Kreise Trebnitz; geschieden von Charlotte Henriette Louise Muthilde, Grafin von Reichenbach Goschütz, jetzt vermählte Färstin v. Hatzleid. - Während die Girter der adeligen Familie in den Marken in andere Hände gelangt sind, besitzen die v. Götze und v. Götz noch in Schlesien nud in der Lau-sitz Güter. In der letztern Provinz besitzt der Landrath und Johanniterritter v. G., Hohenbuka in dem von ihm verwalteten Kreisc Hoyers werda. In Preussen ist oder war ein Zweig der Herren v. Götzen allsässig; namentlich besass im Jahre 1806 der Deputirte v. G. Siewken im Kreise Sehesten. - Uebrigens blühen noch gegenwärtig viele adelige Familien dieses Namens, deren Abkommen und Wappen ganz ver-schieden sind, und die zum Theil in gar keiner Beziehung zu einan-

der stehen. Zum Theil geliören sie dem alten Adel an, zum Theil and sie Mitglieder von Familien, die erst in der neuern Zeit geadelt worden sind. Zn den altadeligen Familien gehören die Goetz von Schwanenlliess, die aus Franken in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts mach Schlesien kamen, wo im Jahre 1645 Hans Götz v. Schwanenfliess Mitglied des Rathes zu Breslau, und im Jahre 1671 Prisident desselben wurde. Der Kaiser vermehrte, um die Verdienste die-Ses Mannes zu ehren, das Wappen seines Geschlechtes. (M. s. Olsnogr. P. I. p. 800.1 — Mehrere der jetzt lebenden Herren v. Götze sind die Nachkommen des preuss. Hamptmanns Ernst Ludwig v. G., der am 30. Juni 1722 vom Konig Friedrich Wilhelm I. geadelt wurde. - In der Armee haben sich ausserdem verschiedene Offiziere dieses Namens Theils den Adel erworben, theils durch ihre Verdienste zu höheren miitairischen Wurden emporgeschwungen. Es gehören dazu namentlich, wie wir schon oben erwähnt haben, Friedrich Wilhelm, welcher in den Grafenstand erhoben wurde, und dessen Solm, Friedrich Wilhelm, der am 29. Febr. 1320 starb. Ferner: Johann Ludwig v. Götze, der The Company of the Co bekannt geworden. — Der nachmalige Oberst und Commandeur des 12. Infanterie-Regimenta, gegenwärtige Generalmajor a. D., v. Götz, erwarb sich im Jahre 1845 in der Schlacht bei Belle Alliance das ei-erne Kreuz 1. Classe. Er stand bis zum Jahre 1806 in dem Regi-Bente Prinz Louis Ferdinand zu Magdeburg. - In dem Regimente Perdinand von Preussen zu Ruppin standen zwei Briider v. Götze; der Aeltere von ihnen ist im Jahre 1806 auf dem Felde der Ehre geblieben. Von den verschiedenen Edellenten dieses Namens, die sich hn königl. Civildienste ausgezeichnet haben, nennen wir nur den Chef-Prasidenten a. D. und Ritter des rothen Adlerordeus 2. Classe, Ferdinand Julius Victor v. Götze, der nach langjährigen ausgezeichneten Diensten im Justizwesen, gegenwärtig von den Geschäften zurückge-20gen zu Berlin lebt. Sein Vater, Victor v. Götze, diente in dem Re-Bluente Prinz Ferdinand, avancirte in demselben bis zum Major, und wunde im Jahre 1772 Oberforstmeister im Herzogthume Mugdeburg und in der Grafschaft Mansfeld. Er starb im Jahre 1780. — Ein Braber von dem Letztern, der ebenfalls bei dem Regimente Prinz Ferdi-land stand, fiel in der Schlacht bei Breslau. Der Chef-Präsident hat one eine noch lebende Schwester, Amalic Wilhelmine Elisabeth, Wittwe des am 20. Octbr. 1833 in Planen verstorbenen früheren Erblierrn auf 18 au 20. Octor, 1855 in Finnes (1858burg), Grafen Heinrich Ludwig v. Brühl, — Von den Söhnen des Chef-Präsidenten steht Ferdingual v. Götz als Capitain im 30. Infanterie-Regiment, und ein jün-Berer ist Kammergerichts - Assessor.

Das ursprüngliche Wappen der altadeligen Familie v. Götzen auf Rosenthal gieht der Ordensrath Hasse, S. 27. Es ist ein gespaltenes, links goldenes, reclits schwarzes Schild, in welchem ein gruner Ast mit zwei Seeblättern angebracht ist.

Das Wappen der alten ausgestorbenen Grafen v. Götzen ist ein in sieben Felder zerfallendes Schild, mit einem Herzschildlein versehen. In der oberen Reihe sind zwei, in der mittleren ohne das Herzachild zwei, und in der unteren Reihe drei Felder, Im 1sten und tien goldenen Felde steht ein schwarz gekrönter Adler, im 2ten und Sten schwarzen Felde ein goldgekrönter Löwe; das 5te und 7te Feld ist roth and weiss schrägweise neumnal gestreift, das tiste ist getheilt, in dem oberen weissen Theile ist eine rothe beidnische Mittze, in dem untern gelben aber ein blauer l'olster mit goldenen Dollen angebracht;

In dem Herzschildlein ist ein gelber Ast mit zwei grünen, mit den Stielen in einander geschlungenen Seeblättern dargestellt. Das Schild ist mit drei gekrönten Helmen bedeckt; der vordere träct zwischen einem schwarzen und einem gelben Büffelhorne eine Bärentatze bis an den Bug, einen Honigkuchen haltend, der mittlere den gekrönten Adler, und der letzte sechs rothe Cornetten mit gelben Stangen,

Die gegenwärtigen Grafen v. Götzen führen ein quadrirtes Schild mit einem Herzschildlein. Das letztere ist blan und golden gespalten und zeigt das ursprüngliche Götzensche Wappenbild, den Ast mit den zwei Seeblättern, die jedoch hier nicht mit den Stielen verschlungen sind, sondern es ist das linke in das goldene und das rechte in das blane Feld gelegt. In dem 1sten blauen Quartiere steht ein gezähnttes und gesatteltes, nach der rechten Seite gewendetes Ross, in dem 2ten silbernen Felde ist eine Kirche auf grünem Hügel, in dem 3ten ebenfalls silbernen Felde eine ummauerte Kirche, und im 4ten wiedes blauen Felde ein nach der rechten Seite fortschreitender Infanterist das Gewehr in der rechten Hand haltend, dargestellt. Sümmtliche Bilder beziehen sich auf glänzende Momente aus dem Kriegerleben, (ans der Zeit der Dienstleistung als Flügcladjutant König Friedrichs 11), des Generallieutenants und Gouverneurs von Glaz, Friedrich Wilhelm von Götzen. Das Hauptschild ist mit einer neunperligen Krone, und diese mit drei Helmen bedeckt. Der rechte Helm trägt den preuss, schwafzen Adler, der mittlere ist der Götzische Helm, die Bärentatze mit dem Honigkuchen zwischen den Büffelhörnern, von denen das rechte hier oben schwarz, unten golden, das liuke aber oben golden und unten schwarz ist; der dritte oder linke Helm ist mit acht Fällnlein oder Cornetten besteckt. Zu Schildhaltern sind zwei vollkommen gerüstete Ritter mit offenen Visiren, jeder eine Lanze, mit goldenen Dolles

geziert, haltend, gewählt.

Die erwähnten Götz v. Schwanenfliess führen ein quadrirtes Schild-Das 1ste und 4te Feld sind silbern, in dem ersteren ist ein gekrönter halber schwarzer Adler, in dem 4ten aber ein goldener gekrönter Löwe dargestellt. Im 2ten rothen Felde ist ein gekrönter, silberner Schwan sichtbar, und im 3ten, ebenfalls rothen Felde sind drei laufende schwarze Windspiele abgebildet. Auf dem gekrönten Helme ist der go krönte silberne Schwan, im rechten Fusse einen Lorbeerzweig haltend, angebracht. Ausser diesen Wappen giebt der Ordensrath Hasse noch zwei andere Derer v. G. Das eine, S. 77b, zeigt ein gespaltene? Schild. In dem linken goldenen Felde ist das alte Götzensche Wap penbild, im rothen rechten Felde ein silberner Greifenfuss mit gel-denen Krallen, dargestellt. Das Schild ist von zwei Helmen bedecks: der erste trägt zwischen zwei goldenen und schwarzen Büffelhörnern den Götzenschen Honigkuchen, der andere aber den Greifenfuss gestürzt. — Bin anderes giebt dasselbe Wappenhuch, S. 84 b. Hier zie der weisse Greifenfuss im rothen Felde, und gestürzt auf dem Helm Nachrichten über die Grafen und Herren v. G. findet man: Ganhe, S. 514. II. S. 361. Sinap, I. S. 31—35. Krohne, II. S. 15—17. Partheon des preuss. Heeres vom Frh. v. Zedlitz, II. S. 270. Ueber die Goetz und Schwanenfliess gieht Sinapins, I. S. 412 u. f. II. S. 640. Nachrichten. Eben so auch Schlesiens fliegende Bibliothek, S. 503-

#### Götzendorf - Grabowski, die Grafen und Herren von-

Von dieser westpreussischen adeligen Familie erhielt ein Zweiß bei der Huldigung des Königs Friedrich Wilhelm II., 1786, also am

1

4

ę

# Goffin, die Herren von.

Eline ndelige, früher zur französischen Colonie in Berliu gehörige Familie, aus der neiterre Migtieleer in der Arnee gedient Inhen, Bumentiel der Capitain v. Goffin, der in dem Feldigier-Heginente stand, und später als Oberförster in Chrzelitz bei Proskau inst. Seldesien versogt war, wor er vor einigen Jahren gestorhen ist.

# Gohr, die Herren von.

### Golanski, Herr von.

Einer von Golanski auf Zutiski im Königreiche Polen wurde 1788

### Goldammer, die Herren von.

les Eine sichsische und böhnische adelige Ennitie. Der kais Gramitartatt und Kreishauptrama zu Leitmeritz, Jesoph Goldanmer, wirde im Jahre 1807 in den Ritterstand des Königrerichs Bohnen aufgemenn. — In den diesestigen Staten ist amsäugt Friefrich v. Germenn. — In den diesestigen Staten ist amsäugt Friefrich v. Grummer auf Diebran, im Kreise Sagan, Landesälteater und Kreismen v. De Liefren v. G. führze ein quadritres Schild mit

#### Goldaxt, die Herren von.

Ein längst erloschenes adeliges Geschlecht in den Marken, das einen halben goldenen Stier im Schilde und auf dem Helme führte-Siebmächer, S. 175.

### Goldbach, die Herren von.

In Schlesien var im 17, und 18. "abrhundert ein Zweig der einst Tufnirgen in Auseien und Keichtlaus stehende Familio v. G. St besass Gross-Murinch im Firstendume Ocis. Bolthaser v. G., Mitgelied des Raides zu Breislau, wurde zu 18. Mitgelied des Raides zu Breislau, wurde zu 18. Mitgelied zur Keiterstande beigenett. Der jern den 18. Mitgelied zu 18. Mitgelied zu

# Goldbeck, die Herren von

Die verschiedenen im preussischen Staate zu hohen Würden und anselmlichen Aemtern gelangten v. G. stammen aus einem adeligen Geschlechte in Thüringen ab. Ein Umstand, welcher durch Urkunden nachgewiesen, und vom König Friedrich II. durch ein dem damaligen Präsidenten des Kammergerichtes, Heinrich v. G., und seinen dre Frasienten use Kammergerichtes, Repirch V. G., und seined der Brüdern erheitets Erneueringschiem from 29. Mizr 1778 anerkand worden ist. Heinrich Sigismund V. Goldbeck und Reinhard wurde auf 7. Jan. 1796 an die Stelle des V. Carner zum Grosscanzles, Chei de justice und Chefpusisidenten der Gesetz-Commission ernannt, nach dem er schon am 11. Decbr. 1789 zur Würde eines wirklichen Gebeimen Staats- und Justizministers gelaugt, und ihm das bis dahin von den Freiherrn v. Zedlitz mit verwaltete Special-Instizdepartement von Westphalen, auch das Chef-Präsidinm bei dem Kammergerichte ferner das Chef-Präsidinn bei dem Ober-Regiegerichte in Accise und Zollsachen, später auch das Criminal-Departement übertragen worden war. Im Jahre 1797 wurde er mit dem rothen Adlororden und im Jahre 1803 mit dem schwarzen Adlerorden geschmückt. Diesef hochverdiente Minister starb am 10. Juni 1818 in dem ehrwürdiges Alter von 83 Jahren zu Bertin. Von seinen binterlassenen drei Kindern starb ein Sohn im jugendlichen Alter, und seine einzige Tochter im Jahre 1803 als Gemalilin des Grafen v. Carmer, auf Ritzen in Schlesien. Noch lebt der älteste der beiden Söhne, der Präsident und Ritterschafts-Director, Ritter u. s. w. C. F. v. G., vernählt mit Alexandrine, Freiin v. Schroetter. Er war bis zum Jahre 1836 Besitzet der Blumberger Gitter bei Berlin. Aus dieser Ehe leben zwei Toch ter, Rlise, vermählt mit dem Major a. D., Grafen Gustav v. Wartens

### Goldenberg, die Herren von.

Zwei Brüder v. Goldenberg bekleideten im Jahre 1808 ansehnliche Aemder im preuss. Staatsdienste. Der ältere v. G. war Director der ben-ostpreussischen Regierung zu Plock, der Jingere aber Rath bei der sühreussischen Regierung, auch Mitglied des Pupillen-Collegiums in Warschun.

### Goldfusz (ss), die Herren von.

Diese adelige Familie stammt ans dem Reiche, nach mehreren Autoren sind die v. G. Nürnberger Patrizier gewesen und haben Stellen im Rathe der alten freien Reichsstadt bekleidet. Ein Ast dieses Stammes hat sich schon vor langer Zeit nach Schlesien gewendet, wo achon Hans Magnus v. G. 1680 Kittlan und Reisan im Nimptscher Kreise besass. Er liatte eine Tochter des berühmten Dichters Daniol Caspar v. Lohenstein, dem früher die genannten Güter gehörten, zur Genahlin. Noch heute ist Kittlau ein Besitztham der Familie v. G. -Karl Friedrich v. G. war königl. Kriegs- und Domainenrath und General - Landschalts - Repräsentant der Landschaften des Breslauer Oberamtsregierungs - Departements. - Der Major v. G., früher im Dragoner - Regiment v. Prittwitz und Ritter des Verdienstordens (bei Kajserslautern erworben), starb vor einigen Jahren zu Niclasdorf bei Strehlen. - Sie führen ein blaues Schild, in dem sich in der Mitte ein Herzschild, das mit einem Kranze von Rosen und Lilien gewinden, unzogen ist. In dem Herzschilde selbst ist auf silbernem Grunde ein brauner Arm, der ein kurzes Schwert von Eisen halt, dargestellt. Die-Ber Arm ist anch auf dem Helme zwischen zwei Adlerflügeln angebracht. Der rechte ist weiss und inwendig roth and mit den Lilien belegt, der linke ist golden, inwendig blau, und mit weissen Ro-

#### Golditz, die Herren von.

Ein bei uns erloschenes in frühern Zeiten in den schlesischen Fürstenblümern Oppeln und Ratibor begütertes adeliges Geschlecht, Auch Siebmacher zählt es zum Adel Schlesiens, und giebt 1. Th. S. 52 das v. Zeulitz Adda-Lex, II.

### Goldstein-Berge, die Freiherren von.

Dieses abwechselnd in Sachsen und Preussen ansässig gewesene alte Geschlecht erkennt als Ahnherrn Bans v. Goldstein, welcher im 14. Jahrhunderte bischöff, würzburg, und berzogl, fräukischer Hofmarschall war, und mit einer Kellerin v. Strandeck sich vermählt hatte-Zur evangelisch-lutherischen Lehre sich bekennend, trennte sich dieser Zweig von den rheinländischen Grafen und Freiherren v. Goltstein, begab sich nach Franken und von da nach Sachsen und Preussen, wo begab sich nach Franken und von da nach scattere und richten.

er mehrere Besitzungen erwarb. Als jedoch Karl Gottleb, königl. polnischer und kurfiristt, sächisscher Kannmerherr, mit seiner Gemaldin,
Kiner von Bibra, olne Leibeserthen blieb, so nahm er laut königl. Bestätigungs-Urkunde d. d. Dresden den 5, Septbr. 1761 den jingsteu ataugunga - Oratinoe u. d. Jiesana den 3. septor. 1701 den jungses Sohn des Landjagermeisters v. Boeltzig in Merselung (eines der älte-sten sächsischen Geschlechter), Karl Wilhelm, an Sohnes Statt an, mit der Bedingung, Nanga und Wappen der Goldsteine zu führen Dieser Adoptivsohn vermäldte sich unt Henriette von Kutschenbach aus dem Hause Kaimberg bei Gera, und wurde Vater mehrerer Sohneaus dem Hause Kalimeng von der, und Maximilian Friedrick, geboren zu Gera den 31. Juli 1780, vermählt mit Henriette v. Berge, aus dem Husse Luck in der Niederlausitz, hat Nachkommen in drei Söhnen und drei Töchtern, von welchen der älteste, Aurl Gustav, Lientenand in 25sten Infanterie-Regiment zu Cöln am Rheim, und Kurl Bruwe, Portd'epée-Fähurich im 35. Infanterie-Regiment zu Mainz ist. Die älteste Tochter, Ida, geschiedene Doctor Gilli, ist mit Arved, Baron von Linsingen, Erblieren auf Viatrow bei Stolpe in Pommern, vermählt. — Als der Major v. Berge im königl. sächsischen Uhlanen-Regimente, Inhaber des sächsischen St. Heinrichordens, so wie auch des der französischen Ehrenlegion, als Letzter der Branche von Bergo aus dem Hause Lugk und Schwager des genannten Karl Maximilian Friedrich, vor Cassel in Flandern blieb, gestattete Se. Majestät der König Friedrich Wilhelm III. dem genannten Freiherrn v. Goldsteinlaut Cabinetsordre und Diplom d. d. Berlin den 24. Mai 1823, den Namen von Berge mitführen zu dürfen. - Diese Linie der Freiherren von Goldstein-Berge führt nun ein geviertes Schild mit Mittelschild. Zwischen den beiden unteren Feldern ist eine aufsteigende Spitze eingeschoben. Im 1sten und 4ten Felde ein kleines silbernes , Schild, mit goldenem sechsspitzigen Stern belegt, von drei silbernen Lilien dergestalt begleitet, dass ans jedem Oberwinkel eine gegen die Mitte des Schildes schräg gestürzt, die dritte aber unten im Schilde aufrecht steht. (Dieses ist das Wappen, welches die Familie nach der Trennung von der rheinfändischen annahm, und zur Erinnerung au die gemeinschaftliche Abstammung aus dem mährischen Geschlechte Zwole, die Litien im Wappen behielt) Im 2ten und 3ten rothen Felde, ein schräg rechts aufwärts fliegender silberner Fisch (das Wappen der alten sächsischen Familie v. Böltzig). Die zwischen dem unteren 3ten und 4ten Felde aufsteigende Spitze ist mitten quer getheilt, das untere blaue Feld ohne Bild und im obern silbernen Felde ein wachsen-

# Historisch-litterarische Bemerkung.

Ein Vorfahre dieses Geschlechter vernaufte 1755 den Zucht- und Arbeitsfähzer zu Wahlehm um Torgare ein Capital 2000 2000 Thren, wodurch der Familie das Recht wurse, an Zeit zu Zeit eine Stelle Ausseltst zu besetzten. — Kurf war sein wellen Germacht und die Festing Colmar aus Kenneste vertleisigt, zu gemacht und die Festing Colmar aus Kenneste vertleisigt, zu ein Gestell des damsligen Königs von Schweien alle desem Nachkommen bei jetzt den Vor-Taufannen Korf führen. Er wurse 1808 urseich sieder Stiftshamptmann zu Quedlinburg und bald darauf Oberster und Commandant zun Königstein.

Karl Gottlob, geb. den 30. Juli 1709, Erbherr auf Passendorf und Angersdorf u. s. w., wer 1738 königl, polnischer und kurfürstl. sich-äscher Land-Kammerrath und 1749 Kammerherr. Er hat sich in sei-ner Dienstzeit durch nehrere diplomatische Sendungen die Achtung seincs Souverains erworben, und erhielt um diese Zeit das Grosskreuz des brandenburgischen rothen Adlerordens. Laut seines den 20. Sept. 1762 zu Passendorf errichteten Testaments bestimmte er ein Capital von 2700 Thlrn., dessen Zinsch zum Besten eines armen adeligen und eines bürgerlichen Studirenden, einer armen Wittwe adeligen, und einer bürgerlichen Standes, verwendet werden sollen. Die Inspection über die Stiftung steht einem hochwürdigen Domcapitel zu Merseburg zu, die Collatur hat jedoch der jedesmalige Aelteste der Geschlechtslinie, and zwar jetzt, in Folge Todesfalls and Cession, der zur Zeit in Berlin lebende Karl Maximilian Friedrich, Besitzer einer reichhaltigen und settenen Saumtung Bieder, von circa 1800 Bäuden, liistorischen, Dund settenen Saumtung Bieder, von circa 1800 Bäuden, liistorischen, Eencalogischen, heraldischen, nuurismatischen und bibliographischen Inhalts, mit welchen Studien er sich seit einigen zwanzig Jahren be-Schäftigt und die Herausgabe 1) eines kritischen Verzeichnisses seiner Sammlungen, 2) eines europäischen Adels-Lexicons, und 3) einer allgeneinen Schriftenkunde aller in Europa über diese Wissenschaften herausgekommenen Werke beabsichtigt.

# Goltstein, die Grafen und Freiherren von.

Das Geschlecht der Grafen und Freiherren von Goltstein katholischer Linie, welches man nach der jedesmaligen provinciellen Mundart bald Goldstein, Goldenstein, Goltstein und Golstyn geschrieben findet, stammt aus dem alten Geschlechte der Freiherren v. Zwolo nnd Goldstein (auch Swole und Stwole) in Mähren, von welchem auch ein Zweig sich in das Herzogthum kärnthen wendete, und daselbst unweit Ketschach das Schloss Goldenstein banete. Von der mährischen Hanptlinie war schon im Jahr 1305 Matthias Swolsky des Markgrafthums Mähren Hof-Offizier. Das eine Stammhans Zwola kam theils durch Vermächtniss des Peter v. Zwole oder Swulsky 1488, theils später durch Verkauf der übrigen Theile durch Czenko v. Zwole aus den Händen der Familie, so wie auch das zweite Stammgut Goldenstein, eine zwischen Altstadt und Ullersdorf in Mähren gelegene Gebirgsherrschaft, bereits 1540 an die v. Zierotin, und in neuern Zeiten an die fürstl. Liechtensteinsche Familie käuflich überging. Noch im Jahre 1683 besassen die Freiherren v. Zwole und Goltstein Deutsch-Jasnisz und Gross-Petrowitz in Mähren. Das alte Stammwappen derselben ist ein gevierter Schild. Im 1sten und 4ten goldenen Felde ein schwarzer Querbalken mit einer goldenen Lilie belegt, und in der obern goldenen Abtheilung eine schwarze Lilie. Das 2te und 3te Feld ist sicbenmal von Silber und roth schräg links balkenweise getheilt. Als jedoch die früheren Religions-Verfolgungen und der Parteigeist ihre furchtbare Geissel auch über diese Provinzen schwangen, so trennten sich zwei Linien mit Veränderung des Namens und Wappens. Die eine wendete sich nach Polen, wo sie den Namen Stwolinsky und Goldstein führten, sich daselbst wegen Verwandtschaft dem ausgebreiteten Geschlechte Swinka anschlossen und auch deren Wappen (einen wilden Schweinskopf) annahmen. Die andere Linie wendete sich nach den Rheinprovinzen und Holland, von da sich ein Zweig in Franken niederliess. Sie erwarben nach und nach im Herzogthume Jülich, in den Niederlanden und dem Fürstenthume Anspach bedeutende Güter, als: Australianen und dem Eursteinfallen Anspach beseutende Guter, dis 3 Dalborn, Mugenhausen, Wersheim, Bryel, Schlenacken, Üllen, Brenacken oder Brynacken, Niederent, Cricitingen, Müllendorp, Aldencarenburg (oder Ottenlawenburg), Kyrdorp, Birick, Oppendorf, Branzenburg, 2n der Parck, Blackengut, in dem Damm, Gr. Appel, Grunsvoort, Drimborn, Frenzen, Merötgen, Doorn, Rynow (Obermeyersheim, Pilauufeld im Anspachschen) u. s. w. Aus dieser Branche erhob Kaiser Leopold I. d. d. Wien den 8. Februar 1694 die Gebriider Franz Gerard und Heinrich Theobald, Freiherren von Goltstein, in den Reichsgrafenstand. Nach dem Diplom ist das Wappen ein blanes Schild, in welchem vier goldene Querbalken. Auf dem gekrunten Helme zwei gemündete Büllelhörner, wie das Schild gezeichnet, zwischen solchen ein rother Adler mit ausgebreiteten Flügeln und Klauen-Helmdecken blau und golden. Zwei Elephanten von natürlicher Farbe als Schildhalter. Im Widerspruche mit dem Diplom findet man jedoch folgende Abweichungen im Wappen: Z. B. Giren die rheinländischen Linien auch ein achtmal quer getheiltes Schild von Gold und blau, u. s. w. Die holländischen ebenfalls, jedoch von blan und Gold achtmal quer getheilt, auch vier goldene Querbalken im blauen Schilde (wie das gräfliche Diplom ergiebt), ferner fünf goldene Querbalken im blauen Schilde. Die burgundischen im blauen Schilde drei goldene Querbalken. Die im Herzogthume Crain sechsmal quer getheilt, die Guerranken. Die im Herzognung Grant secunial duer gedient, die Farben giebt Valvasor nicht an. Ganz irrig zeigt jedoch Siebmachef in seinen Supplementen, und Tyroff in seinem Wappenwerke ein zelmmal quer von Silber und blau getheiltes Schild. In fulgenden Werken findet man Nachrichten über dieses Geschlecht und dessen Wappen: Pfeisser, Schauplatz des alten Adels von Mähren, pag. 263. Histoire abrégé d'Utrecht, Supplém. pag. 8. 17. 46. v. Steinen, westphilische Geschichte, pars III. pag. 636-651. Gaulie, Adels-Lexicons Goltz. 261

J. Bd., pag., 676. Bucelin, Robena, Valvanor, pars III. pag., 691. Hoeneck, pars III. pag. 248. Besyading, Bettinge zur Nördlingischen Greicht, -litzt, Tom. II. pag., 463. Tyroffs alek Wappenbuck, III. 77ab., 50. No. 3. Weigele Wappenbuck, Zusatz, 37. Seltemacher, 19ap. plem, II. Tab., 43. Wappenbuck, d. k. baier, 84. Hubertusorden auf das Jahr 1770. Bernifs Wappenbuch der preuss. Rheinprovinz, Tom., L. Tab., 43. No., 65. 80. und desson Beschreib, der Wappen etc. pag. 43.

#### Historische Anmerkung.

Corned Wilhelm v. Golitskin, Erbhert anf Ober-Meyerheim n. s. w. markgriib. Dandenburgischer Geleinier Rath, wolmte 33 Jahre in seinem Hause Lit. A, No. 189 in Nördlingen. Br war geboren den 19, Deckr, 10752, und stand dauelbeit den 9. März 1713. Aus seiner zweimaligen Ehe hinterliese er keine Kinder. In Folge der bedeutenden milden Stiffungen, welche er in dieser Stadt gründete, verleren deten Bewohner noch in ihren Nachkommen sein Antenkon. Ein Mehrere erzählt Besstüng's Nordlingische Geseinbetknisten: T. II. p. 44.

Johan Ladieg Franz, Graf von Golstein, war der drite Jütich Und bergische Candre zu der nämichen Fanilie, Ritter des Kitbertusoriens, karpfälzischer Statthalter und katherl. Geheimer Rath,
bertusoriens, karpfälzischer Statthalter und katherl. Geheimer Rath,
lie scheine Staten in der Statthalter und katherl. Geheimer Kath,
lie schine Strasse von Bonn auf Coblenz verdanken seiner
Stattwerfassen jüt Fattsteben. Eine in der Gegend von Sizieg aufgestellte Skule sagt es der Nachwelt, dass diese von dem römischen
Kart Theodor von dem Stattalter Grafen von Golstein wieder hergestellt und erweitert worden sei. Ferer liess er das schöne Rheinwert het Disseddorf hanen, und so bezichtuste Jeder seiner Schritte
von diesem merkvärfügen blanze findet man in Bobena Adel des Grossherrog, Niedertein, jüd. 1. p. 146.

# Goltz, die Grafen, Freiherren und Herren von der.

Ra stammt dieses in verschiedenen Linien, die zum Theil nur wenig oder auch gar nicht mit einander verwandt sind, in Preussen, den Marken und Pommern verbreitet gewesene, und noch heute blühende alte Geschlecht, aus dem Hanse Dienheim am Rhein, das schon im 12. Jahrhunderte die gräfliche Würde führte. Andreas, Graf v. Dienheim (in dem geneal, Taschenb, der gräft, Häuser auf das Jahr 1836 Wahrscheinlich durch einen Druckfehler Drenkeim genannt), kam im Jahre 1123 nach Polen, und gelangte hier zur Würde eines ersten Generals des Königs Bogeslav Kriwusti. Mit seiner Gemalilin, der Erbtochter des reichen Landrichters zu Gostyn, Johann Prawda, erwarb er den Besitz grosser Herrschaften, namentlich auch die Grafschaft Goleczewe. Sie wurde nach dem Tode des Vaters das Eigenthum des zweiten Sohnes Johnen, der sich von ihr Graf Goltz-Goliczewo nannte, und so den Stamm der nachmals so verbreiteten Familie von der Goltz erölfnete. Sie kamen ans Polen nach Pommern und in die Marken, und schrieben sich hier blos von der Goltz, in Pommern aber Freiherren v. d. G. Sie erhielten auch als Freiherren von Seiten des Kurfürsten Friedrich III., nachmaligen König Friedrich I., unter dem 7. Novbr. 1691 ein Anerkennungsdiplom. Am 19. Septbr. 1786, also am Tage der Huldigung Königa Friedrich Wilhelm II. von Preussen, wurde 262 Goltz.

der Königt, polnische Generallientenant und Marnelall der Confederation von Thom, Freiherr v. d. G., and der Olsent Freiherr v. d. G., and Waldbruch, in den preuss. Grafenstand erhoben. Renduct Wähn, Freiherr v. d. G., königt, preuss. Oberat und Flügeladjutant, Anders von Verlegen und Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen und Verlegen und Verlegen und Verlegen und Verlegen und Verlegen der Verlegen von Würtenberg Husaren, aus 18. Januar 1787 preussische Rakow im Arnawsber Kreise, and von Bilbetten von Görten und Rakow im Arnawsber Kreise, and von Bilbetten von Görten und Dranburger Kreise auf, während sie früher die Herzschaften Dranburg und Arnawsber Kreise, and von Bilbetten von Görten und Verlegen der Verlegen

Jonchim Rüdiger, Freiherr v. d. G., ans dem Hause Clausdorf. Er stand früher in französischen Diensten, und wurde von dem damaligen König Ludwig XIV, nebst seinen Nachkommen in den Freiherrnstand erhoben, auch sein Wappen mit drei Lilien vermehrt. Im Jahre 1654 trat er als Oberst in brandenburgische Dienste, in denen er zur · Würde eines Generals von der Infanterie und Chefs eines Regiments zu Fuss gelangte; auch wurde er im Jahre 1661 Gouverneur von Berlin, Er trat 1665 in dänische Dienste, und 1680 in die des Kurfürsten Johann Georg von Sachsen, der ihn zum Generalfeldmarschall und wirklichen Geheimen Kriegsrath, wie auch Obristen zu Ross nnd zu Fuss hestellte. Er starb 60 Jahr alt im Monat September des Jahres 1683, nachdem er Wien tapfer gegen die Türken vertheidigen geholfen, und der Schlacht vom 2. Septbr. 1683 ehrenvoll beigewohnt hatte. Er war nur kurze Zeit mit einer Wittwe v. Canitz, gebornen v. Burgsdorf, der Mutter des berühmten Dichters v. Canitz, verheirathet, ohne Kinder mit ihr zu haben, und hinterliess eine grosse Anzahl Güter, die wir oben zum Theil angegeben haben. Von ihnen kamen Bartin und Barwin wieder an die v. Massow zurück.

Meinrich, Freiherr v. 6. G., ein Vetter des Vorigen, sathr als könnigl. preuss, Generalungiv von der Infanterie am 2.Juli 1725 zu Clausdorf nach einem vielbewegten Leben, mannichfaltigen Schickanlen und
Abentuerne. Er hatte bei den Iensitien studrit, und bei dem Brankont für der Schickanlen und den Schickanlen und
der Schickanlen gestent. Konig August von Polen bei ihn 1702
ein für der Schickanlen gestent. Schiege August von Polen bei ihn 1702
ein für der Schiegen der Schiegen der Schiegen der Freien
Stadt Danzig als Commandanten. Einige Jahre später wurde er polnischer Generallieutenant, doch sehn wenige Monate darauf trut er
als General-Feddmarschall-Lieutenant in das Heer des russischen
Zean-Peert E. din. & froßte gegen die Schweden und befelligte in
zen Peert E. din. & froßte gegen die Schweden und befelligte in
verfolgte die Feinde bis nach Ungarn. Trotz dieser Russhul geleisteten Dienste für er doel im Jahre 1710 in die Ungnade des Cazarr,

Goltz. 263

und wurde als Gefangener nach Moskan abgeführt. Hier wusste er sich bald in Freiheit zu setzen, der Czaar söhnte sich wieder mit ihm aus und schickte ihn 1712 als Gesandten nach Constantinopel. Als bald darauf der Krieg zwischen Russland und der Plorte ausbrach, wurde er wieder in Constantinopel ins Gefängniss gesetzt, aber nach einigen Monaten losgelassen. Er zog sich, solcher Abenteuer satt, nach Clausdorf in Ostpreussen zurück, wo er an dem oben erwähnten Tage starb. Eine Lebensbeschreibung, wie auch das Bildniss dieses Mannes, steht in der europäischen Fama, Th. 98. S. 150.

Christoph Heinrich v. d. G. starb als königl. preuss. Generallieutenant, Chef eines Regiments zu Fuss, Commandant zu Magdeburg, Droste zu Rheinsberg und Ritter des schwarzen Adlerordens, am 8. April 1739. Anch er besass bedeutende Güter, sie fielen aber, da er keine Kinder aus seiner Ehe mit Elisabeth Juliane v. Bonin hinterliess,

als eröffnete Lehne an die Krone zurück.

Georg Conrad, Freiherr v. d. G., königl. prenss. Generalmajor, Chef des Geusdarmen - Regiments, General - Kriegs - Commissarius, Amtshanptmann zu Cottbus, Peitz und Aschersleben, Ritter des Johanniter- und des Ordens pour le mérite, designirter Comthur anf Lagow, Erbherr auf Kuttlau, Neukranz, Mellentin n. s. w., starb den 4. August 1747 zu Berlin. Seine Talente und militairischen Eigenschaften, namentlich sein bei mehreren Gelegenheiten bewiesener Heldenmuth, den er besonders im Sturme auf Glogau in der Schlacht Vom 8. bis 9. März 1741 darlegte, hatten ihm die besondere Gnade Friedrichs des Grossen verschaft. Er setzte ihm zu Ehren eine be-anndere Lobrede auf, welche in der Versanmlung der Academie der Wissenschaften, deren Mitglied der General gewesen war, abgelesen wurde, und alle Olliziere seines Regiments mussten einen Flor um den Arm tragen. Ein Stabsollizier, der sich dieses zu thun weigerte, Wurde sogleich cassirt. Er hatte mit Charlotte Wilhelmine v. Grävehitz drei Söhne und drei Töchter erzengt.

Balthasar Friedrich, Freiherr v. d. G., fand als Oberst und Commandeur des Regiments v. Fouquet am 6. Mai 1757 in der Schlacht bei Prag, bei dem Angriffe der Höhen von böhmisch Brod, seinen Tod. Er war mit einer Tochter des sächsischen Cabinets-Ministers Grafen v. Manteuffel vermählt.

Karl Christoph, Freiherr v. d. G., königl. preuss. Generallientehant von der Infanterie, Chef eines Regiments zu Fuss, Ritter des Schwarzen Adlerordens und des Ordens pour le mérite, Commandant zu Frankfurt a. d. O., Herr auf Küssow, Ratzowsfelde u. s. w., starb au 30. Juni 1761 zu Zerbow, einem Dorfe an der schlesischen Grenze. Er hinterliess von seiner Gemahlin, Margarethe v. Burgsdorf, eine Zahlreiche Nachkommenschaft.

Wilhelm Heinrich, Freiherr v. d. G., königl. preuss. Generallieutenant, Chef eines Infanterieregiments und Ritter des in der Schlacht bei Rossbach erworbenen Ordens pour le mérite, auch Erbherr auf Schuuingen, starb an 28. August 1789 zu Stettin im 69. Lebensjahre und nach 54jähriger Dienstzeit. Er war mit Anguste Sophie v. Dache-Toden, einer Tochter des Präsidenten dieses Namens, vermählt, hat aler keine Kinder von ihr hinterlassen.

Johann Wilhelm, Graf v. d. G., dessen wir schon oben bei Gelegenheit der Erhebnug in den Grafenstand erwähnt haben, war königl. Peuss. General und Chef eines Husarenregiments, auch Ritter des erdienstordens. Er starb am 13. August 1793 zu Tournay in Flandern an den in dem Gefechte bei Bouvines erhaltenen Wunden. Sein Regiment erhielt der Oberst und nachmalige Feldmarschall Blücher,

Kent Frome, Freiherr v. d. G., der zehon in der Schlacht bel Zorndorf, 18 Jahre alf, den Vereihenstorden erwent, trat in Jahre 1787 als Oberst von der Cavallerie in das Ober-Kriegezollegium ein, wurde njäter General-Inteulant und 1797 wirklicher Geleinier Staats – and Kriegeninister, Chief des Militair-Departements und 1808 Ritter der grozen rothen Arbertordens. Fr. starb an 13. April 1801.

Karl Alexander, Graf v. d. G., dessen wir ebenfalls schon gedacht haben, starb im Juli 1817 als Generallieutenant und Ritter des rothen Adlerordens, Einer seiner Brüder war ebenfalls Generallieu-

tenant.

Ein Freiherr v. d. G., der bis zum Jahre 1806 in dem Reginnedt r. Auer stand, nachter Generhaligier und Commandeur einer Cavallerie-Drigade im 8. Armeecorps ward, wurde im Jahre 1820 in einem Zweikampie von dem General v. R. dülfich verwundet, und start wer Zweikampie von dem General v. R. dülfich verwundet, und sach und recht auf dem Schlachtfelde dem Tode küln in das Ange gewiere hate Karl Heiricht Priedrich, Gart v. d. G., gelangte zu Winde eines

Kurl Heinrich Friedrich, Graf v. d. G., gelangte zur Würde eines Generallieutenants, Ritters des rothen Adlerordens 1. Classe, u. s. w. Er starb am 3. Octbr. 1822 als ausserordentlicher Gesandter und be-

vollmächtigter Minister am französischen Hofe zu Paris.

14. und 2. Classe erhalten.
Im Cividitente ist am der Familie v. d. G. noch zu erwähnen-August, Graf v. d. G., königl, prenss. Stantsminister, freiher Gesmötzung der Gesmötzung der Stantsminister, freiher Gesmötzung der G

Armee. — Das ursprüngliche Wappen der Familie v. d. G. giebt Sieb-macher unter den märkischen, I. S. 176. Hier steht im rothen Schilde ein eingebogener, eingerundeter oder auch bogenweis gebildeter sil-berner und blauer Sparren, und auf dem ungekrönten Helmen sieben Halmenfedern. — Die Freiberren v. d. G. führen ein gespaltenes Schild. In der rechten silbernen Hälfte steigt aus einem roth und silbernen Manerwerk ein goldener Löwe (der Dienheimsche) empor, der in den Vorderpranken einen goldenen Ring hält, in der linken blauen Hälfte ist ein goldener, die Spitze nach oben gewendeter Sparren, über demselben aber zwei, und unter demselben eine französische Lilie an-Rebracht. Das letztere Bild, die Lilien, wurde im Jahre 1666 dem General Joachim Rüdiger, wie wir schon oben erwähnten, von Seiten des Königs von Frankreich als Vermehrung seines Wappens zum ewigen Andenken geleisteter Dienste verlichen. Zugleich wurde bei die-ser Gelegenheit das ursprünglich rothe Feld in ein blanes verwandelt. Das Schild ist mit zwei gekrönten Helmen bedeckt und wird von zwei mit Hellebarden bewaffneten Rittern in reicher Rüstung gehalten. Ans den erdiem Heinerwählen ihr vollen erstillete Live, an dem Inden Stelle eine gekenne halb rottl, halb weis gekleidet Jangfrau ohne Arme, mit blutenden Statzen. Auf der Krone sind drei halb rottl, Jalla Weisse Wecken eingsteckt. — Die Graffen v. d. G. fishere da-durch ein verschiedenes Wappen, dass eine der Linien, die un 10, Septir. 1786, und die, werden aus 18, Januar 1879 in der Graffenstand erhoben wurde, ganz dasselbe Schild der Freiherren beibehalten haben; nur ist der Löwe in ganzer Figur, auf zwei der vier Zinnen der Mauer stehend, dargestellt, Dusselbe ist mit einer neunperligen Grafen-krone bedeckt und trägt drei Helme. Auf dem rechten ist der Löwe, aus dem mittleren wachsen zwei geharnischte Arme, die rechte Hand hält einen goldenen Schlüssel, die Linke ein Schwert, so dass Schlüssel Balt einen goldenen Schlüssel, die Linke ein Schwert, so des Schlüssers und Schwert ins Andreaskrauz gelegt sind, der linke trägt die Jungfran, die aber hier roth gekleidet ist und goldene Wecken ins Haupt geseteckt hat, Dagegen aber die andere Linie, welche am 19. Septhr 2786 in den Grafenstand erhohen worden ist, den Löwen nur in halber Figur und ausserdem ein silbernes Herzschild mit dem schwarzen Adler in demselben und eine Grafenkrone auf demselben, führt. Anch trägt der mittlere Hehn den schwarzen Adler statt der geharnischten Arme, Endlich ist das Wappen der beiden vorerwähnten Linien mit einem Hermelinmantel, das der letztern aber mit vielen militairischen Trophäen und Armaturen geschmückt. — Nachrichten über diese Familie giebt Wissgrill, HI. S. 258—260. Gauhe, I. S. 519. H. S. 364 u. f. Dienemann, S. 185. 199. v. Meding beschreibt die Wappen, II. No. 29.

### Golzheim, die Herren von. M. s. Stach v. Golzheim.

b

10 . A . A

# Gonschen, die Herren von.

Ein pommersches erloschenes Geschlecht, das Elxow und Mierälius (487) erwälnt. Siehmader giett im III. Th. 8. 184 das Wappen De-Ferv. Gouschen, und v. Meding beschreitt es im III. Bil. No. 288. Sie dirten in silleren Schlide einen rothen, dasselbe in zwei Hillfern dieteinnen Palken. Auf den ungekrümer aus ausselbe in zwei Hillfern die einen her der einer rothen Bande unwurden der festgebunden. Die Decken und das Laubwers silleren und rothen und rothen bei der einer rothen Bande unwurden.

### Gontard, die Herren von.

Eine altadelige französische Familie aus der Dauphlné, die sich zur Zeit der Religionsbedrückungen in Frankreich aus ihrer Heimath nach Deutschland wendete. Sie zerfällt hier in zwei Linien, nämlich in die, welche die reformirte Religion angenommen hatte und sich in Frankfurt a. M. niederliess, und in die noch gegenwärtig katholische Linie. Zu dieser letzteren gehören Die v. Gontard's in den preuss-Staaten. - Anton v. G., der erste nach Deutschland gekommene französische Edelmann dieses Namens, hatte vier Söline: Peter, Anton-Alexander Stephan und Alexander Ludwig. Der letztere hatte zwei Söhne von seiner Gemahlin, Eleonore v. Kurz. Von ihnen wurde Karl, geboren 1733 zu Mannheim, dem Banwesen gewidmet. Er studirte diese Kunst zuerst in dem durch die Markgrasen mit grossartigen und geschmackvollen Banwerken ansgeschmückten Bayreuth. Hier waren Saint Pierre und Richter seine Lehrmeister; später wurde es der berühmte Blondel zu Paris. Längere Reisen durch Frankreich, Italien, Sieitien und Griechenland bildeten seinen Geist und seinen Geschmack weiter aus. Auf diese Weise ausgerüstet, kam er nach Bayrenth in Diensten des Markgrafen Friedrich als lugenienrhauptmann und Baumeister, und ward 1764 nach Potsdam in preuss. Diensten als Hauptmann von der Armee und Baumeister von König Friedrich II. angestellt, um nach Abgang des Landbanmeisters Büring den Bau des neuen Palais fortzusetzen. Viele Bauwerke in Berlin und Potsdam sind nach seinen Ideen, Angaben, Zeichnungen und nuter seiner Leitung ins Leben getreten. In Berlin gehören dazu die beiden prachtvollen Thurme auf dem Gensd'armenmarkte, die Colonaden der Spittelbrücke, der Entwurf zu der Königsbrücke u. s. w.; in Potsdam aber hat sich sein Talent auf das entschiedeuste durch die Aufführung des grossen Waisenhauses, durch die Vollendung des Baues des überaus prächtigen neuen Palais, welches nach Friedrichs des Grossen eigenen Ideen ausgefahrt werden musste, der Anlage der als ein Meisterwerk bekannten, zwischen den Commun's belegenen halbrunden Colonade mit ihrem hochgewolbten Portal, eines der grossartigsten und prächtigsten Säu-lengänge, – bewährt. Auch sind mehrere schöne Privathäuser in Ber-lin und in Potsdam sein Werk. Er beendigte seine ruhuvolle Laufbahn durch die Aussuhrung des Marmorpalais im neuen Garten zu l'otsdam, und starb im Jahre 1791 auf einer Badereise in Breslau, wo er erkrankte. Charlottenhof, das heutige neuerbante liebliche Lust-Tochter des markgräfl. brandenburgschen geh. Rathes und Consistorialprasidenten v. Erkert, und dessen Gemaltin Louise Marquise von Rigot-Montjoux aus der Dauphiné, hintertiess er sieben Söhne nud eine Tochter. Von den ersteren starb Karl Heinrich Casimir v. G. als Lientenant a. D. den 21. Septbr. 1793. Er hatte früher im Regimente v. Könitz gestanden.

2) Johann Adam Erast v. G., starb als Accise- und Zollrath a. D. zu Königsberg in Preussen im Jahre 1807. Er hatte früher als Lieutenaut und Adjatant im Füsilierbataillon v. Müffling gestanden.

3) Johann Anton Paul v. G., starb im Jahre 1813 als Major und Kreisbrigadier der niederschlesischen Gensofanueriebrigade zu Oels-Seine mit einer v. Bockelberg hinterlassene einzige Tochter ist au den Freiherrn Conrad v. Zedlitz-Neukirch zu Neumarkt vermählt.

4) Karl Friedrich Ladwig v. G., stand früher im Infanterieregiment v. Möllendorf, und ist gegenwärtig Oberstlieutenant und Platzuajor in Berlin. Aus der Ehe mit einer v. Huzaczewska entsprossen mehrere Söhne, welche in der Armee dienen. Infanteriereginent v. Bran zu Berlin, und lebt gegenwärtig als Major
 D. anf seinem Gute Tornow bei Luckau.

6) Heinrich Leopold v. G., stand früher im Infanterieregimente von 20 July, und lebt gegenwärtig als Major a. D. zu Scheibe bei Glaz.

Zwei Söhne von ihm dienen als Offiziere in der Armee.

7) Karl Friedrich v. G., stand früher als Premierlieutenant im Re-

gimente Alt-Larisch, und lebt jetzt als Capitain a. D. und Kreiskassentendant zu Sangerlausen im Herzogthime Sachsen.

8) Die einzige Tochter, Karoline Christine Elisabeth v. G., lebt als

Wittwe des Mijors und Kreisbrigadiers in der brandenburgischen Gensd'ameriebrigade v. Tuchsen.

5. Das Wappen der Familie v. Gontard, aus welcher Paul, kaisert. Setervichischer Oberstlieutenant, am 8. Juli 1767 ein Erneuerungsdiplom seines alten Adels und die Aufnahme in den Rittentand des leid, 
met den Beiten auf den Beiten freihe zu den Beiten den Beiten des leints sehring gelegten roftene Balken durchzogenes Schlidt,

### Gontkowski, die Herren von.

u. Von diesem adeligen Geschlechte in Polen hat sich im 16. Juhrmaderte ein Zweig nach Schlesien gewendert und sich im Fürstendunge Wohlau niedergelassen. Aller Wahrscheinlichkeit nach sind Seine Nachkommen wieder im ihr Vaterland zurückgekehrt, oder die Schlesische Linie ist erloschen; denn wir finden diesen Namen nicht Schlesische Linie in jener Provinz ansässigen Adel.

#### Gorcken, die Herren von.

Pin altadeliges Geschlecht in Pommern, das Micrill. S. 487 erwähnt, Wieding giebt III. No. 264 das Wappen desselben. Sie führten einen blauen Greif mit rollem Fischschwarz im Schilde, und auf dem den drei Plumagen zwischen zwei Aexten.

# Gorczyczewski, die Herren von.

a. Aus dieser adeligen polnischen Familie haben einige Mitglieder in preuss. Armee gestanden. Joseph v. G. start 1850 als Lieutenant Regiment Prinz Ferdinand von Preussen zu Ruppin. — Karl v. G. Preussant im Gerendierreginent v. Hähen (vas. Prinz Heinrich von Preusschaften der Schriften und Preussen zu Ruppin. — Karl v. G. Preusschaften von der Verlagen von der Gerenstein von der Verlagen von der Verlagen und der Gerenstein der Verlagen von der Verlagen und der Verlagen Landschafterath.

# Gordon, die Freiherren und Herren von.

Gordon ist der Zuname eines altudeligen Geschlechtes in Schottland, das den Namen von der Baronie Gordon in der Grafschaft Berwick (Merse), in dem südlichen Theile dieses Köuigreichs belegen, an-Benommen hat.

Erhin Johann Gordon hinterliess bei seinem Tode nur eine Tochter als Seloum verheirathete, worauf Letzterer den Namen Gordon annehmen husste, dannt dieser Geschlechtsname in dem Gedächtnisse nicht erfösche. Jacob II. erhob diezen Gordon im Jahre 1449 zum Grafen von Huntley, dessen Nachkomme, George Gordon, Graf v. Huntley, Lord Gordon v. Badenoch, von Jacob VI. noch den Titel eines Marquis erhielt. — Späterhin ertheitte Jacob VI. und Karl II., König von Buß

land, diesem Geschlechte den Herzogstitel.

George Gordon, erster Marquis v. Huntley, wax an Katherina volt Balsac, aus der Familie d'Estrague in Frankschi und d'Esna Stuarf-Herzog v. Lennox, rechter Vetter der Königin Maria Stuart und der Grafen v. Darnley, unter Jacob V. In Schottland and I. in Englandverhierialtet. Er hinterliess nebst uechreren Söhnen, Namens Georg-Adma und Johom, eine Tochter, Namens Johoma, die sich an der General Felix Oneil verheiralten musste. Der in dieser klue erzeige Sohn erheit in der Taufe den Stuart Begind unter Jacob III. George verneur der Landschaft Syrone in Irland, und commandire nachbeein Regiment in Frankriech bis zum Ryswiker Frieden.

ein Regiment in Frankreich bis zum Ryswiker Frieden.

Ausser dem Herzoge v. Gordon gehören die Grafen v. Sutherland

und Vicomte v. Kemmore u. s. w. zu der Familie v. Gordon. Zu Zeit des Protector Olivier Cromwell verliess der Urgrossyater des heute in den preuss. Staaten lebenden Freiherren Gordon v. Hundel mit zwei Brüdern seine Besitzungen, und flüchtete aus Schottland auf den Contineut. Die Bruder wählten Oesterreich, namentlich Ober schlesien und Polen, er selbst aber die Staaten des Kursursten v. Bratdenburg zum Zufluchtsorte, und tiess sich in der Gegend von Schie felbein, spater zu Alt-Schlawe oder Altenschlage in Pommern niedels Er vermählte sich hier mit einer v. Sydow; aus dieser Ehe üherlehten ilin ein Sohn und eine Tochter. Der Erstere, Bernhard Friedrich All gust v. G., wurde Page der Königin Sophie Dorothea, Gemahlin Frie drich Withelm I, und Mutter Friedrichs des Grossen, und später diente er als Offizier in der Garde, nahm jedoch seinen Abschied und kaufte sich bei Fitehne in Westpreussen an. Der Ausbruch der schlesischen Kriege liess ihn von Neuem zum Schwerte greisen; er machte diese Feldzüge in dem berühmten Zietenschen Husarenregimente mit, er hielt chrenvolle Wunden und starb im Jahre 1757. Er war mit Elist beth Clara v. Below, aus dem Hause Datjow, vermählt, und hatte auf dieser Bhe einen Solm und eine Tochter; diese Letztere ist im Jahre 1844 hochbejahrt als Stiftsdame zu Colberg verstorben. Der Solff wurde im Cadettenhause zu Berlin erzogen, und im 7jährigen Kriege bei der russischen Invasion nach Russland geschleppt. Nach seine Rückkehr trat er bei dem Regimente v. Hütsen ein, von dem er spätet zum Regimente v. Schwerin und zuletzt zum Regimente Herzog von Brannschweig versetzt wurde. Er stieg in demselben bis zum Majob erwarb sich in der Rheincampagne bei Pirmasenz den Verdiensterden wurde im Jahre 1798 als Commandeur des 3. Musquetierbataillons von dem Infanterieregiment, zuletzt v. Wedeil, nach Lippstadt versetzt, nach starb in Jahre 1820 im Pensionsstande. Ans seiner Ehe mit Johand Hennenberg, Tochter des Bürgermeisters H. zu Quedlinburg, erzeugt er neun Kinder, von denen der älteste Solin, Friedrich v. G., als könig Lieutenant a. D. zu Wittenberg lebt; Bernhard v. G., als komer mann in 10. Infanteriereg. zu Breslau steht; doloph v. G., als köntel Lieutenant. a. D. Lieutenant a. D. zu Gross - Oschersieben lebt. Gustav v. G., aus Rouse mierlieutenaut in 26. Infanterieregiment zu Magdeburg; Brast v. Lieutenant im 9. Infanterieregiment zu Stettin, Eduard v. G., Lieuter nant im 16. Infanterieregiment zu Wesel, und Hans v. Gordon, Lieutenant in 15. Infanterieregiment in Minden,

Die Herren v. G. in deu preuss. Staaten führen im blauen Schilde drei Eberköpfe, oben zwei und unten einen, und auf dem offenen ade ligen Turnierhelme zwischen zwei Straussfedern einen abgekürzten Edelhirsch.

Von der österreichischen Linie wurde Anton v. Gordon, kaiserl.
Oberlieutenant, im Jahre 1802 in den Freiherrenstand erhoben.

Ueber das uralte vornehme Gesohlecht der Gordon findet man Nachrichten in Gauhe, Anhang S. 1494—97. Sinapius, II. S. 644. Neues genealogisches Handbuch, 1777, S. 222, und 1778, S. 281.

### Gorskowski, die Herren von.

Zwei v, Gorskowski standen im Jahre 1806 in der Armee, eine Lieutenam im Regiment Kurfürst von Heasen, er wurde 1812 als Frünichteutenam im Pennion versückindet, umd 1814 als Kassensteinen toder Akaphendirection in Berlin versoge, Hr un 500 in ReRegiment von Kartin von der Schreiber und der Schrei

# Goschitzki (Goszicki), die Herren von.

Kine adelige Familie, die nicht mit dem Geschlechte der Koskiltät irweckeellt vereiret andt. Rie kam aus Volen, wo ihr Stammlaus Genelice oder Geoszick liegt, nuch Crazus, von da im 16. Jahr-Monlette mah. Schlesien, und gebeit zu dem Geschlechtern, deren Alsent von dem vornehmen Hause der Jastrzenhier und Graften. Der Ausgeber der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Ausgeber der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite des Weiterstellen hatten säher Ferstimant L. continutt. Im Früstendumen Oppeln besaus George V. G. das Gott Schlirows bei Lublintz. Anch im Teschenschen hatten sie mehrere Giffert. — In der Armee haben sich zwei Mitglieder die-Stellauses ausgezeichnet. Der Kittmeister v. G., früher im Verleite der Verleite der Verleite von der Verleite

### Goslinowski, Herr von.

Aus dieser adeligen Familie besitzt der Landschaftsrath Stanislaus 7. Goslinowski das Gut Zlotniki im Grossherzogthume Posen.

### Gossow, die Herren von.

Se. Majestät der jetzt regierende König erhob den geh. Justizund Tribmahrath, anch Commissarius und Justitiarius beim Provinziahhancocomtoir zu Königaberg in Preussen, in den Adelstand. Seine Nachkommen sind gegenwärtig im Reg.-Bez. Königsberg ansässig.

### Gostomski, die Herren von.

Eine westprenssische Familie, von der auch Zweige gegenwärtig in Pommern ansässig sind. Simon v. Gostomski besitzt einen Antieil des grossen Dorfes Trezebiatkov, nnd Joseph v. Gostomski einen Antheil von Oslaudamerzu, beide im Kreise Lauenburg-Bütow gelegen.

# Gostkowski, die Freiherren und Herren von.

Man findet diese ursprünglich polnische, dann westpreussische aler auch alte ponnerenche Brailie, auch Gostfost im di Gastowski geschrieben. Aus der polnischen, in Galicien begüterten Linie wurde Stemidinen v. Gestfostis im Jahre 1762 Friedrer. In Pommern besitzt diese Familie Antherie des in Lauenburg-Bistowschen Kreise liegendet Major v. Go. der Antheri Linie und des Familie Antherie des in Lauenburg-Bistowschen Kreise liegendet dieser Ladielien Familie. — Kin Major v. Go. der Antherie Linie und K. Mattherie und Leute v. Go. der Antherie H. — In der Armee dienten im Jahre 1805 viele Mitgleisel dieser adeligen Familie. — Kin Major v. Go. stand im Regnuente Kurfürst von Hessen im Paderborn und aturb 1811. Ein anderer Marchard v. V. G. der Finder in Regnuente v. Gräventiz gedient hatte, statherie v. V. der der V. G. der der V. der V.

# Gotsch, die Herren von.

Die Herren v. Gotsch haben, wie die Gleichheit des Namens and des Wappens darthut, Eine Abstammung mit dem vornehmen Hause Schaffgotsch. Wie bekannt, ist das Wort "Gotsch" die Verkleinerung des Vornamens Gotthard. Gotthardo oder Gottsche v. Schaff, welche die Veste Kienast von einem Herzoge Bolko, nach Einigen von Bolko bellicoso, geschenkt erhalten haben soll, nannte sich zuerst Schaff, Gottsche genannt, während noch lange Zeiten hindurch noch öfters blos als Gotsch und wieder auch blos als Schaff einige vorkommen, namentlich wird Ulrich, Ritter von Kienast und Greiffenstein, sein Sohn Wolfgang aber Gotsch genannt. Die hier in Rede stehende Familie scheint ein schon frühzeitig abgesonderter Zweig, der sich aus Schlesien in die nordöstlichen Länder, namentlich nach Prenssen und von da aus auch nach Schweden gewendet hat, zu sein. Nach Angabe einiger Mitglieder der Familie ist es wegen der Religion im 30jährigen Kriege geschelen; doch erwähnt schon Henelius, S. 636, die v. Gotschen, und Siebmacher giebt, I. pag. 61, ihr Wappen, welches wir weiter unter nither beschreiben werden. — In der Armee haben mehrere v. G. go-dient und dienen noch in derselben. Sie sind theils die Abkommen des aus Preussen gebürtigen früheren Majors im Kürassierregimente v. Quitzow und nachmaligen Kreisbrigadier bei der Gensd'armerie und Oberstlieutenant a. D., v. G., wie die Premierheutenants v. G. im 7-Kürassierregiment, oder es sind die Sölne des Johann v. G., der frü-her in preuss., später in grossherzogl. mecklenburgschen, und zuletzt wieder in preuss. Diensten stand, und als pensionirter Hauptmann am 22. Decbr. 1832 in Neisse starb. Vier Söhne von ihm waren Offiziere in der preuss. Armee. Der älteste von ihnen ist im Jahre 1829 in kaiserl. russische Dienste getreten, zwei sind in der Blüthe ihres Le-bens als Offiziere der Garnison von Neisse gestorben, und der vierte ist der Lieutenant v. G. in dem Gardelandwehr-Reserveregiment 2th

Potsdam. — Das selton oben erwälnte Wappen ist das drickeb er springische Wappen der heutigen Grafen v. Schaffgreiter, knitzlen bin achtmal in die Länge, silbern und roll getheitte Schild. Auf dem unzekvotten offenen Turnischelme stellt der Kieferbaum des kienzales, erwickelte der Schaffgreiter und der Schaffgreiter, wie auf dem serben Heinlich und sie weises Schind der Schaffgreiter, wie auf dem serben Heinlich und sie weises Schind der Schaffgreiter wie zu den serben Heinlich und seine Schaffgreiter des Benügen gräßt, v. Schaffgreiter und Auppensa.

# Gottberg, die Herren von.

Eine ursprünglich Hinterpommern angehörige, aber auch in Prensaen ansässige und verbreitete altadelige Familie. Sie besusa seit langen Jahren und besitzt noch in der Gegenwart die Güter Gross- und klein-Dübsow und Starwitz im Kreise Stolpe, ferner Mahnwitz ebendaselbst, und Rehlin im Kreise Schlawe. Mahnwitz gehört dem königt. Jandrath, Major a. D., Klosteruster des Friuleiustiftes zu Stohe und Ritter hoher Orden, v. G. — Im Jahre 1800 gehörte in Preussen dem Landrathe des Heißberger Kreises und Landesdirector v. G. Tromitten, und gegenwärtig gehören in dieser Provinz die Güter Klitten, Pr. Willten bei Domnau und Perscheln bei Eylau dieser Familie, namentlich besitzt Wilhelm v. G. Pr. Willten. Er ist Rittmeister v. d. A. Judinici besitzt Hillerin V. G. Fr. Minen, M. Isk Mittheliser V. L. Mid Intt einer Früulein V. G. vermählt. Ass dieser Elle ist ein Soln, Gustav V. G., vorhanden. — Is haben viele Sölme aus diesem Hause bin preuss. Heere gedient. In Jahre 1896 standen fün V. G. in der Arnee. In dem Dragonerregiment V. Auer zu Kinigsberg stand ein Premierlieutenant, Baron v. G., der im Jahre 1828 Major im 3. Küras-sterregimente war, und ein Fähnrich in demselben Regimente, der um dieselbe Zeit Capitain im 2. Bataillon des 21. Landwehrregiments war; der Erstere ist gegenwärtig Oberstlieutenant a.D. - Kin Major v. G., der früher in der ostpreusse Füsilierbrigade gestanden hatte, starb im Jahre 1814 an ehrenvollen Wunden. — Ausser den oben augeführten jetzt tehenden Mitgliedern der Familie sind noch folgende anzuführen: Meinrich v. G. auf Gross-Klitten im Kreise Friedland des Regierungs-Denrick V. G. auf Gross-Kitten im Kreise Friedman. des Repetitions-berrike Königsberr, Haupttann a. D. und ehemals Adjunt im Regis-liente v. Treskow. Er ist nit Ottlie v. Braun vermildt und hat vier Tochter und einen Soln. — Herner v. G. auf Perscheln im Kreise Pe. Bylan, Oberstlieutenant a. D., stand bei dem 3. Kürassierregimente, ist mit Johanne Zornow vermählt und hat fünf Söhne. - Eine Schwe-8ter denselben ist an den Major v. Holzendorf vermählt. - Das Wap-Pen Derer v. G. ist ein Schild, das schräg in drei gleiche Theile ab-Sezeichnet ist, deren nittlerer roth ist. In demselben zeigt sich ein Reharnischter Manusarm, einen blossen Säbel haltend; die beiden anderen Theile des Schildes sind golden, und in jedem ein abgestüm-ineiter Ast zu sehen. Auf dem offenen Turnierhelme sind drei Strauss-Redern angebracht (gelb, schwarz, roth). Auszug aus dem Diplome des Kaisers Rudolph II. zu Prag den 8. Novhr. 1596. Siehmacher gieben dieses Wappen III. S. 164, und Micralius erwähnt diese Familie S. 478 Brüggemann, Beschreibung von Hinterpommern, 1. 2. Hptstck.

# Gotter, die Grafen von.

H. Aus der adeligen Familie v. Gotter in Thüringen, namentlich im ferzogthume Sachsen-Gotha, wurde Gustav Adolph v. G. im Jahre 1725 königl. preuss. Geheimerrath und wirkl. Kännmerer. Im Jahre 1720 erhob ihn Kaiser karl VI. in den Freibermstand; 1727 erhielt er den russischen Alexander-Newski-Orden; 1728 ward er zum wirklichen geheimen Etats- und Kriegsrathe, und 1731 zum bevolhnächtigten cuen geneumen acture und Artegarature, um 7-10 zund beufundstatigten. Minister am kaisert. Hofe bestellt; 1729 erliielt er den schwarzen Adlerorden, 1727 ward er bevollunächtigter Minister im obernächsischen Kreise, 1740 Oberhöfnarschall und in denselben Jahre wird den Kaiser in den Reichsgrafenstand erhoben. 1744 wurde ihm das Curatorium der Akademie der Wissenschaften und zuletzt die Vicepräsidenten - und dirigirende Ministerstelle im Generaldirectorium, auch die Generalpostmeisterstelle übertragen. Er starb den 28. Mai 1762. - Heinrich Ludwig v. G., der im Jahre 1741 aus Thuringen kam und in preuss. Kriegsdienste trat, hat allen Feldzügen Königs Friedrich II. ehrenvoll beigewohnt. Er war zuletzt Obeistlieutenant und Chef eines Garnisonbataillons zu Acken im Magdeburgschen, und starb im Jahre 1782. Seine Wittwe lebte noch am Ende des vorigen Jahrhunderts im Genusse einer königl. Pension zu Frankenstein in Schlesien. In der Gegenwart finden wir weder in der Administration, noch im Heere Mitglieder dieser Familie, aus welcher verschiedene geist-relche Männer, Dichter und Schriftsteller hervorgegangen sind. — Das ursprüngliche Wappen derfelben zeigt im schwarzen Schilde sechs goldene Sterne und zwei goldene Halbmonde. Von den Sternen stehen drei in der oberen Reihe, zwei in der mittleren und dazwischen die Halbmonde mit den Spitzen nach der Aussenseite gekehrt, in der dritten ein Stern, und auf dem Helme ist ebenfalls ein goldener Stern angebracht. — Das gräfl. v. Gottersche Wappen ist quadrirt. Im 1-und 4. blauen Felde ist ein goldener Sparren angebracht. Die Quar-tiere 2 u. 3 enthalten die v. Gotterschen Sterne und Monde im schwarzen Felde. Ausserdem ist es mit einem silbernen Herzschildchen versehen, in dem sich der preuss. Adler zeigt. Das Schild ist mit einer fünsperligen Krone bedeckt, welche drei Helme trägt. Den rechten schmitcken drei mit den goldenen Balken belegte blane Straussfedern, auf dem nittleren stelt der prenss. Adler, und auf dem linken sind zwei schwarze Büffelhörner angebracht, zwischen denen der goldene Stern sichtbar wird. Siehmacher giebt das alte v. Gottersche Wappen IV. S. 74. Das gräß findet man im Wappenb. der preuss. Monarchit L. S. 42. M. s. auch Biograph. Lexicon aller Helden und Militairpers. n. s. w. II. S. 60. Königl. preuss. wirkl. geheim. Staatsrath u. s. W. S. 412.

# Grąbczewsky, Herr von.

### Grabianski, die Herren von.

In Schlesien lebten Mitglieder dieser arsprünglich polnische Förmitglieder des Swieszachen Kreises in Neuendlessen McDayconik, Prefür deputirter des Swieszachen Kreises in Neuendlessen war. Jim Aufer rer war Besitzer des ehemaligen Domainenamtes Szyce in derselbes Landschaft.

### Grabisch, die Herren von.

Fin Zweig des Hauses Gorgovicz in Gross-Polen wendete sich of Jahrunderten nach Schleisein, nul beass hier unter dem Namen V. Grabisch mehrere Güter, namentlich Stein und Schwontzich im Otstischen. Diese Familie führe einen basen Aller mit rodien Krallen gelderem Felde, und auf dem Helme zwei Adlerflügel und Beine, gelderen Felde, und auf dem Helme zwei Adlerflügel und Beine, gelderen Felde, mit auf dem Schwontze der Weigen, H. Thi. No. 300. Simulation der Schwontze des Weigen, H. Thi. No. 300. Simulation der Schwontze des Weigen, H. Thi. No. 300. Simulation der Schwontze der Schwont

# Grabow, die Freiherren und Herren von.

Ein uraltes Geschlecht der Priegnitz, welches, wie aus uns vorlie-Renden Urkunden hervorgeht, schon im Jahre 1260 in hohem Ansehen stand. Aeste dieses alten berühmten Stammes hatten sich auch früh in Pommern und später im Lüneburgschen und Holsteinschen, so wie auch im Mecklenburgschen, wo sie jedoch in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erloschen sind, verbreitet. Eben so ist auch eine schon im 14. Jahrhunderte in Lüneburg ansässig gewesene Linie bereits im 15. Jahrhunderte ausgegangen. Uebrigens führen auch verschiedene Stadte und ansehnliche Dörfer in Mecklenburg, in Polen, im Magdeburgschen u. s. w. diesen Namen uud wahrscheinlich stehen sie in eiher oder der andern Verbindung mit der freiherrlichen gleichnamigen Familie, Vor Zeiten sind auch die v. G. Dienstmänner der Kirche des Erzbisthunges Bremen gewesen. Einige Autoren haben wegen Achnlichkeit des Namens das Geschlecht Der v. G. hin und wieder mit Den v. Grambows und Grubbe in Pommern, und Grabowski, Grabie, auch Grabowinski verwechselt. v. Gundling schreibt Graban und bezeichhet sie als Besitzer von Bantikow und Grabow in der Priegnitz. Die Pommersche Linie war im Besitz des Rittergutes Pennow, im Wolgast-Schen gelegen, und in einer uns vorliegenden Urkunde nennt Kurfiirst Friedrich Wilhelm seinen lieben Getreuen, den Cano, Freiherrn v. G., 20r Wottkow. - Von den Vorfahren dieses Geschlechts wird schon Behr zeitig Meldung gethan. Sie bekleideten am Anfange des 14. Jahrhunderts anschnliche Hofamter. - Dietrich v. G., der um das Jahr 1327 lebte, war des Herzogs Otto von Pommern zu Stettin Küchen-neister. (M. s. Micrälius, 6. Buch, S. 347.) Achim und Ernst v. G. belagerten mit dem Herzoge von Braunschweig die Stadt Braunschweig m Jahre 1492. — Christoph Heinrich v. G. starb als königl. preuss. Generalmajor, Chef eines Füsilierregünents, Ritter des Verdienstordens a. a. w., am 6. Juni 1770. Er hatte sich besonders in den Schlachten bei Kesselsdorf, Lowositz und Rossbach, so wie bei der Belagerung Ton Prag ausgezeichnet, auch in den Treffen bei Kay und Kalzig, so wie in der Schlacht von Cunersdorf tapfer gefochten. Den Orden des Verdienstes erhielt er im Jahre 1747. Im Jahre 1764 trat er mit Pension nach einer 54jährigen Dienstzeit in den Ruhestand. (M. s. Bio-Graph. aller Helden und Militairpersonen, 2. Thl. S. 63 u. f.) — Inn Jalire 1806 standen melirere v. G. im preuss. Heere. Von ihnen ist gegenwärtig der danuals als Lieutenant in dem Regiment Garde ge-v. Zedlitz Adels-Lex. II.

dinand von Preussen angestellte v. G. I. ist gegenwärtig Major und Postneister zu Neu-Stettin. Seine Gemaltlin ist eine geborne Gräin v. Cluzot, und es leben aus dieser Elle unehrere Kinder. So viel um bekannt ist, sind die hier Genannten die einzigen Mitglieder dieses alten vornehmen Gesellichteit sin preuss. Staate.

### Grabowski, die Grafen und Herren von.

1) În Polen und Westprenssen ist diese adelige Familie, von welcher einige Linien und Zweige auch die gräfliche Würde führen, sehr verbreitet. Se. Maj., der jetzt regierende König, erkannte durch ein Diplom vom 1. Decbr. 1816 die gräfliche Würde eines Astes dieser Familie an, während schon am 19. Sept. 1786, bei der Huldigung Königs Friedrich Wilhelm II., die Grafen v. Götzendorf-Grabowski ein Diplom erhalten hatten. M. s. diesen Artikel. — Noch in der allerneuesten Zeit (im Sommer des Jahres 1836) ertheilte der Kaiser von Russland den Befehl, dass die Grafenwürde der Familie des Mitgliedes des Reichsraths, Minister-Staatssecretairs des Königreichs Polen, Stephan G., so wie die der Familie des Stanislaus G., Vetter des Vorigen, mit Vererbung auf deren Nachkommen anerkannt werde, ohne weitere Beweise über die Gültigkeit derselben einzufordern. - Von der alt-adeligen polnischen Familie gehören hierher Die v. G. auf Lissowo in Westpreussen und v. G. auf Colnicko in Siidprenssen, die respective im Jahre 1786 und 1787 die preussische Kammerberrawurde erhielten-Der Letztere wird noch heute in den amtlichen Listen aufgeführt. -Joseph v. G. ist gegenwärtig Director der Provinziallandschaft in Posen, auch Ritter des rothen Adlerordens III. Classe. - In der Armee atand Karl, Graf v. G., als Offizier des Regiments v. Müffling in Neisse, und Joseph, Graf v. G., als Offizier im Regiment v. Holzendorf-Kürassier. Er ist gegenwärtig Gutsbesitzer bei Bialystock. — Im Regiment v. Lettow stand ein Major v. G. - Ein Capitain des ehemaligen Regiments v. Arnim zu Berlin, v. G., starb 1808. — Der im Jahre 1806 bei dem Regimente v. Borke stehende Fähnrich v. G. ist gegenwärtig Oberst des 19. Infanterieregiments und Ritter des eisernen Kreuzes I. Classe (erworben in den Schlachten bei Dennewits und Leipzig). - Ein Capitain v. G. a. D. erwarb sich vor Wittenmm serpany. — Ein ceptuan v. cr. a. D. erwaro such vor Wittenberg dasselbe Elternezieden. — 2) Am 30. Septlar. 1739 wurden die Brüder Grabowski in den preuss. Adelstand erhoben, nämlich des Jürztault Hams Goffilde, der Lietenant Heineite Wilhelm, und der der malige Cornet bei den Bomisken, Bershard Grabowski; der Legtzer schleid im Jahre 1816 als aggeriter Major am dem 1. kurmärkselten der Schere 1816 als aggeriter Major am dem 1. kurmärkselten der Schere 1816 als aggeriter Major am dem 1. kurmärkselten der Schere 1816 als aggeriter Major am dem 1. kurmärkselten dem 1816 als aggeriter Major am dem 1. kurmärkselten dem 1816 als aggeriter Major am dem 1. kurmärkselten dem 1816 als aggeriter Major am dem 1. kurmärkselten dem 1816 als aggeriter Major am dem 1. kurmärkselten dem 1816 als aggeriter Major am dem 1. kurmärkselten dem 1816 als aggeriter Major am dem 1816 als aggeriter Majo Landwehrcavallerieregimente und wurde später Landrath des Kreises Bromberg, wo er im Jahre 1828 gestorben ist. — Das gräflich von Grabowskische Wappen stellt im rothen Schilde ein silbernes Beil dars und auf der gräflichen Krone wiederholt sich dieses Wappenbild.

# Grabs. Herr von.

Des jetzt regierenden Königs Majestät Ind den Gutsbesitzer Karl-Edurad Grabs unt Logan bei Läuban (Prov. Schliesien), im Monta Jail 1836, unter dem Namen Grabs v. Hangsdorf, in den Adelstand eshoben. Das anschniftle Gut Logau war früher das Besitzthum der Gräin v. Stosch, geb. Gräin v. Hoym.

#### Grafe, Herr von.

Der königl. preuss. geheime Rath, Generalstabsarzt der Armee, Mitdirector der med. chir. Akademie, Professor an der Univers. zu Berliu, Dr. Karl Ferdinand Grafe, wurde auf Antrag des Senats vom Königreiche Polen von dem Kaiser Alexander von Russland in den Adelstand erhoben, das Diplom darüber wurde von dem Kaiser Nikolans I. unter dem 14. Februar 1826 zu Petersburg vollzogen. Se. Majestät der König Friedrich Wilhelm III. hat durch eine Cabinetsordre vom 16. Novbr. 1826 diese Standeserhebung anerkannt und die Annahme derselben bewilligt, - Das der adeligen Familie v. Gräfe beigelegte Wappen besteht aus einem blauen, durch einen goldenen und schwarzen Faden der Länge nach getlieiten Schilde. In der rechten Hälfte ist ein halber weisser polnischer Adler mit goldenem Schnabel und gol-denen Füssen (laut Beschluss des polnischen Senates dem früheren Wappenbilde des Erhobenen beigefügt) dargestellt; in der linken Hälfte erblickt man zwei in Einander verschlungene Sternenkränze, jeder aus zwei und zwanzig goldenen Sternen gebildet. Das Schild ist von einer goldenen, mit Sapphiren besetzten Edelkrone bedeckt. Auf derselben ist ein mit einem Kleinod und fünf Straussfedern (drei blau, eine golden und eine roth) geschmückter schwarz angelaufener Turnierhelm angebracht, der sich an ein hinter ihm liegendes goldenes Passions-kreuz lehnt. Das Gelehrte Berlin giebt S. 79 folgende kurze biogra-Phische Notizen, diesen berühmten Arzt betreffend. Er wurde zu Warschau am 8. Mai 1787 geboren, und nach öffentlicher, ohne Präses, gehaltener Disputation am 21. April 1807 zu Leipzig zum Doctor der Arzneikunde und Chirurgie promovirt. Im Jahre 1808 war er schon Leibarzt des regierenden Herzogs von Anhalt-Bernburg, 1810 ward er als ordentlicher Professor der Medizin an die Universität zu Berlin berufen, 1811 n. f. folgte er dem Heere als Divisionsarzt, 1815 wurde er königl. Geheimerrath, 1820 Mitglied der Ober-Examinationscommission für die Medizinalstaatspriifungen, und 1828 dritter Generalstabsarzt der Armee und Mitdirector der med. chir. Akademie. In Beziehung anf die Orden, welche die Brust dieses hochverdienten Mannes Schmiticken, bemerken wir nur, dass ihm Se. Maj. der König schon im Jahre 1814 das eiserne Kreuz am weissen Bande verlieh, und den rothen Adlerorden II. Classe mit Eichenlaub im Jahre 1832 ertheilte.

0

ø

10---

#### Gräve, die Herren von.

Ba sind drei ndelige Familien dieses Namens zu unterscheiden. Das alte siteliasieche Gescheider V. G., nas weeleben Mens v. M. Weissenfels um das Jahr 1637 enthauptet wurde, und das nach v. Schner (I. 16.1 485 f. et b) mit dem Sohne des ungelichtlichen Mannen der Schorn Mieronymas und Darstoner der Schorn Mieronymas und Darstoner der Schorn Mieronymas und Darstoner der Schorn, die unter den Namen Elde V. Grüse an 2. Oct. Parking der Schorn der Sch

Die unter No. 2. erwähnte Familie führt ein quadrirtes; mit einem Herzschildchen versehenes Wappen. Im 1. goldenen Felde zeigt sich

der schwarze Aller, Im 2, binnen sind zwel Schwerter mit goldenen Griffen im Andreaskreuz gelegt, im 3. blauen ist ein aus den Wohen kommender, einengeräuster Arm, ein Schwert mit goldenen Meinen brauten die gestellt, und im 4. gelodenen Felie sieht man einen leinen brauten Hirsch nach der rechten Seite gekeitet. Das Herzschild zeigt im blauen Felie ein sällerens Rad. Das Haupschild ist Allertiffelten bestellt auf dem Schwerze der der rechten zweiten zwei brauten Büffelhörnern der schwarze Andreas Haufen inklein zweiten zwei brauten Büffelhörnern der schwarze Andreas Haufen.

Dan Wappen etz miter No. 3. svr.kinten Familio int eleenfalle unaden den Mittheshideen verselen. In dem 1. goldenen Fret und mit einem Mittheshideen verselen, in dem 1. goldenen Fret und mit einem Geschen eine Mitten Freten hat; im 2. blauen Feide kommt ein gelamiselter Arm, der ein Selwert hält, nus den Welben; das Feld 3 ist we 2, und das Feld 4 wie 1. Im Mittelschilde atcht der preusas selwarze Adler in Silber. Das Hamptechild rigit zwei gekrönte Felme, eier rechte ist mit der? Straussfedern (blau, Silber,

blau) geschmückt, der linke trägt den weissen Falken.

# Grävenitz (Grevenitz), die Grafen und Herren von-

Die Herren v. Grävenitz gehören ursprünglich den Marken anvon wo aus sie sich auch nach Mecklenburg gewendet haben. Schon zur Zeit Kaiser Heinrich I. kommen sie unter dem Namen v. Grübenitz vor. In den Marken besassen sie ansehnliche Güter, namentlich Rittleben, Neukirch und Wellborn in der Altmark, Schilde, Frehne und Rohlsdorf in der Priegnitz u. s. w.; auch haben sie das Erbtruchsessamt in der Kurmark Brandenburg, und mehrere Mitglieder sind achon frühzeitig in den Johanniterorden aufgenommen worden. Johann v. G. ist 1534 znm Vicarius perpetuns des Stiftes Bardowick gewählt worden. - Einer v. G. war des Herzogs von Mecklenburg Geheimerrath-Hofmarschall und Kammerpräsident. - Friedrich Wilhelm v. G. wat herzogl, würtembergscher wirklicher Geheimerrath, und wurde am Anfange des vorigen Jahrhunderts mit seinen Nachkommen in den Reichsgrafenstand erhoben. Im Jahre 1716 hatte er den prenss schwarzen Adlerorden erhalten. Mit demselben Orden waren seine Söhne, Friedrich Wilhelm, Reichsgraf v. G., herzogl. würtembergscher Obermar-schall, und Victor Sigismund, Reichsgraf v. G., herzogl. würtembergscher Conferenzrath, geschmückt. — Diese in den Reichsgrafenstand erhobene Familie nahm im Jahre 1727 ihren Sitz auf der fränkischen Grafenbank ein. In der preuss. Armee haben zwei Generale dieses Namens mit Ruhm gedient, David Jürgen v. G., Generallieutenant der Inf., wurde 1739 Commandant von Magdeburg, und 1747 Gouverneut von Cüstrin, wo er in einem sehr hohen Alter gestorben ist. - Det andere General v. G. war ebenfalls Generallieutenant und zuerst Chef eines Regimentes in Bayreuth, später in Glogan. Zugleich war er Inspecteur der südpreuss. Infanterie, Ritter des rothen Adlerordens und des Venlienstordens. Er stammte von der altmärkischen Linie und nahm im Jahre 1805 seinen Abschied, bei welcher Gelegenheit er zum General der Infanterie ernannt wurde; auch erhielt er eine angemessene Pension, starb jedoch kurze Zeit nach seiner Verabschiedung-Ausserden sind noch anzuführen: der vormalige Oberst der Artillerie und jetzige Generalmajor a. D., v. G., der sich auch als Schriftsteller bekannt gemacht hat. Wir bemerken jedoch, dass wir ihn in den Listen v. Grevenitz geschrieben finden, eben so wie einige andere Stabsoffiziere und Offiziere dieses Namens. - Der Generalmajor v. G., bis-

her Oberst des 4. Kürnssierregiments, gegenwärtig Brigadier der Ca-vallerie. Dieser tapfere Offizier erwarb sich schon im Jahre 1807 in Colberg den Verdienstorden, und für die Gefechte vom 19. bis 21. Au-Sust 1813 erhielt er das eiserne Kreuz II. Classe. Den Verdienstorden beaitzen auch ein Oberstlieutenant und ein Major v. G., zwei Brüder, die Beide früher in dem Regimente Prinz Heinrich standen. Der jüngere von Beiden, der Oberstlieutenant, machte die Feldzüge 1814 in dem mecklenburg sellwerinstehen Hasarenreginent mit. Beide Brüder batten diesen Orden bei derselben Gelegenleit, säsulich bei dem Sturme auf das Bergseichtes Bitsch im Jahre 1793 erworben. Merkwürdig ist es, dass sie in den Ranglisten bis zum Jahre 1896 v. Grävenitz, und an der neuesten Ordensitäte v. Grevenitz geschrieben sind. Friedrich August Ferdinand v. G., geb. zu Brestau am 26. Sept. 1767, wur geh. Justiz- und Kammergerichtsrath zu Berlin, und hat sieh durch seine Schrift; "der Bauer in Polen" und andere literarische Arbeiten bekannt Schrift; der lauter in feiler und andere interniteien Arbeitei ossaint gemacht. — Der gelt, Oberregierungsraft n. D. frieder und eine Englische Schriften der Schriften de und Ritter des eisernen Krenzes, ist gegenwärtig Vorsteher des Fräuleinstiftes Marienlliess an der Stepnitz in der Ostpriegnitz. In dem-selben Stifte ist auch ein Frl. v. G. Conventualin, und im Jahre 1806 war ein anderes Frl. v. G. Domina dieser Stiftung. — Endlich ist ein Hr. v. G. Landrath des Kreises Wreschen. — Schliesslich führen wir noch an, dass das Haupt der gräß, im Königreiche Würtemberg blühenden Familie, Graf Ludwig Wilhelm v. G., Oberst und Comman-deur des würtembergschen 4. Reiterregiments und Adjutant des Königs geur des wirtembergselen 4. Reiterregiments und Adjutant des Kösigs Bt. Er ist unt Friederfek Alberfüne, Baronin v. Reischach, vermülik und Int vier Kinder. Eine Tochter, Alberfüne, und drei Soline, Friedrik, Jilikhem und Karl. — Nachrichten füher diese Familie geben Dienemann, S. 380 No. 19, S. 300 v. 1. Gaulle, 1. S. 522 – 254, H. S. 1493, und Anlang S. 1489 – 1501. Imidn, Nott. Proc. Imperii, edit. 80v. Koellein. Krolme, II. S. 410—410. Sie führen im alberrene Schilde einen Baunstamm unf der Asteut, dieses Wappenhöld wielerschilde eine Baunstamm und der Asteut, dieses Wappenhöld eine Baunstamm und der Asteut, dieses Wap holt sich auf dem Helme; hier läuft aber ein Dachs (Gräve) auf dem-

#### Gralath, Herr von.

Des jetzt regierenden Königs Majestät erhob den Kriegsrath und Bürgermeister der Stadt Danzig, Gralath, am 5. Juni 1798 in den Adelstand.

#### Grambow, die Herren von.

Eine alte adelige, aclon um das Jahr 1308 vorkommende Familie Pommerns, deren gleichnaniges Stanuthaun mweit Stettin lietgt, und in die Hände Derer v. Rickstedt gekommen ist. Sie benasen aber auch Schunzdun in der Gegend von Wolgast, so wie Wildkült im Ante Wredenlagen und die Glütz Grünz und Pinnow in der Uckermark. Kine Linje hat sied in Dilmemsk niedergelsauen, und ein gleichnaniges Geschiecht bülüt in Mecklenlurg. Sie führt aber ein anderes Appen; m. s. unten. — Sie führten im weisens Schillbe einen atark

belanber grinen Bann, und auf dem mit einer Waht beleckten Erleun der Straumsfehern. Seinmacher giebt diesen Wappen, III. S. 484 und das der mecklenbargsieben, welches v. Helllach auf dersalten Seite in diesem Wappenduche finder will, das in der 71hat aber nicht darin zu finden ist, beschreibt v. Meding, III. S. 274. Ez zeigt im silberne Felde den Kopf eines selwarzen Ebers, und auf dem Helme find selwarz und silberne Straumsfedern. — Nachrichten über das pommerseloe Geschlecht giebt Gaube, 1. S. 627, av wie onen Miträllus, S. 487.

# Grandki, Herr von.

Der Bürgermelster und Fabrikant zu Enpen, v. Grandki, erhielt im Jahre 1831 den rothen Adlerorden IV. Classe.

# Graner, Herr von.

Der König Friedrich II. erhob im Jahre 1770 den damsligen Liemant im Hussarnergiment v. Boblen (unletzt Herzof Bugen von Wästenburg), Amfraus Graner, aus Pommern gebärtig, in den Adelstan, und lat erst als pensionitet Major im Jahre 1824, fast 80 Jahre 1814; gestorben. Das ihm bei der Erkebaugs in den Adelstand beigelegte hapen ist quadrirt, in und 4, blanen Feide einelt man eine silberne Lanze mit rother Fahne, im 2 und 3 silbernen Felde einen goldenen aufspringenden Läwen. Auf dem gestrotten Helme steht der Löwe abgestarzt zwischen den beiden miller bosteichneue Lanzen.

# Granges, die Herren des.

Diese aleilige Familie stammt aus dem Pais de Vand. Der erste des Granges, der in die prenss. Staaten kam, wer Philipp Lacksig des G. Er war Offizier in französischen Diousten, wurde bei Rosskach am Pisuse rewrundet und als Gefangener zur Heiting nach Magolehurg einem Dieses der Schaffer und der General Lentulins, zug ihn in der blesigen Dienst. Zuerst stand der General Lentulins, zug ihn in der blesigen Dienst. Zuerst stand der General Lentulins, zug ihn in der blesigen Dienst. Zuerst stand her herbalte Unternehmung aus, wurde aber 1761 wieder von den Oesterreichern gefangen und ert nach dem Prieden ausgewechselt. Er stand 1801 im Pensionsstande. — Kin Prieden ausgewechselt. Bet stand 1801 im Pensionsstande. — Kin Herbalt zu der Schaffer des G. patr mit 2. Oet. 1793 zu Mitterwarde. — Kin Haulitz Philipp des G., patr mit 2. Oet. 1793 zu Mitterwarde. — Kin Haulitz Philipp des G., patr mit 2. Oet. 1793 zu Mitterwarde. — Kin Haulitz Philipp des G., patr mit 2. Oet. 1793 zu Mitterwarde. — Kin Haulitz Philipp des G., patr mit 2. Oet. 1793 zu Mitterwarde. — Kin Haulitz Philipp des G., patr mit 2. Oet. 1793 zu Mitterwarde. — Kin Haulitz Philipp des G., patr mit 2. Oet. 1793 zu Mitterwarde. — Kin Haulitz Philipp des G., patr mit 2. Oet. 1793 zu Mitterwarde. — Kin Haulitz Philipp des G., patr mit 2. Oet. 1793 zu Mitterwarde. — Kin Haulitz Philipp des G., patr mit 2. Oet. 1793 zu Mitterwarde. — Kin Haulitz Philipp des G. patr mit 2. Oet. 1793 zu Mitterwarde. — Kin Haulitz Philipp des G. patr mit 2. Oet. 1793 zu Mitterwarde. — Kin Haulitz Philipp des G. patr mit 2. Oet. 1793 zu Mitterwarde. — Kin Haulitz Philipp des G. patr mit 2. Oet. 1793 zu Mitterwarde. — Kin Haulitz Philipp des G. patr mit 2. Oet. 1793 zu Mitterwarde. — Kin Haulitz Philipp des G. patr mit 2. Oet. 1793 zu Mitterwarde. — Kin Haulitz Philipp des G. patr mit 2. Oet. 1793 zu Mitterwarde. — Kin Haulitz Philipp des G. patr mit 2. Oet. 1793 zu Mitterwarde. — Kin Haulitz Philipp des G. patr mit 2. Oet. 1793 zu Mitterwarde. — Kin Haulitz Philipp des G. patr mit

# Grant, die Herren von.

Aus dem edlen Geschlechte der Grants aus Schottland kam Johann v. Grant, der fülner in rousischen Diemeten gestanden hatte, im Jahre 1747 im die des Königs Friedrich II. Est wurde Fügechigtungs auf Geschlechte, der die der der der die Geschlechte der die Geschlechte von der der die Geschlechte, wurde. Seine Brauchbarkeit verschaftle ihm sehon 2709 der Rung ein ser Generalungsro auf Commandanten von Reisse; ein Jahr später ethielt er das Infanterieregiment des bei einem Auflaufe in Dresden erschossenen Oherst v. Hoffmann (No. 44, zuletzt v. Hagken). Er starb am 12. Decbr. 1764 zu Neisse unverehelicht.

# Grappe, die Herren von.

Sie gehören zu dem ültesten Adel in Ponnuern, und haben in allas v. G., der im Jahre 1291 beim Herzoge Boleslav II. in grossem Ansehen stand. - Heinrich v. G. war Hofmarschall des Herzogs Bogislay. ... Sie begagsen verschiedene Güter im Greiffenberger Kreise, halnentlich Dorflagen, Lutkenbagen, Daminhof, Grünhof, Dunow u. s. w. lire Hanptbesitzung scheint Dorfhagen, eine Meile von Greiffenberg Rewesen zu sein. Eine andere, wie wir unten näher erwähnen, dem Rewesen zu sein. Kine andere, wie wir unten naner erwannen, uem Auppen nach verschiedene Linie besass Carwitz im Kreiss Schlawe, Meile von Rügenwalde entfernt. Am 20. Novbr. 1777 fiel dieses Gut dein cinzigen Sohne des Hauptmanns Gerhert Sigienund v. G., dem Friedrich Sigismund v. G., zu. Dieses alte v. Grappesche Lehn trat am Anfange des vorigen Jahrhunderts der Rittmeister Adam Wolf . G. seinen Söhnen noch bei Lebzeiten ab. Dunow ist im Jahre 148 an einen v. Pustal übergegangen. Gegenwärtig finden wir die G. nicht inehr nnter dem in Poumern ansässigen Adel aufgeführt. Es haben zu verschiedenen Zeiten viele Söhne aus diesem Hause im Heere gedient. In der Gegenwart dient nur ein Offizier dieses Namens in der Armee, nämlich der Lieutenant v. G. im 22. Infanterieregiment, ein Sohn des früher in dem Infanterieregimente v. Hohenlohe gestandenen Hauptmanns und nachmals als Major im Pensionsstande Schweinicht wohnenden Majors v. G. Micrail verwähnt dieses Geschlecht S. 487. Gaulie, I. S. 527. Siebmacher giebt das Wappen, Ill.
 164. v. Meding beschreibt es, I. S. 289, und Brüggemann im XI.
 164. g. Glass in die gesche der Schliebt eine Schwarze Granen oder Hitatck. Sie führen im silbernen Schilde drei schwarze Grapen oder kessel, oben zwei und unten einen. Auf dem Helme ist ebenfalla ein Grapen zwischen zwei schwarzen Adlerflügeln angebracht. So beschreibt briggemann dieses Wappen. Die Abbildung in Siebmacher aber weicht davon ab. Sie gilt der v. Grappeschen Linie im Schlaweschen Kreise, die goldene Grapen im silhernen Schilde, und auf dem Helme nur eihen schwarzen Adlerflügel hatte.

# Grappendorf, die Herren von.

s. Sine alte Familie der Ritterschaft in Niedersachsen und Westphan, die namentlich in der Natel Lübbecke im Furtrenthume Minden hat zwild anderen adeitjeen Geschlechtern amüssig gewesen ist. Johan in G. war erster Beispermeister der Ritterschaft zu Lübbecke, und kann Maria v. Minchhausen vernählt. Er hatte das Ungleick, au 23. 1847 im Deule erstechen zu werden. In Anhange zu Beitrens 1848 in der Steinberg kommt eine Stammtach dieser als steinberg kommt eine Stammtach und seinberg kommt eine Stammtach der Stammtach und seinberg kann der Stammtach und der Beitrach und dem Heinen legt eine Stammtach und der Beitrach und dem Heinen legt eine Stammtach und dem He

#### Grashof, Herr von.

Der König Friedrich Wilhelm II. erhob den Hauptmann Otto Erich August G. am 5. November 1787 in den Adelstand.

#### Grassow, die Herren von.

Aus dieser Familie ist der Oberastirapector v. Grassov zu Elbing. — Ein Offizier dieses Namens atand in dem Bataillon v. Kloch der 2. Warnelauer Fusilierbrigade, und ist im Jahra 1811 gestorlein De v. Grassow führen ein quadfreis silbernes Seichlid, in den J. Gasztier at eine Sonne, in 2. sind drei Alteeblätter, im 3. ein roth und der Tranber und der Seiche der Seiche der Seiche der Seiche von der der Tranber wor, retailt; und dem Faden, der die Felder 1 und 2 acheidet, liegt ein Maltheerkreuz. Der adelige offene Tumierheilu ist mit find Straussfelern geschnickt.

#### Graurock, die Herren von.

Der zuerst im Infanterieregiment v. Kulkreuft zu Rühig stehender om Graurock war mehrere Jahre hindurch als Capitain, Adjutafbeim commandirenden General in Schleisur, gegenwärtig commandirderreibe als Mijor ein Landwehrtatallon in Neisse. Er ist mit einer v. Schweinitz, aus dem Hause Braumau, vermählt, und ein Soln von ibm nettel ab Lieutenant im 23. Infanterteregiment.

# Graveneck, die Grafen, Freiherren und Herren von-

Aus dem sehr alten und berähnten Geschlechte der Graweneck auch Gravenecky, welches theils freiherichten, heitig gräfflichen Start des wurde, gelangte Friedrich v. G., der vorher im Jahre 1420 Abt er ens Stiftes in Ungern war, nach Johann v. Waldown Tode, zur Winder Marchalder v. G. den Johann v. Waldown Tode, zur Winder Start and Sta

# Gregersdorf, die Herren von.

Dieses adelige Geschlecht schrieb sich von seinem Stammbare Gregerodor bei Birrig; nasserlem besaus en aber auch anselnische ter bei Nimptele, ramentlich Jordannmihl, Wilchau, Jüderitz, Burdanau. s. w. Der alte Stamm der Gregerodor eriotek am 7. nuar 1719 mit Johom Heinrich v. G. auf Jüzeritz und Budischau bei Nimptele. Er war mit einer v. Kittlitz vermälbt und Schwert und Schole wurden ihm ins Grab gelegt. — Dieses Geschlecht führte roten Schole wurden ihm ins Grab gelegt. — Dieses Geschlecht führte roten Schilde einem weissen, nach der rechten Seite aufgaringen

Widder, und anf dem Helme drei Pfanenfedern (roth, weiss, roth). Dieses Wappen giebt Siebmacher, I. S. 54. Nachrichten über dieses Geschlocht giebt Gauhe, I. S. 528. Sinap., I. S. 413. II. S. 647.

# Greiff und Greiffenstern, die Herren von.

Die Familie dieses Namens hatte früher Hönter seeleisen, ist eskebiert zu den angeschenste haigerichen Geschlechten der Stad-Brealau, und nichtere Mitglieder derselben bekleideren Raltsstellen. Georg Hönter von Greiffensten besass die Gilter Minitz und Peterwitz im Tretnitzschen und Schönwildau im Wartenbergschen. Er war 1550 kait. Commasarins und den Fürstentagen, und liegt in der St. Vincenskriche zu Brealau begrahen. Sein Eukel, Mazimilion Leopold om Greiffensten und Minitz, beass ober-Rudesloof im Wartenbergschen und war Landhoßgerichts - Assessor der freien Standesberrschaft Wartenbergs-

# Greiffenberg, die Herren von.

1) Ein altes erloschenes Geschlecht in Ponmern, welches Hering in seinem Supplementum Catalog. Rangouiaui in Originibus Pomerancis von ausgestorbenen adeligen Geschlechtern anfilart. Auch Micralius giebt Nachrichten über die v. G. in Ponmern, und Brüggemann bezeichnet sie im II. Haupstücke mit dem Zeichen der erloschenen.

2) Die alladelige Familie v. G. in der Uckermunk. Hire nich Ermuenlangen, Flehmadorf und Kaliweise alle Lehne derselben. Ein Zweig denselben war im Magdeburgischen amissig. Von diesem atsumte der General v. G. ab., der ein Bataillon in der Zene warechauer Füsierten der General v. G. ab. der ein Bataillon in der Zene warechauer Füsierteit und an der Fig in der Schlacht bei Amerstädt achwere Wanden erhielt und an der Fig in der Schlacht bei Amerstädt achwere Wanden attende in Auftragen der Schlacht werden der Regierungstalt v. G. bei der neussten von der Schlacht werden der Regierungstalt v. G. bei der neusstaften. Im Jahre 1800 stand ein Regierungstalt v. G. bei der neusstaften. V. G. Overwartsalt des Stüffers zum heiligen Grabe. Die Armee Schwarzen, gelürten Bülfeldopf, durch dessen Nase ein King geoden ist. Auf dem gekönten Heilme steht zwischen zwei Palmen ein Stehtunger. Im der Ferchen Beite gewenderte Greif. — Hause giebt in Stehtunger unter der Ferchen Beite gewenderte Greif. — Hause giebt in Stehtunger unter der Ferchen Beite gewenderte Greif. — Hause giebt in Stehtunger unter der Ferchen Beite gewenderten Greif, der eine roh und weisse Falme hält. Das 2te, S. 45, ist dasselbe Wappen, der Schlacht unter der Ferchen Beite der Vertreiten den Vertreiten der Ferchen Steht der Vertreiten der Vertreiten der Vertreiten der Vertreiten den Vertreiten der Vertreiten d

#### Greiffenpfeil, die Freiherren von.

Der Knrfürst Friedrich III., nachmals als König Friedrich I., ertheilte am 23. November 1700 dem unter dem Namen von Greiffenpfeil in den Reichsfreiherrnstand erhobenen Bürgermeister Hoffmann zu Frankfort und seinen zu derselben Würde gelangten Söhnen und Vettern ein Auerkennungs- oder Bestätigungs - Diplom. Melchior und Colestin v. G. besassen die Güter Heinrichsdorf und Kehrberg im Kreise Greissenlagen. Heinrichsdorf war früher ein v. Steinwehrsches Lehn und später das Besitzthum des königt, schwedischen Kammerdirectors Andreas Sparfeld. Von diesem erkauften es Die v. G. Der letzte Zweig ans diesem neuen freiherrlichen Hause, wenigstens in l'ommern, scheint Gustav Eberhard v. G. gewesen zu sein, denn nach dessen im Jahre 1775 erfolgten Tode gingen laut seines Testamentes diese Güter an seine Gemahlin (nach vorher gegangener Allodification am 22. März 1769), Barbara Charlotte Juliane v. Bandemer, der Universalerbin seines Vermögens, über. - Das ihnen beigelegte Wappen ist quadrirt und in der Mitte mit einem silbernen Balken belegt, auf dem das Herzschild ruht. Im 1sten rothen Felde steht ein goldener, nach der linken Seile aufspringendor Greif; in dem 2ten blauen Quartiere kommt ein geharnischler Arm aus den Wolken, der eine schwarze brennende Granate hält. Ueber der Biegung dieses Arms und im linken oberen Winkel, so wie unter dem Ellnbogen des Armes im untern rechten Winkel, ist ein goldener Stern angebracht. Im 3ten ebenfalls blanen Felde stellen auf grünem Hügel drei Felsen, und im 4. rothen Quartiere sieht man drei zusammengebundene Pfeile, von denen zwei die Spitzen nach oben kehren, einer aber nach unten gerichtet ist. Sie formen auf diese Weise ein sechseckiges Kreuz. Im goldenen Herzschildlein steht ein schwarzer Adler, und auf der Brust desselben ein L, in Bezie-lung auf die vom Kaiser Leopold erhaltenen Freiherrmürde. Das Herzschild, so wie das Hanptschild, sind mit Freiherrnkronen bedeckt. Ueber dem Ganzen aber ist ein gekrönter Helm, wie im Herzschilde, angebracht. Zu Schildhaltern sind zwei Greise gewählt.

#### Grell, die Herren von.

Die Herren von Grell gehörten zu dem Adel in Pommern, sie besassen im vorigen Jahrhunderte Güter im Lande Lanenburg, namentlich gehörte ihnen Labun, Massow und Zewitz; es sind aber beide Besitzungen längst in andern Händen. Schon seit längern Garen kommt dieser Name weder in den Listen der Staatsbeamten, noch in denen der Armee vor, und es ist demuach sehr wahrscheinlich, dass diese Familie ausgestorben ist. Der Letzte, den wir in den Listen der Armee aufgefunden haben, stand als Major im 3. Musquetier - Bataillon des Regiments v. Raumer, zuletzt vacant v. Puttkammer (er wurde im Jahre 1803 in den Pensionsstand versetzt). Eine Vermuthung, die dadurch Bestätigung erhält, dass die letzte Besitzerin v. Labun, Charlotte Friederike v. Wobeser, geborene v. Grell, die Erblochter ilres Hauses war. Die von Grell führten (nach Elzows Angaben) im rothen Schilde zwei krenzweise über einander gelegte Lanzen, mit in die Höhe gerichteten Spitzen, zwischen densethen oben und unten einen goldenen sechseckigen Stern. Das Schild ist mit einem roth ausgeschlagenen Helme, mit goldenen Flügeln und anhangendem goldenen Kleinod geziert, über welchen eine gekröute, roth gekleidele Jungfrau bis an die Knje hervorragt, welche in der Hand einen Turnierring hält. Decken roth und silbern. Bruggemann, 2tes Hauptstück und 11tes Llauptstück.

# Grenns, die Freiherren und Herren von.

and Anch Grenit und Grenitt, ein Geschlecht, das ans Flandern stanunt, as dich von da nach Gent gewender hat. Eight Grenit; Ratia-Pendent, erhielt von Kaiser Karl V. au 16. Nov. 1553 ein Brenerungsbestellt und State State V. au 16. Nov. 1553 ein Brenerungsbestellt und State State V. au 16. Nov. 1553 ein Brenerungsbestellt und State State V. Brenerungsbestellt und siehen Verlagen wachen. In den beiten nachen Feldere nicht weit an dem State V. Brenerungsbestellt und siehen Verlagen und der Verlagen von der

# Griesheim, die Herren von.

Diese Familie gehört zu dem ältesten preussischen, sächsischen and schwarzburgecher Adel. Namendich war sie im Thirnigsbern beh verbreitet. Ihr gleichaamiges Stammhaus liegt im Fürstendinme behr verbreitet. Ihr gleichaamiges Stammhaus liegt im Fürstendinme behavzburg an der Ilm, und mehrere Autoren halten dafür, dass auch das Städtchen Griesheim zwischen Frankfurt a. M. und Höchst in Betiehung zu derselben steht. Die Stammreihe dieses alten Geschlechstehung zu denselhen steht. Die Stammerühe dieses alten tsenchtenste beignist im Jahre 1950 mit Widib v. G., und in einer Ukunde Om Jahre 113d, die sich in dem Archive des Klosters Georgenthal best, kommt eine Wide v. G. vor (m. a. Golta Diplom. Pars II. des die Steht von der Steht Landgrafen in Thüringen bei, als sich die Vitzthum gegen ihn erho-Sen latten. — Heinringen ost, ass situ ust un und der Sen latten. — Heinrich Wolfgarg v. G., ein Urenkel desselben, war fürstl. ostfriesländischer Hofmarschall und Oberjägenueister, und plianzeb seinen Stamm durch viele Sohne fort. - Ein anderer Ast wurde durch Caspar v. G. zu Elxleben und dessen Nachkommen gebildet. Zu die-Sen gelört Curt Heinrich v. G., Domdechant und Stittsrath zu Mer-echnige. — Günther v. G. auf Oberthau, Geheimer Rath und Dom-Propat zu Naumburg. Dieser Letztere hatte wieder sehns Söhne, von denen wir Christian v. G. nennen, der zur Würde eines fürstl. sachten - eisenachschen Geheimen Raths und Premier - Ministers gelangte, --Christoph Heinrich v. G. auf Sinderstedt war zuerst Professor zu Rinteln, nachmals magdeburgischer Rath und zuletzt kurmainzischer Geheimer Rath und Oberautmann. Er war Vater von sieben Söhnen. —

Mans Christoph v. G. war im 30jährigen Kriege kaiserl. Oberst und Commandant von Duderstadt, gerieth in die Gefangenachaft der Schweden und erschien nachunals als königlich polnischer Abgesandter in Dentschland. — Heinrich Ernst v. G. machte sich am Anfange des vorigen Jahrhunderts als kaiserl. Kriegsobrister bemerkbar. - Biner G. 2n Magdeburg wurde im Jahre 1782 preuss Kammerherr. — Im Jahre 1806 war ein Fräulein v. G. Capitularin des Marien-Fräuleinstifts zu Minden. — In der Gegenwart ist einer v. G. Kammergerichts Assessor und Dirigent des Inquisitoriats zu Berlin, ein anderer v. G. ist Oberlandesgerichts-Assessor zu Glogau, ein dritter v. G. ist

Bichter des Kinlel, Domainenantes Kinholorf im Regierungbezitäe Krintr. — In ier Arnene laben verethiedene v. G. gestanden, und noch gegenvärtig dienen drei Stabsoftiziere und sechs Stabslettonfiziere dieses Namens in derstellen. Zu Halle stand im Jahre 1806 eit Major v. G. bei dem Regiment v. Renouard. Er starb im Jahre 1804 im Pensionsatade. — Der Major und Chef ets. Divisiona-Compagnie v. G. erhielt im Jahre 1804 ort preman de der R. Divisiona-Compagnie v. G. erhielt im Jahre 1804 ort preman de der R. Divisiona-Compagnie v. G. erhielt im Jahre 1804 ort preman de der R. Divisiona-Compagnie v. G. erhielt im Jahre 1804 ort preman de de R. Divisiona-Compagnie v. G. erhielt im Jahre 1804 ort preman de Regiments, erwarb sield das einem Kreuel, Z. Classe bei learnvillerfähren Frankreich. — Das v. Grienleimuche Wappen besteht nach Stehenschmaßten Abhaldung aus einem allebene, nach Mednig aus einem gledenen Schilde, das in der Mitte durch einen selwarzen Balken gelleit Wirt. Ueber dennelben stehen awei rolle; and Andern achwarze Resen. Auf dem ungekrönen Turnierleitung und zwei zu den Andern achwarze Resen. Auf dem ungekrönen Turnierleitung und zwei zu der der der der Rechtlichten an bei Ganhe, I. S. 530 v. Lechtztz, dalpion. Nachr.; VI. S. 0.—98, Bucelin, J. H. p. S. 530 v. Lechtztz, dalpion. Nachr.; VI. S. 0.—98, Bucelin, J. H. p. S. 530 v. Lechtztz, dalpion. Nachr.; VI. S. 0.—98, Bucelin, J. H. p. S. 530 v. Lechtztz, dalpion. Nachr.; VI. S. 0.—98, Bucelin, J. H. p. S. 530 v. Lechtztz, dalpion. Nachr.; VI. S. 0.—98, Bucelin, J. H. p. S. 530 v. Lechtztz, dalpion. Nachr.; VI. S. 0.—98, Bucelin, J. H. p. S. 530 v.

# Grimm von Grimmenstein, die Grafen, Freiherren

Der alten, theils adeligen, in einigen Linien auch freiherritießer und gräßlichen Familie Grunz von Grünnenstein, die füller in der Schweiz, in Schwalen und verzehierlene andern Ländern verfreste Nare, ursprünglich aler und Swetzerich, wo das gleichnausige Stamur Inau in der Herrachaft Nemenkirchen in Uber-Gesteinen. Schwalen Derzelle stand bis zum Jahre 1806 das Premiert. Grünnenstein, auch der Schweizerich und Algeband und der Schwalen und Schwalen und der Linien und Schwalen und der Schwalen und Schwalen und der Schwalen und der Schwalen und Schwalen und der Schwalen und der

#### Gripha, die Herren von.

Ein uraltes vornehnues adeliges Haus in Polen, aus dem verselbie dene schlessiche Geschliechter entsprungen zein zollen. Es waren absi in Schlessen auch mehrere Edelbeute unter deen Annen von Gripha sa sänsig, and in Breslau lehten einige sehr reiche Mitglieder übers der ten Familto. Molaki eryaklat sig. 7.1, p. 230, Sinapine JI. S. 68-

#### Griplaw, die Herren von.

Ein längst erloschenes adeliges Geschlecht in Schitesien, das in rome Schilde zwei die Bärte nach oben und auswärts gekehrte ib benne Schilmste führte, Mit diesen Schilmsteln war auch ein die Spitzen nach der linken Seite kehrender rother Adlerflügel belegt. Die Decken und das Ludwerk roth und silbern.

285

#### Gristow, die Herren von.

Ein sehr alten und vorredunes Geschlecht in Ponnmern, das greenwürtig erlonden zu sein achteint; den nier finden diesen Namensicht mehr in den Listen der Administration und des Heeres. In Meck-leiburg ist der Hamptaat dieser Familie selon im Jahre 1740 augge-Bügen. — Sie führten im silberene Schlide den kopf eines Schlades auf Wilders, Ser atzut der Bürner einen einem ag grossern and einen Karten der Schlade einer Wilders, Art atzut der Bürner einen einem ag grossern and einen Mand ein Baun mit neun Acaten, an deren jedeu eine goldene Rose-Bächschat war.

# Groddeck, die Herren von.

a Diess Familie gehört den Provinzen Preussen und Pommern an, und die heute theils im preusse. Staatstelenste stehenden, theils im Preuss, Staatstelenste stehenden, theils im Preuss, Staatstelenste von der im J. 1788 in den Ritterstand erhoben wurde, oder "Si in denselben Stand erhobenen Geheimen Ratha Groddeck zu Danie — Ann't Michael v. G., Landrath, state am 10. April 1833 zu Staatstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellen

1

# Gröling, die Grafen von.

König Friedrich II. erhob am 29. Mai 1768 dem Major Johann Penklet Grünig in den Adektand. Er war der Sonn eines Solisien nach sellet Grünig in den Adektand. Er war der Sonn eines Solisien ben die Grünig in den Adektand. Er war der Stellitz. In der treiffellen stellet erwarben ihm den Schutz des berühmten Schlitz. In der treiffellen schule desselhen balnte er sich dem Weg, nu auf die ehrende Weise den Adel mal hole mikharische Ehreatellen zu erlande. Weise den Adel mal hole mikharische Ehreatellen zu erlande Weise des Genner und Beschützer, Seidlitz, wom Seconder Schulen geines Genners und Beschützer, Seidlitz, vom Seconder Liesfellung seines Genners und Beschützer, Seidlitz, vom Seconder Liesfellung seines Genners und Beschützer, Seidlitz, vom Seconder Liesfellung seines und 1786 Generalnajor. Er zog sich im Mai 1791 sud seine sich seiner sich Major, und sie der Schutzer schriften seiner sich Major, und sie der Schutzer sich sie führen ein quadrirtes Wappen; in dem 1sten blauen Felde zwei Lauzen mit geldenen Fahnen dagestellt; in dem zweiten delt zwei Lauzen mit geldenen Fahnen dagestellt; in dem zweiten delt zwei Lauzen mit geldenen Fahnen dagestellt; in dem zweiten delt sein den Fahnen.

## Gröningen, die Herren von.

Diese pommersche Familie nennt Micrälius auch unter dem Namen v. Grüningen, sie soll aus Liefland, wo *Dietrich* v. Gröningen In den Jahren 1247—50 Landmeister des Schwedordens var, nach Pommera gekomsen sein. — Mehrere Autoren Ziellen als einem Zweis dersiehen den durch verschiedene Stiffungers, namentlich 1631 durch die Gründags des Gröningsdere Gollegiums in Stargard (Collegius Groungianum) bekannt gewordenen Burgenneister, Feter Grünin, soffenste Herbert in Pommer, 8. 36, desem fortgesetzte hist, füglom, Bertiege zu Geschichte der Gelahrtheit, S. 59 u.s. f. D. G. Wermers lundertjährige Ehrengelichteite Feter Gröning v. a. w., Stagard 1733. And Bertiege rate neutli a Reisen durch Brantenburg, Pommern u. s. w. f. B. S. 55 erneutlich Schrift und der Sch

#### Grolman, die Herren von.

Diese Familie stammt aus der Grafechaft Mark und hot sich nie mehr als 200 Jahren in der Statt Bochum niederglassen, wo sie meistendteils städtische Aenter verwaltete. Der Naumvater der in der Gegenwartz un bloien Würden in der Justiz-Verwaltung und im Herzigelangten v. Grolians int Geory Grotiana, Kaufinam und Hemmeihintertitisa Beigende Silme:

 Johann Arnold G., Kaufmann zu Königsberg in Preussen, gest am 9. Octbr. 1710. Dessen Sohn:

A) Georg Arnold v. G., atarb am 17. August 1762 als Oberster und Commandeur des Garnison-Dataillons zu Coblerg. (M. s. Biogri Lex. aller Helden und Militairpersonen, die sieh im presas. Dienvile berühutt geunschl haben, Berühn, 1788; Th. B. S., 75.) Erv war mil seinen Nachkommen am 27. Dechr. 1741 von König Priedricht II. if den Adelstand erblong worden. Er hintertiese der Solme, Einer von achte Diensto und verscholl. Die besiehn andern Sölme pflautzes ühren Stamm fort.

nen Kreuze (erworben vor Dreaden),
b Karl Wilhelm Arnold v. G., starb als Obrister und Commanderi
des 3. liatuillous vom Regimente v. Kalistein zu Mageburg, wir
14. April Benock.

15. April Benock.

16. April Benock.

16.

J. Cuspur Dictrick Grolman, Raduherr zu Bochum, stabi im palire 1738. Von ihm leden noch zwei Urenkel. Der Aciteste stand biz zum Jahre 1806 in dem Huaren-Regiment v. Blücher; im Jahre 1808 war er klitmeister im, Huaren-Regiment, und ist gegenvärfells werden der Britanisch und der Schallen der Schallen

3) Paul Adolph Grolman, Dr. Juris und Justizrath belm Hofgerichte zu Cleve, starb am 8. Juli 1730 zu Wetzlar. Seine Nachkom-

men sind:

L

n

æ

,

a) Mernamo Adolph G., gest, am 30. April 1779 zm Bochum, als Geneimer Rath der elewseden Regierung. Er hinterines Rennes Bohn, Johann Georg Laduing Adolph G., der elesfalls Geleimer Stati der elewseden Regierung war. In alarıc 1804 nahn er Rati der elewseden Regierung war. In alarıc 1804 nahn er den der element der elemente d

Darmstadt,

b) Christoph Dietrich C., geb. am 5. Octir, 1700, stari; in den einwürdigen Alter von fast 84 Jahren, am 12. Feber, 1364, als Director der Regierung au Cleve. Kr. war Vater von 15 Kindern, von desen lan nur ein Schun und finit Tocker überlecken. Diodern 1244, der noch heuts eltende frühere wirde ber 125 M. Decht. 1244, der noch heuts eltende frühere wirde Direct 125 M. Decht. 1244, der noch heuts eltende frühere wirde Direct 125 M. Decht. 1244, der noch heuts eltende frühere wirde Ber 125 M. Decht. 125 M. Decht.

Von den nenn Kindern Heinrich Dietrich's v. G. starben zwel Töchter und ein Sohn in früher Kindheit, und der älteste der Söhne, Christoph Theodor v. G., am 24. Decbr. 1796. Die Lebenden sind:

\*\*Rutolph Theodor v. G., am 24. Decbr. 1796. Die Lebenden sind: Kuroline Henriette, vermählt mit den Kammergerichts-Präsidenten v. Braunschweig.

Elizabeth Laire, Wittwe eines Freiherrn v. Rotenhan.

Withelmine, Wittwo des Oberforstmeisters v. Schenk.

Karl Withelm Georg, geb. an 30. Juli 1777, königlich prensstar General des 6ten

no) Atmerkung. In der Gegenwart let der Geserallientenent v. Orolond der seetste von den lebenden littern die onte kennet. A. Chases, und handen verscheiten der Geseral Graf v. Zielten, und krumer A. Chases, handlagen v. Helwick, der Obervallieutenun v. Katt, der Generallieutenun kraft, der Geserallieutenun kraft, der Geserallieuten kraft, der Geserallie

Wilhelm Heinrich v. G., geb. am 28. Febr. 1781, königl. Kammergerichts - Prüsident und Major v. d. A., Ritter des rothen Adlerordens 3. Classe mit der Schleife, des eisernen Kreuzes 1. Classe (erworben im Jahre 1815 im Treffen bei Wavre) u. s. w. Aus erster Ehe mit Henriette, Tochter des berühmten Arztes, Geh. Raths Heim, leben zwei Töchter und ein Sohn:

Mathilde Charlotte, geb. den 5. Novbr. 1813,

Ria Henricite, geb. den 19. Mai 1815, Heinrich Wilhelm, geb. den 5. Dechr. 1870, und aus zweiter Elte mit Malwine, gebornen Einsbeck, eine Tochter and ein Sohn:

Marie Charlotte, geb. den 25. März 1830, Ernst Karl, geb. am 26. August 1832.

c) Johann Dittmar G., gest. als hessen-darmstüdtscher Consistorialrath zu Giesen am 2. Juni 1759. Er hinterliess einen Sohn, Ludwig Adolph Christian G., der als hessen-darmstädtscher Geheimer Rath und Regierungs - Director zu Giesen am 25. Dechr. 1809 starb. Seine Nachkommen waren und sind:

A) Ernst Friedrich Leopold G., gestorben als Regierungsrath zu Giesen, den 11. Septbr. 1807, mit Hinterlassung zweier Söline, näm-lich: Friedrich Karl Ludwig Georg G., bei dem Hofgerichte zu Darmstadt angestellt, und Heinrich Karl Wilhelm Herrmann G., Lieutenant bei den hessen-darmstädtschen Chevaux legers.

B) Franz Christian Wilhelm G., der im Jahre 1807 Lieutenant im Regimente v. Quitzow war, und den 9. April 1826 zu Giesen mit Hinterlassung von vier Töchtern und drei Söhnen gestorben ist-Die Söhne sind:

Adolph Wilhelm Theodor Franz Emil Karl G. Ferdinand August Karl Eduard Ernst Wilhelm George Ludwig G. Ludwig Karl Wilhelm Albert Hermann.

 Melchior Dittmar G., gestorben als hessen-darmstädtscher Ge-heimer Rath, Canzler und Professor der Universität zu Giesen, den 28. Septbr. 1722, mit Hinterlassung eines Sohnes: Adolph Ludwig Gder den 23. Septbr. 1795 als Geheimer Regierungsrath zu Giesen gestorben ist, und folgende Söhne hinterlassen hat:

a) Friedrich Ludwig Adolph G., Hofgerichtsrath in Giesen,

b) Karl Ludwig Wilhelm G., gest. den 14. Febr. 1829 als hessen darmstüdtscher Staatsminister zu Darmstadt, der vier Söhne und drei Töchter hinterlassen hat, nämlich: Johann August Karl v. G., Professor in Giesen,

Eduard v. G., Lieutenant im hessen - darmstädtschen Leibgarde-Règiment, und

Albert v. G. c) Ludwig Karl Friedrich v. G., Geheimer Regierungsrath zu Darm stadt.

d) Ludwig Theodor Christian v. G., Oberstlieutenant, der aus badenschen Diensten in russische gegangen, und im Feldzuge 1812 gestorben ist.

Heinrich Dietrich, der nachmalige wirkliche Geheime Ober-Tribu nalspräsident, und Georg Christian Ludwig Adolph Grolman, Gebei-mer Rath bei der eleveschen Regierung, wurden mittelst Diplom von 29. Septbr. 1786, und Ludwig Adolph Christian G., hessen-darmstülle Scheiner Reit. scher Geheimer Rath, unter deinselben Datum, in den preuss. Aderstand erhoben. — Die oben zuletzt erwähnten vier Brüder in Darmstadt wurden am 22. Octbr. 1812 geadelt.

Das von Grolmansche Familienwappen zeigt im blanen Schilde eine Lilie und auf dem gekrönten Helme zwischen zwei Böffelhörnern ein mit der Spitze nach oben gerichtetes Schwert. Die Helmdecken blau und weiss.

#### Grosskreuz, die Herren von.

Die v. G., welche in der preusa. Armee gedient laben, und von einen noch gegerwärtig zwei dienen, stammen au einen allen eilen Geschiechte in Schweien ab. Aus diesem Reiche kam Franz Tharpen G. G. in Jahre 1740 in den preusa. Kriegslieres. König Friedrich H. Wille in mit dem Range einen Capitain bei dem neuerrichteten Resulten Auftrag in dem Schweizen der Schweizen Margen Königs Königs Franzeit Markerpt Heinrich an. Rei Inate sich in den Felbzügen Königs wird Michel eines Gernisonstantilons zu Acken an der Elke. — Kin Schwand Linder eines Gernisonstantilons zu Acken an der Elke. — Kin Schwand in Jahre 1898 als pensioniter Mugler von Hausten der Schweizen der Schweiz

#### Grote, die Grafen und Freiherren von.

Die uralte, angesehene freiherrliche und gräfliche Familie v. Grote wird als von den Herren v. Wolfenbittel abstammend, nach Andern aber als mit den Grasen v. Schwerin in Berührung stehend, gehalten. Binige Schriftsteller behaupten, dass der vertriebene Otto v. Wolfenbuttel mit dem Beinamen der Lange, der Grosse (Grote), der Stammlater des Hauses wäre. Schon im 12. Jahrhunderte kommen Zweige dieses Hauses als Truchsesse von Lüneburg vor, und im 13. Jahrhunderte wurde es mit dem Erbtrachsess-Amte im Herzogthume Lübeburg belehnt. Im 14. und 15. Jahrhunderte kommen sie als Burgmänher zu Haarburg vor, namentlich Otto VIII., Grote genannt, der in verschiedenen Urkunden vorkommt, die sich auf einen Bund des alten Landes mit den Hansestädten Lübeck und Hamburg beziehen, der im Tabre 1430 geschlossen wurde. Sein Sohn, Thomas Grote, gelangte hn Jahre 1489 zur Würde eines Fürsten des heiligen römischen Reiches, als er zum Bischofe von Lübeck erwählt wurde. Er verzichtete ledoch einige Jahre später auf den bischöflichen Stuhl, um sich in die annamker zumer spater auf dem Stiefbruder, Otto IX., erschien im Jahre 1547 als braunschweig-lüneburgscher Gesandter auf dem Reichssage, und 1548 ward derselbe zum Statthalter des Fürstenthuns und Zum Vormunde des Prinzen Heinrich zu Dannenberg ernant. Gauhe nennt ihn fälschlich Thomas v. G. und lässt ihn im Jahre 1563 als Geteimer Rath und Stathalter sterben, und Seyfert beginnt die Stamm-eine Rath und Stathalter sterben, und Seyfert beginnt die Stamm-teine die Geschlechts mit Otto Groten, der um das Jahr 1509 fürstl-Cellischer Landrath gewesen ist. Schon damals besass das Haus die Guter Brese im Brok, Stylhorn und Hackenfelde. — Thomas v. G. Tar fürstl. braunschweig-lüneburgscher Geheimer Rath und Grossvogt zu Zelle, und Heinrich, erster Freihert v. G. zu Schauen, war königl, grossbritannischer Geheimer Rath. Auf diese Weise zerliel das V. Zedlitz Adels-Lex. II.

Haus Grote in die Linie zu Stylhorn, Schauen und Bresc. — Im preuss. Dienste stand Johann Dietrich v. G., Amtskauptmann zu Lier-Otto v. G., der am 25. Febr. 1658 als wirklicher Geheimer Rath in den Staatsrath eingeführt wurde. Er war auch Dompropst zu Havelberg und Tangermünde. — Thomas August v. G., der als königl-preuss. Generallieutenant von der Cavallerie, Kammerherr und Ritter des Johanniterordens am 23. Febr. 1721 zu Berlin starb. Er war Etb-herr auf Priort, und mit Justine Luise v. Oldenburg vermählt. -August Otto Grote, der als königt, prenss, Grand maître de la garde-robe, ausserordentlicher Gesandter am königt, grossbritaun, hannövdem grosslerzogl. mecklenburgischen, herzogl. braunschweigschen, ol-denburgschen und Girstlich lippeschen Höfen, wie an den drei Hanse städten, auch Ritter des schwarzen Adlerordens, am 24. März. 1830 starb. Seine Wittwe ist Charlotte v. Hahn. Er war aus der Linie Brese, und wurde am 1. Septbr. 1809 vom Könige von Preussen mit den ehelichen Nachkommen beiderlei Geschlechts in den Grafeustand erhoben. - Die Familie der Freiherren von Grote besitzt die friihef reichsfreihe Herrschaft Schauen, die gegenwärtig in eine preuss. Standesherrschaft verwandelt ist und in dem Regierungsbezirke Magdeburs liegt. Eine Frevin v. Grote-Schanen war im J. 1835 Aebtissin des Stiftes Lippstadt. - Die Freiherren v. Grote führen ein schwarzes, den rechten Vorderfuss in die Höhe haltendes und mit einem rothen Zügel belegtes Ross in Silber, über welchem aus einem gekrönten Helme bald drei bald zehn schwarze Straussfedern hervorragen. - Das gräflich Ne Grotesche Wappen ist quadsirt. In den Feldern 1 und 4 steht die Grotesche Ross auf grünem Rasen, 2 und 3 ein rollter Adler mit aus-gebreiteten Flügeln und goldener Krone. Das Ganze ist mit eine gräflichen Krone bedeckt, über welcher ein Tunnierhein mit eilt Planer federn schwebt. Als Schildhalter sind zwei Einhörner gewählt. Nach richten fiber dieses Geschlecht gieht v. Krolinc, II. S. 27-34. Gaulte, I. S. 587. Scifert's Genealogie hochadeliger Eltern und Kinder, S. 152. Siebmacher giebt das Wappen der Freiherren v. G., I. S. 169, und v. Meding beschreibt es, I. No. 300.

#### Grothus, die Freiherren und Herren von.

Diese Familie wird anch Grotlinas, Grotlinas

#### Grotowski, die Herren von.

Die v. G. sind uralter polnischer Herkunft. Sie leiten ihren Ursprung aus dem Hause Lodzia ab, mit dem sie auch Ein Wapp<sup>eft</sup> führen. (M. a. Okolaki, Tom. II. p. 154.) In Schlesien erwarben ais zueret, namentlich in Toster Kreise, Güter, später wurbt die Herrschaft (1988) der Schlessen der Schle

# Grabbe, die Freiherren und Herren von.

Das uralte Geschiecht der Freiherren und Herren von Grübte gebert ursprünglich Poumer an, es hat sich aber achon in vorgen
sährhunderte günzlich nach Dänemark gewendet, wo die Freiherren
G. ansehnliche Göter ewrochen laben und zu Würden und Aenstern
Belangt sind. In Pommern waren sie namentlich im Lauenburgsehen
Sachagt, lier beassen noch in den letzten Decemien des vorgen
sährlunderts Michael Laudeig und Johns George v. Grubbe Antheile
gerossen Geore Krampkevitz (I Helle sührestlich v. Lauenburgsche
gerossen Geore Krampkevitz (I Helle sührestlich v. Lauenburg),
seinen geldenen Löwen, mit roll ausgezehlagener Zouge und seinen
sich dieses Bild. Die Decken sind golden und blau. So beschreit h
sich dieses Bild. Die Decken sind golden und blau. So beschreit h
sich dieses Bild. Die Decken sind golden und blau. So beschreit h
sich dieses Bild. Die Decken sind golden und blau. So beschreit h
sich dieses Bild. Die Decken sind golden und blau. So beschreit h
sich dieses Bild. Die Decken sind golden und blau. So beschreit h
sich dieses Bild. Die Decken sind golden und blau. So beschreit h
sich dieses Bild. Die Decken sind golden und blau. So beschreit h
sich dieses Bild. Die Decken sind golden und blau. So beschreit h
sich dieses Bild. Die Decken sind golden und blau. So beschreit h
sich dieses Bild. Die Decken sind golden und blau. So beschreit h
sich der beschreit der beschreit der der der beschreit der beschreit der der beschr

#### Gruben, die Freiherren und Herren von.

and dieser adeligen Familie sind einige Zweige in den preussiselen Stataten, namentlich in Pommer und in Posen; amsässig. In Pommer besitzt der Oberstlieutenant von Gruben (bis 1806 im Reiger. Berkeiten Stettin, zuletet Major im 6. Ind. -Reig., er ist Reiger. Schlieber von der Stettin, zuletet Major im 6. Ind. -Reig., er ist Reiger. Schlieber von der Schlieber von der Grand von der Schlieber und Greiffen gegen der Schlieber und Greiffen der Schlieber und Greiffen von Madelität ist Brieg. blieb 1809 bei der Schlieben unter Familiaurg. Siehmacher gieht, Il. Ild. S. 123, das Wappen einer Familiaurg. Siehmacher gieht, Il. Ild. S. 123, das Wappen einer Familiaurg. Siehmacher gieht, Il. Ild. S. 123, das Wappen einer Familiaurg. Siehmacher gieht, Il. Ild. S. 123, das Wappen einer Familiaurg. Siehmacher gieht, Il. Ild. S. 124, das Wappen einer Familiaurg. Siehmacher gieht, Il. Ild. S. 124, das Wappen einer Familiaurg. Siehmacher gieht, Il. Ild. S. 124, das Wappen einer Familiaurg. Siehmacher einet, Ild. S. 124, das Wappen einer Familiaurg. Siehmacher eine keine habet einer Familiaurg. Siehmacher einer Keine habet eine Reite habet eine

# Gruchalla, die Herren von.

In Pommern und in Westprenssen ist die adelige Familie Gruchalla- Wensierski begütert. In Pommern besitz Michael Gruchulla-Wensierski den Antheil C an Trezebistatow, und die Witwe Gruchallagenierska den Antheil K an Zemen; beide Güter liegen im Kreise Lauenburg- Biotow.

# Grudna-Grudzinski, die Grafen und Herren von-

Aus der uralten pelnischen Familie v. Grudezinski wurde am 9. Februar 1786 Sigmund Ignuits Johnon Ngomuk v. G., Herr det Stadt und Herrschaft Chodziesen in dem damaligen Westpensene, teizen Regierungsbezinde Broutserig der Proxins Posen, in den preuss-Grafenskand erhoben. — Diese gräftliche Familie Sight mit eines Herrschildlein. In dem 1ster geldenen Gustelles Schild mit eines Herrschildlein. In dem 1ster geldenen Gustelles Schild mit einem wielen Eber sitzende gekrönte-Jungfras mit amsgebreicken Armen, ruthem Michel und goldenen Schirze; in dem 3ten ober die Geldenen Gustelle der Geldenen Gustelle der Geldenen Gustelle Geldenen Gustelle der Geldenen Gustelle Geldenen Gustelle der Geldenen Gustelle Gelden Geldenen Gustelle Gelden Geldenen Gustelle Geldenen Gustelle Gelden Geldenen Gustelle Geldenen Gustelle Geldenen Gustelle Geldenen Gustelle Geldenen Gustelle Gelden Gustelle Geldenen Gus

# Grünberg, die Freiherren und Herren von.

Diese adelige, zum Theil freiherrliche, den Marken und Schle-sien, so wie auch Sachsen, angehörige Familie kommt auch unter dem Namen v. Grünenberg, Grüenberg und Gryenenberg vor. Siuapins nennt sie ein altdeutsches Geschlecht; Bucelin führt sie unter dem Adel in Meissen an, und Luca setzt ihr Stammhaus in das Crossensche. Hier besassen die von Grünberg, nach v. Gundling, das Gut Lippen, wält-rend andere Zedlitz als ihr Stammhaus angeben. Ausserdem besassen sie Loss, Bandach, Starpel, Gaischen u. s. w., das erstere im Grünbergschen, und letzteres im Gubrauschen in Schlesien gelegen. In der Schweiz sollen schon 1385 die v. G. ansehnliche Güter bei Luzern besessen haben. (Franzisci Nigrini Tirol, p. 193.) — Hermann und Wilhelm v. G. waren auf dem Concilium zu Kostnitz (Münsteri Cosmogr). -Diese alte und sehr angesehene Familie war mit den vornehmsten Geschlechtern in Schlesien verwandt, wie mit den Schafigotsch, Haug-witz, Zedlitz, Braun u. s. w. — Johann v. G. starb 1560 in dem seltenen Alter von 95 Jahren. - Viele v. G. waren Ritter des Johanniterordens, wie Johann Abraham v. G. auf Loss, der 1578 Comthur 2th Lossen wurde. — Georg Abraham v. G. auf Zelitz und Schaffen, kur-Louise wante. — very zarmann v. G. au reits uns ontante, and fürstl. braudehurgischer wirklicher Geheimer Rath, Hauptmann zu Cottbus, Feiz u. s. w., erhielt um 10, Dechr. 1652 den Ritterschleßt und wurde später Comtlur von Schiefellein. Er start 1662. — Ed General v. G. war bis zum Jahre 1799 Chef des Infanterie-Regiment No. 24. zu Frankfurt a. d. O., zuletzt von Zenge. Er war im Jahre 1729 in Preussen geboren, und hatte 1789 den Verdienstorden erlai-ten. – Zu Merzeburg lebt der Landrath a. D. und Johanniterrites v. G., und in Potsdam steht bei dem 1. Garde-Uhlauen- (Landwehr-) Regiment der Lieutenant v. G. - Ein uns vorliegendes Wappen Derer von Grünberg besteht aus einem blauen, durch eine breite, silberne Strasse (Balken) getheilten Schilde, auf dem offenen adeligen Turnierhelme ist ein grüner Kranz, in dem ein Kreuz befindlich

dargestellt. Siehmacher giebt das Wappen der schlesischen Grünberg. vorgestettt. Issennacher geett eas vrappen der konstant unter ist das Schild roth und die Strasse grün. Das Krenz anf dem Heime ist geankert, roth und silbern. Dasselbe Wappenbuch giobt im 1. Th. S. 162 das Wappen der sächsischen oder meissnischen v. G., p. 176. S. 162 das Wappen der sächsischen oder meissnischen v. G., p. 176. S. 162 das Wappen der sächsisischen oder meissnischen v. G., p. 176. S. 162 das Wappen der sächsisischen oder meissnischen v. G., p. 176. S. 162 das Wappen der sächsisischen oder meissnischen v. G. 176. S. 176. S Welches von dem vorigen ganz verschieden ist. Hier stellen im rothen Felde zwei silberne Bülfelhorner, jedes an der aussern Seite mit zwei silbernen sechsblättrigen Rosen besetzt, die langen Stiele sind um das Horn gewinden. Auf dem Helme liegt eine Wulst, die dasselbe Bild trägt. Von dem in der Schweiz begüterten Geschlechte v. G. findet man Nachrichten bei Münster in Cosmogr. L. 3. c. 247. Wissgrill (III. 8. 411), und Schmutz (I. S. 621), erwähnen, dass am 16. Juni 1562 Georg, Elias and Karl Grünberg in den Adelstand, Zacharias, Elias und Abraham v. Grünberg aber vom Kaiser Ferdinand I. am 29. März 504 Abendami V. Grunnerg aber vom Allier Ferminhu I. sin Grundlich und Eriksten in Stellen in den Reichstruterstand erhoben worden nind. – Bendich under auch Johnson Merquard v. G. am 4. Mai 1689 in den böhmischen Ritterstand erhoben, und Kort Brieger v. Grünberg erhielt am 10. Juli 1696 den böhmischen Adelstand. – Von den Schlesien und den Mart. ken angehörigen findet man Nachrichten bei Ganhe, 1, S. 538. Sinapius, 8. 415-417. II. S. 651. Das Wappen giebt Siebmacher, I. S. 57, das der meissnischen findet man in demselben Wappenbuche, I. S. 162, und Nachrichten über die Letztgenannten giebt Knaut in Prodromus Misn., Sinapins a. a. O. und Ganhe a. a. O. Richter's Leichenpredigt auf den Freiherrn von Grünberg, reuss-plauischen Stallmeister. Gera 1637.

#### Grünow, die Herren von.

Diese adelige Familie wird auch von Grunow geschrichen, sie kam nwoigen Jahrtunderte in Schleisen not früher in der Uckernant for. Bin Capitain von Grunow erwarb sich in der Schlacht von Beile Alliance das eserne Kreuz. Diese Familie filmt im rotten Schilde wei ins Andreastrenz gefergte geldene Greifsklanen, auf dem offenen Aeligen Turnierhelme zweit geldene und rothe Adherliged. Dieses Wappen griebt Sielmachter, I. Th. 85, 58, und Grundmann erwähnt diefen Geschlecht, S. 22.

# Grumbekow, die Herren von.

Aus diesem uralten adeligen Geschlechte in Pommern sind viele durch hohe Wiirden und nicht minder durch Talente und Kenntnisse Ausgezeichnete Münner hervorgegangen. Sie gehören zu den Schlossand Burggesessenen in Hinterpoinmern, und noch im vorigen Jahrhunderte waren sie im Besitze grosser und zahlreicher Güter; so gehörten ihnen im Kreise Greiffenhagen: Mellin, Glüschen, Caratnitz, Luplow, Gr. Runow, Wangerske, Darsin, Grumbekow, Rumbow u. s. w. in Kreise Stolpe. Zuerst wurde das Geschlecht Derer v. G. von dem Könige von Dänemark, Schweden und Norwegen, auch Herzog von Pommern, Brich, mit den Gütern Grumbckow, Gr. Runow, Zechelin and Poganitz belelint. Das erstere kam 1707 an die von Zitzewitz. Dagegen latten Die v. G. das ehemalige v. Zitzewitzsche Lehn Lup-Pow, welches wir oben erwähnten, 1683, und das Rexinsche Lehn Glischen (Glischen) schon im Jahre vorher erworben. Zu Gr. Ruhow stiftete der unten näher erwähnte wirkliche Geh. Staatsminister h. s. w. Ernst v. G. am 3. März 1690 ein Kloster für zwölf arme Jungfrauen. (M. s. Bd. I. S. 57 des Adels-Lexicons.) Luppow, Gr. Ru-

Wangerske und die dazu gehörigen Güter fielen nach dem am 21. Septbr. 1778 erfolgten Tode des Generalmajors Philipp Wilhelm v. G., an dessen einzige Tochter und Universalerbin, die Wittwe von Podewils. Zwar that der Curator eines Lieutenants, Friedrich Wilhelm v. G., Einspruch, allein das in dieser Angelegenheit abge-fasste Urtheil vom 29. Decbr. 1779 legte ihm Stillschweigen auf. Gegenwärtig sind diese ansehnlichen Güter das Eigenthum Derer v. Bonin. (M. s. d. Art.) Die Reihe der ausgezeichneten Staatsmänner, die aus dem Hause v. G. hervorgegangen sind, beginnt mit Joachim Ernst v. G. und seinen Söhnen. Joachim Ernst v. G., geb. den 29, Septhr, 1637, war der Sohn des Christian Stephan v. G., kurbrandenburgischen Obersten, und der Margarethu von Krockow. Er gelangte zur Würde eines knrbrandenburgischen wirkl. Geheimen Staatsministers, Kriegs-raths, Oberlofmarschalls, General-Kriegs-Commissarius und Schlosshauptmanns zu Berlin; auch war er Chef der Leibdragoner. In allen Feldern der Staatswirthschaft war er ein brauchbarer und erfahrner Mann, ein guter Diplomat und dabei bieder, ehrlich, uneigennützig und wohlthätig. Seiner Stüftung haben wir oben erwähnt. Er starb am 26. Septbr. 1690 auf einer Reise in der Nähe der Stadt Wesel, sein Leichnam wurde aber nach Blankenfelde abgeführt. Hier verwahrt die Kirchengruft die Asche des berühmten Mannes. Er war zweimal verehelicht, zuerst mit Dorothea v. Wreck aus dem Hause Büssow, and nach deren Tode mit Gertrude Sophie v. Grote. Von seiner zweiten Gemaltin hatte er vier Söhne; zwei von ihnen gelangten wieder zu den höchsten Staatswürden. - Friedrich Wilhelm, geboren am 4. Octbr. 1678 zu Berlin, der in die Fusstapfen seines Vaters trat und wie dieser ein Glanzpunkt seines alten Hauses wurde. Mit seltenen Eigenschaften des Geistes und des Herzens begabt, und ansgestattet mit sorgsam gesammelten Kenntnissen, machte er den Anfang seiner ehrenvollen Laufbahn als Offizier auf den Schlachtfeldern, an der Seite und in der Schule berühmter Feldherrn, eines Eugen von Savoyen und Marlborough. Er war zum Grade eines Generalmajors gelangt, als König Friedrich Wilhelm I. den Thron bestieg, der ihn nicht allein in allen seinen Chargen bestätigte, sondern auch zum Chef des General-Commissariats und Gebeimen Staatsminister ernannte. Er folgte demselben in den pommerschen Feldzug und war bei der Eroberung der Insel Riigen zugegen. Die Beförderung zum Generallientenant, die Verleihung des Andreasordens vom Czaar Peter I. und die des weissen Adlerordens von August II., König von Polen, waren Anerkennungen seiner Verdienste und Talente, die schnell auf einander folgten. Im Monat April 1733 ward er General von der Infanterie, und 1737 Generalfeldmarschall und Erbjägermeister des Herzogthums Pommern. Sehr merkwiirdig ist der entschiedene Einflussden dieser Mann auf den nicht immer zugänglichen Friedrich I. hatte-dringenden Verstand, und arbeitete mit Leichtigkeit und Präcision, und war dabei angenehm, heiter und freigebig." Diese letztere Eigenschaft war causet angeneum, neiter und treigebig. Diese letztere Eigenschalt mochte wohl die Veranlausung sein, dass er bei einem in damligfer Zeit sehr bedeutenden Einkommen von jährlich 36,000 Thlirn., der noch hin und wieder in Geldverlegenheiten war. Er besass die Güfe Möllen, Liebasch und Loist. Sein Tod erfolgte am 18. März 1739 30 Berlin, und am 2. April sein prachtvolles, von dem Könige selbst an-

Reordnetes Leichenbegungniss. Er war mit Sophie Charlotte de la Chevalière vermählt und hatte mit derselben funzehn Kinder erzeugt, nämlich vier Söhne und eilf Töchter. - Bin jüngerer Bruder der Feklmarschalls, Philipp Otto v. G., geboren im Jahre 1684, gelangte Zur Wirdo eines wirklichen Geheinen Staats- und Kriegsministers, Oberpräsidenten aller Ober-Collegien in Pommern, Canzlers der vorund hinterpommerschen Landesregierung, Ritters des schwarzen Adler-<sup>3</sup> Und Jinterponuerzelen Landesregiennig, nitters um samme onlens, Oberhanptmann der Laude Lauenborg und Bütow, Erbherrn auf Luppow, Runow, Varzenin, Darsin, Wangerske n. s. w., und starb an 26. August 1752. — Seinen Sohn, Philipp Wilhelm, laben and 26. August 1752. — Seinen Sohn, Philipp Wilhelm, laben and De Schauer, Philipp British and Control of the Contro Wir schon als Erblasser der oben erwähnten Güter genannt. Letztere war anfangs Flingeladjotant König Friedrichs II., und genoss die besondere Gnade des Monarchen. Im Jahre 1757 wurde er aber in Schweidnitz mit gefangen, und seit diesem Vorfalle zu keiner Kriegs-Verrichtung mehr gebraucht. Seine Gemahlin war die Tochter des berühmten Generalfeldmarschalls von Gessler. - Trotz dieser zahlreichen Nachkommenschaft sind die v. G. bei uns zeltener geworden, und wir finden sie auch nicht mehr unter dem in Pommern ansässigen Adel aufgeföhrt. Im Staatsdienste steht gegenwärtig kein Mitglied dieser Familie, aber in der Armee dienen einige Subaltern-Offiziere diezes Nameus. Ein Oberst v. G., der das 3. Musquetier-Bataillon des Regiments von Hagken zu Aalen commandirte, ist im Jahre 1812 gestorben. -- Zwei Briider v. G. standen als Majore in dem Küras-Sierregiment v. Beeren. Der altere starb im Jahre 1816 im Pensionsstande, der jüngere aber als Oberstlientenant und Postmeister zu Schlawe in Pommern. - Ein Major v. G., der zuletzt in polnischen Diensten stand, hat seine widrigen Schicksale in einem besondern Werke niedergelegt. - Die Familie Derer von Grumbekow führt in einem silbernen mit Gold eingefassten Schilde, das nach unten zu-Bespitzt ist, einen blanen, aufwärts fliegenden Pfeil, und auf dem roth ausgeschlagenen, mit goldenen Bigeln und anhangendem gleichmassigen kleinode geziertem Hehne eine goldene krone, welche von einem halben silbernen Monde, dessen Spitzen beinahe die änssersten Spitzen der Krone berühren, umgeben ist, und über dem halben Monde drei neben einander stehende sechseckige goldene Steine. Die Hehndeckon sind blan und silbern. M. s. Brüggemanns Beschreibung des Herzogthums Pommern, I. 2tes Hauptstück. Micral, Nene genealo-Sixche Nachrichten, J. Theil. Gaulie, I. S. 542-44. Dienemann, 8, 185, 201-

1

7

2 - -

いっちつれーは

# Grunenthal, die Herren von.

 königl. Hoheit, and lebt noch gegenwärtig als ein ehrwürdiger, erblindeter, aber heiterer Greis in Berlin. Derselbe adoptirte mit höchster Bewilligung seinen Pflegesolm, Friedrich Siegismund Siehmann, den gegenwärtigen Geh. Oberfinanzrath und vortragenden Rath bei der Commission zur Bearbeitung der Bank-Seehandlungs- und anderer zum Ressort der Ober-Rechnungs-Kammer gehörenden Rechnungs-Angelegenheiten, so wie auch Ritter des rothen Adlerordens 3. Classe von Grunenthal, den Se. Majestät im Jahre 1812, mit Beilegung des v. Grunenthalschen Namens und Wappens, in den Adelstand erhob-Der als Staatsmann, wie als geistreicher Schriftsteller, gleich ausge-zeichnete Geheime Finanzrath von Grunenthal wurde im Novemher 1780 zu Kyritz geboren. Ein Verzeichniss seiner Gedichte, Erzählungen, Uebersetzungen und Beitrüge in verschiedenen Journalen, findet man im Gelehrten Berlin S. 86. Der einzige Sohn des Geheimen Ober-Finanzrathes, Friedrich Sigismund, ist kaiserl. Lientenant im 3. Jägerbataillon, jetzt zu Pavia in Garnison. Das von Grunenthalsche Wappen besteht aus einem quadrirten silbernen Schilde. Im ersten Felde liegt eine Streitaxt, im zweiten ist ein ans den Wolken kommender Arm, im dritten ein belaubter Banm auf grünem Rasen, und im vierten der Fuss eines Adlers dargestellt. Auf dem gekrönten, adeligen Turnierhelme wächst eine Blume zwischen zwei Kornähren.

#### Grunfeld (Grünfeld), die Freiherren und Herren von-

Der ursurungliche Name dieses uralten schlesischen Geschlechts ist Waltmann. Es ist ans der Pfalz am Rhein, wo die Waltmann schon am Anfange des 13. Jahrlmnderts bei Turnieren und an den Höfen der Herzöge von Baiern vorkommen, nach Thüringen gezogen. Der erste in den diesseitigen Staaten Vorkommende dieses Geschlechts ist Caspar Waltmann, kurfürstl, brandenburg. Rath. Er wurde im Jahre 1634 durch einen Pistolenschuss von einer Streifpartei getödtet. - Von seinen Söhnen erhielt Georg Waltmann v. Grunfeld, Erbherr auf Hummelstein und Guttenstätten den Adelstand des heiligen römischen Reiches. Er war mit einer v. Agricola vermählt und zeugte mit derselben vier Kinder. Von denselben wurde Andreas Wilhelm Waltmann des heiligen römischen Reichs Ritter v. Grunfeld und Gultenstätten, Erblierr des Familiengutes Guttenstätten, in Franken, und Herr der Güter Kolbuitz, Radwitz und Sägewitz in Schlesien, dem böhmisch-mährisch-schlesischen Ritterstande am 12. Juni 1690 beigesellt. Dessen Söhne, Andreas Wilhelm und Hans Karl, wurden am 6. Novbr. 1741 in den prenss. Freiherrnstand erhoben. Die erwährten Güter in Schlesien sind in andere Hände übergegangen, dagegen erwarb das Haus der Freiherren Waltmann v. Grunfeld und Gutterstätten das Bergschloss Lehnhaus mit den dazu gehörigen Gütern bei Löwenberg. Hier starb im Jahre 1804 Friedrich Gotthard Ehrenreich Freiherr v. Grunfeld und Guttenstütten, der Letzte seines Stammes Sein Denkinal, eine vierseitige Marinorpyramide von Schadow, stell hinter der alten Burg in einem dunkeln Haine. Da er kinderlos starb, sind die Güter an einen Nessen, einen v. Haugwitz, ibergegangen. Das ursprüngliche Wappen der Waltmann v. Grunfeld und Guttenstätten zeigt im rothen Schillde zwei gegen einander gestellte nackte Manner mit starken Bärten und grünen Laubkränzen um die Hüften und um den Kopf, Der eine legt die rechte, der andere die linke Hand an einen Baumstamm, der drei belanbte Aeste trägt. Der Stamm des Bannes ist goldfarben. Auf dem Helme erscheint zwischen zwei Büffelhörnern, welche bis in die Mitte roth und oben golden sind. ein

dritter wilder Mann; dieser trägt auf seiner Schulter einen goldfarbene Bann mit seiner Wurzel und vier abgrechnittenen Aeston. —Die in den preuss. Freiherrnstand erhobenen v. Granfeld hatten einen viersäugen Bann in vorhen Schülde, das mit einer zeinpertigen Krone befecht sit. Dieselbe trägt drei Helme. Der mittlere ist der oben beschischen, der rechte träct einen goldenen Allerling, von dem jeder Flügel mit drei rotten Minzen beiget ist, der inde einen goldenen Allerling, von dem gederen Gelen der den Singalis beschreit; die Ermitte 11. Se 50°, n. s. f. Knie, alphabetisch: antaist, topograph. Uelersicht von Schlösien, S. 415. Neues Preuss, Wappenbott, Il. S. 39.

#### Gruner, die Herren von.

1) Eine adelige Familie, Namens Groner, oft auch Grun geabnant, kommt nuter dem achtensiehen Adel vor. Sie führte im golde-Ren Schilde und auf dem Helme ein weiss und rothes Schachbret. 20 Se. Majestië, der jetzt regierende König, lante am 17. Jan. 1846 den damaligen Gesandten und bevollmischigten Minister in der Schweiz, statte Gruner, in den Adelstund erhoben. Er war der am 28. Febr. 24tte Gruner, in den Adelstund erhoben. Er war der am 28. Febr. 1850 den der Schweiz, der der der Schweiz, der der Schweiz, der der der Schweiz, der der der Schweizen der Schweizen

a

s

#### Gruschinski, die Herren von. M. s. v. Rosenberg.

#### Gruttschreiber, die Freiherren und Herren von.

Die aus Sochen stammenden, und seit dem 44. Jahrhunderte in Schleisen ansätzigen alten und vorneihmen ellen Herren v. Gruttechreiber sollen sich in f ührern Zeiten Grote, Grotzen, später Grotzen-schreiber, sollen sich in f ührern Zeiten Grote, Grotzen, später Grotzen-schreiber, sollen haben, wornsa nach and nach Gentz-Schreiber erstanden sist. Nicht zu beweisen ist es, dass ie mit dem Mann haben, obligieit him und wieder von den Schriftstellern behanptet wird, dass der Beisatz Schreiber erst spüter hinzugefüllt, und die Erzichnung des Antes eines Kannlers oder Schreibers besage. Der Stote aus diesem Geschlechte in Schleisen war Mathfast Grotzefreiser, der um da Jahr 1470 leibte und die Tochter eines rheimischen Geschlechte in Schleisen war Mathfast Grotzefreiser, der um das Jahr 1470 leibte und die Tochter eines rheimischen Gest, der um das Jahr 1470 leibte und die Tochter eines rheimischen Gest, der um das Jahr 1470 leibte und die Tochter eines rheimischen Gest, der um der Grotzefreisen von Grotzeffen des 15. Jahrhunderts erstelnienen Die v. G. als Beatizer von Zopikenderf, früher Schenderf genannt, im Brestauschen leigend, Stubelwitz, Maschwitz, Wilkam, Schöndach bei Breslan, Taschenberg bei Brieg, Glebender und klosen bei Streiben, Michaul bei Falkenberg, gehören

zu den früheren Besitzthümern dieses Hauses. Der heutige Flecken Michelan ist von Adam v. G. am Anfange des 17. Jahrhunderts mit grossen Unkosten verschönert worden. Er verbesserte das Schloss und erbante die dasige Kirche. Er gehörte zu den angesehensten Edelleuten seiner Zeit im Lande, und wurde der Stammvater der später blübenden Geschlechtslinien, der älteren und der jüngeren v. G. Die ältere besass Ober-Michelau, zog sich aber später ins Bernstädtsche und Namslausche, und erlosch am Ende des 17. Jahrhunderts mit Adam Friedrich, einem Enkel des Stifters der Linie, der in Italien anf dem Schlachtfelde blieb. Von der jängeren Linie war Hans Heinrich v. G. Herr anf Nieder-Michelau und Olbendorf. Sein mit Adam Friedrich v. Cöln's, eines österreichischen Oberoffiziers, Tochter erzengter Sohn, Adam Friedrich v. G., wurde vom Kaiser Leopold I. im Jahre 1696 in den Freiherrnstand erhoben, und mit dem Namen: des heiligen römischen Reiches Freiherr v. G., und Edler Herr von Zopfkendorf belegt; auch wurde er im Jahre 1702 zum Amtsverweser bei der Briegschen Regierung bestallt. Das Baronatdiplom, d. d. Wien den 4. Juli 1696, fist in Rath Tenzels curioser Bibliothek, dritten Repositor. p. 612 zu finden. Es wird darin erwähnt, dass Die v. G. von uraltem Adel und mit den vornelimsten Familien des Landes, als mit den von Liechtenstein, verwandt sind. Unter diesem ersten Freiherrn von G. vereinigte sich wieder das Besitzthum der älteren und jüngeren Linie, namentlich Ober- und Nieder-Michelan, Olbendorf, Langendorf n. s. w. Er war mit Susanna Elisabeth v. Festenberg, ans den Hause Müncliszell aus der Unterpfalz, vermählt, starb am 27. Mai des Jahres 1709, und liegt mit seiner Gemaldin in der königl. Stifts- nud Schlosscapelle der heiligen Hedwig zu Brieg begraben, wo eine Ge-dächtnisstafel sein Andenken erhält. Er hinterliess zwei Söhne, von denen jeder wieder männliche Nachkommen hatte. Karl Ferdinand v. G. machte sich in der Mitte des vorigen Jahrhunderts als Schriftsteller durch Herausgabe eines genealogischen Werkes über den Adel im Herzogthume Oels-Bernstadt bekannt, Die Nachkommen besitzen noch gegenwärtig anselmliche Güter in Schlesien, namentlich bei Oppeln und bei Ratibor, auch bei Ohlau; hier besitzt der Kreisdeputirte v. G. Gunschwitz, und bei Gross-Strelditz der Polizeidistrictscommissarins v. G. Oberwitz. Zopfkendorf und Michelau aber sind längst in anderen Händen; Michelau kam 1721 aus der Familie und wurde das Eigenthum des im Jahre 1810 aufgehobenen Klosters Camenz. - Das freiherrlich v. Gruttenschreibersche Wappen zeigt ein quadrirtes Schild, in dessen 1. und 4. rothen Felde ciu gekrimmter einwärts gekehrter Hecht in natürlicher Farbe abgebildet ist. Im 2. rothen Felde ist ein gekriiminter geharnischter Mannsarm mit hervorgehendem weissem Heinde, in der Hand einen sechseckigen goldenen Stern haltend. Im dritten rothen Felde ist eine weisse Fahne um eine schwarze mit einer goldenen Krone gezierte Stange gewunden. Das Herzschildchen stellt das alte Stammwaypen vor, nämlich einen weissen gekrönten Hund mit über sich gewundenen schwarzen Schwanz. Auf dem gekrönten Vorderheime erscheint der Hund über den halben Leib, auf dem gekrönten Hiuterhelme der oben beschriebene geharuischte Arm-Die Helmdecken links sind roth und weiss, rechts gelb und blau.

# Grzymislawski, die Herren von.

Aus dieser polnischen Familie sind mehrere Mitglieder in dem persas. Polen ansässig gewesen und theils noch ansässig. — Sie führen im blauen Felde drei silberne Hufeisen, zwischen denen ein goldenes Passionskreuz steht. Aus dem Helme wächst ein goldgerüsteter Arm, der ein silbernes Schwert hält. Man findet dieses Wappen in dem schon oft erwälinten Hasseschen Wappenbuche.

# Gsellhofer, die Herren von.

Kine stellige Familie in Schleeien, aus welcher Christian Ferkibend, Gaellhofer St. Lainer, Majestal Ohers-Wochtmeister und 1728-Hauptmeister und 1728-Hauptmeister grünen Compagnie zu Breslau wur. M. s. Henel, S. 772, und Sinnipun, H. S. 65c. — Diese adelige Familie führt ein Starlters Schild. In den schwarzen Feldern 1 und 4 stand ein nach der reckten Seite aufspringender Löwe auf grünem Hügel; im 2. und 3. blauen Felde war ein aus den Wolken kommender rother Arm, der tien silberne Schlange hilt, dargestellt. Auf dem Heime steht der Löwe zwischen zwei Büffelhörnern, von denen das rechte gelden, das lake schwarz i Schlange hilt, dangestellt.

### Gualtieri, die Herren von.

Der Major v. Gualtieri war im Jahre 1805 ansserorkentlichter Gesaufter und bevollmächtigter Minister des Königs von Preussen am Hofe zu Madrid. Im Jahre 1906 dienten drei Capitaine dieses Namena In der Armee, die sämmtlich bereits verstorben and. Ein vierter Offizier dieses Namens, der bei dem Füsilerbachtillen v. Kässerlich Hildelneim stand, wurde 1812 bei dem Accisewesen vernorgt und lebte Roch vor erinigen Jahren in Frankfurt a. d. O.

#### Gühlen, die Herren von.

Diese den Marken und Mecklenburg angehörige Geschlecht win sech oft Gölist, Gublen, Güle und Gülör geschlerben gefunden. Der Hauptast im Mecklenburg erlosch in der Mitte des vorigen Jahrhunderst Mit Johns Heimrich v. G. Es laste sich aber ein Zweig in die Marken gewendet, von dem der männliche Stumm am Andere getzen Auftrag der Stummer der

#### Gülich, die Herren von.

1809 im Pensionsstande verstorben ist. — Die Herren v. G. finhren im schwarzen Schilde einen goldenen, nach der linken Seite anlapringenden Löwen, und auf dem ungekrönten Truntierhelme zwischen zwei schwarzen Adlerflügeln den Hals eines Windhundes mit roth ausgeschlagener Zunge und goldenem Halslanden.

# Gültlingen, die Freiherren von.

# Günther, Herr von.

Der König Friedrich II. erhob am 9. Angust 1778, im Lager bei Jaromirs in Böhmen, den Karl Ludwig Günther, damals Rittmeister im Bellingschen Husarenregiment, nnd gestorben am 22. April 1803 als Generallieutenant der Cavallerie, Chef des Bosniakenregiments, com-Generamentenant mer Cavanterie, Chief des nosmakenregiments, com-mandirender General in Neu-Ostpreussen, Ritter des grossen rothen Adlerordens n. s. w., in den Adelstand. Der Erhobene erhielt zum Wappen ein blanes Schild mit einem aus den Wolken kommenden silbergerüsteten Arme. Auf dem Hehne waren drei Straussfedern (weiss, schwarz, weiss) angebracht. Ein sehr ehrenvolles Zengniss für den Werth dieses tapferen Mannes, der nicht dem Zufalle der Geburt, sondern seinem Degen und seiner Berufstrene, die erlangten hohen militairischen Wiirden verdankte, ist ein Kabinets-Schreiben, welches Se-Maj. der König unter dem 30, April 1803 von Potsdam aus an den General v. l'Estocq erliess. (M. s. Pantheon des prenss. Heeres, Bd. L. S. 317.) Es heisst darin: "Ich erhalte so ehen die Nachricht, dass der in Neu-Ostprenssen commandirende Generallieutenant v. Günther, am 22. d. Mts, mit Tode abgegangen ist. Sein Hintritt ist ein schmerzlicher Verlust für den Staat, denn er erfüllte seine vielumfassenden Pflichten mit rastloser Thätigkeit und rühmlicher Trene u. s.'w." Nähere Nachrichten findet man in der Schrift: "Das Leben des Generallientenants Karl Ludwig v. Günther," von dem Generallieutenant a. D. v. Boyen. Berlin, 1835.

# Günthersberg, die Herren von.

Die v. Güttlerslage gebüren zu den ndeigen, in Pomatern annäsieg gewesenen Gerchfenheren. Sei bezussen im Sausper Kreise ich
Güter Enlienwalde, Reichtenlach
1200 his 1490 hatten sie und das Seldess gewinden, und vom Jahre
1200 his 1490 hatten sie und das Seldess gewinden, der geranggard bezeszen. Namentlich war Reichtenbach ein altez Lehn dieser Ermite, Zügendagen aber ist von Denen v. Arrenwald an sie gelangtFalkenwalde kum von Frunz v. G. an zeite Gemablin, eine geloren
w. Wodtke. Sie vermäulte sich zum zweiternmale mit dem Stauspraft
v. Bilmentlial, und diese zolienkte es am 24. Sept. 1757 litrem Stiefesolme. Ziegenhagen war sehon in Jahre 1753 om die v. Mildentig versolme. Ziegenhagen war sehon in Jahre 1753 om die v. Mildentig ver-

kuft worden, und Reichenhach ist In die Hände der v. Blankense Recommen. Wahrscheinlich waren der oben erwähnte Frenz v. G., den Brügerman mit dem Titel eines Commissarius bezeichnet, und Franz Georg v. G., die Beide in der ersteu Hältle des vorigen-Jahrhunderts lebten, die Letzten dieses Geschlechtes anter dem in Pommern Bezugen Adel, wenigstens finden wir aus eichen nicht mehr unter Bezugen Adel, wenigstens finden wir aus eichen nicht mehr unter V. Zieten, grindette durch ein nicht manachniches Kapital im Jahre V. Zieten, grindette durch ein nicht manachniches Kapital im Jahre die v. Gindersbergeste Schule bekamt ist. In den Marken besans des Fannlie aber auch anseilniche Güter, oder vleubeiter zu gehörte desse Fannlie aber auch anseilniche Güter, oder vleubeiter zu gehörte desse Fannlie sehren der vleubeiter zu gehörte der der Verleiche der Schule der Verleiche der Schule der Verleiche der Schule der Verleiche Verleiche Verleiche Verleiche der Verleiche Verleich von der Verleiche Verleich von der Verleiche Verleichte von der Verleiche Verleiche Verleiche Verleiche Verleich von der Verleiche Verleich von der Verleiche Verleiche Verleiche Verleiche Verleiche Verl

#### Guericke, die Herren von.

# Güstrow, die Herren von.

Ein altadeliges Geschlecht dieses Namens war vor langen Zeiten ten S. 41. Grundmann erwähnt es nit wenigen Worten S. 41.

#### Gützkow, die Herren von.

Ein schon im Jahre 1608 ertoschenes, vornehmes adeliges Geschiecht in Vorpomnern. Mehrere aus diesem Geschiechte waren Rahlsherren zu Anklam. M. s. Staffenhagens Beschreib, der Stadt Anklam-S. 336, und Brüggemann, IX. Hauptstück.

#### Guionneau, die Herren von.

Der am 27. Februar 1829 verstorbene Generalmajor a. D. und frührer Aassens beim 3. Departement im Oberträgesollegium, für die Infanterie, v. Guionneau, gefürde einer Fausitie der französischen Ore lone zu Berim am. Er hatte fräher in einem Infanterieregiunette geräufen der verste auf verze am 28. Mai 1800 zum Obersten ermannt. Im Jahre 1820 auf verze den 28. Mai 1800 zum Obersten ermannt. Im Jahre 1827 als Major und im Jahre 1829 arbitekt eine Ausbeide im ihr Pension als Generalmajor. — Ein Sohn von dennselten schied im Jahre 1827 als Major und Goumandeur des 1. Beständines vom 28. Landwehrergeimenten mit Oberstleutenstachanakter und Pension aus dem activen Dienste der diesem der den der der den den gedeene Sparreigen generalmagen der der den den gedeene Sparreigen generalmagen der der den der den gedeene Sparreigen gedeene Steru. Das Schild ist mit einer aeuspertigen Krone berdeckt.

# Guldenklee, die Herren von.

wähnten Autors Georg Thebesius, so glücklich war, in Daniel Thebesius das Anagramm: "den Jeans Tieb ha" gefunden zu haben. M. s. schlesische Chriositäten, H. S. 1062.

# Gumbrecht, die Herren von.

Der Köuig Friedrich II. adelte am 22. Dechr. des Jahres 1741 die Brüder Abraham Joseph und Caspar Gumbrich, mit dem Namen von Gumbrecht.

# Gumpert, die Herren von.

Der Sohn des verdienstvöllen vertorbenen Arzies, Medizinhardtal måd Kreisplyvis Gnupert zu Meseritz, der Regiermgrand Dr. GunPett bei der Regiering zu Posen war, ist von Sr. Majestät, dem jezt 
"Feierenden Konige, in den Adetstand erhohen worden. — Ein Sohn 
Friegerenden Konige, in den Adetstand erhohen worden. — Ein Sohn 
Rogerstales ist gegenwärtig Assessor beim Land- und 
Stadtgerichte 
Wagrowise. — Das Wappen dieser Familie ist deri durch einen 
Spitzenschmitt in deri Teneile zerfallendes Schild. In den beiden obederferze hat der der der Schilde der rechten Seich gesellerter 
klitiktorn dargestellt. Auf dem Helme stehen zwischen zwei BüfelhörRera drei Straussfelern.

¢

#### Gundlach, die Herren von.

Rim meddenburgisches Geschlecht, das unter Kaiser Rudohn Lien Adelstand erleitet. In frührere Zeit haben mehrere Zweige obsteben in preuss. Diensten gestanden. In der Gegenwart fat und diesen Hause Gaston v., Gundisch Lienenant in dem Reginnent Kaiser Franz 28 Bestin. Daselbst leht auch eine verseitwete Majorin v. Drygalska, Bestone v. Gundisch Lauser diesen leben, so wiel uns bekannt keine Mitglieder aus dieser Familie in den preuss. Staaten. — Die V. G. führen im goldenen Schülde einen Mann mit rothere Unterkleidern, der in beiden ausgestreckten Händen Gundelreben hält. Dieses Bild wiederholt sich auf dem Genen Turnierheiten.

#### Gundling, Freiherr von-

Sehr bekamt ist Jecob Poul Gandling, geb. 1673 zu Kirchenitierach iel Nirnberg, meh Andern zu Heenbrick, wo ein Vater Prediger war. Er wurde zuerst Professor an der Ritterskadenie zu Bertein, spiter preuse, Gebeinerach, Ober-Ceremoinemeister und Präsieut der Akademie der Wissenschaften. König Friedrich Wilselm I. erteil Ihn in Jahre 1724 in der Predierrstand. Ohne Kinder zu liniber in 1724 in der Predierrstand. Ohne Kinder zu liniber der Wissenschaften, Plätighest in denselben und auf der anderen Seite Friedrich Wilsenschaften, Plätighest in denselben und auf der anderen Seite Rosserf Hang zum Lebenspenus zeichneten ihn aus, und neben wieben Gewähnen und der Seite State der Seite Schwächen, auch der Seite Seite Seite Schwächen, und kind wie der Seite Seite Schwächen, um kind seite der Schwächen und ertog die Schwächen, um kind

# Guretzki, die Herren von.

#### Gurowski, die Grafen von.

Der König Friedrich Wilhelm II. stellte nuterm 5. Nov. des Jahres 1878 dem Kastellan zu Kalisch, Amphael v. G., ein Grafendijohn aus Diese Familie ist nicht in den dieseitigen Staaten, sondern im König-reiche Polen begitert. — Sie eiltrit als Wappenschild ein blau und silbernes Schach, und im Herzschilde einen preust. Adler. Beide Schilde sind mit einer neunperlien Krone bedeckt. Auf der Krone der Königkarene auf dem Haupte, ein Schach, wie im Schilde Jahlend Aufgretellt. M. s. das Wappenbach der preuss. Monarchie, l. S. 46.

#### Gusner, die Herren von.

Diese altadelige Familie, die in Urkunden auch meter dem Names Ganar, Gusaner und Günner vorkommt, gehört Schleisein an. Höf Garten und ist, noch leute in anderen Gegenden Schleisens begützte Schon um das Jahr 1909 machten sie sieh in der Grafichaft Glax zustäsige. Hier kommt Krart v. G. um diese Zeit vor, und Hineck Gvon Komorna, ein sehr angesehener Ritter, war Herr auf Radiin bed Lodau. Gegenwärtig geboren deeser Familie mehrere Güter im Regierungsbezüke Oppelia. – v. G. auf Pawlowitz ist Kreisbepührter ilb gremen kropf zu Wanchus, schied 1817 aus den 21. Infanteriereignente kropf zu Wanchus, schied 1817 aus den 21. Infanteriereignente kropf zu Wanchus, schied 1817 aus den 22. Infanteriereignente kropf eining, and statz 2 auf krzisicklowitz bei Rybnik.

#### Gutmannshausen, die Herren von.

Diese Familie findet man auch zuweilen v. Guttenhausen geschrieben. Ihre Güter sollen in dem zum Regierungsbezirke Merseburg 8°hörigen Kreise Eckartsberge gelegen laben. Es scheint, als sei bei uns das Geschlecht erloschen. M. s. Gaulte, Anhang S. 1529. v. Hellbachs S. 481.

# Gutowski, die Herren von.

Rine aus Polen in die Provinz Prenssen gekommene, altalelige Romilie. Ihr gehorte der Major im 3. Manquetierbataillon des Regiments v. Selienk an, der im Jahre 1815 als pensionitrer Offizier mit Tede abging. Bin Offizier dieses Namens stand im Regiment v. Tschepe, und ging 1805 zu den polnischen Insurgenten über.

# Gutsmuths, die Herren von.

Aus Tüüringen kan im 17. Jahrhunderte eine abelige Familie offen Namens nach Schleisen, im gelörte ans 1 John w. Guttanutha, der die Giüter Pastervitz, Jackschema und Pettachitz im Breslauschen beseuhen Ser war mit einer v. Bachtein vermädit, starb aber ohne Kinsteinen und der Schleisen und Schleisen und Schleisen seiner Schleisen schleisen seiner Schleisen schleisen seiner Schleisen schleisen seiner Schleisen schleisen schleisen schleisen seiner Schleisen schle

#### Gutstedt (Gustedt), die Herren von.

Dieses altadelige Geschlecht Derer v. Gutstedt gehört der preuss, Provinz Sachsen und namentlich dem Halberstädtschen an, während es früher überhanpt zur Ritterschaft des niedersächsischen Kreises und des Herzogthums Braunschweig gezählt wurde. Ihr Stammhaus Gustede lag im Hildesheimschen und wurde von Rasche v. G. dem Kloster Rin-Relheim gegen eine tägliche Messe zum Gedächtniss seiner und seiner Eltern Seelen, wie auch deren aller seiner Vorfahren von Adam her, berlassen. Schon im 9. Jahrhundefte kommen die Ritter v. G. vor, and im Jahre 950 vermählte sich Rien, eine Tochter Arnolds v. G., mit einem Ritter v. Westerhofen. Der Bischof Rudolph von Halber-\*tadt belehnte Die v. G. im Jahre 1406 mit dem Burglehn zu Schwahebeck and den Dörfern Derschen und Beyen. - Johann Joachim V. G. bekleidete im Jahre 1628 den Posten eines Oberhauptmanns der den Revenuen der Herzogin Anna Sophia von Braunschweig-Lüheburg bestimmten Aemter, und ward später Schatzmeister bei dem hrzeiffe Magdeburg und Landschaltsdirector. Als Vater von 23 Kindern pflanzte er seinen Stamm weiter fort. Von diesen starb Wolf Hiddebraud v. G. als kursächsischer Kammerherr und Hauptmann der deutschen Leibgarde im Jahre 1691 ohne Erben. Dagegen hatte Erdhamn Withelm v. G., kurbrandenburgscher Hof- und Regierungsrath,
auch Oberland- und Kriegscommissarius in dem Firratentlume Halberatadt, zwei Sohne, Ernet und Johann Withelm v. G. Der Erstere trat kurbraunschweigsche Dienste. Von diesen beiden Brüdern stammen die gegenwärtig im Preussischen und Braunschweigschen blühenden Linien der v. G. ab. - Im Fürstenthume Halberstadt war ein Herr y. G. auf Dersheim im Jahre 1805 Kriegs- und Domainenrath und Landesdirector. Im Wappen verschieden mit den übrigen sind die Gutstedt v. Dersheim. Die Gemahlin des Grafen Kleist v. Nollendorf V. Zedlitz Adels-Lex. II.

auf Stetterlingenburg ist aus der Familie v. G. Ein Fräul. Ernestins v. Gustedt war 1835 Conventualin des Stiftes Lippstadt.

#### Gutten, die Herren von.

In Seldesien war noch im 17. Jahrlunderte eine abelige Familie begittert, die führer Flotte (Plutde) gelreissen, und sich später der Flotte, genannt Gutten derr Guttin, und auch v. Guttin-Flotte ger annat, geschrieben hat. — Methor v. Guttin-Flotte, Herr am Salert witz und Pristelvitz bei Trebnitz, war Schirmrogt des fürstlichen Stifte und Jungfranenkoderte zu "Trebnitz. Der letzte Besitzer von Pristelwitz, Balthaner v. Gutten-Flotte, Atomut um das Jahr 1870 vor. Dieze adelige Familie führte im blauen Schilde einen weisen Flicht umt zu allerenen Hinschgeweilen. Niehmacher gielt es, 1. Thl. S. 64, und Sinapine sewähnf diese Familie 1. Ld. S. 3523 v. 423, auch 2. Bal. S. 657

# Gutzkow (Gützkow), die Grafen von.

Ein altes grilliches Geschlecht in Ponmern, das schon in Jahle 1557 mit Johnn, Grafen v. 6., ertoschen ist. Hure Grafschaft fiel der Herzügen von Ponmern zu. Sie bildete früher eine der Kastelhaneie des Fürstenlunns Wolgast. Erword III., Graf v. 6., war vom Jahr 1233 bis zum Jahre 1245 sechster Bischof von Camin. Er hat seizeichnet. Weiter der Schon der Sch

#### Gutzmar, Herr von.

Johann Heinrich Gutzmar, Syndikus der Stadt Breslau, wurde im Jarob 1740 böhmischer Ritter. M. s. Megerle von Müllfeld, österreichisches Adelslexicon, S. 148 und 306.

#### Gutzmerow, die Herren von.

Kine alte der Provinz Ponimern angehörige adelige Familie, der namontlich das Dorf Freist im Kreise Stohe als Lehn trug. Allen Euclid Georg v. Gutzmerow starb im Jaine 1754, und sein mit Bow'e Hen Meriva. Namhener gezeugter einziger Schn, Lerenz keinserie dienen noch jetzt Kielleute dieses Namens. Kin Major v. G., der hör zun Jaine 1800 im dem Regiment v. Keinhardt zu Rössel getaute. batte, blieb 1813 als Mojor des 8, Infanterieregiments. — Im 1, In-Statterieregiment zu Königsberg steht der Mojor v. G., Ritter des eisemen kreuzes (erworben in der Schlacht bei Leipzig). — Die v. G. Deren einen an einem sehwarzen und gelen Schach mit dem latten Deren einen an einem sehwarzen und gelen Schach mit dem latten Deren einem an einem sehwarzen und gelen Schach mit dem latten Batter und der Schacht der Schach

#### H.

# Haack (Hacke), die Grafen und Herren von.

Die sehr ausgebreitete, in Pommern, in den Marken, Sachsen, dem Magdehurgischen, Schlesien und vielen andern preussischen und deutschen Provinzen ansässige und vorkommende, zum Theil gräfliche Familie dieses Namens wird bald v. Hack, bald v. Hack, Hake nud bald v. Hacke geschrieben. Viele Aeste oder Linien derselben sind auch schon erloschen, andere in neuerer Zeit wieder in Flor und An-Behen gekommen. Zu den ältesten und angesehensten der Häuser dieses Geschlechtes ist das, welches in Thuringen und Meissen zuerst cihleimisch war, und Krumpe, ein Dorf, in der Gegend von Freyburg in Regierungsbezirk Merseburg belegen, als seinen Stammort betrach-tet, zu zählen. Es kommt selon im 6 Jahrlunderte in thirringschen Chroniken vor. In den Marken erscheinen Die v. H. unter den Geachlechtern, die deselbst nach der Vertreibung der Wenden im Jahre 926 vorkommen. Sie führen mit dem thüringschen Geschlechte Ein Wappen und sind auch sehr wahrscheinlich gleiches Abkonunens mit demselben. Die gegenwärtigen Grafen v. Hacke haben aber ein von dem adeligen Geschlechte v. II. ganz verschiedenes Wappen. Ganz unerwiesen ist die Sage, dass die Märkischen v. H. früher den Namea Blissen oder Bliesen geführt haben, und bei einer besonderen Hege-benheit durch den Majkgrafen Waldemar ihren heutigen Namen erlisiten haben sollen, v. Gundling nennt die v. H. am Anfange des vori-gen Jahrhunderts als Besitzer von Eutz (soll heissen Utz) im Havellande, von Grossenkreutz im Lande Zaucha, Henersdorf (Heinersdorf). Rangsdorf und von Stansdorf im Lande Teltow, von Schenckenberg, Hessleben und Mittenwalde in der Uckermark n. s. w. Brüggemann zählt die vielen Gitter auf, welche die Grafen v. H. am Ende des vorigen Jahrhunderts in Pommern besassen, namentlich die Stadt Pencun-Battinsthal, Amt Radewitz, Petershagen, Luckow, Sommersdorf, Grüntz, Pollof, Wollin, Storkow, Bissow und Friedefeld in dem Randowachen Kreise und Steckelin in dem Greiffenhagenachen in Hinterponmern. Sie waren sümntlich eben so wie Frauenhagen, Kuhweide u. s. w., in der Uckermark gelegen, das Eigentlium des weiter unten nüher erwälnten Hans (Prizeph Ludwig, ersten Grafen v. H., dem sie seine Gemaldin, Sophie Albertine v. Creutz, die Erbtochter des geh. Staatsininisters Bhrenreich Bogislaw v. Creutz (gestorben 1733), zubrachte. (M. vergl. den Art. v. Creutz.) Von den pommerschen Besitzungen sind noch gegenwärtig die Radewitzer Güter in den Händen der gräft. v. Haackschen Familie, dazu sind auch später die gräfl. v. Meltinschen Damitzower Güter, im Kreise Randow gelegen, von ihr erworben worden. Die zuerst genannten Besitzungen, Pencun u. s. w., wurden am 4. Jan. 1757 allodificirt, und fielen nach dem Tode der verwittweten Generallieutenant, Gräfin v. H., ihrem einzigen Sohne, dem Major 20 \$

308 Haack.

Friedrich Wilhelm, Grafen v. H., zu, der drei Söhne hinterliess, nämlich: Karl Alexander Wilhelm, Ludwig Heinrich Bogislav und Georg Gustav Leopold. Der älteste, Karl Alexander Wilhelm, starb im Jahro 1835 als königl. Kammerherr und Hofmarschall des Prinzen Friedrich von Preussen, zu Düsseldorf, Der jüngste, Georg Gustav Leopold, ist der weiter unten erwähnte königt. prenss. Generallieutenant und Com-mandant von Magdeburg. — Graf Werner Withelm Georg v. II., ein Vetter des Vorigen, ist seit 1820 königl. preuss. Kammerherr, auch besitzt er das eiserne Kreuz (erworben bei Dennewitz). — Graf Eduard v. H., seit dem Jahre 1826 königl. Kammerherr, ist der gegenwärtige v. H., sett den Jame 16/0 kouigt. Nanmernerr, ist der gegenvarige Besitzer der oben genannten Daudizower Gütter in Ponmern. – Die Herren v. Hacke besitzen ebenfalls in verschiedenen Provinzen der Monarchie Gütter. – Wildelm Jouchian Friedrich v. H. ist jetzt im Besitz der, der Familie seit Jahrhunderten angebörigen, Wirde eines Erbschenks der Kurmark. (M. s. unten ein Näheres über densel-ben.) Vor ihm war Karl Botho Gottfried v. Haacke auf Grossenkrenz ben.) vor inm war kan houne Gentries v. Haace am Grossenkrein Erbeschenk der Kurnank. In Preussen besitzt der Landrath des Krei-ses preuss. Holland und Hauptmann a. D., v. H., das Gut Dargun-Jin Kreiss Teltow der Provinz Brandenburg ist Machenow ein v. Hackesches Gut seit langen Zeiten. Aus diesem Hause dienen gegenwärtig mehrere Söhne in der Armee. Ehen so ist Genslagen, ethenfalls im Teltowschen Kreise belegen, ein altes Stammugut Derer v. H. "Endlich wird auch Petkus als ein v. Hackesches Stammhaus betrachtet, namentlich war Dorothea Soulie v. H. die Mutter des weiter unten nüber erwähnten berühnten Generallieatenants, Levin Friedrich v. H., aus dem Hause Petkus. Endlich werden als besondere Hänser noch die schon oben genannten Güter Machenow, Schenckenberg, nach Anderen Schenckendorf, bezeichnet. Wir lassen nun eine Reihe berühuter Mitglieder des gräflichen und adeligen Hauses v. H. folgen:

Adam Hacke war unter dem Kurfürsten Johann Sigismund Hauptmann der Altmark und Mitglied des geheinnen Staatsraths, zu dessen Signingen er bei ausserordentlichen Fällen an den 10f beschieden

wurde, (M. s. Klaproth a. a O.)

Wiegend v. Hacke, kurbrandenburgischer Oberst und Commandant zu Peitz, Erbherr auf Briesen, tat aun 28. Octbr. 1622 aus dem Dienste, war mit Helene v. Kanitz vernählt und hinterliess drei Kinder.

Adam v. Hacke, kurbrandenburgischer Olerst, Chef eines Regiments zu Fuss, Commandant zu Hannn und Erbherr auf Berge, Curow und Möllendorf, wurde auf sein Gésuch aus dem Dienste ent-

lassen den 1. Jan. 1659.

Ernat Ludwig v. Hacke, königl. preuss. Generallieutenant von der Infanterie, Vicecommandant von Berlin und Erbherr auf Machenow mod Heineradott, erwarb sich Verdienste um die Berliner Garnisonschule (m. s. Walthers Nachrichten S. 37), und starb im Jahre 1713. Der Kaumerpräsident v. Hacke auf Nädeltz bei Magdeburg starb

im Jahre 1718.

Hosa Christoph Friedrich, Graf v. Back, königt, preuss. Generalisettenant, Ritter des achwarzen Adleroniens, Holfgerensister, Drud zu Sparemberg und Erchherr auf Pennu u. s. w., wurde am ?t. Oct. 1693 zu Misaudurt geboren, und erwart sich die besondere Gunst des Konigs Friedrich Wilhelm 1, der ihn 7115 bei den grossen Grensdien ander zum Drusten von Sparemberg, am 4. Januar 1372 um flojfigermeister, 1774 zum Generalodjutanten, 1740 zum Ghersten. Der Konigs erfreiteit ihm auf dem Stertebette viele wichtige Aufträge für seinen Sohn und dessen Künftige Regierung, und schenkte ihm zwieden Tage vor zeinem Tode sein besten Reitglied mit dem Worter: "die-

Haack. 309

na ist da Leitis, was ich euch geben werde, behaltet es zu meinem Andennaun Kunig Friedricht III. ernannte ihn zum Gerestundigen der Steine Friedricht III. ernannte ihn zum Gerestundigensteinen, und erhob ihn mit zeinen Nachkenmen am 28. Juli 1240 in des Greinestaml. Er war einer der Etten, der den neugestifieten Onten pour le mirite aus der Hand des grossen Monarchen erhielt. Im Jahre 1744 wurde er in der Schlacht ise Möwitz verwandet, 1743 ward er Generalmajor, 1747 dem 22 Grandstein zu der neuen Saltenbachen St. Helwigskrüche im Jahre 1748 erheitet er den achwarzen Adheruden, und 1749 wurde er Commandant von Berlin. Er trug besonders viel zur Verschönerung der Resident bei, indem er im Jahre 1750 den Bau der Spandauer Vorstadt drigtirte, wo erden arbüren Herschein Mats, der von ihn den Nauen erhältunge der den arbüren Leitschein der Schaftstein de

Jenin Friedrich v., Ilacke, Konjel, preuss. Generalisenteant, Ritter des schwarzes Alleronders und des Ordens poer ie meirte, wunde den 33. Januar 1713 zu Genshagen geboren, und begann seine militärische 133. Januar 1713 zu Genshagen geboren, und begann seine militärische Lamphan leienfalls bei den grossen Grensifieren zu Pichsdam. Kr wunde 1746 in der Schlocht bei Sorr im Gesicht verwundet, nnd in der Schlacht bei Loweniz erhielt er eine Centasien, er verliesa aber seinen Fosten nicht, und der König beblante ihn mit dem vredienstosten Alle Leitenburg und Schlere 1700 war der Generalische Schlere 1700 war der Generalische Schlere 1700 war der Generalische Schlere 1700 war generalische Friedricht II. zum Generalisalog; in diesem Range half er im loierschen Erfologekriege die glickliche Expedition bei Brixen ausführen, 1728 vunde er zum Generalisalog; in diesem Range half er im loierschen Erfologekriege die glickliche Expedition bei Brixen ausführen, 1728 vunde er zum Generalisalog von der Generalische Schleren und der Schleren 1728 vunde er zum Generalisalog and der Generalische Schleren und darch nach Generalische Generalischen der 25. Mäß z. 1725.

Friedrich Withelm v. Hacke, königl. preuss. Oberst und Chef eines Grenadierbataillons, warde 1717 zu Strelitz in Mecklenburg geboren, und trat im Jahre 1742 in preuss. Dienste, wo er bis zum Obersten stier. 1780 nahm er seinen Abschied und ging in mecklen-

burgsche Dienste, wo er einige Jahre darauf starb.

Karl Georg Albrecht Ernst v. Hacke, General der Infanterie, ehemaliger Kriegsminister, Ritter des schwarzen Adlerordens n. s. w., war zn Flatow bei Cremmen in der Mittelmark geboren, einem Gnte, wel-Ches seinem Vater, dem Lieutenant v. H. gehörte. Zuerst stand er im Regiment Garde, später wurde er dem Generalstabe zugetheilt, dann Inspectionsadjutant und als Major im Jahre 1804 dem Prinzen Hein rich, Bruder Sr. Majestat, als Adjutant beigegeben. Im Jahre 1809 erfolgte seine Versetzung zum Kriegsdepartement, 1810 wurde er Chef des Militair-Oekonomie-Departements und geh. Staatsrath, 1812 Generalmajor. Im Feldzuge 1813 war er im Umptquartier des Fürsten Schwarzenberg. In dieser Anstellung wurde er mit vielen preuss. und fremden Orden geschmückt, und nach der Schlacht von Paris zum Generallieutenant befördert. Im Jahre 1815 war er Chef der 13. Brigade des 4. Armeecorps, und nach der Schlacht von Belle Alliance übernahm er das Commando der Blokade einiger französischen Festungen. Nach dem zweiten Pariser Frieden wurde Herr v. H. zum Chef einer Brigade in Danzig und später in Glogau, ernannt; bald darauf aber gah ihm die Gnade seines Monarchen das Generalcommando am Rhein, am 26. Dechr. 1819 erfolgte seine Ernennung zum Kriegsminister, und im Jahre 1825 zam General der Infanterie und Ritter des schwarzen Adlerordens. Im Jahre 1833 wurde er des Postens als Kriegsmunister entbanden und mit volleum Gehalte zur Disposition gestellt. Er starb am 19. August 1835 zu Castel a Mare bei Neapel.

Georg Gusten Leopold, Graf v. Hacke, ein Enkel der oben erwillen Hune Ursichph Laufeig, Grafen v. III., ist gegenwärig Generallieutenant der Cavillerie, erster Commandant der Stadt und Festuagt Magdelauge, Ritter wieder Orden, namenfelch auch den in der Schafel bel Leipzig erworbenen einernen Kerzuz L. Clause. Derseilte gebort Feringskampt, denketten und Lapfenster Pfelterpred er Reiterei im Befreiungskampt.

Auser denselben dienes in der Gegenrart nech viele Mithiebed der gräftlichen und der adeligene Familie v. H. in der praus. Armeen Namentlich der schon oben erwähnte II Walen Jondhin Friedrich v. H. aus dem Hause Gennbagen, Erhachend der Kurmarts, 1833 häjer und der einem Kreuze. In der Schalber und der einem Kreuze. In der Schalber und der einem Kreuze. In der der eine Mittel der der S. Gennfa damerielerigiede, v. H., vor Duagi, der den erwähnte Landraht und Hauptmann v. H., vor Glegan, der Marier von Hausek auser Diesat, zuitett im 181 Jandwehrtepiment im Vernen den der Kaiser Alexander-Grenadier, bei Lusann von Hausek im Reginnen Kniser Alexander-Grenadier, bei Lusann von Hausek im Reginnen lie in den Listen der Armee, der Administration und der Orden verschieden deben. Namentlich wird der verkorbene Krieganninster im Gentlem der Ammerikan wird der verkorbene Krieganninster im der Gelmalien der Hales aufgefehrt, in der Gebrachte aber Ilake, und viele Herren v. Hacks westen in der Ordenstäte aber Hales aufgefehrt in der Ordenstäte aber Hales aufgefehrt in der Ordenstäte aber Hales aufgefehrt in der Ordenstäte aber Hales aufgefehrt.

Das ursprüngliche Wappen der Herren v. H. in Thüringen and in den Marken sind drei schwarze Haken im silbernen Felde, und auf dem Helme komint zwischen zwei solchen Haken ein silberner Nagel hervor. - Die rothe Linie, die im Besitz des Erbschenkenamtes ist, führt eln gespaltenes silbernes Schild, in dem sich in der rechten Hülfte ein goldenes Deckelglas befindet. Uebrigens ist die Porm der Haken, wie der Helmschunck, und nicht minder die Grundfarbe in den verschiedenen Häusern und Linien abweichend nnd verschieden, wie die Schreibart ihres Namens. Siehmacher gieht 10, Ilasse aber 22 verschiedene Wappen der Familien v. Haack, Hacken, Ilacke, Hagken n. s. w. Die Gralen v. H. führen ein der Länge nach gespaltenes Schild. Die rechte silberne Hälfte stellt einen halben schwarzen preuss. Adler vor, doch so, dass die Brust und der gekrönte Kopf sichtbar bleibt, die linke Hälfte ist oben roth, unten Silber. In der oberen rothen Hälfte atelit ein goldener, nach der rechten Seite aufspringender Löwe, der untere Theil ist von zwei blanen Balken durchzogen, von denen der obere mit drei, der untere mit zwei silbernen Kugeln belegt ist. Auf dem Schilde ruht zwischen zwei Helmen eine goldene Krone. Der rechte Helm trügt zwei gegen einander sich wendende schwarze Adlerflügel, die mit goldenen Kleestengeln belegt sind, der zur Linken aber ein roth und goldenes Polster mit sechs rothen Pälinlein, deren drei nach der rechten, und drei nach der linken Seite flattern. Die Stangen sind roth und golden. Die Helmdecken rechts silbern und schwarz, links roth, golden und blau. Zu Schildhaltern sind zwei goldene Löwen gewählt. (Auszug aus dem Grafenpatent.)

Was die schlesische Familie v. H. betrifft, so hat dieselbe ihren Namen schon seit langen Jahren in Hock oder Hocke verwandelt-(M. a. diesen Art.) In Beziglung auf die verschiedenen enswirtigen Familien v. Habren die anzerreinsichen in silberens Schied erts zichwarze Haken, und euf den gekrünten Heine einen silberene Bedeler zwischen Weit Haken. In Seciasen führt eine Familier v. Hacken in silberene Schilde zwei gegen einander gekelrte bunfarbige Regendopen, und auf dem gekrünten Heine zwischen zwei dergeleichen Regendogen einen goldenen Zepter. Die Hacken von Peutzen, deren den geleinen Schilde einem seisen erfort einer falls in Statismy, in der Schieden der Geschleit der Schieden von der Schieden zu der der Schieden zu der der Schieden zu der schieden Schieden zu der schieden Schieden zu der schieden Schieden verschen zu der Schieden zu der Schieden Schieden zu der schieden Schieden verschen zu der Schieden zu der

Enditich der Hannörenschen v. H., die zwei schwarte Haken im Benditch die Hannörenschen v. H., die zwei schwarte Haken im übernen Schilde führen, und die Hannasbeeigschen, welche drei Hasen, wie die Michrichen und Michaer, N. 101. V. Hattstein, S. 24. Schweiding ableiger Hounid, N. 39. Kliwer, S. 618. Eiber Chron. S. 24. Schweiding ableiger Hausen, S. 25. Schweiding ableiger Hausen, S. 26. Schweiding ableiger Schweiding ab

# Habdank, die Herren von.

Mehrere in unseren Staaten ansässige und verbreitete Familien, Wie die Posadowsky, Jankwitz, und die Sachsen angehörigen Zeschan, leiten ihre Herkunft aus dem uralten Geschlechte der berühmten polhischen Grafen Scarbec ab. Aus diesem Hause wurde Johann Scarbea oder Scarbec von Gora im Jahre 1109 mit dem Namen v. Habdank belegt. Er war Gesandter des Königs Boleslaw III. beim Kaiser Heineregit. Ef war Gesander der Romgs norstäw III. beem Ansielt riehts silv V. Dieser zeigte ihm einen bedeutenden Fendarum soll euch Rotter, mit den rotte eregite ihm einem bedeutenden Fendarum soll euch Rotter, mit den rotte eregite ihm er der Berner soll euch Rotter in der Berner soll euch besteht im der Berner soll euch Berner soll euch Berner soll euch besteht im der Berner soll euch Bedeut er ausriet: "Jungahrr auf mann". Der Kaiser lichette dazu voll angte blosz "Jiho Dank" von den Augenhicke an soll das Ge-wall aufget blosz "Jiho Dank" von den Augenhicke an soll das Ge-Schlecht der Scarbec den Namen Habdank angenommen haben. Es ist aber derselbe eben so wieder spurlos verschwunden, wie er schnell Rekommen ist. - Im Jahre 1326 starb Fitus, aus dem Geschlechte der Habdank, kaum acht Tage in dem Besitze des bischöflichen Stuliles von Breslau, den er sich durch sieben Jahre langen Hader mit seihen Widersachern erkämplt hatte. (M.s. Hanckii Sil. Indig, Cap. XIV.) Im Jahre 1371 kommt noch Johann Habdank und Nütel II., sein Solin, vor, welcher die Habedanks Mühlo bei Prausnitz an Herzog Conrad 2nr Oels verkaufte. - Im t5. Jahrhunderte linden wir keinen Habdask mehr. Hen Nachkommen veränderte den Namen in Posselwitz dask mehr. Hen Nachkommen veränderten den Namen in Posselwitz und später in Possulowsky. Die Jankwitze oder Jenkowitze hatten noch trüher den Namen Haladank abgelegt. (M. s. Henel Steiesiegs, renov. Cap. 8. psg. 682.) Auch Luca neunt die Habdank ein höckst vormelsmes Geschleoht. - Es fahrte im rothen Schilde, so wie auf dem Helme, einen silbernen formlosen Querbalken, dreimal eckig geschoben.

# Hachenberg, die Herren von.

Ein adeliges Geschlecht in der Rheinprovinz, aus welchem Karl Elias v. Hachenberg, geb. 1718 in der damaligen Grasschaft Neuwied,

# Hackeborn, die Grafen, Freiherren und Herren von-

Ursprünglich gehörten die berühmten Dynasten, theils Grafen, theils Freiherren v. Hackeborn Sachsen an. Sie hatten ihre Residen zu Holpode und schrieben sich von Gottes Gnaden Grasen und Herren zu Hackeborn. Im Jahre 979 soll Halle aus dem Dorfe Dobre bors bei den vier Salzbrunnen Guttjar, Metritz, Deutschen und Hackeborn erbaut worden sein, den letztern aber, den Hackeborn, ein bargartiges Gebande, an einem Salzborn gelegen, sollen die v. Huckeborn erbaut haben. (M. s. Olenrii Halygraphia p. 131.) Nach Andern hat ihr gleichnamiges Stammhaus zwischen Gröningen und Kroppenstädt gelegen. (M s. Antiquitat, Caltenbornens, p. 106.) Zwei Jungfrance aus diesem alten Geschlechte, erzählt die angefahrte Quelle, die Mechtildis und Gertrud v. H., wurden wegen ihrer Frommigkeit und wegen Abfassnng geistlicher Lieder unter die Zahl der Heiligen gesetzt. Durch seine Frömmigkeit glänzt auch Bruno v. H., der um das Jahr 1133 lehte, und dessen Nachkommen im J. 1253 das bekannte Cisterzienser-Jungfernstift Hedersleben gründeten. Die Stifter davon waren Albrecht und Ludwig v. H. Im Jahre 985 befand sich auf dem vom Kaises Otto III. zu Quedlinburg abgehaltenen Reichstage ein Ritter Hackebornwie Daniel Otto Kegel in seiner durchlauchtigsten Fama von Quedlinburg meldet. Im J. 1115 machte sich Ludolph v. II. als ein tapferet Krieger bekannt. (M. s. Ziegler, Schauplatz der Zeit, p. 111.) -Ludwig v. H., der um das Jahr 1260 lebte, wurde der Eidam des Herzogs Bolesław von Liegnitz. Aus dieser Elie wurde Beatris geboren, die später die Gemahlin des Herzogs Bolko I. von Schweidnitz und die Mutter Bernhard's, Herzogs von Schweidnitz, wurde. (M. 5-Henning, 4ten Bandes 2te Abth.) im Jahre 1364 ward Elisabeth, die zweite v. H., zur Aebtissin von Quedlinburg gewählt. - Friedrich v. H. nahm um das Jahr 1370 den Grafenstand an. - Im 15. Jahrhunderte besass Hams v. H. die Güter Sorau und Sercha bei Görlitz-(M. s. Grossers lausitzsche Merkwürdigkeiten, P I. p. 113.) Der letzte uns bekannt gewordene v. H. war Wolf Christoph, ein Solin Dietrich's v. H., Landrath des Herzogthums Magdeburg, und der Anna Rosin's v. Binau. Er stand zuerst bei der lufanterie, im Jahre 1692 wurde ef Oberstlieutenant und Commandeur der ans Cadetten bestehenden knrmärkschen Leibgarde in Berlin. 1709 zum Generalmajor der Cavallerie und Commandeur des Leibregiments ernannt, wurde er mit besondern Aufträgen an den kaiserl. russischen Hof gesendet. Er war auch Amtshauptmann zu Pr. Eylau und Bartenstein, hatte den Feldzügen seiner Zeit mit Ruhm beigewohnt und starb nm 27. April 1719. Die v. H. führten im weissen Schilde einen im Sprunge stellendenunten abgekürzten schwarzen Hund mit einem silbernen, nach Andern

sinen roulen Habkande. Anf dem Helme, der einen selvrarr und weisen lindt dirreg, wiederfollen sicht diese Wappenhild. Die Helm-decken selwarz und weise. In Hasse's Wappenhiede kommat die Hindung und weise. In Hasse's Wappenhiede kommat die Hindung und mit dem Helme steht zie zwieden weisen. Hier ist das Halsband der Hündin im Schilde weiss und auf dem Helme golden.

ent nit pt. lie 00 rie als

n.

·II

dt

no er

g.

### Hänel, die Herren von.

Der Käiser Leopold I., erhob um 15. Mai des Johren 1674 den Rünrich Abnau Hänel in den bobinnischen Alekstand, mit dem Prüdi-Gat von Cronendral. Kiner seiner Nachkommen, der früher in signamatischen Diessten stand, shamlat Hanptanam (gegenwörtig Majoratischen Lieuten stand, shamlat Hanptanam (gegenwörtig Majorarich Famil Hänel v. Cronendral, erhielt am 18. Octbr. 1871 eine Anerkomnung und Bestätigung seines Adets.

## Hänlein, die Herren von.

Der König Friedrich Wilbelm III. erhob am 10. Juli 1803 den Prüdlenten bei der Regierung zur Anspuch, nod kreis- Drecetorial-Granden der Regierung zur Anspuch, noch der Schreiber Kreise, Cenred Sigismund Karl H., in Gen Alektand, für Sohn von ihm ist der gegenwürftig ausserordentliche Greanste und bevollmichtigte Minister bei den frein Stüde ultanlung, Lübeck und Brennen, auch an den grossberzogt neickelnungschen und oblenbargiechen Höfen n. s. w., Korl v. H. zu Hanburg, vermält im eit einen Früdenien v. Schutzer aus Pirug, Kims Schwanerfeld zu Bredalu.

## Häseler, die Grafen und Herren von.

Dieselben stammen aus dem Brannschweigischen und Magdeburgischen, von wo aus sie sich durch Thuringen, Franken, die Marken und das Mecklenburgische verbreitet haben. Als der erste Edelmann dieses Geschlechtes wird Hans v. Häseler genannt, Sein Sohn feierte am 3. Juni 1706 in Gegenwart des herzogl. braunschweigischen Hofes mit seiner Gemahlin, Maria v. Kltz, das Fest der funtzigjährigen Jubelhochzeit. — Valentin v. H. war königl. prenss. Geheiner Rath. Er erwarb das ansehnliche Gut Häseler bei Eckartsberga und besass ansserdem mehrere andere Güter. - Johann August v. H. starb im Jahre 1763. - August Ferdinand v. H. diente in seiner Jugend im Regimente Gensdarmen, und wurde am 7. Novbr. 1790 in den Grafenstand erhoben. Er besass früher Sakrow, erhielt im Jahre 1801 die Kammerherrnwurde, und war Subsenior des Collegiatstiftes U. L. Frauen 2u Halberstadt. Er ist auch seit dem Jahre 1816 Johanniterritter. Es Behört demselben die, ihm durch Erbschaft zugefallene, ehemalige gratt. Hordsche Standesherrschaft heuthen in der preuss. Niederlausitz. Die gräfl. v. Häselersche Familie besteht gegenwärtig aus folgenden Mitgliedern:

Ans dem erwähnten Grafen Angust Ferdinand v.H. Derselbe war vernählt mit Charlotte Christiane Luise, einzigen Tochter des Grafen von Beust, königl. baierschen Staatsuninisters und vormaligen Landadafts-Directors zu Altenburgs Nach deren Tode ist er zum zweiten-

male vermählt mit Johanna, Gräfin v. Einsiedel, jüngsten Tochter des sächsischen Conferenzministers Grafen v. E.

Kinder erster Ehe:

1) Rosalie Luise Leopoldine, vermählt mit dem Baron Adolph von Laner - Münchhofen. 2) Amalie Luise Kuroline Friederike, vermählt an den grossherzogl-

weimarschen Canzler v. Gerstenbergk zu Eisenach.

 Eduard Hermann Scipio, Herr anf Blankenfelde bei Berlin, kö-nigl. prenss. Lientenant. Ans seiner Ehe mit Adolphine von dem Kuesebeck sind zwei Töchter vorhanden.

4) Alexis August, Graf v. H., ist königl, preuss. Lieutenant bei den

Gardelinsaren, und mit Atbertine v. Schönemark vermählt.

5) Marie Luise Mathilde, vermählt mit Meritz, Freiherrn von Innund Knyphausen - Leer.

6) Bertha Eleonora Clara Mathilde,

Die drei legitimirten Söhne des Grafen August Ferdinand, Curt, Philipp und Leopold, wurden am 11. August 1819 geadelt. Cart ist Rittmeister der Gensdarmerie zu Görlitz und Ritter des eisernen Kreuzes (erworben bei Laon). Philipp war Rittmeister im 8, Uhlauen-Regiment, und erwarb sich ebenfalls bei Laon das eiserne Kreuz. Leopold ist Adjutant des Herzogs von Cumberland, und Premier-Lieutenant im 3. Husaren-Regiment. Br erwarb sich bei Versailles das eiserne Kreuz. Von der thüringischen Linie war der frilher im 2ten Garde-Landwehruhlanen-Regimente stehende und gegenwärtige Major a. D. v. H. Die Brüder Angust H., Regierungs- Kriegs- und Domainenrath, und Gottlieb H., Oberemplänger, wurden am 31. März 1733 geadelt.

Das Wappen der Herren v. H. besteht aus einem quadrirten Schilde-In dem isten silbernen Felde steht der Kopf eines schwarzen Adlers mit offenem goldenen Schnabel und ausgeschlagener rother Zunge; im 2ten goldenen Felde liegt schräg eine rothe Fahne, in welcher der schwarze Adler belindlich ist; im 3ten ehenfalls goldenen Felde eine blane Fahne mit dem schwarzen Adler; im 4ten silbernen Felde steht ein, die Spitzen einwärts kehrender schwarzer Adlerflügel. Auf dem Helme sind zwei quadrirte Adlerstügel, der rechte über Eck in Sither und Schwarz, und der andere über Eck in Roth und Gold, vorgestelli-Die Helmdecken sind rechts schwarz und silbern, links roth und golden-

Das gräft. v. Häselersche Wappen ist ebenfalls quadrirt. Hier sind die Felder 1 und 4 golden. Im isten ist der schwarze Adlerflügel, im 4ten das Stiftskrenz von U. L. Frauen zu Halberstadt angebracht; im 2ten und 3ten silbernen Felde aber sind zwei blaue Fahnen mit goldenen Franzen und dem schwarzen Adler, schräg gelegt, dargestellt-Anch hat dieses Wappen ein Herzschild, in welchem sich der prems-schwarze Adler im silbernen Felde zeigt. Das Hauptschild ist mit drei gekrönten Helmen bedeckt; auf den beiden äussern sind schwarze Adlerflügel, auf dem mittlern der Hals des schwarzen Adlers, wie im utsprünglichen Wappen und dessen 1ste Quartiere angebracht. Zu Schildhaltern sind zwei wilde, um das Hanpt und die Hütten bekrinzteund in der rechten Hand einen sonmstamm haltende Männer gewählt-Das ganze Wappen aber ist von einem Hermelinmantel unter einer gräfl. Krone umzogen.

M. s. Hörschehnann Sammlung, I. S. 28. Desselben genealogische Adelsh., I. S. 91-93, mit Wappen und Geschlechtstafel. v. Uechtritz diplomat. Nachrichten, VI. S. 31-33. Geneal. Taschenbuch der deutschen gräll. Häuser, 1836. S. 217.

## Hagemeister, die Herren von.

Kine adelige Familie, die sehon seit Engeren Jahren in Vorpomern, and namentlich in dem gegenwärtigen Regierungsbezirke Stratsung an Strategeren der Stratsung der Stratsu

## Hagen, die Grafen, Freiherren und Herren von, von der und vom.

1) Hag, Hayn oder Häge, mit andern Worten eine Verzännung oder Pallisadirung der Burg oder des Schlosses, hat den Namen oder die Veranlassung zum Namen vieler berühmter Geschlechter gegeben, w Versidassing zum Ninen vieler berühmter Geschiedung in den den der bei sich fast in allen deutschen Provinzen, anmeutich am Ritein; in Nielersachuen, Thuringen, den Marken, Mecklenburg u. s. w., auch Brahant ausgeferriet und amsäsig gemacht laben. Sie gehören, Seleich ladd v. Hagen, bold v. der Hagen, bald v. Hagen gemant, Seleich ladd v. Hagen, bold v. der Hagen, bold v. Hagen der Nieler in Vieler und dem der Nieler in Vieler und dem der Nieler in Vieler und der Schalen von der Schalen ten, wie der berühmte Schriftsteller und genaue Kenner seiner Fani-lungeschichte, der verstorbene Präsident Thomas Philipp v. d. Hagen, in einer besondern Schrift, die wir unten näher bezeichnen, bewiesen hat, sie haben sämmtlich gleiche Abkunft, obgleich sich mit ihrer Verbrei-tung in verschiedene Länder, mit ihrer Trennung und Veränderung der Wolmsitze auch die Schreibart des Namens und das Wappen verändert hat, während bei allen sich eines oder das andere erhielt, wodurch sich die Behauptung jenes gechrten Mitgliedes der Familie Gerindet zeigt. Was dieses Geschlecht im Allgemeinen betrilft, betreht wir hier folgende Notizen vorans : Als Stannwater des ganzen Geschlechtes wird von vielen Antoren Eberhard v. Hagen genannt, Welcher der Besitzer der Burg Hagen war, um die sich ein Ort formte, Welcher jetzt unter dem Namen Hayn zur Dreieich ein grossherzogl. hessisches Städtchen ist und 12 Meile von Frankfurt am Main entfernt assisches Stärfden ist mit 11. Meile von Frankurr am num 32. Sie wird auch bles im Hayn genanat, und liegt im Mittelpunkte stern der S Zeit der Reformation besonders bekaunt gemacht. Die am Rhein, in Brabant u. s. w., kommen auch als ein besonderer Hauptast, als die II. im Westerreiche vor. Die H. in Pommern sollen ein Zweig der

thüringischen sein, so wie die mecklenburgischen als ein Zweig der poinmerschen hetrachtet werden. Eben so sollen die in der Mittelmarb und in Schlesien einem gemeinschaftlichen Aste angehören. Die v. H. in Theriugen sind später in drei Acste oder Linien zerfallen. rung v. II. kommt schon 969 als der Gründer eines Stammes der Uam Rhein und Nie lersachsen vor. Die rheinischen, brabantischen und lothringischen gehören ebenfalls wieder zusammen; als ihr Stamm schloss und Stammhans neunt man das Schloss Motten oder zur Motten in den Rheinlanden. Von diesen II. im Westerreiche wurde Johann Ludwig Propst zu Karden, 153? Dompropst zu Trier, und am 3. August 1540 ward er zum Kurfursten von Trier erwählt; er state am 23. Mai 1547 auf dem Ehrenbreitensteine. Dieser Hanptast erlosch um das Jahr 1740 mit dem berihmten Johann Hugo v. H., Reichshofraths-Präsident, kaisert, wirklichem Geheimen Rath, Reichs-Conferenzminister und Ritter des goldenen Vliessen. Er hatte sich auch als Schriftsteller, namentlich durch das Werk: "Decisionum Imperator Syntagma. Wien 1739" bekaunt gemacht. Zn den durch seinen Tod eroffneten Lehnen meldete sich unvermuthet ein Chevalier de la Häge ans Luthringen, und folgte auch wirklich im Lehne. Er besass abei die Herrschaft Motten nur wenige Jahre und starb dann kinderlos. Von den II. in Sachsen liess Ernst Friedrich v. d. H. auf Borthen bei Pirma seine freiherrliche Würde vom Kaiser Franz I. im Jahre 1701 renoviren. - Sein Sohn, Ernst, Freiherr v. d. II. auf Potschappel im planenschen Grunde, kursachsischer Ober-Appellations-Gerichts Präsident, wurde am 29. Juli 1792 in den Reichegrafenstand erhoben - Alte Guter Derer v. H. in Sachsen sind Bailtina und Dobernitz hel Delitzsch, Altengottern bei Langensalza, Diina bei Worbis im Richt felde; in Schlesien Prieborn, wo der berühnte Marmor bricht; in der Mark aber Hohenauen, die frühere alte Burg Hagenowe, auf der schon 1264 Konnekin und Eberhard Gebruder v. H. sassen. Dieses alte berühmte Stammhaus Hohenanen mit den dazu gehörigen Gütern, im Ländehen Rhinow des westhavelländischen Kreises, ist noch heute ein Besitz der alten freiherrlichen Familie v. d. Hagen. - Auch Die v. d. IIfolgten der Gewohnheit des 13. und 14. Jahrhunderts, dem dentschef Namen einen lateinischen Zusatz zu machen. So nannten sich viele v. d. 11. ab oder de Indagine; so kommt schon 1219 H'erner de Indagine in einer Urkunde des Herzogs von Braunschweig vor. - Thie lemenn ab Indagine starb im Jahre 1438 als Dondechaut zu Trieb auch der berühmte Abt zu Bursfeld v. d. H. schrieb sich de Indagine. - Im Jahre 1572 war Johann de Indagine Gesandter des Kurfürsten von Mainz am papstlichen Stuble. Er schrieb ein Buch de Chiromantia, Physiognomia und Astrologia.

Die v. d. H. in Thiringen haben sieh in drei Linien alsgebießlin die Gottersche, die Eisielbeausehe und in die auf dem Eislasselden Hierher aber gebüren in Bezielung und ihre den dielliensel besitzt in der Gegenwart vorzuglicht 1) die auf dem Eislasselden und 2) dass Haus Hohensnen, — Von der erstern mögen hier folgende Nachrichten hiere Platz finder

Krintt v. H. besass die Hayneburg bei Mühlikausen, Fr latte zeie Sohne, Dietrich nud Heinrich, Sie wurden die Stüfter zweier Haufblinien, der zu Dinn und der zu Küttgernlagen. Die erstere erbeit im St. Jahrbunderte, die andere Dikht noch beute in wielen Zweiger weit verloreitet, nauentlich im Eichzfelde, im Hohensteinsen, in der Marken, Thiningen u. a. w. Dinn, ein Schloss und Gat and dem Kiellsfelde, ist 700 Jahre laug im Besitz Derre v. H. Von den berühnten Vorahren des Gesthicktes sind annentich anzoführen;

Johann v. H., Prior des Carthanserklosters zu Erfurt, ein sehr gelehrter Mann nud berühmter Polyhistor.

Christoph v. H., Geheimer Rath und flofmeister des Erzbischofs Ernst von Magdeburg. Er wallfabrrete mit demselben nach Jerusalem, und trug in Rom viel dazu bei, dass der Papst seine Kinwilligung zur Gründung der Universität Wittenberg gab. Christoph v. H. aus dem Hause Duna, war ein sehr aufrichtiger

Preund Dr. Luther's und ein sehr eifriger Beförderer der Reformation

Philippine v. H. war als Dichterin bekannt, und stiftete das Ro-Benfest zn Stockey.

Ludwig Philipp v. H., geb. 1724, wurde am 13. Juni 1764 königl. Preuss, wirklicher Geheimer Staats- und Kriegsrath, Vice-Präsident and dirigirender Minister bei dem General - Ober - Finanz - Kriegs- und Journal of Directorium, Chef des dritten Departments, von Clerc, Mark, Geldern, Nenfchalel, Minden, Halberstadt, Mörs, Östfriesland, Ravensberg, Tecklenburg und Lingen, der oranischen Successious-Invaliden, auch Stempel-, Revenues und Bancosachen, desgleichen Tom Bergwerks- und Hütten-Departement in allen königl. Provinzen. Ew ar and Johanniterriter, designiter Commendator und Loudvogt En Schiefelbein, Domiterr bei dem hohen Domstifte zu Magdeburg, Drost des Amts Wittmand in Ostfriedand, und starb am 6. Febr. 1771, College College College E.

Christoph Friedrich Wilhelm, königl preuss. Geheimer Ober-Fi-hanzath, geb. am 1. Septher. 1754, und gestorben am 29 Juli 1813, Ferr der Herrschaft Möckern bei Magdeburg, wurde am 10. Juli 1803

in den preuss. Grafenstand erhoben.

Der Sohn desselben, Graf Adalbert v. H., königl. prenss. Kam-merherr, ist gegenwärtig Herr der Herrschaft Möckern und des Gutes Stockey, er ist mit Foeline, Grähn v. Hardenberg, vermählt. Zu der cichsfehlschen Linie gehört auch der hochverdiente Regierungs-Präsident und Ritter hoher Orden, Freiherr vom oder v. der II., gegen-Bartig a. D. zu Bifurt. Derselbe ist auch Vice-Präsident der königl. Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt.

Die vor einigen Jahren verstorbene Mutter des Grafen Adalbert H. die Gräfin v. H., geborne v. Wilcke, war eine mit den Kün-sten und Wissenschaften sehr befreundete Dame, und die Akademie der Künste in Berlin verehrte in ihr ein geschätztes Mitglied.

Das Hans der Freiherren v. d. H .- Hohenanen, das auch die Würde von Burg- und Schlossgesessenen führte, und von der wir oben action angeführt haben, dass sie seit langen Jahrhunderten die Burg und Güter Hohenanen besitzt, zählt unter seinen berühmten Vorfahhen, namentlich den auch um die Genealogie hochverdienten Thomas hilipp v. d. H., Präsident des Ober-Consistorium zu Berlin und Chef tammtlicher Medicinal - Anstalten in den preuss. Staaten. Er war am 12. Decbr. 1729 zu Hohenauen geboren und der Sohn des königlich preuns. Hanptmanns v. d. H. Der Sohn kam 1743 auf das berlinische Symnasium, studirte zu Halle und machte sodann eine Reise durch Deutschland, 1754 aber nöthigten ihn Verhältnisse, die Familiengüter anzunehmen, und erst 1767 trat er in das ölfentliche Geschältsleben, als ihn Friedrich II. aus eigener Bewegung zum Präsidenten des Ober-Consistorium, des berlinischen Armen-Directorium und des kurmärkiachen Amtskirchen - Revenüen - Directorium ernannte. Ein besonderes Verdienst erwarb er sich um die Verbesserung des Armenwesens und aller dahin geliörigen Anstalten, wovon sein Plan zur bessern Kinrichtung der Armencasse und Vertheilung der Almosen in Berlin im Jahre 1287 nachzusehen ist, auch findet man verschiedene Aufsätze von ihm in Busching's: Mag. für die neueste Hist, u. Geogr. Der König ernannte ilin 1780 zum Chef des Ober-Colleginm medicum, des Ober-Colle ginn medico-chirurgicum und sännntlicher Medicinalanstalten im preuss Staate, zum Ober-Curator der berlinischen Realschnle, und zum zweiten wirklichen Director der kurmärkschen Landschaft- und Städtecasse. Friedrich Wilhelm II. übertrag ihm überdiess das Präsidium des Ober - Schulcollegium und die Organisirung der Armenanstalten zu Königsberg. Wegen Entkräftung nahm er im Anfange des Juhres 179 seine Dienstentlassung, und starb am 23. August desselben Jahres Mehrere schätzbare Beschreibungen adeliger Geschlechter, als Derei v. Hagen, v. Brunn, v. Dornstedt, v. Stechow, v. Willmersdorf und von Uchtenhagen, so wie die aus Urkunden geschöpften Beschreibungen der Städte Teltow, Freyenwalde und der Kalkbrüche bei Rüder dorf, verdanken ihm ihr Entstehen.

Gegenwärtig besitzt der Geheime Kriegs- und Landrath des westhavelländischen Kreises, Ritter verschiedener Orden, Ferdinand v. d. H. den alten Familiensitz Hohenauen. Ansser Hohenauen besussen und besitzen die v. d. H. noch mehrere andere Güter in den Marken, namentlich im Havellande Prietzen, Spatz und Wolsehr; auch ist det schone Landsitz Blumberg, zwischen Berlin und Wernenchen, jetz dem Grafen v. Arnim gehörig, ein altes Gnt Derer v. H., eben so gebört Baumgarten in der Uckermark, Dickow im Soldiner Kreise, und viele andere Guter zum Besitzthume dieser Familie. In Ponunern besitzt der Kreis- und Landschaftsdeputirte Albrecht v. d. H. das Gul Premslaw im Kreise Regenwalde, und ein Lieutenant v. H. das Gul Langen im Kreise Belgardt.

Im preuss. Staatsdienste stehen ausser dem schon erwähnten Praaidenten and dem Geh. Kriegsrathe vom H. and v. d. H., Karl Albe v. H. zu Treffurt, Major v. d. A., Ritter des eisernen Krenzes 2ter Classe (erworben bei Meanx) und des Johanniterordens, Landrath des Kreises Malilhausen. — Ein Major v. d. II., Ritter des eisernen Krei-zes 2. Classe (erworben bei Dennewitz), ist Postineister zu Havelberg. - Der Dr. und Professor ordinarins F. H. v. d. H. gehört 21 den gelehrtesten und geschätztesten akademischen Lehrern an der Hoch schule zu Berlin u. s. w. 2) In neuerer Zeit wurde a) der Kriegs- und Domainenrath

Ernst Friedrich Hagen am 1. Juni 1743 von König Friedrich II. if den Adelstand erhoben. b) Der knrpfälz, geh. Rath Georg Peter H.

empfing mit seinen Söhnen 1772 den Adel,

Die v. Hagen im Eichsfelde führen ein dreimal gespaltenes Schillim 1sten goldenen Felde ist eine Schaafsscheere, im 2ten silbernen Felde sind zwei schwarze Querbalken, und im 3ten, ebenfalls silber nen Felde zwei schwarze Wolfsklanen angebracht. Siebnacher giebt dasselbe Wappen, welches aber nur einmal der Länge nach gespalten ist, und die Scheere im blauen, die Balken aber im goldenen Felde darstellt. Auf dem Helme steht dort ein silberner, hier ein golde ner Adlerflug mit den schwarzen Balken belegt. Siebmacher giebt die beiden thuringischen Wappen, I. S. 144 und 149. Das letztere zeig im silbernen Felde zwei schwarze Wolfslinken, und auf dem Helijt einen schwarzen und einen weissen Adlerflügel.

Die v. d. Hagen in den Marken führen im blauen Schilde obel drei in eine Reihe gelegte goldene Sterne, und in jeder der beiden unteren Ecken des Schildes einen dergleichen; zwischen diesen Sternen aber ist ein goldener, von einen allernen Pfeile durchlohrer men aber ist ein goldener, von einen allernen Pfeile durchlohrer Mond dargestellt. Auf dem Heine liegt eine Waist, welche mit der Halmfelern (gold, weise, blau) besteckt ist. Ein vor um liegende Abdruck deuselben Wappens zeigt statt der Hahufedern drei Strausze-federn. Siebandere giebt erzteres Wappen, 1, 176.

Hager. 319

in Die schlesischen Hagen oder die H. v. Priedern führten ehunfalle blanen Schulle einen Baumstamm mit sech scheus, abrüg von der dem Rechten zur untern Linken gelegt. Auf der linken Seite dieses des Schulzen ein roder Kreis, und an dem untern rechten Raude des Schulzen der in der Rende des Schulzen der Schulzen der

m

Noch finden wir ein Wappen einer Familie v. Hagen, welches im Roldenen Schilde einen achwarzen Hundskopf zeigt; derselbe wiederbott sich auf dem Helme und ist mit dere grünen Plauenfedern ge-Rdmückt, — Eben so ein anderes, das im rothen Schilde eine nackto männiche Figur zeigt, die einen grünen Kranz in der Hand hätt.

nünnliche Figur zeigt, die einen grimen Knanz in der Hand hält. Die ültere grüßlick Linie V. Bagen führte ein nus nem Peldern bestehendes Schild. Das ätste Feld zeigte die schwarzen fällen, das des eine Freileurrafzone, das 30 war schwarz und silbern durchlirocken, im 4ten war eine Bischotsmütze, im 5ten der Reichkadler, im 4ten war eine Bischotsmütze, im 5ten der Reichkadler, im 2ten ein Löwe, im 7ten ein Baum, im 8ten ein aus der Wolken kom-

mender geharnischter Arm, im 9ten ein Scepter dargestellt. Das Wappen der Gralen vom Hagen auf Möckern zeigt im sil-

Achartetten nier die fürrragischen v. Higen giebt Hörzichemann's Achartetten nier die fürrragischen v. Higen giebt Hörzichemann's Achartetten steht die Steht der Schaffen von der Schaffen v. H. Allgemeinen gertschierischen Heidt, J. S. 579, Sennie, I. S. 563. Neues genealog, Handlund, J. S. 579, Sennie, I. S. 563. Neues genealog, Handlund, J. S. 579, sennie v. Schaffen von der Heinfalmischen v. Krobine, H. S. 58, Ganke, I. S. 58, Sennie v. Schaffen, H. S. 58, Sennie v. Schaffen, J. S. 58, Sennie v. Schaffen, J. S. 59, Ganke, I. S. 58, Sennie v. Schaffen, J. S. 59, Ganke, I. S. 59, Sennie v. Schaffen v. Krobine, H. S. 59, Ganke, I. S. 59, Sennie v. Schaffen v. Krobine, H. S. 59, Ganke, I. S. 59, Sennie v. Schaffen v. Krobine, J. S. 59, Sennie v. Schaffen v. Krobine, J. S. 59, Sennie v. Schaffen v. Schaffen v. Krobine, J. S. 59, Ganke, I. S. 59, Sennie v. Schaffen v. Schaffen

## Hager, die Herren von.

 aber keine Kinder von derrelben hinterhassen. — Sie führten im Mause Schildte ein aus einer goldenen Arnon wuchsender Bild eines goldenen Ordenreitern. Derselbe latte auf dem Haupte ein nitt dere Strausfer den Strausfellen der Schildter zu der Schildter von den Strausfellen siehen. Von den Strausfellen ist die mittelste blau, die anderen golden. Dieses Auppen bit ganz verschieden von Denen v. Hager in Baisen, die in weisen Schildt einen rodien Krista, und von denen in Gesterreich, die weisen Schildt einen rodien Krista, und von denen in Gesterreich, die versien Schildt einen rodien Krista, und von denen in Gesterreich, die ren. Das hierbier Gelorige gielen Stiebunscher, J. V. S. 80.

## Hagken, die Freiherren und Herren von.

Eine theils freiherritche, theils adeitge Familie im Anspackschen In gehörte namentlich der Generalmigt v. Higgen, Chief eines Infanterie-Hegiments in Minster, an, der im Jahre 1985 (gestorien ist, and ein Migor v. H., der bis zum Jahre 1985 (Gelf der 14 Divisionstration of the Chief of the Chief of the Chief of the Chief blauen Schilde, und auf dem Helme zwei rottle Adlerfliged. So gield Masse dieses Wappen. M. s. v. Litatatein, H. Supplement S. 2, die

## Hahn, die Grafen und Herren von.

1) Die Grafen v. Haln, die aus Franken stammen und mit Ederier dem Löwen, Herzog von Sackene, naah Mackelchartg kanen, was is siet den 11- Jahrhunderte ert- und angesesen sind (seit 1460), was seit den 11- Jahrhunderte ert- und angesesen sind (seit 1460). Armblerg is. s. w. besitzen, gelünen nur in so fern hierher, ab sie früser auch in Ponnuern Güter besausen, und unter dem Andel dieset Provinz mit dem Namen v. Halmen vorkommen. Ande wurde einer v. H. auf Charlottenthal in Mecklenburg im Jahre 1796 königl, preuwie v. H. auf Busedow u. s. w., erflicht im Jahre 1814 den preusa, Johan- v. H. auf Busedow u. s. w., erflicht im Jahre 1814 den preusa, Johan-

niterorden.

2) Die Herren v. Halin: von diesen gehören hierher a) die adelige Familie v. H. in der Grafschaft Mark, die sich später in Ostfriesland ansässig machte. b) Die v. II. in Schlesien. Sie stammen von Johann Gotifried Hahn, Erbherrn auf Leonhardwitz im Kreise Neumark, der am 13. Septbr. des Jahres 1748 von Könige Friedrich II in den Adelstand erhoben wurde, ab. Von seinen Nachkommen haben mehrere auch in andern Gegenden von Schlesien Güter erworben, namentlich Dammelwitz im Kreise Ohlan (dieses Gut besass im Jahre 1806 der Kreisdeputirte Karl Wilhelm v. H.), ferner Georgendorf im Steinan-Raudenschen Kreise, welches damals der Oekonomie-Commissarius v. Halm besass. Beide Güter sind jedoch schon seit langer Zeit in andern Händen. - c) Bine gleichnamige adelige Familie, die in dem heutigen Regierungsbezirke Erfart die Hayneburg oder Hahneburg besass und zu den ältesten Geschlechtern von Thüringen gezählt wird. Das Wappen dieser zuletzt erwähnten Familie v. II. giebt Siebmacher, I. S. 144, unter den thüringischen. Es ist ein silbernes Schild, von einem oben spitzig zulaufenden rothen Sparren in drei Theile getheilt; in jedem derselben ist eine Rose dargestellt. Eine vierte Rose ist zwischen einem, mit zwölf schwarzen Hahnfedern besteckten, Kranze auf dem ungekrönten Helme dargestellt. — Dasselbe Wappenbuch giebt das ursprüngliche Wappen Derer v. Hahnen im Mecklenburgiachen, die im ailbernen Schilde und auf dem Helme einen rothen, nach der rechten Seite gewendeten Hahn führen. Ganz dasselbe Wanpen fährten die früher in Pommern vorkommenden, nur ist hier der Halin nach der linken Seite gewendet. In der Schweiz blint noch ge-Ferwärtig eine Familio v. I., die im goldene Felde einen schwarzen blahn führt. Endlich gieht auch Siehnacher nuter den Geadelten, oder mit andern Worten unter den Geschlechtern, für die er kein Valertand zu bestimmen weiss, ein Wappen Derer v. Hahnen, die ebenfalls einen schwarzen Hahn mit weit ansgebreiteten Flügeln im goldenen Schilde und auf dem Helme führen. - Die meissnischen v. If., auch v. Klitzing genannt, führen ein gespaltenes Schild. In der rechten Hälfte steht ein schwarzer Adler im silbernen Felde, in der linben aber ein silberner gekrönter Hahn auf grünem Zweige im rothen

In der preuss. Armee dienten und dienen noch gegenwärtig verachiedene v. II., namentlich der Major und Grenadier Batailtons-Commandeur v. II. in dem Regimente Hohenlohe zu Breslan, der zuletzt Commandeur des 5. Landwehr-Reserve-Bataillous war und im Jahre 1825 gestorben ist. — Zwei Brüder v. II. standen im Jahre 1806 als Canitaine in dem Artilleriecorus; der ältere wurde 1811 als Oberstlieutenant mit Pension in den Ruhestand versetzt, und lebt ge-Senwärtig zu Berlin, er ist Ritter des Militair-Verdienstordens (erworben bei Pirmasenz 1793). Der jüngere starb im Jahre 1822 als Oberstlieutenant und Chef einer Garnison-Compagnie, Gegenwärtig steht namentlich Karl v. H. als Major und Adjutant des Prinzen August Von Preussen bei der königl. Garde-Artillerie. Derselbe ist Ritter des eisernen Kreuzes (erworben im Jahre 1814 in Frankreich). Nachrichten von der thüringischen Familie v. Hahn giebt Gauhe,

I. S. 569. Neues genealogisches Handbuch 1777. S. 233. 1778. S. 289.

## Hahnefeld (Hahnenfeld), die Herren von.

Diese Familie finden wir auch zuweilen Hanefeld geschrieben. Ihr Behörte der in Neisse verstorbene General von Hanenfeld an. Er war ein geborner Kurländer und nm das Jahr 1742 in die Dienste König Friedrichs II. getreten. Er stieg nach und nach bis zu dem Range eines Obersten und Commandeurs des Grenadier-Gardebataillon, 1789 aber erhielt er im Februar das Regiment Markgraf Heinrich, welches in Neisse garnisonirte. Noch in demselben Jahre wurde er Generalmajor, und im Jahre 1795 trat er als Generallieutenant in den Pensionsstand. Er starb einige Jahre später. So viel uns bekannt ist, hat er keine Nachkommen hinterlassen. Gegenwärtig ist ein Fräulein, Pauline v. Halmenfeld, Canonissin des Fräuleinstifts in Rietschütz bei Glogau, olme dass wir im Stande sind, anzugeben, ob sie in Beziehung zu deu erwälmten General v. H. steht. — Sie führten im blauehung zu deu erwälmten General v. H. steht. Schilde einen nach der rechten Seite gewendeten, von einem Pfeil durchbohrten Hahn. Um denselben sind sechs Sterne gelegt. Der Halin wiederholt sich auf dem Helme,

### Haindel, Herr von.

Einer v. Haindel ist gegenwärtig Besitzer des Gutes Klützow im Pritzer Kreise der Provinz Pommern. Ein früherer Eigenthümer die-les Dorfes, Hennig v. d. Zinne, hat sich hier durch verschiedene milde Stiftungen ein bleibendes Andenken gegründet.

### Halberstadt, die Freiherren von.

Sie gebörten sehon seit dem Jahre 926 der Mark Brandenburg an aber sehn seit langen Zeien haben sie sich im Neckelnstagsische gewendet. Im Jahre 1680 lebte Jonchim Friedrich v. Halberstadt all Sindt. Obestfetentomat und Kammegrinker zu Weissenfelt, Siehonachef gibt im V. Th. S. 20 lip Wappen. Sie führen im rodien Schüle einste gibt im V. Th. S. 20 lip Wappen. Sie führen im rodien Schüle einste gibt im I. The Siehen siehe s

## Halke, die Herren von.

Im Herzogthume Magdeburg kommen im 17. Jahrhunderte einige v. Halke vor. Gauhe erwähnt sie, I. S. 571.

## Hallmann, die Herren von.

- 1) In Schlesien waren zwei adelige Familien dieses Namens ansüssig, die ein gleiches Wappen, und daher wahrscheinlich auch glei-che Abkunft hatten. Sie schrieben sich Hallmann von Hallmansield oder Hallmenfeld. Der letztere Zuname dürfte auch dem Wappen nach, welches drei goldene Halmen im silbernen Schilde (nach Heuel, p. 77?) zeigt, der richtige sein. — Paul Halbnann auf Strachwitz war fürstl-liegnitzer Geheimerrath und Canzler (Ducis Georgii Rudolphi Consi-liarius intimus et Cancellarius, nach Conradi Sil. Tog.), er starb am 11. Januar 1623 zu Breslau, und liegt in der Kirche zu St. Joh. in Liegnitz begraben, wo sein Epitaphinu gezeigt wird. — Sigiemund Mans v. Hallmann-Hallmenfeld starb am 16. Januar 1720 als Rathsberr zu Breslau und Ober-Kriegscommissarius. - Einer v. Hallmann war im vorigen Jahrhunderte bei Militsch begütert, - Gottfried Brandam v. Hallmann, Herr auf Salmirschitz, war mit einer v. Gladis ver-mählt. Ein Sohn aus dieser Ehe, Friedrich Sylvius v. Hallmann, war ein tapferer Offizier im siebenjährigen Kriege; er starb als Oberst, Chef eines Garnison-Regiments im Jahre 1786 zu Rastenburg in Preussen. - Im Jahre 1806 standen drei Staabsoffiziere dieses Namens in der Annee, sämmtlich der schlesischen Familie v. H. angehörig: der Oberstlientenant v. Hallmann im Regiment v. Winning, starb 1823 zu Berlin im Pensionsstande; der Major und Commandenr eines Grenadierbataillons v. Hallmann im Regiment v. Schenck zu Soest, starb 1825 im Pensionsstande, und der Major v. Hallmann im Bataillon Kaiserlingk von der magdeburger Füsilierbrigade, blieb in der Schlacht bei Auerstädt,
- 2) v. Hallmann-Hinzmann. Se. Majestif ertheite in Jahre 1817 den Brüder Laderig Hinzmann, zuletta Major im 4. Hanarrorgiment, jetzt Oberatlieutenant a. D., und ofte Hinzmann, gegenwärtig Rittensierer in S. Kurassierergiment, die Erfanbins, den Namen v. Hallmann dem ihrigen beitudigen, sie schrieben sich seitlem Hinzmans St. Obay in Kurst freiter errard dem Militair-Verdienatorlen lei Alliance, der Letttere dan sie das einem Kruz 1. Classe bei Helbe Alliance, der Letttere das einem Kruz 2. Classe bei Holguraten in den Niederlanden (1814).

## Hamberger, die Herren von.

Die v. Hamberger sind aus dem Anspachschen. Namentlich var der Genernlunjor v. H. aus jener Landschij, der im Jahre 1806 Oberst und Commandeur des Regiments von Diericke zu Brumberger Arz, und, nachelem er sich in der Campagne in Preussen 1806; bei Beien Gelegenheiten zühmlichst hervorgethan hatte, im Jahre 1811 als Ober des ü. Intanterie- Regiments gestorlen ist. Es sebeint, als sei er der einzige dieses Geschlichtes in den preuss. Staate gewesen; Genn wir laben diesen Namen sonst nirgensk aufgefunden. — Er öhem wir laben diesen Namen sonst nirgensk aufgefunden. — Er weiter im blauen Schlife vier goldene Querlaiken, und auf dem gekrusten Helme zweit Bufelborner.

2)1

1-

n

5

## Hamelberg (Hammelberg), die Herren von.

Eine westphälische Familie, aus welcher früher einige Mitgleier der preuss Armee standen. Namentlich der Oberstüsselnand von Hammelberg, Commandeur des Regiments v. Hacke zu Minster, Rite des Verdienstordens (erworben im Jahre 1734 bei Kaiserslauten), in demselben genannten Infanterie-Regimente stand der Sohn des erwähnten Oberstütselnannts als Lieutenaul. Er diente im Jahre 1807 in 2ten westpreuss. Reserve-Batailton, und lebte später zu Bocholt in Wetphälsen.

## Hamm, die Herren von.

Zwef v. Hamm befinden sich im prenss. Staatsdienste, nämlicher Oberförster v. H. zur Tornau im Regierungsbezirk Merseburg, und der Hauptmann in der 4. Artillerie-Brigade v. Hann zu Torgan, Auch gehört dieser Familie der Justiz-Commissarius v. H. zu Horstbar im Regierungsbezirk Minnster an.

## Hammerstein, die Grafen, Freiherren und edlen Herren von.

en And der alten ehemaligen Reichafeste Hammerstein am Rhein, etem Prümmer jetzt noch gegemilner von Andemach zu erhikten sind, abeten Gräfen, Bürggarien, fölle Herren und Breiserner v. Hammerstein. Mehrere Kaiser verwährten die Reicha-Junginen amf diesem Schungen und der Bentzer von Anteren Schungen und der Bentzer von Anteren Schungen und der Bentzer von Anteren Schungen der Leinsträger der Bürge waren mit det beräugen der Leinsträger der Bürge waren mit der Reichafen keitliche Lein 10. Alleinunderte kommt offen, Reicha-Burge Staf v. H., vor, und Engelbrecht v. H., der um das Jahr 1118 leike, will Legatis Imperfationis genannt. Unter Karl IV. aber kam das ehemperstein der Bentzer und der Reichafen und der Reichafen der Reichafen der Karten und der Reichafen und der Reichafen der Reichafen und der Reichafen und der Reichafen der Reichafen und der Reichaften und der

verbreitet und ansässig gemacht. Auch in Westphalen und in Schle-sien sind Freiherren v. II. einhehuisch gewesen, und in der ersteren Provinz sind sie es noch. — Von der hannöverschen Familie v. II. hat sich Radolph v. II., königl. hannöverscher Generallientenant, vorzüglich im Jahre 1784 durch die tapfere Vertheidigung der festen Stadt Menin und durch den heldenmüthigen Rückzug, oder vielmehr durch sein Durchschlagen, bekannt gemacht. Der spätere preuss. General v. Scharnhorst stand ihm damals als Chef seines Stabes zur Seite. -Im prenss, Dienste standen mehrere Freiherren und Herren v. II., die zum Theil der hildesheimschen Linie angehörten, namentlich Wilhelm, Freiherr v. H., der im Jahre 1806 in dem Dragonerregimente v. Wobeser stand, 1807 als Major in westphälische Dienste trat, und gegenwärtig als kaiserl. österreichscher Feldmarschall-Lientenant und Divisionair in Böhmen befehligt. - Was die schlesischen Herren v. H. anbetrifft, so schrieben sie sich von einem im Wohlauschen gelegenen Gnte v. H. aus dem Hause Preichau. Ausserdem besassen sie Crelt-Iau, welches auch Hammer genannt wird, in derselben Landschaft, und Knuz v. II. auf Constant? war Landesbauptmann des Fürstenthums Wohlan, und lebte um das Jahr 1500. - Das Wappen der rheinischen, hannöverschen und hildesheimschen Hammerstein ist ganz verschieden von dem der schlesischen Linie. Diese führte im rothen Schilde einen weissen Rosenstrauch mit fünf Rosen und sechs Blättern. Auf dem Helme standen drei weisse Lilien, die mittlere höher als die andern. Henelius setzt statt des rothen Schildes ein weisses, und statt der weissen Rosen rothe. Nehr zahlreich ist die Samulung der Urkunden und Documente, die sich auf die Geschichte des Ge-schlechts von Hammerstein beziehen. Lucae erwähnt sie, Grafensaal- S. 220. Gauhe, I. S. 574 u. f. H. S. 391. v. Meding beschreibt das Wappen, I. No. 325, und das der westphälischen Linie, I. No. 326-Ueber die schlesischen v. Hanmerstein sehe man Sinap., I. S. 433 und II. S. 660. Dies Wappen giebt Siebmacher, L. S. 61, und v. Meding beschreibt es, I. No. 327.

## Hamradt, Herr von.

## Hanff, die Herren von.

Eine süchsische Familie, welcher der Oberstlieutenant Karl Gallfried v. Hanff angehörte, der von 1793 bis 1805 Commandant der Festung Neisse und namentlich des Forts Preussen war.

## Hanmann, die Herren von-

Die Herren v. Hanmann stammen aus dem alten schottischen Hanse der Hamond's. Sie verliessen mit vielen andern, und zum/Theil noch heute in Preussen blühenden adeligen Geschlechtern, von denen wir nnr die v. Schaus (ehemals Schäws), die v. Drommlers (chemals Drolnond) und v. Forbesser nennen, wegen der Religionsbedrückungen Schottland, und wendeten sich nach Preussen. - Thomas v. H. erwarb 1646 die adeligen Rittergüter Rodelhöfen und Rosenort bei Braunsberg, in deren Besitz die Familie sich bis jetzt erhalten hat. Der Prenss. Dialekt verwandelte Hamond in Hanmann. - Clemens v. H. war Bürgermeister zu Brannsberg im Aufange des 18. Jahrhunderts, so wie auch Anton v. II., sein Neffe, in der Mitte desselben Süculum. -Karl v. H. hielt sich als Particulier zu Prag in Böhmen auf. - Matthias v. 11. stand in königl. sächsischen Diensten, so wie anch jetzt noch Anton v. II., sein Sohn, als Capitain der Artillerie in denselben stelit. - Ladwig v. H. ist Major bei iler Ober-Militair-Examinations - Commission zu Berlin und Ritter des Militair - Verdienstordens (erworhen bei der Vertheidigung von Danzig im Jahre 1807). - Aurl V. H. lebt als Capitain a. D. auf Rodelshöfen bei Braunsberg. - Eine Schwester des erwähnten Majors v. II. ist an den Major v. Hatten vermählt. - Die Familie v. Hamond oder Hammann führt im silbernen Schilde ein Hackenkreuz, eigentlich Crux humata, und auf dem adeligen offenen Turnierhelme einen achteckigen Stern.

## Hann, die Herren von.

Die von Hann, mit dem Prädicat von Weyhern, gebären dem Adel Die Pfalz an. Hirr Stammreilen erröftet Franz Heirrich v. Hann, der Kuffiniten von der Pfalz, Karl Theodor, Hof-Kammerrati un Stutschl, der aut I.k. Marz 175V vom Kaiser Franz I. in den Adelstand beit der Studie der Studie

### Hanow, die Herren von.

4) Ein altes pommerzeles Geschlecht, das Micialius unter die Afer-Lehnsders Derer v. Dewitz zählt. Eriggenann bezeichnet es 91t den Kreuz der ausgestorhenen Familien, eine Bezeichung, die die die den wahrscheinlich unt auf eine Linie bezieht, da noch in <sup>16</sup>t Gegenwart Lielleute litiese Naueus leben, die zu der alten Familien, eine Bezeichten, die eine Bezeichten der Bernangeschrieben, der der Bernangeschrieben, der der Bernangeschrieben, der und ist aller Familie v. H., die int einem v. H. auf Ganich, der un dies Jahr 1960 lebte, beginnt, — Ein Bouspiss v. Hausew wird als Herr v. Schnederschaft, und im dreisenglichtigen Kreize kommt August v. Li. <sup>200</sup>tert als kaisert. Olienter, später als kursächsischer Generalmajn; v. <sup>200</sup>tert als kaisert. Olienter, später als kursächsischer Generalmajn; v. <sup>200</sup>tert als kaisert. Olienter, später als kursächsischer Generalmajn; v. <sup>200</sup>tert als kaisert. Die Bernangen v. <sup>200</sup>tert später als kursächsischer Generalmajn; v. <sup>200</sup>tert als kaisert. Die Bernangen v. <sup>200</sup>tert bernangen v. <sup>200</sup>tert bei Lingung auf v. <sup>200</sup>tert bei Lingung auf v. <sup>200</sup>tert bei Lingung v. <sup>200</sup>tert bei

, ,

man auf grünen Higgel einen belaubten Boum unter find in ein Dreck gestellten godenen Sternen nielt. Dassellen Bild wiederholt zich auf dem ungekrönten Helme, — 2) Friedrich August Hanow, könig Justizarth und Stadigerichte Director zu Treuenfeitezen, wirden 10. Edwarz 1819 in den Ateletand erhoben. Er ist am 18. Otter, state und der Stadigerichte Director zu Treuenfeitezen, wirden 10. Edwarz 1819 in den Ateletand erhoben. Er ist am 18. Otter, state und der Stadie und

## Hanstein (Hannstein), die Freiherren und Herren von-

Die Familie v. Hanstein wird zu den ältesten und angesehensten Häusern in Hessen, Thüringen und dem Anhaltschen gezählt. Nach einigen Autoren und namentlich auch nach Beckmanns anhaltscher Geschichte, S. 689, stammt sie ursprünglich aus Ungarn, wo viele Rit-ter aus diesem Geschlechte tapfer gegen die Osmanen gefochten und sich dadurch die Monde im Wappen verschafft haben sollen. Zu den ersten in Deutschland bekannt gewordenen Ahnherren dieses Hauses gehört Hellwig v. II., der ein vornehmer Rath und zugleich vertranter Freund des Erzbischofs und Kurfürsten Conrad I. zu Mainz war, und von diesem Erzstifte wegen seiner Verdienste mit dem Erbamte eines Vicedoms und später mit dem Schlosse Hanstein und den dazu gehörigen Gütern auf dem Eichsfelde belehnt wurde. Nach einigen Auto-ren führte die Familie damals den Grafentitel. M. s. Wolf's eichsfeldisches Urkundenbuch, S. 20. Hier besitzen noch heute die Freiher-ren v. H. bedeutende Giter, die in den Regierungsbezirk Erfurt gehören. Es hat sich dieses Hans in viele Linien verbreitet, namentlich in die Lippoldische, Besenhausische, Werlsshausische, Ober-Ellische, Dittmarsische, Erlshansische, Geissmarische u. s. w, und Söhne aus demselben haben sich in den Diensten verschiedener deutscher Fürsten ausgezeichnet und hohe Ehrenstellen erworben. Namentlich glänzt von ihnen Card v. II., der als hessischer Feldmarschall einen Sieg über den Herzog Heinrich von Brannschweig bei Nordheim erfocht, and 1552 als kaiserl, General und Commandant zu Frankfurt am Main befehligte. - Caspar v. H. war im Jahre 1588 Statthalter der Grafschaft Henneberg. - Johann Ludwig v. 11. gelangte zur Würde eines sachsen-gothaischen Gelieimen Raths und Obermarschalls. Er gehörte zu dem thüringischen oder Geissmarisohen Aste, und wurde durch den Erwerb des Gntes Ossmarschleben der Stifter der anhaltschen Linie-— Johann v. II., ein vorneluuer Offizier in den Niederlanden, wurde im Jahre 1706 in den Reichs-Freiherrnstand erhoben. M. s. Megerle v. Mühlfeld österreichisches Adelslexicon, S. 63. - In Beziehung auf den prenss. Staat gehören namentlich hierher der aus der thüringischen Linie abstammende Generallieutenant und Chef des Infanterie-Regiments No. 51. zu Danzig, v. H. Er ist im Jahre 1801 ans dem Dienste getreten oder gestorben. — Ein Major v. Hanstein stand bei dem Regimente Prinz Ludwig Ferdinand in Magdeburg. Er war aus dem Meiningschen gebürtig und zuletzt Oberst des 26. Infanterie - Regiments, und starb 1822 im Pensionsstande. - Ein anderer Major v. H., der im Regimente v. Schöning zu Königsberg stand, blieb 1807 auf dem Felde der Khre. - In der Schlacht bei Dennewitz erwarb sich der gegenwärtige Major a. D. v. 11. das eiserne Kreuz. — Die preuss. Kammerherrenwürde erhielten im Jahre 1803 die Herren v. 11. auf Ruthen- (Rothenbach) und auf Besenhansen, im Eichsfelde. Der Erstere ist gegenwärtig Deputirter bei der General-Direction der Feuersocietat des Herzogthums Magdeburg tür das Eichsfeld. Ferner im Jahre 1836 erhielt der Baron v. II. auf Walhausen im Kreise HeiliSwashal diese Wirtle. Auch gehören die v. II. zu dem fetzt in Pomerm amsäsigen Adel, in weicher Provinz sie die Güfter Schundsin 30 M Wassecken, im Stolper Kreise besitzen. — Das Wappen dieses Vormehmen Geschlechtes zeigt, wie wir selone oben erwähnt laben, im Schulde frei seltsvarze ist wir selone oben erwähnt laben, im Ansterdam Schulde frei seltsvarze ist wir selone oben erwähnt laben, im Schulde frei seltsvarze ist wir selen mit den Hörnern abwärde Gegt. Auf dem ungeknörten Helme steht im en älbrem Säule, die 30 Mil fini seltwarzen Straussfelern besteckt ist, zwischen zwei zelwarzen Straussfelern gleich Schulder, 1, S. 634. Nach-Sötten über diese Familio geben Gunhe, 1, S. 677 — 79. Schaman, Lecense, hist. Anhalt, S. 684. Schrifter, Genealogie aleliser Ettern und Kinder, Taf. 15. S. 177. v. Hattstein, II. Supplem. 8, 25.

## Hantke, die Herren von.

Kine adelige Familie, die schoe seit drei hundert Jahren in Schleen vorkommt und an der Getrereislichen Gerezo begütert war. Sie Sens vorkomt und an der Getrereislichen Gerezo begütert war. Sie Sens Facluswinkel und Weissbach tei Patschkau. Im Jahre 1908 Omnt Franz Songely v. Handte, der Ir23 mit ihen Präiset. Sie vor. — Franz Landeig v. Handte, der Ir23 mit ihen Präiset. Weissbach. — Kard Jaseph v. Handte war 1275 Landeslaughte Handte der Schleine der Sch

## Happe, die Herren von.

Kim reichtsadeliges Geschlecht, das in dieser Eigenschaft eine neue Serkerunung durch ein Bestütungszihlom fand, welches der Kaiser Serkerunung durch ein Reistütungszihlom fand, welches der Kaiser Serkerunung der Serkerung der

ser Namena. Ein Stabilauptmann v. II. stand bei dem Regiment von Chlebouwky in Warzchau, und war zuletzt Major und Krisa. Drigndier bei der Censdamerie. Aus diesem Verhältnisse schied er 1800 mit Inactivitätsgeholt aus. — Die v. Happe Giltren im goldenen Schiide eine von der oberen Rechten zur untern Linken gezogene rothe Strasse mit drei unter einander stehenden sibberom Heppen oder Sicheln belegt.

## Harasowski, die Herren von.

Kine arsprünglich pelnische Familie, von der eine Linie in Oberseldesien auszaig war. Das Stamidnau derestlen war Nuclaa bei Techen, das ganze Geschlecht aber stammt aus dem Hause Grymals in der Schamber und der Schamber der Paulie v. Pogrel lirke Abland herteitet, eben so die von Hawranschi umd Wynoka. Das Haus Grymala filhrie drei Thirme und darrutter ein ofienes Thor. M. s. Paproc. Fol. 483, und Stanjuta Jl. Th. S. 661.

## Hardenberg, der Fürst, die Grafen und Freiherren von.

Die früher freiherrliche und später gräfliche Familie von Hardenberg gehört zu den ältesten Geschlechtern in Hannover, Sachsen, Holstein, Mecklenburg und Baiern. Eine Linie wurde um 8. März 1778 vom Kaiser Joseph in den Grafenstand erhoben. Hierher gehören aus diesem Geschlechte ganz besonders Karl August, Fürst von Hardenberg, geboren als Freiherr v. Hardenberg am 31. Mai 1750 zu Essenrode in Hannover. Er wurde im Jahre 1770 hannöverscher Kam-Essenboe in Hannover. Let wuree im Jaine 11/10 hannoverscher Ramerath, 1718 Gebeinner Kammerath, 1718 Letzegl. brannschweige wirkl. Gebeinner Rath und Grossvoigt. Im Jahre 1786 brachte er dar Textament Friedrichs III., wedelces in Brannschweig deponitr Ing, nach Berlin, wo ihn der König Friedrich Wilhelm II. personitich keunen und erdützet hertute. Er empfahl Iln im Jahre 1790 dem Markgrafen von dehötzen bernute. Er empfahl Iln im Jahre 1790 dem Markgrafen von Anspach und Bayrenth, der ihn kurz vor der Niederlegung seiner Regierung zum Minister seiner Fürstenthümer ernannte, Auf diese Weise kam er bei der Vereinigung mit Preussen in die diesseitigen Dienste, in die er als Geheimer Staats- und dirigirender Minister eintrat. Im Jahre 1792 wurde er Cabinetsminister und Ritter des rothen Adlerordens; 1793 stand er dem König im Hauptquartier als Commissair der politischen Angelegenheiten zur Seite. Am 5. April 1795 schloss er den Frieden mit der franz. Republik ab, und wurde dafür mit dem schwarzen Adlerorden belohnt. Als der jetzige König seine Regierung antrat, wurde der Freiherr v. H. nach Berlin versetzt, wo ihm bei dem Cabinetsministerium neben den fränkischen, auswärtigen und öffentlichen Angelegenheiten anch die Lehnssachen übertragen wurden-Später wurden auch andere Departements, namentlich das von Westphalen und Neufchatel, seiner Leitung anvertraut. Im Jahre 1804 trat er an die Stelle des abgetretenen Ministers, Grafen v. Haugwitz, dem er jedoch noch einmal im Jahre 1805 seine Stelle als Minister der auswärtigen Angelegenheiten überliess. Doch übernahm er 1807 das Portefeuille von Neuem. Nach dem Tilsiter Frieden lebte er bis in das Jahr 1810 fast als Privatmann auf seinem Gute Tempelhoff bei Berlin, bis ihn am 6. Juni des genannten Jahres des Königs Majestüt zum Staatskanzler ernanute. Diesen höchsten Posten in der Administration verwaltete er bis zu seinem Tode. Er half den Frieden zu Paris abschliessen, und wurde in jener Hauptstadt am 3. Juni 1814

in den Fürstenstand, mit der Nachfolge nach dem Rechte der Erstgeburt, erhoben. Später begleitete er die verbündeten Monarchen nach London, Wien, wo er einen wesentlichen Antheil an dem Congresse nahm, sodann 1815 zum zweitenmale nach Paris, 1818 nach Aachen, 1819 nach Karlsbad, und 1822 nach Verona. Auf der Rückreise starb er am 26. November zu Genna. Seine geleisteten Dienste hatte sein Monarch ausser mit den genannten Würden und Orden durch eine reichie Dotation belohnt, die aus der chemaligen Johanniter-Counthuren Lietzen und aus den früher v. Prittwitzschen, und später ein Domainenant formenden Quilitzer Gitern bestand und gegenwärtig die Standesherrschaft Nen - Hardenberg bildet. Er hatte sich im Jahre 1774 mit Friederike Christiane Julie, der Erbtochter des Grafen v. Reventlow, vermählt, und vom Könige von Dänemark die Erlanbniss erhalten, beide Wappen zu vereinigen und sich v. Hardenberg - Reventlow nennen zu dürfen. Er hat aber für sich keinen Gebrauch davon gemacht. - In der Gegenwart zerfällt die gräflich v. Hardenbergsche Familie in vier Linien.

#### Die erste Linie:

Gebildet durch die Nachkommen des Staatskanzlers Fürsten Hardenberg und der Kinder und Enkel seiner Geschwister.

Christian Heinrich August, Graf von Hardenberg - Reventlow, geb. den 19. Febr. 1775, königl. dänischer Geh. Conferenzrath und Hof-Jagermeister, Besitzer der dänischen Lehngratschaft Hardenberg - Reventlow auf Laaland, so wie auch der Standesherrschaft Neu-Hardenberg im Königreiche Preussen, der Sohn des Staatskanzlers, Fürsten 1, folgte dem Vater im Besitze der Standesherrschaft Neu-Hardenberg, verzichtete aber am 3. Jan. 1823 auf die dem Vater verliehene Fürstenwürde mit der Nachfolge nach dem Rechte der Erstgeburt. Aus beiner ersten Ehe mit Jeannette Karoline von Reizenstein zu Bayreuth leht eine Tochter, Ida, vermällt mit dem Grafen Harald v. Holck. Zum zweitenmale ist er mit Emma Luise Friederike Georgine, des Grafen August Wilhelm Karl von Hardenberg Tochter, vermählt.

Anna Lucic Wilhelmine, geb. am 9. April 1776, Schwester des

letzigen Standesherrn, Besitzerin eines Güter-Fideicommisses im Posenschen. Sie ist zweimal vermählt gewesen, das erstemal mit Karl Pheodor Friedrich, Grafen und Herrn zu Pappenheim, das zweitemal mit dem Fürsten Hermann Ludwig Heinrich von Pückler-Muskau, jedoch beide Male geschieden worden.

Amalie Sophie Elisabeth, eine Schwester des Fürsten v. H., geb. den 2. April 1767, vermählte sich mit Christian Ludwig v. Wangenheim, kurbrannschweig. Generalmajor, und nach dessen Tode mit dem Grafen Adolph Franz Karl v. Seckendorf auf Kölze bei Lützen, welther am 9. Novbr. 1818 gestorben ist.

Die Wittwe des königl. prenss. Kammerherrn Georg Adolph Gottlieb, Bruder des verstorbenen Staatskanzlers, Karoline, Freiin von Bothmer.

Die Kinder desselben sind:

34

5

1) Karl Adolph Christian, königl. prenss. Rittmeister und Divisions-Adjutant. Er ist mit Ida Luise von Hedemann, aus dem Hause Hemmelmark, vermählt, und hat vier Söhne. 2) Dorothea Amette, vermählt mit dem königl. preuss. Oberst Karl

v. Wolf.

Elise Eleonore Wilhelmine, vermählt mit dem königl. preuss. Kam-merherrn Freiherrn v. Maltzan.

4) Auguste Karoline Wilhelmine, vermählt mit dem königl. preuss. Oberforstmeister von Münchhausen,

5) Ladwig Karl

6) Appar Louise.

7) Friedrich Withelm, königl. prenss. Rittmeister a. D., vermählt mit Pauline, Tochter des königl. preuss. Berghauptmanns Toussaint von Charpentier,

8) Bernhurd Kart Friedrich, Lieutenant und Adjutant des 12. Infauterie-Regiments, vermählt mit Mathilde Luise Dorothea, Gräfin

von der Schulenburg. 9) Adolheid Clementine.

Freiherrn v. Hardenberg.

Geschwister - Kinder:

1) Christine Aune, vermählt mit Herrn v. Pestel-Dreppenstädt. 2) Wilhelmine, vermählt mit Karl Ludwig Adam, Grafen v. Flemming-

Zweite Linic von Wiederstedt;

Freiherr Juhann Friedrich Erasuus auf Schlöben in Sachsen - Altenburg, vermählt mit Auguste Freiin v. Gemmingen, davon sind ein Solin und eine Tochter. Die Schwester Sophie Karoline Marie.

Die Stiefmutter, Henriette, geborne Grafin v. Stolberg-Stolberg-Wittwe vom Freiherrn Aarl v. Hardenberg.

Dritte Linie: Hans Christian Hihlebrand Alais, auf Wiederstedt, geb. den 27-

Octhr. 1824, unter Vormundschaft des Freiherrn Dedo v. Krosigk auf Poplotz. Derselbe hat finf Schwestern. Die Mutter Anna Margaretha, geb. v. Witzleben, Wittwe des am 10. Juli 1825 verstorbenen königl, preuss. Lamiraths Georg Auton,

#### Vierte Linie:

Graf Karl Philipp, königl. hannöverscher Oberhofmeister und Marschall, Besitzer des Handenberger Stammgutes. Dessen Kinder: 1) Graf Karf, Besitzer von Drönnewitz im Mecklenburgischen, Hoffiggermeister. Ans seiner Ble mit Adelheid, Gräfin v. Kielmannsegge sind zwei Söhne vorhanden.

 Pauline, verm\(\text{init}\) that dem Hauptmann von Doplat.
 Friedrich August Burkhard, k\(\text{inight}\), preuss. Kammerherr und wirklicher Geheimer Rath, Excellenz, Besitzer von Pohlschildern bei Liegnitz in Schlesien. Er war erst mit Johanna Henriette v. Uslar, und ist zum zweitenmale mit Elise Henriette, Grälin v. Ozettritz und Neuhaus, vermählt. Derselbe hat einen Sohn, Antan August Kaul, bonigl. hannoverschen Legationsrath in Wien, vermäldt mit Fanny, Freim v. Hügel, und vier Töchter, von denen Eveline unt dem Grafen Adalbest v. Hagen, und Laura mit Karl Hugo, Grafen Henckel v. Donnersmark auf Siemianowitz, vermählt ist.

Des Bruders, Grafen August Wilhelm Karl (gest. den 30. Jan. 1824), königl. hannöverschen Oberhauptmanns, Wittwe, Marianne, geb. Gräfin konigi, nannoverscien Overnaupmannis France, mathodos, peo-koliteben. Er hat drei Töchter hinterlassen, woon Karoliae didehted Christiane, Wittwe vom Grafen Canns v. Fürstenstein, Emma Luier, mit dem Grafen Christian Hardenberg - Beventlow vermählt ist. Das urspringliche Wappen der Familie von Hardenberg ist der

Kopf eines wilden Ebers mit ansgeschlagener rother Zunge. - Der Fürst v. H. erhielt bei seiner Erhebung folgendes Wappen: Ks ist ein qualrirtes Schild mit einem Herzschildlein. In dem 1sten Felde steht der preuss. schwarze Adler auf silbernem Grunde; in dem 2ten Felde steht eine Burg, umgeben von einem Lorbeer- und Eichenzweige

in Form eines Kranzes gelegt, anf goldenem Grande, das ebenfalls Roldene 3te Feld ist mit dem eisernen Kreuze, und das 4te blaue Feld hit zwei goldenen Schlüsseln belegt. Das ailberne Herzschild enthält den Hardenbergschen Eberskopf. Fünf Helme bedecken das Hauptschild. Die Krone des äussersten rechten trägt den schwarzen Adler, die des zweiten ist mit den beiden Schlüsseln belegt; der dritte trägt alatt einer Krone einen schwarz und silbernen Bund, auf welchem der Bherskopf mit funf Straussfedern (weiss, schwarz u. s. w.). Auf der Acone des vierten Helmes steht das Wappenbild des Feldes No. 2., und auf dem fünsten oder äussersten linken Helme wächst ans der krone das preuss, Pannier mit dem eisernen Kreuze. Das Ganze ist hit einem Hermeliumantel unter einer Fürstenkrone umgeben. Zu Schildhaltern sind zwei schwarze gekröute Adler gewählt. Der gegen-Vartige Standesherr, Graf Christian Heinrich August, führt, obgleich er dem Fürstentitel entsagt hat, das fürstliche Wappen mit dem gräflichen Vereinigt. M. s. anch Wolf's Gesch. des Geschl. v. Hardenberg, H. Thl. Gotting. 1873. v. Uechtritz, Geschl. Erzähl., I. Taf. 17. Seifert, Gebealogie adeliger Eltern und Kinder, i Halberstädtscher Stiftskalender, 1864. Tyroff, 123. Ganhe, I. S. 580. Die Biographie des durchlaucht, Eursten und Stautskanzlers v. Hardenberg, mit dessen Portrait, gr. 4. Hamburg, 1824. Ausserdem giebt es viele biographische Aufsätze und Skizzen von dem Leben dieses berühmten Staatsmannes, namentlich in den Zeitgenossen, in Ersch und Grubers Encyclopadie, in den verschiedenen Convers. - Lexic. u. s. w.

## Harder, die Herren von.

Dies Geschlecht gebürt zu dem älteren Able in Pommern und ist noch Pesemairtig in dieser Provine begittert. Auch wird es zum Able der flage Rignen gezählt, ohne dass es jedoch zu dem rijstanischen Stamudet zu zählen ist. Hier bestietz es das Gut Crandorf um Zutebör, für Kreise Greiffenberg gebört der Familie v. Harder gegenwärtig das Witt Barkow an der Strasse von Greiffenberg anch Plate, mit dem sest Barkow an der Strasse von Greiffenberg anch Plate, mit dem sest Barkow an Dieser Kemille gebört er globen geborgen gegenergelen, st. der Strasse von der Greiffenberg nicht der Strasse von der Strasse von der Strasse von der Strasse von Greiffenberg nicht Plate gemeinter geborgen geborgen gegenergelen, st. der Strasse von der St

## Hardi, Herr von.

Der Forstmeister Franz Ludwig v. Hardi in Schlesien wurde um das Jahr 1733 in den böhmischen Ritterstand erhoben.

## Haringa, Herr von.

ben fin Capitain v. Haringa, den wir auch zuweilen Harringa geschrie-Wunden, stath in Folge seiner im Jahre 1805 erhaltenen schweren Wunden. Er hatte im Bat, Bila der Magdeburgschen Füsilierbrigade Redient, und in Burg in Garnison gestanden.

### Harlem (Herlem), die Herren vom

Unprünglich gehört diese Familie den Niederlanden an, aber eine Linie derselben hat sich mach Preussen, eine andere med Hannore gewendet. In der Gegenwart ist ein Hofrath v. Harden bei Birnlausei in der Provins Peten begüttert. Sein Vater war der eltemalige Präsident und geleinen Oberlinatozarth v. H. zur Posen. Ein Instete ver stehen der der Schaffen der der Schaffen der Schaffe

## Harrach, die Grafen von.

Das Stammhans des alten edlen und vornehmen Geschlechtes det Harrach ist das erst in neuerer Zeit zerstörte Schloss Ruben oder Rump bei Kraman im Kreise Budweis des Königreichs Böhmen, abes schon zeitig hat sich dasselbe auch in anderen dentschen Staaten ver-breitet und später ansehnliche Herrschaften in Oesterreich, Mähren and Ungarn, gegenvärtig auch Grundbesitz im pressess, Schlesien er worben. Schon in einer Urkande vom 19. März 1272 kommt ein Brisista de Harrech vor. — Pribislav v. H., der im Jahre 1288 starb latte sich zuerst in Oesterreich ansässig gemacht. — Panl v. H. warde im Jahre 1340 Bischof zu Gnrk und 1349 Bischof zu Freisingen; ef starb am 23. Juli 1377. In dieser Zeit waren auch die festen Schlösser Bartenstein und Biberstein in den Händen der H. - Der Stamme herr der heatigen Grafen v. H., Leonhard v. G., war Landeshauptman<sup>n</sup> in Kärnthen. Leonhard III., der erste Freiherr v. H., war Knier Fer diaands I. Geheimerrath. Er hatte von seiner Grossmitter Ursula vo<sup>n</sup> Pohland die wichtige Herrschaft Rohran in Böhmen ererht. - Leonhard Withelm war Obersthofmeister, Oberstkämmerer und Ritter des guldenen Vliesses, und wurde mit dem Erblandstallmeisteramt des Landes ob der Ens begnadigt. Leonhard V. auf Rohran war kaiserl. Botschafter in Rom und 1577 Landeshauptmann von Oesterreich. - Sein jüngerer Sohn Karl, geboren 1570, war der Liebling Kaiser Ferdinand II. Er wurde von demselben mit hohen Würden bekleidet, zum Geheimen Rath und Hofmarschall ernannt, auch nit der Gerechtsames Gold- und Silbermanzen schlagen zu därfen, begnadigt; endlich brachte er auch die Erblandstallmeisterwürde in Oesterreich, und am 6, Nov. 1627 die reichsgräfliche Würde auf sein Hans. Er starb im Jahre 1628. Mit Maria Elisabeth v. Schrattenbach vermüldt, hinterliess ef neun Kinder; zwei seiner Töchter wurden die Gemahlinnen merkwiitdiger Minner, Maria Isabella reichte dem Grafen Wallenstein, nach maligem Herzoge von Friedland, die Haud, und Maximiliane wurde die Gemahlin des Generals, Grafen Tertzky. — Sein ältester Soho, Ernst Albrecht, gelangte im Jahre 1625 zu der hohen Würde eines Erzleschafs van Prag, die er 44 Jahre hindurch auf eine jausterhafte Weise bekleidete. Er weihte während seiner Amtsführung 60 kirchen und 10,000 Priester; am 9. Januar 1626 ernaante ihn Papet Uchan zum Cardinal. - Sein Neffe, Karl Leonhard, Geheimerrath und Oberstall meister, vermäldte sich mit Maria Franziska, dos Fürston Johann Ulrichs v. Eggenberg Tochter. Er ist der Stifter der älteren Linie des Hauses.

In Böhmen war eine Linie Der v. H.; aas der Johann Marq. Hröbbenarca v. H., kaiserl. Oberstlientenant, 107 Jahre alt, starb. Am 2<sup>2</sup>. Deobr. 1703 wurde Joachim Johann, und Ferdinand Karl Marquard am ine ver um sion

en

ge-

de er is-

11-

n-

r-

ji0

un.

9. August 1706, in den Grafenstand erhoben. -Leonhard Ulrich achloss am 3. Mai 1688 einen Vergleich mit seinem Vetter, dem Graands am 3. Mai 1000 einen vergieitet im asimen m Ferdimud, wegen der Famillen-Fleieterumisighter; die jüngere Link blieb im Besitz der Herrschaften Stauff, Asschaff, Bruck an der ettla u. s. w., der älteren verbieb der alleinige Besitz der Herrschaft foldran. Der Almhert der jüngeren Linie war Friedrich, Graft v., Her-remüblit mit der Gräßu Leziona Gonza Nordla. — Sein Sohn, Ferdinand Bonacentura, geboren 1637, war kaiserl Reichshofrath und Kamherherr, wurde 1699 Obersthofmeister, ältester Minister und Vertran-ter des Kaisers Leopold, und starb am 15. Juni 1706 in Karlsbad, Zum Theil aus Gram jiber eine verfehlte diplomatische Sendung in Madrid, wo er vergeblich bemält gewesen war, die Krone Karls V. dem Erzhause zu erhalten. Er vermehrte den Glauz seiner Familie, wie das Besitzthum derselben, durch die Herrschaften Starkenbach, Branna und Radesto in Böhmen, anch durch die Burg Freystadt und die dazu gehörige Herrschaft im Mühllands-Viertel des Landes ob der Ens. Aus einem Theile der letztern wurde die Herrschaft Harrachsthal geformt. Seine Gennahlin war Theresia, aus dem Hause Lamberg; Vor Ofen, Frans Anton wurde 1702 Bischof von Wien, 1709 Etzbi-achof von Salzburg und Fürst des heitigen römischen Reiches. Er Bass mit Weisheit und Würde auf dem erzbischöflichen Stuble, grundete für seine Familie die deutsche Ordens - Commende zu Linz, von der nur ein Harrach Comthur sein darf. Der dritte der Bruder, Johann Philipp, war Landcomthur der deutschen Ordensballey in Ocsterreich, Generalfeldmarschall, Hofkriegspräsident und Chef eines Infanterieregiments. Ein vierter Bruder, Aloys Thomas, starb am 4. Nov. 1742 als kaiserl, Conferenz - und Finanzminister; nachdem er auch 1701 Botschafter in Spanien und vom Jahre 1728-1733 Vicekönig von Neapel gewesen war; er erwarb die Herrschaft Hattvan in Ungarn, und stiftete daselbst ein Hospital und ein Kapuzinerkloster. Dreimal war er versleicht, zuerst mit einer Gräfin Sternberg, dann mit Amerikanse Gräfin der Gräfin Julius V. Tandhausen Erbtockter, und Alletzt mit Morie Ernestine, Gräfin v. Dietrichstein. Aus der zweiten the nur hinterliess er Kinder, von denen ein Sohn, Wenzel, Genetal der Ordensgaleeren war, und im Jahre 1734 vor Parma fiel. Johann Ernst war Anditor rotae und kaiserl. Minister in Rom; er starb am 17. Decbr. 1739. Endlich Ferdinand Bonaventura warde Gouverneur und Generalcapitain der Lombardei, Reichshofrathspräsident und Reichsconferenzuminister; er starb am 28. Januar 1778, und ist der Gründer der Leinwandsabrication, so wie der Blech- und Eisenhütten-Werke in der Herrschaft Janowitz. - Des Grafen Aloys Thomas altester Sohn Friedrich August Gervasius Protasius, warde im Jahre 1741 Gouverheur der Niederlande, sodann böhmischer Oberkauzler und geh. Conferenzminister, und starb am 4. Juni 1749. Seine Gemahlin, Muria Kathurina, war die Tochter des Fürsten Anton Florian v. Liechtenstein. Mit derselben hatte er drei Söhne: Anvier, Herr auf Kunewald, starb am 15. April 1781 als Geheimerrath, Feldmarschall und commandirender General in der Lombardei. Er war mit Rebecca v. Hohenems, dem letzten weiblichen Sprösslinge dieses alten Hauses, vermählt, und hatte mit derselben die Herrschaft Lustenau im Vorarlberg erworben. Aus deser Ehe ist nur eine Tochter geboren worden, die nachmals ver-nählte Gräfin v. Waldburg - Zeil - Truchsess, die ihrem Gemahl, dem Grafen Wnuibald, den vormaligen Reichshof Lustenau und die anderen Allodialbesitzungen in Hobenems zubrachte. Dieser gründete damit den gräfl. Zweig Waldburg-Zeil-Lustenau-Hobenems, und vermachte nach seinem am 10. März 1817 erfolgten Tode, diese Besitzungen sei-

nem Neffen, Maximilian, dem jüngeren Bruder des hentigen Fürsten Franz v. Zeil-Trauchburg. — Die Harrachschen Besitzungen ereibte des Grafen Friedrich August ältester Sohn, Ernst Guido, geb. 1723namentlich die Fideicommiss-Herrschaften Schluckenau, Gross-Briese und Janowitz, anch Markendorf, dazu erwarb er noch verschiedene Güter. Mit Maria Josepha Anna v. Dietrichstein hatte er vier Söhne-Johann Ernst Nepomuk folgte ihm; er starb im Jahre 1829 als Hert auf Bruk an der Leitha, Stauf, Aschach, Branna, Schluckenau, Mar-kersdorf,, Stoisser, Janowitz, Zelking, Mazelsch. Da er kinderlos starb, folgte ihm sein Bruder, Ernst Christoph, der heutige Majoratsherr def jüngeren Linie. — Von der älteren Linie war nach des Grafen Karl Leonhards (geb. am 11. Juni 1765, und gestorben am 8. März 1831) Tode sein ältester Sohn, der heutige Majoratsberr der älteren Linie, Graf Anton, gefolgt.

In der Gegenwart besteht das gräffich v. Harrachsche Haus aus folgenden Mitgliedern:

#### Aeltere Linic.

Graf Anton, geb. den 16. Juni 1815. Unter mütterlicher Vormundschaft, Herr der Herrschaften Rohran, Zelking und Matzleinsdorf in Oesterreich, k. k. Lieutenant bei Fitzgerald Chev. leg. No. 6.

### Gesch Wister.

- Rudolphine, geb. den 6. Decbr. 1812.
   Ludmille, geb. den 20. Decbr. 1813.
- 3) Elconore, geb. den 19. Januar 1817.
  - 4) Therese, geb. den 6, Octbr. 1818. 5) Aloys, geb. den 5. Juli 1820.
  - 6) Karoline, geb. den 2. Febr. 1821.
     7) Marie, geb. den 20. Novbr. 1822.
  - 8) Franziska Xawrie, geb. den 3. April 1826. 9) Aloise, geb. den 21. Septbr. 1827.

Mutter.

Ludmille, geb. Grafin Meraviglia, geb. den 12. April 1794, vermählt den 14. Octbr. 1811 mit dem Grafen Karl Leonhardt Harrach und Wittwe seit dem 8. März 1831.

### Vaters Bruder.

Franz Anton, geb. den 21. Jan. 1768, k. k. Kännmerer beim Erzherzog Maximilian v. Oesterreich-Este und Major.

### Jüngere Linie.

Graf Ernst Christoph v. Harrach zu Rohrau, Herr der Herrschaften Bruk an der Leitha, Stanf und Aschach in Oesterreich, Starkenbach, Schluckenau, Sadowa u. s. w. in Böhmen, Janowitz in Mähren und Parndorf in Ungarn, geb. am 29. Mai 1757, k. k. wirkl. Kämmerer, Oberst-Erblandstallmeister in Oesterreich ob und unter der Ens, vermählt seit dem 2. Juli 1794 mit Maria Therese, Gräfin Dietrichstein, geb. den 24. Juli 1771.

#### Sohn.

Franz Ernst, geb. den 13. Decbr. 1799, k. k. wirkl. Kämmerer, vermählt seit dem 29. Mai 1827 mit Fürstin Anna Lobkowitz, geb. den 12. Jan. 1809.

#### Söhne.

1) Johann Nepomuk Franz, geb. den 2. Novbr. 1828. 2) Franz Erust, geb. den 8. Octbr. 1830.

3) Alfred, geb. den 9. Octbr. 1831.

#### Bruder.

Ferdinand, geb. den 17. März 1763, königl. prenss. Geheimerrath, termählt den 7. Jan. 1785 mit Obristiane, Freyin Raysky, welche am 8. Juni 1830 gestorben ist. Er ist seit dem 11. Juni 1833 wieder termählt mit Marianne Smermson, geb. den 15. Dechr. 1800.

#### Kinder.

 Karl Philipp, geb. den 16. Novbr. 1795, k. k. Hanptmann und Herr von Rosnochan bei Ober-Glogau im presss. Schlesien, Wittwer von Marie Therese, Gräfin Sedmitzly (geb. den 26. August 1810, vernählt den 10. Juli 1829 und gest. den 23. Sept. 1854).

### Sohn.

Friedrich Wilhelm Ferdinand August Anna, geb. den 27. Februar 1832.

 Auguste, geb. den 30. August 1800, vernühlt seit dem 9. Novbr. 1824 als Fürstin von Liegnitz und Gräfin Hohenzollern unt König Friedrich Wilhelm III. von Preussen. (M. s. auch den Art. Furstin von Liegnitz.)

Noch gebören folgende Notizen bierher: Um das Jahr 700 erhied ist Familie Reichstandschaft mit Sitz und Stimme im adveilienten der Grafencollegium, doch bei dem Mangel des Besitzes einer dazu sich selberenden numittelbaren Herrschaft, nur als Personnist. Da Oesterstat 1879 auch die in seinen Staaten anässigen vornraußen reichtsglichten Personnisten, als zu dem bundesschassmissigen grüfflichen Piersonnisten, das zu dem bundesschassmissigen grüfflichen der Schaft ist der Schaft sich der Schaft sich der Schaft sich der Schaft sich auch Harrach auf der von ihm eingegebenen Liste.

# Harroy, die Herren von.

Die Familie v. Harroy batte sich der Religiensbedickungen wenau Frankreich nach Brähant gewendet. Hier wur Johnn duynet den aus Frankreich nach Brähant gewendet. Hier wur Johnn duynet Harroy am 15, Mai 1753 geboren. Er trat 1720 als Conductore in Schoense Pressens, und Kanntisse und Berufstree an einem Frankspätigen in hoben kliren zunückgetegen Lauftalm führten iltu bin genoren der Scheidung der Scheidung der Scheidungspelen hatte er sig Grade eines Generalliestensamt. In der Rheincanungen hatte er scheidung der Scheidungspelen der Scheidungspelen hatte er Kant, Giere Auszeichnung währig gemacht. De Leitung oder der Anstelle Schatz zeiner Wissens als erfalkrener Ingenieru zu entden zielen Schatz zeiner Wissens als erfalkrener Ingenieru zu entwicken. Mit rastoer Thütigleit schritt er his zum häberen Altst auf zeiner lielgewonnenen Bernislaln tort, und Biedernin und stenden Korch ein hables Jahrhundert angeloitet, ein elterworte Audenberger sichert. Er sturb am 16. Februar 1870. So viel uns bekannt ist, här er keinen Soln, wohl aber Teiter hinterlassen, von denen dies ein den Oberst und Commandeur des 5. Kitrassierregiments, v. Heiduch vermälbt ist. B. a. Paulton des preuss. Herers, 1 Bel. St. 157.

## Hartmann, die Herren von.

4) Der Knig Friedrich Wilhelm II. erneuerte am 24. Imit 1750 em annatigen Oberstütstenden Hartmann im 3. Felbärtüllerieregimente, auch Ritter des Verdienstordenn (erworben bei Verdun in Frunkreicht, begörirtig aus der Mitdelunart, seinen Adeistand Ir. Frundres gibrer Commandeur des 1. Artillerieregiments, and war im Jahre 1805 (felst des Artillerieregiments zu Königsberg. Sein Tod erfolgte im Jahre 1805 (felst der Artillerieregiments zu Königsberg. Sein Tod erfolgte im Jahre 1805 (felst der Artillerieregiments zu Königsberg. Sein Tod erfolgte im Jahre 1805 (felst der Artillerieregiments zu Königsberg. Sein Tod erfolgte im Jahre 1805 (felst der Artillerieregiments auf 2005 (felst der Artillerieregiments auf 2005 (felst der 2005 (felst der

 König Friedrich Wilhelm I. erhob den damaligen Lientenant in dem v. Löbenschen Infanterieregiment, Christian Albrecht Hartmann.

am 15. Decbr. 1725 in den Adelstand.

3) Im Jahre 1789 wurde der Amtrath Ignen Deuid Hartmanfte papter im Glogauchen beit beginter war, und namentlich liegnitte beit Glogau beausa, in den Adelstand erholen. Sowiel um bekamft sind keine immidiele Decemeinten von him vorhanden, sonder ster dere Fakeliochter, einen Baron Ludwig v. Rolikirel-Trach, defe Bitzeit och uns dem Hause Pantenau, und gegenwärtigen Berinden.

von Pantenan, gefallen.

In der Gegenwart stehen verschiedene Herren v. H. im preußer Gril- um Mitiniedienste namentlich im Gwildenst der Landrath det Kreises Büren im Regierungsbezirko Minden, v. H., und der Oberhar desgerichtzarth v. H. zu Minatte, femer der oben erwähnte Legationsraft und der oben erwähnte Resident v. H. zu Krakau. — Im Migtindienst steht ein. 16. 6. Krimsierrepinnen, genande Kaiser, vol-Runsland, zu Rathenow. Beide sind die Sölne der verwittweten v. Hagebornen v. Medeglan, zu Beritte.

## Hartwig, die Herren von.

Zu Berlin war im Jahre 1808 ein Hr. v. Hartwig geh. Ohertdibundrath, ein anderer Justizcommissionarath zu Loburg im Mugeborr gischen. — Der Commissionarath Hartwig, Bestizer des Rittergotes Thal im Halbertstättschen, wurde am 20. Novbr. 1706 gendelt. In Gegenwart belindet sich zu Salzwedel der Land- um StautgerichtsHase. 337

(070-

Assessor v. H. — Ein Major v. Hartwich, von dem wir aber nicht anzugeben vermögen, ob er nitt Denen v. Hartwig in einiger Verhindung ist, attelt in 32. Infanteriereginnet zu Erfort. Er ist Ritter des eisemen Kreuzes (erworben bei Gross-Görschen).

æ

## Hase, die Herren von.

Die von Hase, Hasen, Hassen, Hasse und Haas sind theils in Schlesien, theils in Westphalen, auch im Elsass, Baiern, Schwaben, Hessen und Oesterreich verbreitet und begütert. Sie führen säunntlich einen Hasen als Hauptbild des Wappens. Viele dieser Geschlechter führen Beinamen wie die Haas v. Hasenburg. Die der preussische Monarchic angehörigen Edelleute dieses Namens stammen von der schle-Bischen und westphälischen Linie ab. In Pommern ist ein sehr reiches Geschlecht v. Haase langst erloschen. Sie besassen das feste Schloss Hasenburg, dessen letzte Trummern bei dem heutigen Dorfe und Eisenhüttenwerke Torgelow zu sehen sind. Layritz (Palmwald Tab. 15. c. 3. p. 704) rühmt sie als Gehülfen der Herzöge Bogislav VI. und Wratislay VI, bei dem Zerstören der Raubsesten, aber Wutstrack (a. a. O. S. 394) will wissen, sie hätten selbst gewegelagert. Kine Familie von Haas wurde im Jahre 1627 in den Reichsritterstand erhoben. Die schlesischen v. H. haber in Pommern Vettern, die Kiniglis genanut wurden und aus Litthauen stammen. (Okolski, P. I. p. 384.) Einige lassen sie ein Geschlecht mit den Zajone und Zajonczek sein, da Zajouc im Polnischen den Hasen bedeutet. Mehrere polnische Edellente, die unter Friedrich II. in die preussischen Armee traten, ver-Wechnelten ihren polnischen Namen mit v. Hans. In Schlesien schrieb sich eine Linie Hase von Redlitz. - Peter H., Redlitz genannt, war Landeshauptniann in den Fürstenthümern Minsterberg und Oels, Er starb am 5ten December 1534 und liegt in der Pfarr- und Schlosskirche begraben, wo sein Epitaphium noch heute gezeigt wird. Sabor, Weissholtz und Burke im Gloganischen gehörten im Jahre 1681 dem Fabian v. H. R. Auch im Fürstenthume Schweidnitz sind the begittert gewesen. - Ulrich v. 11. war Landeshamptmann von Schweidnitz und Jauer. (M. s. Naso, p. 51.) In dieser Landschaft besassen die v. 11. Neusorge. - Sehr viele Offiziere dieses Namens standen in der Armee, und einige dienen noch gegenwärtig in derselben. Einer v. Haase, der früher in der niederschlesischen Füsilierbrigade stand, blieb im Jahre 1814 als Major des 21. Infanterie-Re-Riments. Ein früher im Regimente Prihz Ludwig als Capitain stehender v. H. starb 1819 als ehemaliger westphälischer Oberstlieutenant und Chef einer Veteranen - Compagnie. - Im Regimente v. Tschepe atand ein Capitain v. 11., der 1810 als pensionirter Major starb. -Der Oberst v. Haas, zuletzt Commandeur des 3. Potsdamer Landwehr-Regiments, erwarb sich schon als Lieutenant 1794 bei Kaiserslautern den Verdienstorden nud in dem Tretfen bei Ligny (1815) das eiserne kreuz 1. Classe u. s. w. - Ein Major v. H. erwarb sich das eiserne Kreuz 2. Classe bei Belle Alliance. — Das Wappen der schlesischen 7. H. zeigt im blauen Felde einen aufrecht springenden Hasen von nafürlicher Farbe, und auf dem Helme fünf Stransssedern (iste und 5te gelb, 2te und 4te blau, 3te weiss). - Das oben erwähnte reichsritterliche Geschiecht v. Haas führt ein quadrirtes Schild; die Felder 1 und 4 sind roth, und in jedem desselben ist ein weisses bäumendes Kinhorn dargestellt; die Felder 2 und 3 sind schwarz und mit roth und weissen Sparren belegt, und diese wieder mit drei weissen Lilien vernehen. Auf dem Helme steht das Einhorn zwischen zwei Adlerflügeln, You denen der rechte roth und weiss, der linke golden und schwarz ist. v. Zedlitz Adels-Lex. II.

Hasslingen, die Grafen, Freiherren und Herren von-

Urspringlich ist Oesterreich das Vaterland der Familie v. 11385lincen, und namentlich zühlt sie Bucelin zu den ansehnlichsten Geschlechtern von Kärnthen. Am 25. Novbr. 1599 wurde Georg v. 11. in den Reichsritterstand erhoben, und der Erste aus diesem Geschlechte in Schlesien , Heinrich Tobius v. II., kaiserl, Feldmarschall, Hofkriegsrath und Commandant von Glogan, wurde am 14. Februar 1703 in den Reichsfreiherrnstand, bald darauf aber von dem Könige August von Polen, damais Reichsvicar, in den Reichsgrafenstand erhoben. Er und seine Bruderssöhne, Franz Wolf und Heinrich v. II., wurden den 1. Septbr. 1718 in den böhmischen alten Herrenstand, Johann Wolfgang v. 11., Landesdeputirter, Erbherr auf Guhren u. s. w., und sein Bruder, Franz v. H., Eibherr auf Thomaswalde, Mittlan und Hayde, aber 1762 in den Reichsgrafenstand erhoben und am 40. April 1763 vom Könige von Preussen anerkaant. - Ein Sohn des oben erwähnten Feldmarschalls Heinrich Tobias, Freiherra v. H., war Ignatius, Freiherr v. II., der ebenfalls k. k. General - Feldmarschall und designirter Commandant von Glogan war. - Der erwähnte Graf Johann Wolfgang v. H. auf Guhren hatte von seiner Gemahlin, Ernestine, Freih v. Kottwitz, zwei Söhne und zwei Töchter. Die älteste der Letzteren, Gräfin Maria Josepha, geboren am 13. Septbr. 1740, wurde am 19. Octbr. 1762 zu Nieder-Kauffungen in Schlesien mit dem Prinzen Franz Adolph von Anlalt - Bernburg - Schaumburg , nachmaligem Fürsten zu Anhalt - Bernburg - Schanmburg , vermählt. Dieser Prinz war damals Oberstlientenant. Er start am 22. April 1784 als Generallientenant von der Infanterie, Ritter des schwarzen Adlerordens n. s. W. zu Halle, und ebendaselbst starb anch seine eben erwälinte Genual-lin, von der er einen Prinzen und zwei Prinzessinnen hinterliess-(M. s. den Art. Auhalt, Bd. I. S. 119 und 120.) - In neuerer Zeit besass der Graf Georg v. II. Nieder-Giesmannsdorf im Kreise Sprottau. Er machte die Feldzüge in den Jahren 1813, 14 und 15 mit, erwarb sich bei Belle Alliance das eiserne Kreuz erster Classe, und wurde Oberstlieutenant. Zuletzt war derselbe Director und General-Commissarius zu Stargard in Pommern. - Ein Vetter desselben erhielt unter dem 26. Decbr. 1824 die Erlaubniss, seinen Namen dem seines Grossvaters mitterlicher Seite, eines v. Schickfuss, auf Queitsch bei Schweidnitz, beizufügen. Er nennt sich seitdem Graf v. H., genannt v. Schickfuss, und ist Besitzer der grossväterlichen Güter Baumgarten u. s. w.

 lich der Bür im silbernen, und der Löwe im sehnerzen Feder, das 210 Quartier zeigt ibt underen Bleide des Rericksollten im gebleren Feder, und im 3ten ist ein rother Bilden im silbernen Feder und im 3ten ist ein rother Bilden im silbernen Feder ungeten betweiten bestehe gestellt und der Freihernkroben bedeckte Herzeichilden zeigt einen Beit anzumengenesetze Schald ist nic einer neuengerligten Grafenkroben des anzumengesetzte Schald ist nic einer neuengerligten Grafenkroben des zumannengesetzte Schald ist nic einer neuengerligten Grafenkroben den zumannen der rechten Bedeckt. Auf dem Isten oder rechten Bedeckt auf dem Isten in der Rechten gestellt der Peters, geforste Alder, und auf dem 3ten, der Rothen, oben näber erwähnte Löwe neben einem silbernen und rothen Adeltstige angebracht.

Das Wappen des Grafen II., genannt Schickins, let in Schlöden sehr wenig von dem vorigen unterschieden; blos das Wappenbild des Beir wenig von dem vorigen unterschieden; blos das Wappenbild des Lee, Glaritieres der mittleren Reube zeigt hier einem Münch oder Schied (und Anderen eine pitzförnige Figur), und nuter dem HerzeGrafen Grafen und der Schieden der Schieden der Schieden schwarzen Fern sie en zweiten Herzedist mit dem Schiedenslachen schwarzen Fern sie en zweiten Herzedist mit dem Schiedenkleine schwarzen Fern sie en zweiten Herzedist hier bei der Schieden Schi

## Hatscher, Herr von.

Einer v. Hatscher ist Besitzer des Gutes Kaiserswaldau bei Habelschwerd in der Grafschaft Glaz. Zu diesem Dorfe gehört eine der besten Glashütten der Provinz Schlesien.

## Hatten, die Herren von.

Rine altadelige Familie in Preussen, die aus dem Rheingau stammt und daselbst den Ort Hattenheim besessen haben soll. Bei uns besitet sie Gitter im Krunelande, namentlich Lomitten, Parkitten und Spering. Der erstere Ort ist in der Kriegageschichte durch ein Gefecht bekannt, welches 1802 bei demselben vorliel. - Dr. Stanislaus v. Hatten ist Bischof zu Diana, Weilbischof und Dompralat von Ermeland. - Viele Offiziere aus diesem Geschlechte standen in der Arhee, Einer v. II., der früher im Regimente Jung Larisch stand, blieb 1812 als Capitain des 6 Infanterie-Regiments. — Der Major nud Comhandeur des 1. Bataillons vom 3. Landwehr-Regimente zu Ortelsburg, v. H., erwarb sich bei Lenzig das eiserne Kreuz 1. Classe, and der Capitain im 16. Infanterie - Regimente v. H. bei Gross - Beeter Capitain in 10. Hancester Ein Major v. H., der früher in dasselbe Ehrenzeichen 2. Classe. Ein Major v. H., dem Regimente von Diericke zu Braunsberg stand, schied im Jahre 1870 als Major und Kreis-Brigadier aus der Gensdarmerie, und Iebt Regenwärtig bei Oletzko in Preussen. Er ist mit einer v. Hanmann termalit, ans welcher Ehe zwei Söhne als Offiziere in der Armee diehen. - Die Herren v. Hatten führen im blauen Schilde drei in eine Reihe gelegte Sterne und unter demelben ein Huft- oder Jagdhorn. 22 \$

## Hatzfeld (dt), die Fürsten und Grasen von.

In alten Zeiten wird dieses Haus anch Hapesveld, Hatswelt, Haitzfeld und Holzfeld geschrieben gefunden. Das gleichnamige Stammachloss liegt im Landgerichte Battenberg des Grossherzogthums Hessen an der Eder, und ist im Jahre 1783 an den Landgrafen von Hesnen-Darmstadt verkanft worden. Schon im Jahre 965 kommt Gottfried Richard v. Hatzfeld und seine Gemaldin, Hedwig v. Reifenberg vor. Im 14. und 15. Jahrhunderte blähten die 11. als ein reiches und mächtiges Geschlecht, das oft in Feliden mit Herzögen und Fürstell stand. Sie gehörten zu den Dynasten und reichsunmittelbaren Geschlechtern. Johann I. v. H. war kurkülnischer Marschall und im Jahre 1447 Landdrost in Westphalen. Er kommt unten als der Stifter eines der beiden Hanptlinien, die sich im Bergischen und Westphälischen ansgehreitet hatte, vor. Sie zerfielen nach und nach in zwei Hauptund fiinf Special - Linien, namentlich in die I) ältere oder Hutzfeld-Wildenberg-Hessische Haoptlinie, mit den Speciallinien: a) die ältere oder Wildenberg - Hessische; b) die jüngere oder Wildenberg - Hessisch-Crottorfische, später Trachenberg-Rosenbergische. II) In die jüngere oder Hatzfeld - Wildenberg - Wildenbergische Hanptlinie mit den Speciallinien: a) die ältere oder Weissweilersche, b) die mittlere oder Mertensche, und c) die jungere oder Hatzfeld - Wildenberg - Werther - Schow steinische. Die Herrschaft Wildenberg erwarben sie 1388 durch Heirathe Gotthard's des Raulien (st. nm d. J. 1420) Solinet Johann und Gotthard wurden die Stifter zweier Hauptlinien. Gotthard hatte die Wildenberg-Hessische Linie gestiftet; sie erlosch 1794, und die, welche Johann gegründet hatte, die Wildenberg-Hessische Speciallinie genannt, welche Hatzfeld, Biebinghausen, Allenfeld u. s. w. besass, war schon im Mai 1783 er loschen. Eine andere Speciallinie, die Crottorfer Linie, wurde spätes die Trachenberg - Rosenbergsche genannt. Die Rosenbergsche Linie ist mit dem Grafen Franz Lothar am 14. Mai 1722 erloschen, Def Stifter Gotthard, der um das Jahr 1490 lebte, war mit Margaretha Schlitz vermählt. Sein Enkel, Sebastian v. H., war Vicedom auf dem Richsfelde. Von dessen Sohnen wurde Franz im Jahre 1631 Fürstbischof zn Wiirzburg und 1633 Bischof zu Bamberg, so wie auch Herzog in Franken; er starb am 30. Juli 1642 in dem Rufe grosser Gelehrsamkeit, und hatte sich meistens zu Cöln, auch in den Nieder-landen und in Franken, aufgehalten. Während seiner Regierung fielen die Gitter des ausgestorbenen reichen Hanses Rosenberg, namentlich die Herrschaft Rosenberg mit den Ortschaften Stetten, Haldenberg Waldenliosen u. s. w., dem Erzstilte als eröffnete Lehne zu, und def Bischof überliess sie seinem Bruder, Melchier v. H. Dadurch entstand die ältere Rosenbergsche Linie. Dieser Melchior v. 11. ist der bekannte kaiserl. General im dreissigjährigen Kriege. Er starb am 9 Januar 1658 als kaiserl. Geheimer Rath. Hof-Kriegsrath und General Feldmarschall zu Powitzko bei Trachenberg, und sein Körper liegt in Pansnitz begraben, während sein Herz und sein Bart zu Laudenbach bei Mergentheim unter einem schönen Grabmale beigesetzt sind. Ans ser den grossen Rosenbergschen Gütern erhielt er von Kurmainz die ehemaligen Gleichenschen Herrschuften Blankenhain und Nieder-Kranich feld zum Lehn. Seit jener Zeit nannten sich alle Grafen v. 11. auch Grafen v. H. und Gleichen. Kursachsen vermehrte die Güter dieses Generals durch den Flecken Massbach und die dazu gehörigen Besitzun gen, der Kaiser aber schienkte ihm die grosse, nachmals von dem Konige von Preussen zu einem Fürstenthume erhobene Herrschaft Trachenberg in Niederschlesien. Dabei wurde er am 6. August 1641 mit seinen Brüdern unter dem Titel Graten v. H. und Gleichen in den Reichsgrafenstand, Jedoch ohne Sitz und Stimme auf den Reichstagen Eu erhalten, erhoben. Endlich ertheitte ihm der Kaiser das Vorrecht, goldene und silberne Münzen schlagen zu lassen. Dieser Mehrer der Giter und des Ansehens seines Hauses war unvermählt geblieben, Nach seinem Tode eilte sein Bruder, Hermann, Graf v. H. und Gleichen, die ganze reiche Verlassenschaft in Besitz zu nehmen. Darüber entstand ein langer Prozess mit seiner Schwester, Lucia, vennählt an einen Freiherrn v. Nesselrode, der endlich von dem Reichs-Kammergerichte dahin entschieden wurde, dass die Herrschaft Trachenberg halb an die Söhne des unterdessen im Octbr. 1677 als kaiserl. Oberst und Reichs-Hofrath verstorbenen, erwähnten Grafen Hermann, halb aber an die Kinder der gedachten Freifrau v. Nesselrode fielen. Hermann hatte drei Söhne, Franz, Heinrich und Schastian, und mehrere Töchter hinterlassen. Franz hatte den geistlichen Stand erwählt; er War Domherr zu Mainz, Trier und Würzburg; Heinrich erhielt den Antheil an der Herrschaft Trachenberg, und der jüngste der Brüder, Sebastian, die Rosenbergschen Gitter in Franken. Diese Rosenbergache Linie erlosch, wie wir schon oben erwähnt haben, mit Sebastian's jüngerem Sohne, Franz Lothar, am 14. Mai 1722. Auch die Trachenbergsche Linie blühte nur kurze Zeit. Heinrich selbst starb 1683 zu Raczyn in Polen. Br hinterliess zehn Kinder von seiner Gemahlin, einer Freiin v. Schönborn. Sie wurde die Vormünderin ihrer Kinder und erkaufte 1699 den Nesselrodeschen Antheil der Herrschaft Prachenberg für dieselben. Der älteste der Söhne, Graf Frans, geb. 1676, war kaiserl, königl. Geheimer Rath. Er ererbte im Jahre 1722 Von der erloschenen Rosenbergschen Linie die Güter Stetten und Haltenberg, und erkaufte dazu die grosse schöne Herrschaft Dlaschkowitz bei Leutmeritz in Böhmen. Nachdem er auf diese Weise den Glanz und Besitz seines Hauses vermehrt hatte, starb er am 21. Febr. 1738 <sup>20</sup> Breslau. Sein jüngster Sohn, Karl Friedrich Anton, starb als kai-aerl. wirklicher Geheimer Rath, Staatsminister und Ritter des goldehen Vliesses, am 23. Mai 1794; sein ältester Sohn aber, Franz Philipp Adrian, geb. um 2. März 1717, wurde am 31. Octbr. 1741 vom König Friedrich II. in den Fürstenstand, und seine Herrschaft Trachenberg zu einem Fürstenthume erhoben. Er ist der Erbaner des berühmten grossen Hatzfeldschen Palastes in Breslan (gegenwärtig Re-Bierungsgebäude und königl. Eigentlum), und starb am 6. November 1779. Von seiner Gemailtin, Maria Theresia, Gräfin v. Schönborn-Wiesentheid, hinterliess er nur einen Sohn, Friedrich Karl Franz, 8eb. den 7. August 1773. Er stand nuter der vormundschaftlichen Administration des Weihbischofs v. Rothkirch zu Breslan. Während die-Ber Zeit wurde mit einem Anfwande von 40,000 Thirn., die Bartsch, Zum großen Vortheile des Fürstenthums, gerännt. Der junge Fürst aber starb, noch ehe er seine Volljährigkeit erreichte, im Jahre 1793. Das Fürstenthum fiel nun an seinen Oheim, den oben erwähnten kai-Berl. Staatsminister Karl Friedrich Auton, aber auch dieser starb am 33. Mai 1794 unvermählt. Mit ihm erlosch die jüngere Speciallinie des ätteren Astes, oder die Wildenberg - Hessisch - Crottorfische, später auch die Trachenberg-Rosenbergische genannt. Das Allodialvermögen, wie die Herrschaften in Böhmen, lielen vermöge Testaments an die Grafen v. Schönborn, und namentlich an Daniel Hugo Erwin Franz, Grafen v. Schönborn-Wiesentheid, die Herrschaften Blankenhain und Nieder-Kranichfeld an Kormainz, die Herrschaft Rosenberg aber an Brandenburg-Anspach und Bayreuth zurück. Die übrigen Stammitehne und Stammgüter, so wie das Fürstenthum Trachenberg, kamen an die zweite Hauptlinie des Hauses Hatzfeld, die wieder in drei Speciallinien, nämlich in die ältere, oder Weissweifersche, in die

t-

hre

er no thing

g. e.

ef

مع

relet no gat in the still the relet in the relief

mittlere oder Mertensche und die jüngere oder Hatzfeld - Wildenberg-Werther - Schönsteinsche zerfiel. In die Geschichte dieser zweiten Hauptlinie gehören folgende Nachrichten:

Johann I., der Stifter derselben, vermählte sich 1441 mit Katharina v. Drachenfels. — Jahann II., sein Solin, zeugte mit Maria, Gräfin von Nesselrode, sieben Söhne; von ihnen wurde Johann IIIder Stifter der Weissweilerschen, Franz der der Mertenschen, und Hermann der der Wertherschen Linie. Der erwähnte Johann III. erwarb nämlich durch Heirath mit Johanna v. Harf im Jahre 1509 die wirklich herrliche Herrlichkeit Weissweiler bei Düren im Jülicher Lande, wirklich nerriteite iterriteanen betawente des prinen unsammen hehmals dem Hause Palland gehörig. Seine Urenkel, Johann Wilhelm Wilhelm Heinrich und Johann Adrian, wurden 1634 in den Reiclaggatenstand erhoben. — Wilhelm Heinrich's Sohn stata m. 27. Januar 1757 als kaiserl. Feldmarschall-Lieutenant, kurgfälzischer General der Cavallerie, Gouverneur von Düsseldorf u. s. w. Seine Gemalilus, Isabella, Gräfin v. Winkelhansen, hatte ihm die Besitzungen ihres Hauses zugebracht. - Sein altester Sohn, Karl Eugen Innocena, war kurpfälzischer Geheimer Rath und Oberhofmeister, auch Landmarschaft von Jülich. Er starb im Jahre 1785. — Sein Sohn, Eduund Gottfried Wilhelm Cornelius, Graf v. Hatzfeld zu Weissweiler, war Hert zu Calcum, Winkelhausen, Morp, Heiligendonk, Rheinberg, Caldenberg, Hasselroth, Bovenberg, Borgarten, Wildenberg, Waldmannshof, Märlo u. s. w. Er verkanfte Weissweiler an das fürstl. Haus Bretzenheim und erwarb dafür Waldmannshofen und andere Gäter in Franken-

Die zweite Speciallinie oder das Haus Merten erlosch schon int Jahre 1681 mit Daniel v. H. und seinem Bruder Ludwig v. H., der in

ein Franziskanerkloster gegangen war. Die dritte oder jüngste Speciallinie hatte, wie wir oben schon erwähnt haben, Hermann v. H., Johann's H. dritter Sohn, gegründet. Er hatte sich mit Anna Droste v. Weckhausen vermählt, und mit dieser seiner Gemahlin das Rittergut Werther im Ravensberger Amte ger seiner Gemann des Intergal Freitungsbezirke Minden gelürig, er-Spurenberg, gegenwartig zum Regierungsbezirke Minden gelürig, er-worben, und starb im Jahre 1540. — Sein ältester Solin, Johanny war Gaugraf von Bielefeld, der zweite, Caspur, war deutscher Or-demcomthur, der dritte, Sebastian, Domherr zu Osnabrück, der vierte, Withelm, Donlierr zu Paderborn, der fünste, Heinrich, Chorherr zu Mainz, der sochste, Hermann, ging in die Dienste des Kurfürsten von Cöln nnd wurde dessen Rath und Drost zu Balve. — Im Jahre 1585 belehnte ihn der Kurffirst von Coln, wie es in der Urkunde heisst, cx nova gratin, mit der Herrschaft Schönstein. Er hinterliess von Bli-sabeth von Rollingen zwei Söhne; Theodor wurde 1599 Propst von Scheda und starb am 12. März 1602 an den Folgen der Misshandlungen, die er durch holländische Freibenter erlitten hatte. Der jüngere, Daniel, war unvermählt gestorben. Dadurch fiel die Herrschaft Schönstein an Adrian's, des oben erwähnten Gangrafen von Bielefeld und Herrn auf Wildenstein und Werther, Solun, Johannes. — Dessen En-kel, Gottfried, Herr zu Werther, Schönstein, Wildenberg, vermählte sich im Jahre 1671 mit Maria Barbara v. Fürstenberg, nud durch Vergleich fielen auch die Güter der erloschenen zweiten Speciallinie, Merten u. s. w, an ihn. - Karl Ferdinand, sein Enkel, geb. am 17-Octbr. 1712, war kurfürstl. colnischer Geheimer Rath, Oberhofmar-sehall u. s. w. Er starb im Jahre 1766 und hatte unt Maria Anna V. Venningen zehn Kinder erzeugt. Von diesen wurde Franz Ludwige geboren am 23. Novbr. 1756, Herr zu Schönstein-Wildenberg-Merten-Allner u. s. w. Er erlangte durch Rechtsstreit mit dem Hause Schönborn das von demselben als Gesammtlehn in Anspruch genommene Fürstenthum Trachenberg in Schlesien, und wurde zugleich am 10, August 1803 in den Fürstenstand erhoben, und zwar dergestalt, dass er und der jedesmalige Majoratsherr von Trachenberg und der präsumtive Erbfolger den Fürstentitel führen, alle übrigen Nachkommen aber im Grafenstande verbleiben. Gemeinschaftlich mit der ältern Linie Weissweiler hatte er schon früher den Antheil an Wildenberg erworben. Dieser Fürst war znerst in kurmainzischen Diensten, und in denselben bis zum General gestiegen. Im Jahre 1803 aker trat er in dem Range eines Generallieutenants unter die wirklichen Offiziere der Armee ein. Im Jahre 1806 verwaltete der Fürst, gerade in der unglücklichen Zeit der Schlacht von Auerstädt, die Stelle eines Gouverneurs von Berlin. Seine treue Anhänglichkeit an die Sache Preussens hätte ihm hier beinalte das Leben gekostet. Schon hatte ihn Napo-leon vor ein Kriegsgericht stellen und zum Tode verurtheilen lassen, Ton dem ihn nur die dringendsten Vorstellungen und die persönliche Fürbitte zeiner edlen Gemahlin rettete. In den darauf folgenden Jahren wurde der Fürst ansperordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister, zuerst am Hofe zu Brüssel, später an dem kaiserl. Hoflager zu Wien. Hier erfolgte am 3. Febr. 1827 sein Tod, den die Wiener Hofzeitung vom 5. Febr. 1827 mit folgenden, den hohen Ver-Morbenen ehrenden Worten begleitete: "Der Verlust dieses, in den Stirmen unserer bewegten Zeiten seinem Könige, seinem Vaterlande, bich und seinen Gesinnungen stets treu gebliekenen Staatsmannes ist Ton dem k. k. Hofe, und dem gesammten Puldikum mit dem grössten Leidwesen empfunden worden." Seit mehr als vier Jahren bei Sr. k. h. upostolischen Majestät beglaubigt, war derselhe ohne Unterlass bellissen, die Bande inniger Freundschaft, welche die Monarchen von Gesterreich und Preussen so eng für das Wohl ihrer Reiche so heilsam Vereinigen, stets zu erhalten und noch fester zu kninden. Er war hit Kriederike Karoline, Gräfin v. Schulenburg - Kehnert, Tochter der königl. irreuss. wirkl. Geheimen Staatsministers und Generals der Ca-Vallerie, Grafen v. Schulenburg-Kehnert, geboren am 6. Mai 1779, vermäldt.

Gegenwärtig leben folgende Mitglieder des fürstlichen Hanses: Fürst Friedrich Hermonn Anton, geb. am 2. Octor. 1808, Majoratsherr des Fürstenthums Trachenberg und der Standesherrschaft Wildenberg-Schönstein, der Sohn des oben erwähnten Fürsten Franz Ludwig. Br ist seit dem 11. Juni 1831 vermählt mit Mathilde, Reichsgräfin v. Reichenbach-Goschütz, Tochter des verstorkenen freien Standosherrn Gottlob, Reichsgrafen von Reichenbach - Goschütz.

Octavia Autonia, geb. am 15. Juni 1833,

Geschwister:

1) Grafin Luise, geb. am 21. Novbr. 1800, vermählt seit dem Jahre 1829 mit dem Freiherrn Ludwig v. Schreckenstein, königl. prenss. Obersten und Commandeur des 10ten Husaren-Regiments zu

2) tiridio Helene, geb. den 8. Novbr. 180t, vermählt im Juli 1827 mit Maximilian, Freiherrn v. Loë, königl. prenss. Kammerherrn, 3) Gräfin Sophie, geb. den 10. August 1805, vermählt seit dem 10.

August 1822 mit dem Grafen v. Hatzfeld-Weissweiler. 4) Gräfin Clara, geb. den 6. März 1807, vermäldt seit dem 8. Mai 1829 mit dem königl. preuss. Generalmajor und 20en Commandanten von Berlin, Grafen August v. Nostitz.

5) Gräfin Maximiliane Hermiae, geb. den 16. Octbr. 1809, vormählt seit dem 20. Januar 1839 mit dom Freiherrn Engelbert von Landsberg.

6) Graf Maximilian, geb. den 7. Juni 1813.

Die Tochter des Vatersbruders, Grafen Clemens August (geb. i. J. 1743, gest. 1794), mit Maria Anna, geh. Gräfin v. Zierotin (geb. 1750, vermählt 1775 und gestorben den 31. Decbr. 1813).

Maria Therese, geb. den 13. April 1776, vermählt seit 1792 mit Joseph Franz, Fürsten v. Salm - Reifferscheid - Dyck, aber geschieden

seit dem 3. Septhr. 1801.

Anmerkung: Die Geschwister des verstorbenen Fürsten Franz Ludwig waren:

a) Clemens August Johann Nepomuk (s. oben).

h) Hugo Franz, geb. den 17. Novbr. 1755, Domherr zu Hildesheimc) Lother Franz, geb. ani 18. Mai 1759, starb ain 4. Drcbr. 1799-Er war vermählt seit 1783 mit Friederike Karoline Eleonore, Gräfin v. Wartensleben, geb. den ?. Novbr. 1762, nachmals wie-

der vermählt mit dem Grafen Waldner, und gestorben 1817. Aus der ersten Khe lebt eine Tochter: Marie Anna, geboren 1784?, vermählt mit dem Freiherrn v.

Anthes. d) Josephine Franciska, geb. am 20. Decbr. 1761, vermählte Gräfin

v. Nesselrode-Ehreshofen, die auch schon verstorben ist. Die Residenz des Fürsten ist das Schloss Trachenberg, und das fürstliche, so wie das hier folgende gräfliche Haus sind katholischer

Das gräfliche Haus oder die Linie Hatzfeld-Wildenberg-Weiss-

oder Kinzweiler besteht gegenwärtig aus folgenden Mitgliedern: Graf Edmund, Standesberr der Herrschaft Wildenherg - Schönstein, königl. preuss. Kammerherr, geb. den 28. Decbr. 1798, vermälit seit dem 10. August 1822 mit Sophie Josephine Ernestine Friederike Wilhelmine, Tochter des am 3. Febr. 1827 verstorbenen Fürsten Franz

Ludwig von Hatzfeld - Wildenberg - Schönstein, geboren den 10. August 1805. Kinder: 1) Alfred, geb, den 29, April 1825.

2) Melanie, geb. den 29. Octbr. 1828. 3) Paul Melchior, geb. den 8. Octor, 1831.

Anmerkung: Die Residenz dieses graft. Hauses ist das Schloss Schostein in der gleichnamigen Standeberrschaft, in dem pruss-Schostein in der gleichnamigen Standeberrschaft, in dem pruss-Rheinlanden, zum Regierungsbezirke Coblenz gebörig. Im Winter ist Disseldorf der Wohnstiz der gräflichen Famille. Diese Linite bestätz auch das Schloss und Dorf Wahlmanshofen im Königreiche Wurtem-berg und das Gut Calcum bei Disseldorf.

Das ursprüngliche Wappen des Hauses Hatzfeld ist gevierteft; es stellt im 1sten und 4ten goldenen Felde den doppelten, aufrechiste-henden schwarzen Hansanker vor, und die silbernen Fehler 2 und 3 sind mit drei rothen Rosen, oben zwei, unten einer, belegt. Auf dem gekrönten Helme wächst das Bild en s Manues ohne Arme; er ist schwarz gekleidet und trägt auf dem Haupte eine Mütze mit silbernem Aufschlage. Auf jeder Seite desselben ist ein weisser Adlerflügel, mit dem Anker helegt, dargestellt. - Das Wappen des Fürsten v. Hatzfeld zu Trachenberg ist ein siebeneckiges, unten zugespitztes Hauptschild mit einem, von einem Fürstenhute bedeckten Mittelschilde; im letztern sieht man einen schwarzen aufrecht stehenden doppelten Hausanker in Gold. Das Hauptschild hat sieben Felder: das 1ste zeigt den preussischen Adler in Gold, das 2te den doppelten gekrönten Reichsadler in Gold, das 3te elnen goldenen Lowen in Blau mit einer Krone, aus welcher Pfanensedern aussteigen, das 4te den schlesischen schwarzen Adler in Gold, das 5te drei rothe Rosen in Silber, das 6ste eine rothe Rose in Silber, und das 7te ist roth und silbern geschachtet. Das Schild ist mit sieben Helmen bedeckt. Der erste trüct zwei goldene, mit den Hansankern belegte Adlerflügel, der 2te den in dem urspringlichen Wappen oben näher bezeichneten, schwarzen Mann ohne Arme, der jedoch hier mit goldnem ausgeschlagenem Barett und goldenem Hemdkragen dangestellt ist, der 3te den doppelten oder Reichsadler, der 4te oder mittelste einen sitzenden Löwen mit ausgeschlagener, rother Zange und auf dem Kopfe eine mit drei Straussfedern geschmückte Krone tragend, der 5te einen schwarzen Adler, der 6ste eine Rose zwischen zwei silbern und roth gevierteten Büffelhörnern, und der 7te einen die Sjützen nach der rechten Seite kehrenden weissen, mit einer Rose belegten Adlersing. Zu Schildhaltern sind zwei Rekrönte und mit den drei Straussfedern geschmückte Löwen gewählt. M. s. Humbracht, Tab. 207 - 210. Imhof, Notit. proces. Imp. Lib. 6. C. 6. v. Hattstein, I. Tab. S. 286 – 89. Salver, S. 524, 595, 592, 671, 680, 717. Sinap., Il. S. 100 – 103. v. Sommersberg, Script rer. Siles, T. III. S. 295 u. f. Ersch und Grüber Encyclopädie, Th. IX. Sect. II. Pantheon des preuss. Heeres, II. S. 23 u. s. f. Gothaisches geneal. Taschenbuch Jahrgang 1836, S. 107 u. s. f.

z

į

### Hauenschild, die Herren von.

Adem v. Haneunchüle, Prenier-Lieutenant in der 6. Artilleries Frigade, atnrb au 17. Mai 1842 zu Ratiltor. Die Edlee v. M. führten früher den Namen v. Spiller nach einem Gute in der Nähe von Hirchberg im Fürstenlume Ausen. — Ein Ritter v. Spiller gab einem Geharnischten Feinde; der sich dem Kaiser entgegenwarf, um ihn zu diene, einen gewältigen Hiel, darrh den das Schild desselben in zwei Theile geftheit und der Feind erfegt wurde. Der Knister, der darna fenien Rethung erzählte, sugeri, "Spiller haute im Schilf", worans der Name Haneunchill einheit geht Blumen bei Liegnitz und Reperadof hei Jauer. Von dierer Zeit abrieben sie sicht v. H. aus dem Hause-Blumen. — Sie fahren, wie ihre Vorfahren, die Spiller, im rothen Schild eine weisse Lilie, und ander dernellen eine weisse Rose, und and dem Helme einem weissen Mikhärin, mit aechs Straussfedern geschmickt. M. s. Sinapina, J. S. 452 J. B. S. 51. 8. 452 P. I. S. 51.

# Hangwitz, die Grafen, Freiherren und Herren von.

Die Haugusten (rüber Hagweitz von ihrem gleichnanigen Stammang, apiter Hagweitz genannt), kamen unter den ersten sethesischen Herzigen im 11. oder 13. Jahrhunderte am Sachann and; Schleisen, Ursprünglich ist die Familie deutscher Herkund, und nur ihr erwähntes Stammgut hat einen abavischen Namen. Kine anderer Ableitung des Namens ist von Hagonia Licht, wie die von Carlowitz, Carls Licht, die auf einen Mann von helten, klarem Verstande indeutent. Zuerste kommt Radiger v. 11. vor, der und das Jahr 1235 hindungen, diesen in Jahre 435 jener 1467, zu Bischören 146 februard in der Schreiber und der Schreiber und der Besteigung des lächeliches Studis. – Peter und Gerop Naumburg erwählt; der Letztere stark aber sehon am 12ten Tage nach der Besteigung des lächellichen Studis. – Zurichpt v. H., ein eirfierer Befreibere der Refornation, war 1530 bei der Uchergabe der Augsburger Confession zugegen. – Berören v. 11. war die letzte Aebugburger Confession zugegen. – Berören v. 11. war die letzte Aebugburger Confession zugegen. – Berören v. 11. war die letzte Aebugburger Confession zugegen. – Berören v. 11. war die letzte Aebugburger Confession zugegen. – Berören v. 11. war die letzte Aebugburger Confession zugegen. – Berören v. 11. war die letzte Aebugburger Confession zugegen.

tiosin des Klosters Seussitz. — Johann v. II., ein geleitrer und weiser Mann, wurde 1555 zum Bischofe von Niessen und 1575 ande zum Doupropate von Nannhaupr erwählt. Er trat am 15. Ocher, 1581 zum Doupropate von Nannhaupr erwählt. Er trat am 15. Ocher, 1581 zum Gestellt und Steine St. Ocher, 1581 zum 1582 (M. s. über sein Leten Calles series Er mit verschaft und 1593 (M. s. über sein Leten Calles series Er mit verschaft und 1594 (M. s. über sein Leten Calles series Er mit verschaft und 1594 (M. s. über sein Leten Calles series Er mit verschaft und 1594 (M. s. über sein Leten Calles series Er mit verschaft und Kriegerschaft und 1594 (M. s. über sein 159

Lausitz verbliebenen Linie an.

Von den nach Schlesien gekommenen v. II. sind vorzüglich zuerst zu nennen: die Ritter aus diesem Geschlechte, welche sich an den Höfen der Herzöge Heinrich II. von Liegnitz und Bolco von Schweidnitz befanden. - Ludwig und Heinrich v. H. besassen bis zum Jahre 1356 das Goldbergwerk in Reichenstein. - Paul v. II. war 1489 Alet zu Sagan. - Wenzel v. II. war 1509 Schlosshauptmann zu Schwiebns. - Schon früher zerliel das Geschlecht der v. II. in Schlesien in viele nach ihren Hauptgütern genannte Häuser, namentlich in die Häuser Oleisch und Toppendorf, Brodelwitz, Sittan und Rützen, Kalteborschen, Tschistei, Sandewalde, Harte, Nieder-Schreibendorf, Woitzdorf, Raudnitz, Schünan und Hansdorf. Ausser den hier genannten Gatern und Ortschaften gehörten und gehören zum Theil noch jetzt eine sehr bedeutende Anzahl grosser und schöner Güter diesem berühmten Geschlechte. - Georg Karl v. H. war kurfürstl. sächsischer und königl. polnischer General, und wurde mit seinen Brüdern im Jahre 1742 in den Grafenstand erhaben, nachdem derselle, wie anch sein Bruder Heinrich Wilhelm, im Octor. 1723 in den Freiherrnstand erhoben worden war. Der zuerst genannte ist der Stifter eines aus seinen niederschlesischen Gütern gebildeten und stätterhin auf Krappitz in Oberschlesien translocirten Fideicommisses. - Friedrich Wilheha, Graf v. H., ein Sohn des Vorigen, wurde oberster Canzler von Böhmen und Finanzminister der Kaiserin Maria Theresia. Er stiftete ein zweites Fideicommiss mit der Herrschaft Namiest im Zusimer Kreise in Mähren, welches, nachdem er seinen einzigen Schin, Otto Kart, Graf v. H., verloren hatte, an die Nachkommenschaft des aben genannten jungeren Sohner Heinrich Wilhelm kam, während das vill terliche Fideicommiss dem altesten Sohne desselben, Karl Wilkelm, Graf v. H., Herrn anf Penke, Schlanbe u. s. w., znfiel. — Ks hatten sich in Böhmen, Mähren und in der Grafschaft Glaz schun Zweige des Geschlechts der v. H. vor längeren Zeiten niedergelassen. Sie schrioben sirh sämmtlich nach dem schon seit dem Jahre 1340 in den Besitz der Familie gewesenen, gegenwärtig freiherrlich v. Falkenhau-senschen Schlosse und Dorfe Piscopitz oder Pischkowitz bei Glaz. Aus diesor Linie war Hans v. H. Canzler des Markgrafen Georg von Brandenburg,' für die schlesischen Fürstenthömer. - Johann v. 11. und Piskopitz starb 1584 als Landeshanptmann in Mähren, - Heaset Rudolph v. 11. starb 1713 als Kreishanjdmann zu Chrudim. Seine Enkel, Henzel Johann und Joseph, traten in den geistlichen Stand, und somit erlosch diese Nebenlinie, insofern sie den österreichischen Staaten angehörte, mit demselben, während in der Grafschaft Glaz nuch der Pischkowitzer Ast fortbliftte. Von demselben wurde Johann Wen-

zel v. II. am 21. Januar 1780 in den preuss, Grafenstand erhoben, Der letzte Besitzer dieses seit Jahrhunderten in den Hünden der Familie gewesenen Gutes war Johann Anton, Graf v. II., königl. preuss. Oberants-, Regierungs-, Ober-Consistorial- und Pupillenrath, auch fürstbischöft. General-Director. Die einzige zurückgelassene Tochter desselben, Josephine, Grüfin v. II., ist mit dem Grafen Johann Adrian Bunannel v. Hoverden-Plenken vermählt. - Ein Vetter von ihm, Graf Wenzel v. Haugwitz, war königl. Kammerherr, Geheimer Kriegerath bei der Kammer, und Generaldirector der schlesischen Land-8chaft, — Ein Sohn des Vorigen starb als königl. preuss. Major a. D. im Jahre 1828, und die einzige Tochter des genannten Grafen Wenzelt ist au den kaiserl, österreichischen Staats- und Polizeinninister, auch Präsidenten der obersten Polizei und Censur-Hofstelle, Grafen von Sedlnitzky vermählt. Dieser Ast ist Latholischer Confession.

Aus dem oben erwähnten Hause Penke ist: Heinrich Christian Curt. Graf v. II., königl. preuss. Staats- und Cabinetsminister, geboren am 11. Juni 1752 auf dem Gute Penke bei Oels, seinem Vater Karl Wilhelm gehörig. In einem Alter von 17 Jahren bezog er die Universität Halle und sodann Göttingen. Hier schloss er sich an den unter dem Namen des Göttingischen Bundes bekannt gewordenen Verein, der so viel znr Vervollkommung der dentschen Literatur beitrug, nnd den die hochgefeierten Namen Eurger, J. H. Voss, die beiden Stolberge, Hälty u. A. m. zierten. H. bereisete mit seinem Freunde Stol-berg, nachdem er im Jahre 1773 Göttingen verlassen hatte, die Schweiz und mit einem Grafen Donhof Italien. Schon auf dieser Reise er-Warb er sich die Gunst des damaligen Grossherzogs von Toscana. Er übernahm nach seiner Rückkehr die väterlichen Fideicommiss - Güter, und vermählte sich 1776 mit Johanna Katharina, Tochter des damaligen Gouverneurs von Breslau und General-Inspecteurs von Schlesien, Generals der Infanterie v. Tanentzien. Hier machte das stille, fromme und in seinem ganzen Aeusserlichen musterhafte Wesen der Herrnhuter, die in seiner Nähe waren, einen solchen Eindruck auf ihn, dass er sich an sie anschloss. Der Landgruf Karl von Hessen beehrte ihn mit seiner Freundschaft und empfahl ihn dem damaligen Prinzen von Preussen, nachmaligem Könige Friedrich Wilhelm H. Nachdem er mit Beiner Gemahlin eine Reise nach der Schweiz und Italien gemacht hatte, ging er 1780 nach Schleswig zu dem Landgrafen Karl und nach Holstein zu seinem Freunde Stolberg. War früher die Wissenschaft und die Konst das vereinigende Band gewesen, so war es jetzt die Religion. Nach dem Regierungsantritte Friedrich Wilhelms II. wurde er mehreremal aufgefordert, in den Staatsdienst zu treten, allein immer war der Reiz zur Unabhäugigkeit überwiegend, und er lehnte es daher ab. Als er im Jahre 1791 zum General-Landschaftsdirector von Schlesien erwöhlt wurde, nahm er denselben an. Indessen vereinigten sich doch Umstände, um ihn zum Eintritt in den Staatsdienst zu bewegen. Der Grossherzog von Toscana hatte nümlich, als Leopold II., den deutschen Kaiserthron bestiegen, und erbat sich vom Könige von Preussen den Grafen II. zum Gesandten an seinem Hofe ans. Diesem Wunsche fügte letzterer sich auch nm so willfähriger, da er dadurch nicht so weit von seinen Gütern entfernt wurde. So trat er in den Dienst des Staats, aber anf eine uneigennützige Weise, indem er keinen Gehalt annahm, welche Entsagung auch noch in den ersten Jahren seines Ministeriums fortdauerte. Seine Gesandtschaft dauerte nicht lange, denn als er nach Wien kam, lebte Leopold nicht mehr, und eine der ersten Functionen des Grafen war, den Kaiser Franz zur Krönung zu begleiten. Inzwischen trat der Graf von Schulenburg-Kehnert aus dem Dienste zurück, und Friedrich Wilhelm II. ernannte im

Jahre 1791 unsern H. in dessen Stelle zu seinem Cabinetsminister, und übertrug ihm das Ministerium der answärtigen Angelegenheiten. Der nene Minister wirkte dahin, dass der Krieg gegen Frankreich nicht mit so grosser Verschwendung geführt wurde; auch wurden von ihm zu Merle die Unterhandlungen angesponnen, in deren Folge Preussen den unter dem Namen Sudprenssen bekannten Theil von Polen erhielt. Nach dem Tode Friedrich Wilhelms II., der Hangwitzen kurz vorher noch den schwarzen Adlerorden verlichen hatte, bestätigte ihn dessen durchlanchtigster Nachfolger in seinem Wirkungskreise. Im Jahre 1804 sah er sich genötligt, einen unbegrenzten Urlanb zu nehmen, nn dem gesunkenen Zustande seiner Güter aufzuhelfen. Im Herbste 1805 berief der König den Grafen H. wieder zurück nach Berlin, und er wurde nach Wien gesandt, um die Basis zn einem danernden Frieden zu finden. Nach der Schlacht von Austerlitz schloss er mit Napoleon den bekannten Wiener Tractat ab, und begleitete 1806 nach der Schlacht von Auerstädt den König nach Ostpreussen. Im December desselben Jahziehen, welche et erhielt. Seit jener Zeit lehte er aufseinen Besitzungen, und mancher Beweis der Gnade seines Monarchen wurde ihm noch zu Theil. Im Herbste 1820 brachte er nach einer überstandenen schweren Krankheit den ersten Winter in Venedig zn, kaufte sich aber sodann einen Landsitz bei Este, wo er in stiller Zurückgezogenheit lebte und am 9. Februar in einem ehrwürdigen Alter von 80 Jahren verschied. Das gräft, Haus der Familie v. Haugwitz besteht gegenwärtig aus folgenden Miteliedern:

#### 1) Die evangelische Linie.

Graf Paul v. H., Freiherr von Kl. Olbisch, geb. den 72. Januar 139. Majoratsherr auf Krappitz und St.inau, Anwärter auf das Majorat Namest, königl. perense kammerherr und Major, Solm des vorher genanden Staataujunsters. Er ist mit der Prinzessia Henriette v. Carolath-Schoniech vermäblig.

### 2) Die katholische Linie.

Grif Henrich H., Freiherr v. Kl. Othisch, geb. den 30. Mai 1770, k. K. Kinnstein um Gebeinner Ratt, "Herr der Graffechaft Namiest, der Herrschaft eine Hernausseine Griffer Herrschaft und zu der Herrschaft und Steinen Majorias Amerikannen Bellag um Bäteinan in prouss. Selbesien, vermählt mit Sophia, Gräfin von Friess. Dessen Kinder:

- Graf Kast Joseph, geb. den 23. Octbr. 1797, k. k. Oberlientenant in der Armee, vermählt mit Bertha, Gräfin Dann.
- Sophie Henriette, geb. den 28. Juli 1798, vermäldt mit dem Grafen Hubert Harmoncourt, k. k. Kämmerer.
- 3) Henrielte, geb. den 14. Juli 1799, vermählt mit Heinrich, Grafen v. Larisch-Münnich.

#### Brüder:

- Ludrig, geb. den 20. Jani 1775, k. k. Kämmerer, Oberstlieute nant in der Armee, Ritter-Profoss des heiligen Johannes von Jernsalem u. s. w.
- Eugen, geb. den 18. Novbr. 1777, k. k. K\u00e4nmerer, Geheimer Rath und Feldmarschall-Lientenant, Iuhaber des Infanterie-Regiments No. 38, Laud-Comusandeur des deutschen Ordens und Statthalter der Bellei Oesterreich.

Haupt.

349

Was die abelige Familie v, H. betriffl, so itt sie ebenfalls noch gegenwärig in verschiedene Gegenden von Selbeisen und in der Lansitz begitert. Im Jahre 1806 war August Georg Freiherr v. H. auf Obergrope bei Sagan Kreisdepuliert. Ein anderer r. H. war konigt, Kammerherr und Landralt des Leolachitzet Kreises, anch Erhbert Raudnitz, Ratchlorf, Schreibendorf n. z. w. De Kamerherrand Raudnitz, Ratchlorf, Schreibendorf n. z. w. De Kamerherrand Raudnitz, Ratchlorf, Schreibendorf n. z. w. De Kamerherrand Landralt der Benacht auf Rattmeister a. D. von H. Logischen, er att auch Ritter des eiserens Kreuzes (erworden vor Dieden). Der Landralt a. D. und Director der Görftizz Auch in Gutt. Schreiben der Geriftz Auch ist Gutt. Schreiben der Schrei

Das ursprüngliche Wappen Derer v. H. ist ein achwarzer vorwärds erhender, gebrünter Wilderkogt, auf der Sreite liegend, ohne Krone, im Tothen Schilde. Die v. H. in Sacksen führen einen eben solchen Wilderkogt mit geldenen Hörnern auf goldener Krone. Auf dem Helm läben die sehlesischen dem Wilderkpof mit dem Habse, der Brust umd den um Syuruge aufgerichteten Vordretbeinen ohne Krone um Gedern, die in Nachsen aber den gekrönten Wilderkogt mit Hals um Brust, alber ohne Reine, umd auf dem Kopfe einen roht um dweis abgedteil-

ten Federbusch.

Was das Wappen des gräffichen Hauses betrifft, zo führt die om H. Jamus 1790 in den Grafenstand erhobene Latholische Linie den Schwarzen Widderhopf mit gelben Hörnern im rothen Schülde, das mit diern eumperigne Krone und deri Helmen bedeckt ist. Der erste oller der rechte Helm trägt eine Freihermkrone; aus derselhen wichste Freihermkrone; der inke der inke Freihermkrone; der inke der inke krone Adler sach der eine Gralenkrone; auf welcher der preuss. gokröne Adler sach der eine Gralenkrone; auf welcher der preuss. gokröne Adler sach der eine Gralenkrone; auf welcher der preuss. gokröne Adler sach der eine Gralenkrone; auf welcher der preuss. go-

Der Graf v. II., Freihert auf Krappitz, führt ehenfalts im robhes fahlte dem Vidderkorf, jedoch mit rott ausgeschlagener Zunge; auf der Grafenkrone amd ebenfalts drei Helme angekracht, von denne Jeder eine grälliche neumperfige Krone trägt. Aus den beiden fansern Wächst der Widder, auf dem mittelsten ist aber ein selwarere Allert Bigel dargestellt. Nachrichten ühre fie Familie v. II. gielt Simpito, S. 840. II. S. 662—672. M. s. auch geschichtliche Darstellung der Michael und State der Sieden der Siede

Das ursprüngliche Wappen der Familie v. Hangwitz gieht Siebmacher, I. S. 52 und S. 153. Das der Grafen v. Hangwitz findet man in dem Wappenbuch der preuss. Monarchie, I. S. 49 und 50.

## Haupt, die Herren von.

Eine adelige schlesische Familie, die im Breslauischen begütert war und auch in anselndichen Aemtern gestanden hat. — *Heinrich* v. H. war hochfürstl. würtemberg-ölsischer, wie auch bernstädtischjulindurgischer Commun-Rath und Deputatus Ordinarius bei den Publicis zu Breslan. — Sein ältester Sohn, George Heinrich v. II., bekleidete im Jahre 1711 dieselbe Würde; der Jingere, Karl Heinrich v. II., war Aeltester in dem breslauschen Raths-Collegium, auch Ober-Commissarius zu Breslau.

### Hausen, die Herren von.

1) Die Familie von Hansen gehört ihrem Abkommen nach eigentlich Sachsen, Thüringen und Franken an. In der letzteren Provinz war sie namentlich im Rittercanton Altmühl, jetzt zum Königreiche Baiern gehörig, ansässig. Eben so auch in der Nähe der ehemaligen freien Reichsstadt Rotenburg. In Thüringen konamen sie schon im 12. Jahrhunderte vor, namentlich Fricco v. H. im Jahre 1184 und Egbertus v. H. 1197. — Einer v. H. soll das gleichnamige Amtsdorf bel Gotha erbant haben. — Im Jahre 1530 begleitete Andreas v. H. den Markgrafen Georg von Brandenburg nach Augsburg, wo die bekannte Augsburgische Confession übergeben wurde. - Im Jahre 1692 wurden die Bruder Rudolph Gottfried und Erust Friedr. v. H. mit dem Dorfe Gr. Balhausen belehnt. - In Niedersachsen war eine Linie begütert, ans der, Henning v. H. 1471 Bischof zu Hildesheim wurde, und aus einer baierschen ausgestorbenen Linie war Wolfgang v. H. Bischof zu Regensburg. Mit dem deutschen Orden kamen viele Zweige derselben Regenaurg. Auf dem deutschen Orden kannen beite Zeitige nach Kurtand und Preussen. Dieser preuss. Linie gehörte der Generallientenant und ehemalige Chief des Infanterie-Regiments No. 16 in Königsberg in Preussen, Friedrich Willichm Heinrich v. II., an, der im Deutsche der Verweite und der Verweite und der Schale der Schale der Verweite und der Verweite und der Schale der Verweite und der Verwei Kontgaberg in Freussen, Frautrie in until Mentrick V. I., an, och in Jahre 1799 in den Pensionsstand trat. Er war im Laude des sieben-gährigen Kriegen Adjutant des Prinzen Heinrich, und zeichnete sieh vorzüglich in den Schlachten bei Prag, Rosslach, Freyberg und Leuthen aus. Neben seinen vorzüglichen Eigenschaften als Soldat war er als Menschenfreund geschätzt. Im Jahre 1795 nahm er von poln. Litthauen Besitz. Hier erwarb er sich die Liebe und Achtung der Einwohner in einem so hohen Grade, dass sie ihm zu Ehren eine gol-dene Medaille schlagen liessen. Er war Ritter des grossen, rothen Adler-, des Verdienst- und Johanniterordens, und starb am 2. Januar 1818 zu Königsberg in dem ehrwürdigen Alter von 80 Jahren. - Ausser demselben haben mehrere andere Mitglieder dieser Familie in preuss-Diensten gestanden, wie der Major v. H., der zuletzt Haupt-Feld-Dientsen gestanden, wie der major v. 11., uet zubenz baupt-Lazareth - Director in Charlottenburg war, 1810 mit Pension dimitirt wurde und im Jahre 1831 gestorhen ist. Gegenwärtig steht einer v. H. als Premier - Lieutenant im 2. Batzillon des 16. Landwehr-Regi-ments. — Ein anderer v. H. ist Director des Land- und Stadtgerichts zu Wesel.

2) Se. Majestif der jetzt regierende Kning ertheite im Jahre 1806 dem damaligen Rittneister in dem Huaren- Regiment von Usedon, jetzigen Major a. D. und Gutsbesitzer im Regierungsbezirte Kningeberg von Aubier die Krabunisse, das Wappen und den Name des Hauses von Hausen annehmen, führen und sich deumach Hausen Aubier nennen zu dürfen. Dernebe erwarb sich den Orden pomerite im Jahre 1793 bei Neukirchen, M. s. auch den Artikel Aubier, I. Theii S. 49.

Siehmacher giebt unter den schwäbischen zwei Wappen der Familie von Hausen. Das eine zeigt im silbernen Felde und auf dem Helme einen selwarzen Geisbock, das andere einen goldenen Wolf im blauen Felde und auf dem Helme. Ferner findet man in demselhen Wappenhohet, II. S. 163, unter den baierschae ein Wappen angezeigt, welches der Familie v. Haussek angehört, enliicht, v. 8., 24%, ist da Wappen Derre v. H. aus dem Konenburgehen Angewellt. Es. Les Grapallenes silbernes Schild. In der rechten Hälfte ist ein achte der origier Strutien in der Nitte und in der linken Hälfte sint zwei der Beischen oben und anten angebracht. Auf dem ungekrörten Helme und der Beischen oben und anten angebracht. Auf dem ungekrörten Helme und der Beischen der der Schilde der

# Hausmann, die Freiherren und Herren von.

enn-inene sal

Sie kommen unfer den Names Hausman v. Namely und Andernach unter den freisbertichen und altaseligen Gereklerbetten in den
Alteinlanden vor. Humbracht beginnt die Stammtafel deren int. den
Ritter Hausman v. Namely, der im Jahre 1312 gestorien ist. —
Von zeinen Nachkommen standen viele in den Diensten der Kurfinsten
Gin und von Trier, andere waren Prälsten und Domberren in
Gin und von Trier, andere waren Prälsten und Domberren in
Gin und von Trier, andere waren Prälsten und Homberren
Frogst zu Trier.

Wangen dieser Familie piet Niebuncher, V. S. 302, unter den
Wangen dieser Familie piet Niebuncher, V. S. 302, unter den
Stehen adeligen Pattzieru und Geseichechten. Es ist im gedellen
Der weisen und unten rothen Schilde ein ans auft Stäten gelitätetes
Der weisen hand unten rothen Schilde ein ans auft Stäten gelitätetes
Der weisen nach unten rothen Schilde ein ans auft Stäten gelitätetes
Der weisen nach unten rothen Schilde ein ans auft Stäten gelitätetes
Der weisen nach unten rothen Schilde ein ans auft Stäten gelitätetes
Der weisen nach unten rothen Schilde ein ans auft Stäten gelitätetes
Der weisen nach unten rothen Schilde ein ans auft Stäten gelitätetes
Der weisen nach unten rothen Schilde ein ans auft Stäten gelitätetes
Der weisen nach unten rothen Schilde ein ans auft Stäten gelitätetes
Der weisen nach unten rothen Schilde ein ans auft Stäten gelitätetes
Der weisen nach unten rothen Schilde ein ans auft Stäten gelitätetes
Der weisen nach unten rothen Schilde ein ans auft Stäten gelitätetes
Der weisen nach unten rothen Schilde ein ans auft Stäten gelitätetes
Der weisen nach unten rothen Schilde ein ans auft Stäten gelitätetes
Der weisen nach unten rothen Schilde ein ans auft Stäten gelitätetes
Der weisen nach unten rothen Schilde ein ans auft Stäten gelitätetes
Der weisen nach unten rothen Schilde ein ans auft Stäten unten der ein der gestoren der gestoren

# Hauss, die Herren von.

# Haussonville, die Grafen von.

« II. sind die Sibne der verstebenen Grafen v. H. auf G\(\tilde{\text{listent}}\) is Seibniene. Develle war zurent nitt einer v. Gaum und zuletzt mit einer schlienen. Develle war zurent nitt einer v. Gaum und zuletzt mit einer von D\(\text{iring}\) rem\(\text{listent}\) is Seibniene develle Grafen Grafen Grafen Seibnienen v. Seibnienen v. Dieses gr\(\text{sitent}\) für der vorreibnien zulenden nit den \(\text{kritentier}\) rem\(\text{listentier}\) is der versichten v. Seibnien versichten sitentienen \(\text{kritentier}\) auch und versichen zu Seibnien versichten v. Seibnien v.

### Hauteville, die Herren von.

Dieser altadeligen aus Savopen und Frankreich stammenden Faander gelort der Major z. d. A. und gegenwärig Pottmeister zu Natgenard in Commentation für Auftragen in Schreiten aus der Auftragen auf Auftragen auf Auftragen auf Auftragen in Schleisen. Im Jahre 1807 erwarb er sich den Orden pour le merite, und his zum Jahre 1809 ander als Major im 10. Infanters, Eegiment. Ein Sohn von ihm ist der Regierungstath, Banco - Commissarius und Justitiarus 7, H. zu Bready.

### Hautcharmoy, die Herren von.

Die gegenwärtig noch in Schlesien vorkommende Familie v. Hautcharmoy stammt aus einem vornehmen französischen Geschlechte, das in der Landschaft Boye in Champagne blüht, - Samuel Herault v. ILwar Oberstlieutenant in dem englischen Regimente Galloway und General - Adjutant des Herzogs v. Schomberg. Er blieb mit seinem Feldherrn zugleich 1691 in der Schlacht an der Boine in Irland. Seine Gemaltin war Maria de Cormont le Fevre de la Cloche. Als vierzehntes Kind ans dieser Ehe wurde geboren: Heinrich Karl Ludwig von Heranlt, Ritter und Herr v. Hautcharmoy, der als königl. preuss-Generallieutenant von der Infanterie, Ritter des schwarzen Adlerordens, Commandant der Festung Brieg, Chef eines Regiments zu Fuss, Amtshauptmann zu Angerburg , Erbhert auf Allerheiligen und Grittenberg u. s. w. starb. Er hatte unter Eugen, Marlborough und Leopold von Dessau die Kriegskunst erlernt, gegen Villars und Bouffents gefochten und grosse Kenntnisse erworben. Gesund an Körper, Hers-und Geist, war er nnunterbrochen thätig; er vertrat bei mehreren Gelegenheiten die Stelle eines Ingenieur-Olliziers, und wurde im Jahre 1730 vom König Friedrich Wilhelm I. zum General-Quartiermeister ernannt. Schnell hinter einander hatte er seit dem Frieden von Breslau die Prühende zu Calcar, eine besondere Gnadenzulage, das schöne Gut Allegheiligen bei Oels in Schlesien, die Würde eines Generallieutenants and den schwarzen Adlerorden erhalten. Er bewies sich auch wieder in dem mörderischen Kampfe bei Prag durch unerschütterliche treue Dienstleistung, und starb daselbst im Margarethen-Kloster am 17. Mai 1757 an seinen in dem erwähnten Kampfe erhaltenen ehrenvollen Wunden. Er war zweimal vermählt, erstens mit Maria Heuriette v. Schilling, und zweitens mit Dorothea Wilhelmine, Freiin Schmerzing. Aus dieser letzteren Ehe war Wilhelm Leopold v. H. aus Allerheiligen Landrath des Oels-Bernstädter Kreises. - Der einzige Sohn desselben, der als Lieutenant in dem Kürassier-Regiment Graf v. Henckel stad, stadt bled na einen in dem kurasser-negment Gra-ver henckel stadt, stadt bled na seinen in der Schlacht bei Auerstäd erhaltenen Wunden. — Das Gut Allerheitigen ist durch Kauf an eines Herrn v. Schickfuss übergegangen. — Die von H. führen drei Dog-genköpfe (zwei oben, einen unten) im Schilde.

## Hayn (Heyn), die Herren von.

Kin altes Kittergeschlecht in Seldesien, des aus Sachen dahin Bekommen mit den von Hagen verwandten Ursprungs sein will, ihr Stammhaus soll in Thüringen gelegen und Haynerdung will. Her Stammhaus soll in Thüringen gelegen und Haynerdung von Hayn vor, die in der Velegereren und Landeabeschädigern gehörten. Sehon im Jahre 1330 sehnden sich Edeletate dieses Stammen an dem Höde des Herzogs behören Münsterberg. — Tomos oder Simor v. H. war ein nehr rein und Wartenberg-kein besass und Landeshungtunnan des Herzogs Confed von Oels war. — Eine Linie dieser Familie besass das nachmalige Auster Leibenhalt; sie ward mit Kole der Familie besass das nachmalige Auster Leibenhalt; sie ward mit Kole der Schaffgesch vermält und starb 1701 kindertos. — Ein Vetter von ihm, Beithnaur v.H. und spöter dessen Solin, Philipp Anton v.H. ererbe die Geliefer Frischeck, Matz-Sensen Solin, Philipp Anton v.H. ererbe die Geliefer Frischeck, Matz-Sensen Solin, Philipp Anton v.H. ererbe die Geliefer Frischeck, Matz-Sensen Solin, Philipp Anton v.H. ererbe die Geliefer Frischeck, Matz-Sensen Solin, Philipp Anton v.H. ererbe die Geliefer Frischeck, Matz-Sensen Solin, Philipp Anton v.H. ererbe die Geliefer Frischeck, Matz-Sensen Solin, Philipp Anton v.H. ererbe die Geliefer Frischeck, Matz-Sensen Solin, Philipp Anton v.H. ererbe die Geliefer Frischeck, Matz-Sensen Solin, Philipp Anton v.H. ererbe die Geliefer Frischeck, Matz-Sensen Solin, Philipp Anton v.H. ererbe die Geliefer Frischeck, der v.H. von denn der Eitere, Front v. H. N. Deter der Beitgen dem Gelfalt, V. Schnighteiden Hause zu Wenutstenn sich aufhielt.

2) Der König Friedrich II. erhob den damaligen Pr. Lieutenant in Möringschen Husaren-Regimente, Johann Georg Heyn, im Jahre

1771 in den Adelstand.

Ans den zuerst erwähnten Geschiechte laben auch viele Mitglieden in der Amee gedient. In Oseel stats 1812 ein Major v. H., der in 3. Musketierstatnilon des Regiments v. Sauitz gestanden laste. Ers Beiberte der meisnischen Linie an. — Noch in der Gegenwart der Verschiedene Herren v. H. in der preuss. Armee, namemilich der Major Mal Filmer des Z. Anfgelots vom 1. Batzillon des 2. Landwehrergi-Rieutz, v. II., der bis zum Jahre 1806 in dem Regimente v. Hagken 24 Soest gestanden laste.

# Haynitz (Heinitz), die Freiherren und Herren von.

Die Familie v. Haynitz, die zu den ältesten und angesehensten Geschlechtern in Sachsen gehört, ist in dem preuss. Adels - Lexicon ganz vorzüglich darum aufzuführen, weil aus derselben ein hochverdienter, in den preuss. Landen noch gegenwärtig in geehrtem Andenken stehender Staatsmann hervorgegangen ist. Es war Friedrich Anton, Freiherr v. Heinitz, geb. am 24. Mai 1725 zu Dreschkau in Sachsen, Sein Vater war kurfürstl. sächs. Hofrath bei der Landesregierung und Aufseher der Landesschale zu Meissen. Seine erste Erziehung genoss er in der berühmten Schule zu Pforta, und schon zeitig waren Naturlehre, Mathematik, Mechanik und die Bankunst die Felder des menschlichen Wissens, für welche der junge H. besondere Vorliebe und Talente zeigte. Er wählte darum den Bergban zu seinem künftigen Berufe, und der berühmte Mechaniker und Halurg Borlach zu Kösen unterrichtete ihn bei den ersten Schritten auf der gewählten Bahn, namentlich in dem Salzwerks-Haushalte. Darauf studirte er die Mineralogie in Dreaden, ohne dabei die Logik und die Kunst des Vortrags schriftlicher und mündlicher Relationen zu versämmen. Mit 24 Jahren begab er sich nach Freyberg zu einem Oheim, der daselbst Berghanpt-V. Zodlitz Adels-Lex. II.

mann war. Hier begann er den praktischen Bergdienst mit den gemeinen Arbeiten eines Berg- und Hüttenmannes. Im Vereine mit ei-nem Freunde, dem nachmaligen Berghauptmanne v. Oppeln, legte er den Grund zu den Plänen einer grossen Bergschule, die sich im Jahre 1765 durch die Gründung der Berg-Akademie zu Freyberg unter Heinitz's Leitung realisirten. Herr v. H. bereiste Böhmen und das sücl-sische Erzgebirge, und bald darauf wurde er als Adjutant bei dem bergmännisch- militärisch- organisirten Chor, welches der Ober- Berghauptmann von Kirchberg zu Freyberg errichtet hatte, und das im Kriege Mineur - Dienste thun sollte, angestellt. Einige Jahre später erweiterte eine Reise über Copenhagen nach Stockholm bedeutend seine Kenntnisse, denn er beschränkte den Kreis seiner Aufmerksamkeit nicht blos auf den Bergbau, sondern beachtete auch das Manufactur- Commerz-Finanz- und Polizei-Wesen jener nördlichen Staaten. Eine nene Gelegenheit zu solchen interessanten Forschungen bot sich ihm auf einer zweiten wissenschaftlichen Reise dar, welche er in der Begleitung des Berghauptmanns v. Imhof durch das an mineralischen Schätzen so reiche Ungarn machte. Damals stand Herr v. H. in den Diensten des Herzogs v. Braunschweig, der ihn im Jahre 1753 zmn Vice-Berghanptmann ernannt hatte. Im Laufe des siebenjährigen Krieges wurden ihm Geschäfte in dem Hauptquartier der verbündeten Armee übertragen. Bei dieser Gelegenheit kam er mit mehreren hoben preuss. Staatsbeamten in nähere Verbindung. Inn Jahre 1763 berief ihn der Kurfürst Friedrich Christian von Sachsen als geheimen Kammer- und Bergrath nach Dresden. In dieser Stellung errichtete er, wie wir schon oben erwähnt haben, in den Jahren 1765 und 1766 die Berg-Akademie zu Freybergdie noch heute als eine Musterschule in ihrer Art bekannt ist und nicht minder durch ihre reichen Hilfs-Anstalten und Sammlungen, wie durch ihre Lehrvorträge nicht blos für Sachsen, sondern für den ganzen europäischen Bergban ihren Segen verbreitet hat. In der in den Jahren 1771 und 1772 in Sachsen herrschenden Hungersnoth suchte er mit Aufopferung eines grossen Theils seines Vermögens und unter grossen personlichen Anstrengungen dem Elende Grenzen zu setzen-Er verfiel dabei in eine schwere Krankheit, die ihn nöthigte, seine Entlassing aus süchsischen Diensten zu nehmen. Nachdem seine Gesundheit wieder hergestellt war, unternahm er Reisen nach Frankreich und England. Sie lieferten ihm die Materialien zu dem geschätzten Werke: Esprit d' Economie politique". Nach seiner Rückkehr aus England erschien er auch an dem Hofe Königs Friedrich II., dessen Scharfblick die ansgezeichneten Talente seines nachmaligen Ministers nicht entgangen waren. Der Freihert v. II. folgte dem ehrenvollen Rufe des grossen Friedrich, der ihm die vacante Stelle eines Stants-Ministers, Chef des Bergwerks - und Hütten - Departements, auch Ober-Berghauptmanns antrag. Am 7. Septhr. 1777 trat der Freiherr v. 16. als wirklicher Geheimer Staats - Kriegs - und dirigirender Minister bei dem General-Directorium ein. Er erhielt nach und nach mehrere Provinzial-Departements; zweimal übernahm er die interimistische Verwaltung des Zoll-, Accise- und Fabriken-Departements. Aus dieser Zeit rührt seine geistreiche Schrift, betitelt: Memoire de ma gestion du quatrième et cinquième Departement her. Sie ist aus erheblichen Grunden nicht zur Oeffentlichkeit gelangt. Die Curatel über die Aka-demie der schönen Künste, das Provinzial-Departement von Westphalen und Neufchâtel, das Salz-, das Münzwesen, die Oberaufsicht über die Porzellan-Mannfactur waren die Geschäftskreise, in denen sich dieser ausgezeichnete Minister zum Wohle des Landes durch länger als ein viertel Jahrhundert bewegte. Ueberall wirkte er mit Klugheit, Menschenfreundlichkeit und Kraft, und vermehrte dadurch die Zahl

seiner Verehrer, zu denen ganz vorzäglich die Bewohner der seiner Oberaußicht anvertrauten westpläfischen Provinzen gehörten, die ihn wie einen Vater liebten und ehrten. Im Jahre 1791 ertheilte ihm der König Friedrich Wilhelm II. den schwarzen Adlerorden. Dieser befülgnte Staatsmann war auch Mitglied vieler gelehrten Gesellschaften, namentlich auch der physikalischen Gesellschaft zu Philadelphia. Zu seinen verschiedenen Titeln und Würden gekört such die eines Autshamptmanns zu Ravensberg. Er endete sein durch die segensreichster Folgen gekröntes, dem negen Vaterlande gewidmetes Leben am 15, Mai 1802, und zwar merkwürdig genug, am Tage nach dem zurückgelegten 77. Lebensjahre. Er war zweimal vermählt, zuerst mit Einer v. Röden aus Hannover, zum zweiten niale mit der Wittwe v. Adelslein, geborenen Freim v. Wicde. — Bei der Kriegs- und Domainen-Kannover zu Bayreuth stand im Jahre 1806 ein Kriegs- und Domainen-, auch Berg-Tath v. H., und gegenwärtig ist ein Frh. v. H. Landrath des Kreises Franstadt. — Die Herren v. H. führen im rothen Schilde einen mit einem Spiesse bewaffneten, weiss und schwarz gekleideten und mit einer spitzigen Mütze bedeckten Mann, der einen Kranz in der rechten Hand halt. Auf dem ungekronten Helme ist der Kranz wieder angebracht, und mit sechs weissen und sechs blanen Hahnenfedern besteckt. Dieses Wappen giebt Siehmacher, I. S. 159, und man findet Nachrichten über diese Familiebei Gaulie, I. S. 605. u. f., in Seiferts Genealogie, S. 195, n. bei König III. S. 470 - 500.

Haza, die Herren von. Taf tal 37

٥,

## Hecht, die Herrn von.

König Friedrich II. erhob am 8. Mai 1762 seinen Geh. Rath und bevollmächtigten Minister am niedersächsischen Kreise Hecht in den Adelstand.

# Hechthausen, die Herren von.

Ein schr altes, wahrscheinlich gänzlich bei uns ausgegangenes Geschlecht in Pomnern. Es führte einen gekröten fliegenden Hecht hit einem goldenen Kinge im Maule, im Schilde und and dem Helme billende gelbe Lilten. Von Meding beschreibt dieses Wappen II. Th. S. 240.

## Hecklan, die Herren von.

Aus einer Mecklenburgschen Familie dieses Namens stand im 3. Musjuetir- Bat. des Regiments Graf v. Kunheim der Major v. Hecklau. Er bit im Jahre 1821 im Pensionsstande gestorben.

## Hedemann, die Herren von.

Die von Hedemann, ursprünglich deutscher Abkunft, kamen wahrscheinlich mit dem deutschen Orden in die östlichen Länder. Sie haben sich in Liefland, Esthland und Curland, so wie in Prenssen, niedergelassen. Im Regiment von Göckingk Husaren starb im Jahre 1803 der Rittmeister und Ritter des Verdienstordens von Hedemann. Er hinterliess zwei Söhne und zwei Töchter, der eine seiner Söhne, Auoust v. Hedemann, ist gegenwärtig Generalmajor, Landwehrbrigadier, Mitglied der General-Commission in Angelegenheiten der königl. Orden und Ritter vieler Orden, namentlich des Verdienstordens mit Eichenlaub (erworben bei Kriewitz, und Bellealliance und des eisernen Kreuzes (für das Gefecht bei la Chaussée in Frankreich) u. s. w. Er ist mit einer Tochter des verstorhenen Staats-Ministers Wilhelm v. Humboldt, Erbfrau auf Tegel, vermählt. Eine der Töchter ist an den K. P. Major und Adjutanten Freiherrn v. Falkenhausen, in Berlin, die andere an den herz. Dessauischen Hofmarschall Freiherrn v. Loen in Dessau vermählt. Die v. H. führen ein oben goldenen, unten grünes Schild; anf dem Faden, der beide Felder trennt, steht das verkurzte Bild eines Mannes mit spitziger Mittze, auf seiner rechten Schulter ruht eino grosse Schmitterscheere. Dasselbe Bild wiederholt sich auf dem ungekrönten Turnierliehne. Man findet Nachrichten über diese Familie in Hupels Materialien, 1789. S. 142. und in v. Krohne, ILB. S. 99-101und S. 430.

# Heeremann, die Herren von.

Eine Familie in Westphalen und Böhmen, die ursprünglich aus Bargand aftenmens fell, wo sie Heerun genannt wurde. — In Westphalen belizit ein Hr. v. H. das Gut Surenburg im Kreise Tecklendurg.— Seidmacher gigt das Wappes Derer v. Heerun anter den berpundischen, V. 163. Es zeigt im gespaltenen, rechts blasten, inka goldenet Schilde, hier eisen nach der halen Seite aufsprüngenden urtlent Löwen dort derd goldene Eichein. Ans dem gekröuten delegen Turnterbeimwächst ein rober Edelnirch. Decken und Laubwerf ühm und golden-

# Hegener, die Herren von.

In der Annee dienten und dienen noch in der Gegenwart mehrete 

1. Heguer. – Einer dersellen antal früher in dem Reginnette y. Courbieren ist im Jahre 1870 aggregitet Oberufliestenant von 1. Gar
1. Geren Bahrillo nasspeschieden. – Zwel Brüder dieses Names honden in dem Regiment v. Schöning in Königsberg in Pr. Sie sind

1. Beide bereit gestorben, der älter im Jahre 1872, der Jingere 1874.

Die v. Hegener führen ein silbernes quadrirtes Schild. In dem 1. mid

4. Felde Ist ein lauber achwarter Adler, in 2. und 3. ein aus der

Wolken kommender geränteter Arm, der einen Pfell bätt, dargestell
Der gekrötet Bellen att mit zeche goldenen Komähren Lesteckt.

## Heidenaber, die Herren von.

Es haben einige v. Heidenaber, von denen wir jedoch nicht bestimmt sagen können, ob sie zu dem alten havrenth'schen Geschiechte v. Heydenab gehören, zu verschiedenen Zeiten in der preuss. Armee gestanden. Namentlich stånd im Feldjäger-Regiment ein Lieutenant V. H., der 1969 im Forstfische versorgt wurde und 1812 zu Proskau im Schleisein gestorben ist. — Ein Major v. H. a. D. stand bis zum Jahre 1836 im 4. Infant. Regiment, and ist Ritter des eisernen Kreu-Res 2, Kl. (grworben in der Schlacht an der Katzbach).

### Heidenreich, die Herren von.

1) Schon seit langen Jahren haben viele Hierren v. Heideervich nie der preuss. Anmee gestanden, und noch in der Gegenwart diesen Officiere dieses Namens in derzellen. Im Artillericcorys haben zwei Brüder v. Il. gestanden, vom welchen der ältere in Jahre 1816 als Obernt der braudenburgischen Artillerie-Brigade mit dem Charakter det Generatungser ettielt um die obleigheit im Jahre 1886 in Befül verstörten ist. Er war Ritter des Mittiars Verblienstordens, den er im Mahre 1890 an Grandeux erhalten latte. — In dem Jägerergimente Mahre 1890 an Grandeux erhalten latte. — In dem Jägerergimente Mahre 1890 an Grandeux erhalten latte. — In dem Jägerergimente Mahre 1891 an Grandeux erhalten latte. — In dem Jägerergimente Mahre 1892 and Scholler Scholler er van sich im Jähre 1993 den Militäri - Verdienstorlen und 1814 bei Arubeim in den Niederlanden das eiserne Krezz 1, Klasse.

2) Se. Majestät der jetzt regierende König erhob am 10. Juli 1803 den Geheinnen Rath und Geheinnen Ober-Tribunals - Präsidenten Kart Ludteig Heidenreich in den Adelstand. Er starb im Jahre 1804 zu Berlin,

Siebmacher gieht IV. S. 87. das Wappen einer Familie Heidenreich von Granitz, die mit beiden hier erwähnten in keiner Beziehung gestanden zu laben scheint.

### Heiderstädt, die Herren von.

Eine abelige Familie ans dem Füntsenhune Lippe. Aus dernelben var Nibolse Friedrich von Heidenstält kungl, preuss. Oberattienbrant und Commandant v. Stettin Er befoligte im siebenjährigen Ariege die neumiritäsche Landmittz. Nachkommen scheint er, bei Steine im Jahre 1772 erfolgten Tode nicht hinterlassen zu laben, – Diese abelige Familie führt im blauen Schilde einen Stah des Asskullen, schwarz und mit einer silbernen Schlange umvunden. In der Australie und der Stehn der

### Heilmann, die Herren von.

一一一一一一日日本

Im prenss, Heere hahen mehrere Offiziere dieses Namens gestanden, Ein Oberst v. Heilmann war der einzige Stabsoffizier und der Vornehmate von den Wenigen, die in dem kurzen Feldzuge des Jahres 1778 ihr Leben vor dem Feinde verloren.

## Heilsberg, die Herren von.

König Friedrich I. erhob am 24. Oct. des Jahres 1711 den Hauptmann im Dragonerreginent von Panuwitz, Friedrich Heilsberg, in den Adelstand, Wir finden diesen Namen nur noch einmal. — Ein Sohn dessiben, George v. H., war Oberst und Commandeur des Thaddenselem Regimens und führer Commandeur eines Germadierstallens. Er Diele am 8. Novbr. 1778 im baierschen Erkfolgekriege bei dem Ussehrall im Ditterbachen in Stelliesein. Das Hasseche Wappenholz giebt ein Wappen Derer v. Heilsperger. In der Mitte des blauen Schildes leigt ein die Spitze nach oben keirender silberent Pfeil; rechts von bracht. Auf dem Beines ist der Pfeil mit der Spitze abwärts zwischen zwei Auflerfügen dargestellt.

### Heimbach, die Herren von.

Aus dieser Familie ist Franz Anton Gottfried gegenwärtig preussischer Consul zu Rochelle,

### Heimburg, die Freiherren und Herren von.

Kin altes vornehmes, seiner Abstamming nach Braunschweig eineinges aufleiges deschlecht, das im Limebarrijschen seit langen Jahrlunderten ansässig, und von Kuiser Karfs IV. Zeiten an seine Stimmtenbe durch Urtunden nachzweisen im Mande ist. Mehrere Nölme den, Kiner v. H. war im Jahre 1800 Adjutant des General v. Schenck in Haum, ein anderer v. H. war danals Lieutenaat in der nagdeburg schen Füsilierbrigude; er stand im Batailton Kalserlingk zu Helselbeim, erwahr sich 1813 bei Leipzig das eiseme Kreuz, Art 1825 aus Fin Schender geiget unter den braunzuchweigschen, 1. S. 182, das Wapen Derer v. Heimburg. Es ist ein goldenes Schild mit deri rother Balken in der Quer durchzogen. Dasgeen zeigt ein vor uns liegender Abdrack des Wappem der Familie v. H. ein ovales, von einem gürner in der obern blauen Feldung ist einer rothe setsübliktrige Rose dargestellt, die natere geldene Hälfte ist ohne Bild. Auf dem offenen ungekrönten Turneriehene sind drei Stumsfederen angebrucht. Nachrickten über diese Familien findet man bet Gaulis, 1. S. 61, Meffinger brunnerlweigschen Häuser, 1833, in der eine Verteilster ungekrönten Turneriehene sind drei Stumsfederen angebrucht. Nachrickten über diese Familien findet man bet Gaulis , 1. S. 61, Meffinger brunnerlweigsche Historie, H. S. 60, L. Helmar, 1833, in der die v. Hvon K. Heinrich IV. Zeiten an, in einer genealogischen Tabelle aufgeführt zind.

### Heims, die Herren von.

König Friedrich II. erhob den Lieutenant im Husarenregiment, damals von Kleist, zuletzt von Gettkant Friedrich Heims, am 12. Septbs-1770 in den Adelstand.

## Heinen, die Herren von.

Se, Majestät der jetzt regierende König, Friedrich Wilhelm III, hat den Regierungsrath, Ritter etc. und gegenwärtigen Besitzer der Güter Mesendorf u. s. w. bei Neumarkt in Schlesien, Karl Heinen, in den Adektand erhohen. Derzelbe ist nit einer von Dykmanns und Secheran bermäldt, nud es leben am dieser Klue unterre Kinder, — Diese beige Familie führt ein gespaltenes Wappenschild. In der rechten Aben Häffle liegt ein, mit dem Barte nach oben gekehrter Schiissel, in der linken silbermen Häffle ein aufspringender Hund, und auf dem letten sind der Straussfeleru angebracht.

### Heinrich, die Herren von.

1) J. G. Heimich, der den Titel eines Hofralbes führte und von dem Könige von Sachsen in den Alekstand erlohen worden war, hatte biel nitt einer gebornen v. Selweinichen, und geschiedenen v. Buchs, betweinichen stehen der Selber in der Selber in der Selber in Selber

 In Schlesien wurde im Jahre 1738 der gräft. Proskausche Oberamtmann Bartholomäus Heinrich unter dem Namen Heinrich v. Oder-

feld in den Adelstand erhoben,

o king nin nin

### Heinrichshofen, die Herren von.

Das Wappen dieser aletigen Enmile besteht in einem längtlich bereckigen Schilde in 4 Abheitungen. In einem Theile nach obenkin ha schräger Richtung ist ein emporstelender Löwe mit doppetlem Schweife in Käuppender Schlung in silbernen Felde; in achräger Richtung auch antenlin ein blesso emporstelender Löwe mit doppetlem Schweife in Käuppen Schweife in Schweifen in Schweifen Schweifen Schweifen auch in schweifen Schweifen auch in schweifen Zeichen sind in schweifen Felde. In der Mitte des Schwife wir eine Branchen Schweifen im silbernen Felde. In der Mitte des Schwife wir eine Branchen Schweifen im Schweifen sind in schweifen Schweifen im Schweifen sind in schweifen Schweifen wir einen Thürnchen oben in silbernen Felde. Ueber dem Schwide sind zwei einander gegenüberhauft felnen mit geschwessen ob oben, der Hohm rechts einen auf-Rehmein Löwen mit doppetlem Schweife in kämpfender Stellung. Sa gunze Wappen unschliesst ein einfander Helundeckenzehmuch.

### Heinze (Heinz), die Herren von.

Mehrere schlesische und böhmische adelige Familien führen den Namen v. Heinze. Eine derselben war aus Böhmen nach Schlesien gekommen und nannte sich v. Heinze ohne Beisatz, während drei andro gleichnamige Geschlechter Prädicate führten, wie die Heinze von Blankenburg, die Heinze von Heinzenan und die Heinze von Weissenrod auf Neudorf. - In der Armee haben viele Offiziere dieses Namens gedient, die sich jedoch von Heinz schrieben. Gegenwärtig besitzt ein Major v. Heinz, Ritter des eisernen Krenzes (erworben im Jahre 1813 im Gefechte bei Nenhaus), das Gut Wilschkan bei Neumarkt in Schlesien-Kr stand bis zum Jahre 1806 in dem Husarenregiment von Köhlers und schied im Jahre 1824 als Major ans dem 4. Husarenregiment Bei der Regierung zu Aachen steht ein Regierungs - und Baurath V-Heinz, der auch Director der Provinzial - Richungs - Commission ist. Bine Linie der Familie von Heinze hat sich in Dänemark ansässig gemacht; ihr gehört der königl. dänische Kammerjunker und Obergerichtsrath v. Heintze zu Gottorff an, der im Jahre 1832 den preuss-Johanniterorden erhalten hat. - Ein vor uns liegendes Wappen der Familie v. Heinz zeigt ein gespaltenes Schild; in der rechten silbernes Hälfte steht ein Weinstock mit blanen Tranben, in der schwarzen linken Hälfte ist ein aus den Wolken kommender Ann, einen Säbel zum Hieb führend, vorgestellt. Dieses letztere Wappenbild wiederholt sich auf dem Helme,

# Heising, die Herren von.

Der bis zur Würde eines Generallieutenants und Chefs eines Kürassierregiments gelangte v. Heising war aus Pommern gebürtig. Br ist in Jahre 1809 im Pensionsstande gestorben. — Ein Sohn desselben stand bis zum Jahre 1806 als Stabsrittmeister bei dem Kürnssierregi ment v. Baillodz und später als Rittmeister im 2. Dragonerregimente. Die Herren v. H. führen ein quadrirtes Schild; im 1. und 4. silbernen Felde steht der Kopf eines gekrönten schwarzen Adlers, im 2. und 3rothen Felde aber ist die silberne Rose dargestellt. Auf dem gekrönten Helme steht zwischen zwei rothen Adlerstügeln ein Stenge mit drei Kleeblättern.

## Heister, die Grafen und Herren von.

Die Grafen v. Heister gehören Oesterreich und namentlich Steier mark und Mähren an. Der berühmte kaiserl wirkliche Geheime Rath Feldmarschall und Gouverneur zu Raah, der sich in vielen Schlachten gegen die Türken Feldherrnruhm erworben hat, war Besitzer grosse gegen die Türken Fedilierraruhm erworten lat, war Bestzer grosses Herrnclaften in Stellerien, namenflich der Ständeiberschaft GeschilftSein Vater war ebenähls kaisert. General gewesen. Derecht besass in 
Bretatu ein prüchtiges Haus, welches er nachmals dem Orden der Krpuziner schenkte, die deraus ihr erstes Kloster der Hamptstaft Schlesens sundelten. Sämmtliche übrigen Grafen v.H. gehoren nicht hierberDie Herren w. Heister sind in Westphallen und Hessen zu HausBierer v.H. besitzt Abringsbel bei Minister. Von der hessischen LiefBierer v.H. besitzt Abringsbel bei Minister. Von der hessischen LiefBierer v.H. besitzt Abringsbel bei Minister. Von der hessischen LiefBierer v.H. besitzt Abringsbel bei Minister. Von der hessischen LiefBierer v.H. besitzt Abringsbel bei Minister. Von der hessischen LiefBierer v.H. besitzt Abringsbel bei Minister. Von der hessischen LiefBierer v.H. besitzt Abringsbel bei Binister. Von der hessischen LiefBierer v.H. besitzt Abringsbel bei eine Liefen von der besitzte bei 
Bierer v.H. besitzt Abringsbel bei Binister. Von der hessischen Liefen

Der her der der bestehe Liefen von der besitzte bei 
Bierer v.H. besitzt Abringsbel bei Binister. Von der hessischen Liefen

Der her der besitzte bei bestätzte bei 
Bierer v.H. besitzt bei Bierer bei 
Bierer v.H. besitzt bei 
Bierer v.H. be

Contingent in Amerika befehligte, und er machte selbst diesen Feldzuß zuerst als Adjutant des Generallieutenants v. Knyphansen, später des Held. 361

Generals Lord Cornwallis mit. Im Jahre 1789 war er Flügeladjutant des regierenden Landgrafen von Hessen. In dieser Eigenschaft wohnte er der Rheincampagne bei, und für die einsichtsvolle Leitung des Sturmes auf die Stadt Frankfurt a. M. am 2. Septbr. 1792 ertheilte ihm der König von Preussen den Verdienstorden. Im Jahre 1796 schrieb er ein neues Exercier - Reglement für die hessische Armee, 1797 wurde er Generaladjutant des Kurfürsten und 1798 trat er als Oberstlieutenant der Cavallerie in den preuss. Dienst, und zwar in das Dragonerregiment v. Voss, dessen Commandeur er ein Jahr später wurde. Bald daranf avancirte er auch zum Obersten. Nachdem er den Feldzug von 1805 im Corps des Fürsten von Hohenlahe mitgemacht hatte, wurde er nach dem Tilsiter Frieden Generalmajor und Brigadier der schlesischen Cavallerie. Im Jahre 1813 ermannte ihn Se. Majestät zum Commandanten von Breslau, später zum commandirenden General des Blokadecorps von Glogan, und 1814 zum Generallieutenant und Mili-tairgouverneur in den Provinzen zwischen dem Rhein und der Weser. Er organisirte hier die Landwehr und wurde nach dem Frieden Inspecteur derselben. Sein Tod erfolgte am 21. Juli 1816 zu Carlsbad. Er war ein Mann von biederm, edlem Sinne und ein Gegenstand allge-meiner Hochschätzung. - Seine Söhne dienen im prenss. Heere und zwei derselben sind bereits Stabsoffiziere im Gardecorps, Von ihnen besitzt der Major v. 11. im Garde-Kürassier-Regiment das eiserne Kreuz 2. Klasse (erworben in dem glücklichen Cavalleriegefechte bei Hainau), und der Major v. II. im 1. Garderegiment denselben Orden (erworben t814 vor Paris). - Das Familienwappen Derer v. H. ist ein grünbelaubter Baum im silbernen Schilde, an dessen Stamme eine goldene Sonne dargestellt ist. Das gräft, von Heistersche Wappen ist quadrirt und mit einem Herzschildlein verschen. Das letztere zeigt den Heisterschen Baum; das Hauptschild selbst aber enthält im 1. und 4. goldenen Felde einen rothen Löwen, die blauen Felder 2 und 3 jedes drei rothe Pfennige. Das Schild ist mit zwei gekrönten Helmen bedeckt, wovon der rechts zwischen einem goldenen nud rothen Adler-flügel einen Arm, der den Pfennig hält, und der links einen abgekürzten, gekrönten rothen Löwen, welcher ein Schwert hält, zeigt. Nachrichten über die Pamitie gieht Gauhe, I. S. 613. Sinapius, II. S. 46. u. f. Pantheon des preussischen Heeres vom Freiherrn von Zedlitz, I. S. 61 und 62.

8

は国子なび唯一印山

Fe 10 7. 18 15

## Held, die Herren von.

In den preun. Staaten sind vernebiedene adelige Familien dieses Ramens anstertelen, die deließ am Bühnen und Mikhen nach Schlesien gekommen sind, theiß in andern Provinzen achon lange Zeit einheimisch waren. In der Provinz Preussen und anamentlich im Regierungsbezirke Königsberg ist die Familie v. Held noch in nenester Zeit ansässig Gewesen. Von den gegenwärtig behende Reliedenten diesen Samens sind anzufähren: der Generalungier und zweite Commandant des Invalidenhauses zu Bertin, Ritter des men Jahre 1860 in dem Regienen M. Larden der Bertin, wer 1853 Oberst und Commandeur des Al. Landwehr Regimens und solieid in demeklen Jahre als Generalmajor aus dem activen Djenste — und der Ober-Acteie mit Zeit. Math, such Director der Salz Farderei in Bertin v. II., der sied unch durch politische und critische Schriften und anderweitige Verhältmäse Lekanut gemendt lat.

### Held d'Arlé, die Herren von.

Diese adelige Familie ist in Schlesien begütert und besitzt namentlich Kleppelsdorf und Giesunannsdorf im Lowenbergschen Kreise. Der gegenwartige Besitzer dieser Güter ist der Major v. d. A. und Landesüteste, Ritter des einernen Kreuzes (erworben bei la Rothière) v. Held d'Arlé.

## Helden, die Herren von.

Ein ursprünglich braunschweigsches adeliges Geschlecht, von dem ein Hauptast schon lange erloschen ist, ein anderer sich aber in die prenss. Staaten, und zwar in die Provinz Preussen gewendet hat, woselbst er noch heute im Regierungsbezirke Königsberg ansüssig ist. — In der preuss. Armee habea mehrere Edellente dieses Namens gestanden, und einige stehen auch noch in derselben. Sie führen zum Theil den Namen v. II. — Sarnowski oder v. Helden, genannt v. Sarnowski. — Ein Capitain v. H. S., der früher in dem Regiment v. Kalkreuth stand, schied im Jahre 1816 als Major und Commandenr des 3. ostpreuss. Landwehr-Reserve-Bataillou ans dem activen Dienste. Ein anderer v. H. S. starb im Jahre 1813 als Major des Generalst.des. -Im Jahre 1820 starb ein Major und Chef der Garnison-Compagnie des 14. Infanterie-Regiments, v. H.; er hatte früher in dem Regiment v. Schöning in Preassen gestanden, und im Jahre 1813 starb ein Capitain v. H., der früher in dem Regiment v. Diericke gestanden hatte, in Folge ehrenvoller Wunden. - Im Jahre 1828 stand ein Rittmeister v. H., genannt v. Sarnowski, im 7. Husaren-Regimente, -Die v. Helden führen im rothen Schilde ein goldenes von einem Schwert durchstocheues Polster, und auf dem Hehne drei Uahnfedern.

## Hellen, die Herren von der.

Der König Friedrich Wildelm II, erhob am 2, October des Jahres 1786 die Brüder Comral, nach Andern Kort Friedrich und Johans Hellen nit dem Zanatze von der und zur Eiellen in den Ahlelatand. Comral atnah in prausäsischem Civildennie, er war damals Regierungsraft in der Germannen und der Schaffen der Schaffen in der Schaffen in der Schaffen in betrachte in Insteriert und der Schaffen der Schaffen in Insteriert gegen und Domainernaft in Kalisch er zur Hellen war 1805—6. Krüge – und Domainernaft in Kalisch

Es wurde ühnen ein quadrirtes Wappenschild beigelegt. Im 1. und 4. goldenen Felde ist ein blauer Batken, im 2. u. 3. silbernen Felde ein goldener Pfeil, der im schwarzen Bugen steckt, dargestellt. Auf dem

Heline sind zwei silberne Adlerflügel angebracht.

## Hellermann, die Herren von.

Die gegenwärtigen Herren v. Heltermann stammen von Feibrah. 
v. H. ab, der als Gberst, Chef eines Gaminon-Installten und Genandant zu Colberg von König Friedrich II. am 27. Juli 1743 in den Adelstand erhohen worden ist. Er stubt ma 9. Decht, 1756 zu Colberg. — Nein Sohn, der Königl. Landrath Friedrich Georg Gristophen, v. II., erknäft ein Jahre 1752 das Gen Carain im Friszentlume Camin. Es war früher ein v. Boninsches Gut. Auch der Sohn des Letzteren war Landrath und ist noch gegenwärtig in Besitz von Garzin. — Ein anderer Enkel des Obersten, der Lientenant v.H., besitzt in demelleen Kreise als Git Zebbin. Noch stehen in Crivilienste, so wie

10 der Armee, Mitglieder dieser Familie. — Das Wappen Derer v.H.

12 den gengaltenes Schild, deneser Feel var Rechten netwern Schild,

13 den gengalten schreiben der Schild, denes Her der Schild,

14 den Schild, denes Schild, denes Her der den Filigel einen golden

15 den Klestenger, zeigt. Zur Linken aleit mas einen sülernen Bolden

16 blauen Felle, umf ilber demselhen zwei-, unten aber einen selen
16 blauen Felle, umf ilber demselhen zwei-, unten aber einen selen
16 blauen Felle, umf ilber demselhen zwei-, unten aber einen selen
16 blauen Felle, umf ilber demselhen zwei-, unten aber einen selen
16 blauen Felle, umf ilber demselhen zwei-, unten aber einen selen
16 blauen Felle, umf ilber demselhen zwei-, unten aber einen selen
16 blauen Geben umf blaue, das Laise blau und gelden gefehrt, ein aufrecht

16 bleten umf blaut, das Laise blau und gelden gefehrt, ein aufrecht

16 blauen umf zu der der blauen der dem albern, auf Linken

16 blau umf golden um zur Keckten blauen der iber gent Linken

16 blau umf golden und kerken um in keiner, um di ibern, um Linken

16 blau umf golden und kerken um den ibern gen Linken

### Helmrich, die Herren von.

Dieze adelige Familie gehört der schlesischen Ritterschaft an; sie ist seit langen Zeiten im Oelsischen und Trebnitzschen begütert und kommt auch unter dem Namen Helbrich und Helmreich vor, zuweilen finden wir sie mit dem Prädicat, genannt Reichenhelm, aufgeführt. — Duniel Helmrich auf Ellguth im Oelsischen wurde im Jahre 1655 in Gen Ritterstand erhoben. Noch in der Gegenwart sind Die v. II. in der Gegend von Trebnitz begütert, wo sie namentlich Brukotschine, Bewölmlich Brukschine genannt, besitzen. — Im Jahre 1806 war Karl Julius v. II. Feuer-Bürgermeister in der Stadt Schwiebus, ein anderer v. H., Major i. d. A., war noch vor einigen Jahren Landrath des Nimptscher Kreises und früher bei Zobten begütert. — Mehrere dieser Familie angehörige Offiziere haben sich in dem Befreiungskampfe das eiserne Krenz erworben. Noch in der Gegenwart dienen in der Arnnee der Major und Commandenr des 1. Bataillons vom 21. Landwehr-Regiment, Ritter des eisernen Kreuzes v. H. zu Grandenz und ein Lieutenant bei den Uusaren v. H. — Die v. H. Gilren Im getlieilten Schilde, in der oberen blauen Hälfte einen gekrönten, hilbernen, vor sich steigenden Greif mit roth ansgeschlagener Zunge und vier Werfen, den vorderen rechten Fuss in die Höhe haltend und den geschwingenen Schweif zwischen den Hinterfüssen lang hängend, In der unteren Hälfte sind drei Sterne, der mittlere silberne im blauen Felde, die andern zwei blauen im weissen Felde. Auf dem gekrönten Helme ist der his an die Brust silberne, rechts gewendete Greif, einen offenen Turnierhelm haltend, dargestellt. M. a. Henel., Silesiogr, S. 636. Sinapius, I. S. 454. II. S. 677.

## Helwig (ch), die Herren von.

1) Eine schlesische, altadelige Familie, die im Neisstehen ansäugi war, — Nicht anztzullend nich, do, wie Zeller sagt, der zo seiner Zeit sehr berühnte, am Anfange des 18. Jahrhunderts zu Breslau lebende JDr. Allet, Christine, 1. Helvich aus ihr hervorgerangen, der 1706 in den böhnlichen Ritterstand erhoben wurde. 2) könig Prindrich Wilhelm II. erhäum. Of Ordober 1706 der Haupten, der 1706 in den böhnlich und Verleitung der 1706 in den böhnlich und Verleitung der Verleitung der Verleitungen von der Verleitung von der Verleitungen von der Verleitung von der Verleitungen von der Verleitungen von der Verleitung von der V

Gefangener) und des eisernen Kreuzes 1. Klasse (erhalten für das Gefecht bei Wanfried), gegenwärtig der älteste Ritter des eisernes Kreuzes 1. Klasse) ist nach den Eeldkipen von Sr. Majestig gendelt worden. Ein Sohn von ihm steht als Lieutenant im Garde Kürassier-Regiment.

### Hemm, die Freiherren von.

Dieses freiherrliche Geschlecht gehört seinem Ursprunge nach Burgund and schon seit mehreren Jahrhunderten durch Besitzthum Mühren und der Grafschaft Glaz an. Es schreibt sich Hemm v. Hemme stein und war lange Zeit hindurch im Besitz der Güter Nieder-Steine, Volpersdorf, Kunzendorf und Schwenz, bei Glaz gelegen und gegenwärtig zum Besitzthnme des gräflichen Hanses Magnis geliörig. Kaiser Ferdinand II. erhob es 1672 in den böhmischen Ritter - und Karl VI. im Jahre 1718 in den Freiherrnstand. - Franz Regnier Freiherr Hemm v. Hemmstein besass im 17. Jahrhunderte die genannten Güter. Seine Söhne Franz und Gisbert II. v. II. standen in kaiserl-Diensten. - Ein Urenkel von ihnen, Hermann, Reichstreiherr von der Hemm und Hemmenstein, war bis zum Jahre 1806 des Maltheserordens höhmischer Grosspriorats - Ritter, Ordinarins und Commendator 2st Lossen und Gr. Tinz in Schlesien. Zwei Brüder von demselben besassen die oben erwähnten Güter in der Grafschaft Glaz, welche durch Kanf in die Hände der Grafen Magnis kamen. Ein Nette von ihnen, Karl Freiherr v. H., stand 1806 in dem Husarenregimente v. Plötz und wurde 1809, mit der Erlaubniss, in fremde Dienste zu gehen, dimittirt-Dieses sind die letzten von uns aufgefundenen Zweige des freiherrlich v. Hemmschen Geschlechts in den diesseitigen Staaten.

Bå filst ein quadritten Wappen, in å, må 4, zeigt det hir notter Felde ein goldener Livier, der ein blosses Schwart in den Vorleyrpanken hillt, im 2, und 3, sehwarzen Felde steht ein gebarmischer Keiter auf einem goldenen Pferde, ein Felhare tragend, in dem blanen Herztehlittlen ist ein sillerner Schwan dargestellt. Das Ilamptechild becken zwei Helme, unfalsst von den Klanen eines in ihrer Mitte stehenden doppelten Allera, densehe trägt den goldenen Bachstader of der Schwan siegelider. Die zelbeidere von Klaiser Ferdinand vortiebender Schwan slegelider. Die zelbeidecken vom geblu und rolt, hinter echt und blan.

o man on

# Hempel, die Herren von.

Se. Majestif der jetzt regierwale König erhob im Jahre 1866, der Regiermags – Frisialenten an Steinin, Johann Errairoi Homped, in der Alekstand. Er starb als Chef. Pränident des Übertandungen Stettin am 18. Ochr. 1833. — Vor am liegt den Wippren seine v. H. auf Sydow und Schönfield. Es zeigt in dem gespalteum Schilde in der rechten Hällte einen aufsprüngenden Greif, einen Zweig hantlen, der der Inden siltenen aber vier goldene Kornübren. Auf dem Helme werderhot ist die der Greif.

# Henekel von Donnersmarck, die Grafen.

Dieses gräfliche Hans hat gleiche Abstammung mit den berühmten Grafen v. Thurzo und Bethiem Falva in Ungarn. Als Stammherr der all en elt

hand deral risa bhad th

1

Familie erscheint Petrus de Quinto Foro oder Donnersmarck, ein ungarischer Edelmann. Er war Herr des Marktlleckens und Schlosses St. Ladislans, auch Quinto Foro oder Donnersmarck genannt. Sein Sohn Jacob Henckel v. Donnersmarck kommt unter des Kaisers Sigismund Regiering im Jahre 1417 vor. Sein Enkel oder Urenkel Johann v. Donnersmarck und Leitschan kam mit seinem Vetter Johannes Thurzo, Bischof zu Breslau, nach Schlesien. Dieser Henckel v. D. war Kano-nikus zu St. Johann und starb am 5. Novbr. 1539 zu Breslau. — Ein anderer Johann v. H., Sohn Conrads v. H. und der Margaretha v. Villach, wird als der Stammwater der heutigen Grafen II. v. D. betrachtet. Er starb als kaiserl. Kammerrath 1588 in Ungarn; seine Gemahlin war Anna v. Fellner. Aus dieser Rhe ist Lazarus von H., Herr zu Gefell und Wesendorf in Oesterreich, und später Besitzer der Herrschaften Beuthen, Tarnowitz und Oderberg in Schlesien. Er war kaiserl, - wirklicher Rath und Ober-Direstor aller Bergwerke in den Erblanden. Vou seinem grossen Vermögen verwendete er einen Theil auf die uneigennützigste Weise im Dienste und zum Nutzen des Erzhauses, den andern Theil wendete er zur Gründung des Familien-Fideicommisses an. Es dürien nach seinem letzten Willen die durin eingeschlos-Benen Güter nicht veräussert werden, sondern sollen auf die mannlichen Nachkommen forterben. Von seinen Sohnen ererbte Luzarus die Schlesischen Herrschaften Beuthen, Tarnowitz und Oderberg, und Georg die österreichischen Güter Gefell und Wesendorf. Trotz dem Willen des Erblassers sind doch die Güter Georgs, der kinderlos starb, nicht an seinen Bruder Lazarus oder dessen Nachkommen gefallen. Am 5. April des Jahres 1615 waren die H. v. D. iu den Freiherrustand erhohen Worden, und Lazarus der Jüngere, Kaisers Ferdinand II. wirklicher Rath und Kammerherr, brachte im Jahre 1651 am 5. März die reichs-Bräll. Würde auf sein flans. Er starb im Jahre 1664 in dem ehrwürdigen Alter von 9t Jahren und hatte dem Erzhause die wichtigsten Dienste geleistet. Er hinterliess drei Söhne; von ihnen bekam Eliha Graf H. v. D. die Herrschaft Oderberg, Gabriel Graf H. v. D. die Herrschaft Beuthen, und Georg Friedrich Graf-v. 11. Tarnowitz. Gabriel staft kinderlos; dadurch fiel die Herrschaft Benthen an seine beiden Bruder, aber Elias Andreas, ein Sohn einer der Bruder des Elias auf Oderberg, verkanfte seinen Antheil an seinen Vetter Leo Ferdinand, den ältesten Sohn des erwähnten Georg Friedrich. Dadurch bildeten sich zwei Linien, 1) die Oderbergische Linie, welche der lutherischen Confession, und 2) die Beuthensche, die der katholischen Confession augehörte. Die Oderbergische Linie verehrt, wie wir schon erwähnt haben, in Elias Grafen H. v. D., geboren 1603 und gestorben 1607, ihren Gründer. Seine Gemahlin war Anna Maria Gräfin v. Buchhain. Aus dieser Ehe wurde nur ein Sohn geboren, der schon erwähnte Elias Andreas, der sich mit Barbara Helena, Freiin v. Maltzan, aus dem Hause Neuschloss, vermählte und mit derselben drei Sohne, Johann Ernst, Wenzel Ludwig und Erdmann Heinrich, zeugte. Der alteste, Johann Ernst, vermählte sich mit Anna Katharina, Freiin v. Stolz, und Simsdorf. Aus dieser Ehe wurden nur Töchter geboren. Der zweite Bruder, Graf Wenzel Ludwig, war ein gelehrter Mann und glücklicher Dichter. Er brachte das hohe Lied Salomonis in deutsche Verse, Von seiner Gemahlin, Hedwig Charlotte, Grälin v. Solms, wurden ihm ein Sohn und drei Töchter geboren. - Der dritte der Brüder, Graf Erdmann Heinrich, war ebenfalls ein sehr gelehrter Herr und Schriftsteller. Er gab unter andern im Jahre 1721 ein Werk in zwei Theileu, betitelt: "die letzten Stunden gottseliger Personen" heraus, und war mit Luise Sophie, Grafin zn Solms-Sonnenwalde, vermählt, der die

Geburt eines Sohnes, des Grafen Johann Erdmann, am 5. Mai 1717

das Leben kostete. — Der erwähnte Johann Erdmann vermählte sich mit Henriette Friederike, des Grafen v. Bienau auf Dahl, Tochter.

2) Die Beuthensche Linie ist durch den oben erwähnten Leo Ferdinand, geboren 1640, und gestorben 1699, gegründet. Er erhielt die Wurde eines freien Standesherrn zu Beuthen, in welcher statt des Seniorats das Majorat eingeführt wurde, Kraft dessen, so viel die Standeswürde und landschaftliche Regierung anlangt, zuerst nach dem Rechte der Erstgebort, die Beuthensche Linie, sodann die jüngere Tarnowitz - Neudecker Speciallinie, dann erst das Oderbergsche Hans succediren sollte. M. s. Henel, Silesiogr. R. C. VII. p. 33. Dieser erste Standesherr Leo Ferdinand, Graf H. v. D., war mit Wolfs Friedrich v. Cobb, des kaiserl. General-Feldzeugmeisters, Erbtochter vermählt gewesen. Sie hatte ihm das freie Königt, Burglehn Steubendorff zugebracht und mehrere Kinder geboren, namentlich den Grafen Karl Joseph Erdmann, der, wie wir unten näher erwähnen werden, im Majorate folgte, sodann Graf Leopold Ferdinand, Ritter des Maltheser-ordens und kaiserl Rittmeister, der am 13. Juli 1714 auf einem Oderdamme bei Breslau im 22. Jahre seines Alters von dem Grafen Gustav v. Oppersdorf im Duell erschossen wurde. Von den Töchtern war Anna Franziska an den Grafen Franz Joseph von Oppersdorf, kaiserl-Geheimen-Rath und Landeshauptmann in Mähren, vermählt. Die vier jungern Töchter waren Zwillinge, nämlich Charlotte und Julie, die Beide als geistliche Jungfrauen in dem Kloster St, Clara in Breslau starben. Von den beiden andern Zwillingen blieb Katharina Karolina unvermählt, Agnetha Bernhardina aber wurde die Gemahtin des Grafen Anton Franz v. Carwath, kaiserl. Kammerherrn. Der erwähnte Ma-joratsherr Karl Joseph Erdmann, geb. am 28. Febr. 1686, Graf H. Freiherr v. Donnersmarck, Herr zu Gefell und Wesendorf, freier Standesherr in Schlesien, Erbherr der freien Standesherrschaft Beuthen, Herr zu Tarnowitz, Oderberg und Gläsen, wie auch des von seiner Mutter ererbten Burglehns Steubendorf, war kaiserl. wirklicher Geheimer Rath, später königl. preuss. Ober-Präsident der Oberanits-Regierung zu Oppeln, Ritter des schwarzen Adlerordens von 1743 bis 1745. Er begab sich wieder, nach Wien und starb daselbst am 22. Octbr-1759. Er war vermählt mit Josepha des Freiherrn Lazarus Ambrosius v. Brunetti Tochter, aus welcher Ehe mehrere Kinder geboren worden sind, namentlich Pranz Ludwig, geb. d. 15. Januar 1721, vermählt mit der Grälin Leopoldine v. Sobbeck' am 21. Febr. 1745, und Karl Johann, geb. den 21. Febr. 1727, Domherr zu Breslau, und Lazarus, geb. am 14. Juni 1729, Kaiserl. Kämmerer undiMajor v. d. A., vermählt mit Josepha, Freiin v. Pestaluzzi.

Die Nachkommen des Grafen Karl Joseph Erdmann bilden gegenwärtig die ältere oder katholische, auch die Beuthen-Siemanowitzer

Linie genannt.

3) Die Linie zu Tarnovitz oder Neuderk. Der oben ersällnet Stifter der Beutlenschen Linie, Leo Fentiman, Intet einen jüngern Bruder, den Grafen Kart Macinalium v. II., welcher die Herrschaft Tarnovitz bekunn and zu Neudeck residirte. Er war mit Helena Hedwig karoline, des Grafen v. Röder-Malmitz Tochter, vermählt. Ans dieser Die wurde geloren zu 1. März 1091 Leo Marzanfalium Graf v. H., Geren der Bentlen, Sentor der Familie, königl. preuss. Oberschenk und zu Beutlen, Sentor der Familie, königl. preuss. Oberschenk und zu Beutlen, Sentor der Familie, königl. preuss. Oberschenk und zu Beutlen, Sentor der Familie, königl. preuss. Oberschenk und zu Beutlen, Sentor der Familie, königl. preus 170 atzat. Von seiner Gemalin Baldran Bleson war und halte Die State von der Schaffen der State von der Schaffen der Schaffen

des Grafen Victor Amadeus, welcher den 15. Septbr. 1727 zu Mertschütz geboren wurde, und als königl. preuss. Generalmajor, Chef eines Regiments zu Fuss, General-Inspecteur der Infanterie in Preussen, Ritter des Ordens pour le mérite, des Johanniterordens und designirter Comthur auf Supplingenburg starb. Er trat im Jahre 1745 in die preuss, Armee, avaucirte darin nach und nach bis zum Obersten, und ward im Jahre 1776 Commandeur des v. Steinwehrschen Regiments, 1782 ward er zum Generalmajor befördert, 1786 übertrug ihm Friedrich Wilhelm II. die General-Inspection über die gesammte Infanterie in Ostpreussen, und 1787 wurde er Commandant von Memel und Pillau. Er hat vielen Schlachten mit Einsicht und Entschlossenheit beigewohnt und erwarb in der Schlacht vor Prag den Orden pour le mérite. Er starb am 31. Januar 1793 und war zweimal vermahlt, das erstemal mit Katha-fina Friederike Wilhelmine, Tochter des königl, preuss. Geheimen Kriegsraths v. Wackerhagen, und zum zweitenmale mit Eleonore Ottilio Grafin v. Lepel, aus welcher Ehe er mehrere Kinder hintertassen hat, (M. s. weiter unten.) - Der jüngere Bruder, Leo Maximilians Graf Karl Erdmann, geb. im Decbr. 1693, war mit Anna Susanna Freiin v. Larisch vermählt. Er starb am 7. April 1760, und hinterliess ver-Schiedene Söhne und Tochter, namentlich den Grafen Erdmann Un-Btav, geb. am 18. März 1733, Herrn auf Neudeck und vermählt mit Rudolphine Withclinine Charlotte, Freijn v. Dyherrn. Seine und seiner Brider Nachkommen bilden den zweiten Zweig der jüngern Linie des gräflichen Hauses, dessen Haupt Kail Lazarus, geb. am 5. Mai 1772, Begenwärtig Senior des ganzen Hauses, freier Standesherr von Beuthen und Herr der Herrschaften Neudeck und Alt-Tarnowitz ist (nachdem sein älterer Bruder, der Graf Gustav Adolph, geb. 1763, als Brigadier im Jahre 1813 vor Glogan auf dem Felde der Ehre fiel). Es besteht nun das gräfliche Haus gegenwärtig aus folgenden Linien, Zweigen und Mitgliedern.

#### Aeltere Linie.

A. Graf Karl Hugo, geb. 1810, Herr anf Benthen-Siemanowitz in Oherschlesien, vermählt seit dem 1. August 1830 mit Laure, geb. Grähn Hardenberg.

Ein Sohn geb. 1832. Mutter.

Eugenie, geb. Gräfin Wengersky, vennählte Gräfin Sternberg. Vaters Bruder:

Graf Lazarus Johann Nepomuk, geb. den 30. Septbr. 1792, Herr auf Grammschütz, Kaulwitz n. s. w., vermählt mit Eteonor Rudophöne, geb. Gröfin Heuckel v. Donnersmarck, aus dem Hause Grammschütz, geb. den 17. Octbr. 1792.

Kinder:

1) Fanny. 2) Leo.

25

us

١,

Luzar.
 Karl.

Antouie.
 Georg.

#### Jüngere Linie. Erster Zweig.

B. Graf Wilhelm Ludwig Fictor, geb. den 30. October 1775, königl, preuss. Generallieutenant a. D. und Domdechant zu Brandenburg, Herr auf Tiefensee, vermählt seit dem 26. Januar 1804 mit:

000

Friederike, von dem Knesebeck, geb. den 1. Januar 1779.

#### (adopt.) Tochter.

Pauline, geb. den 3. Octbr. 1813, vermählt seit dem 6. Dechr. 1833 mit dem königl. prenss. Regierungs - und Forstrathe Hilmar von Schönfeld, geb. den 2. Septbr. 1801.

#### Geschwister.

1) Friederike Henriette Maximiliane Auguste, geb. den 23. Novbr. 1764, Wittwe seit dem 18. Novhr. 1823 von dem königl, preuss-Kammerherrn und Major Karl v. Hagen.

2) Wilhelmine Helene Analie, geb. den 26. Dechr. 1765, Wittwe seit dem 26. Novbr. 1823 von dem königl. preuss. Generalmaior

v. Treskow.

 Henrictte Ulrike Ottilie, geb. den 15. Octbr. 1776, vermählt seit den 5. Fehr. 1796 mit dem königt. preuss. Major Wilhelm Julius v. Pogwisch. 4) Leo Victor Felix, geb. den 25. Juni 1785, königl. preuss. Kam-

merherr und Regierungsrath in Merseburg, vermählt seit dem 12. Novbr. 1827 mit:

Therese Freiin v. Bothmer, geb. den 18. März 1807.

Sõhne.

1) Leo Amadeus Maximilian, geb. den 8. Januar 1829. 2) Friedrich Otto Maximilian, geb. den 8. August 1833.

# Mutter.

Eleonore Maximiliane Ottilie Luise, geb. Grafin Lepel, geb. den 17. Octhr. 1756, Oberholmeisterin Ihrer kaiserl. Hoheit der Gross-herzogin von Sachsen-Weimar, Wittwe seit dem 31. Januar 1793 des freien Standesherrn und Grafen Fictor Annaleus Henckel v. Donnersmarck, königl. preuss. Generallieutenants und Gouverneurs in Königsberg-

#### Zweiter Zweig.

C. Karl Lazarus, geb. den 5. Mai 1772, freier Standeskerr auf Ober Beuthen, Herr der Herrschaft Neudeck und Alt-Tarnowitz-königl. preuss. Kammerherr, Oberfandmundschenk im preuss. Schle-sien \*) und Oberst bei dem 23. Landwehr-Regiment, vermählt seit dem 12. Novbr. 1816 mit:

Julie Grafin v. Bohlen, geb. den 10. Juni 1800.

#### Kinder:

1) Karl Lazarus Ludwig Gebhard, geb. den 23. August 1817.

2) Julie, geb. 1819. 3) Adele, geb. 1820.

4) Clara, geb. 1823. 5) Cecilie , geb. 1825. 6) Wanda, geb. 1826.

7) Guido, geb. 1830. Bruders - Tochter.

des Grafen Gustav Adolph (geb. 1763, gest. 1813).

Eleonore Rudolphine, geboren den 17. Octor. 1792, Gemaldin des Grafen Lazarus Johann Nepomuk (s. oben A.).

<sup>\*)</sup> Diese Würde ist persönlich.

#### Kinder der Brüder des Vaters.

I. Des Grafen Gottlob Ernst (geb. 1736, gest. 1811).

 Karl Joseph Traugott, geb. 1766, königt prenss. Rittmeister a. D. und Landrath des Beuthner Kreises, vermählt seit dem 11. Febr. 1804 mit: Helene v. Kraft.

 Luise, geb. 1769, vermählt seit dem 8. Juni 1801 mit dem Herrn Non Stössel zu Drogelwitz.
 Des Grafen Lazarus Lebrecht (geb. 1743, gest. den 24. Septbr.

1781).

 Wilhelmine, geb. den 5. März 1777, vermäldt am 3. Febr. 1792 mit Christian August Friedrich von Gansauge am Bahrendorf, und nach dessen Tode mit den königl. preuss. Major v. Treskov.
 Friederike Karoline Luise, geb. den 11. Novbr. 1778, Canonissin des adeligen Früuleristikt zu Lippstaft.

 Karl Wilhelm Lazarus, geb. den 17. Septbr. 1780, Herr auf Volckstädt, vermählt mit:

Fraulein Brandt von Lindau.

#### Kinder:

a) Graf Bernhard.

 Fonny, vermählt seit dem 20. October 1830 mit dem Freiherrn Brandt von Lindau auf Schuserwitz.
 Marie, vermählt seit 1833 mit dem Herrn von Hobe, köniel.

c) Marie, vermalit seit 1833 mit dem Herrn von Hobe, königl. preuss. Premier - Lieutenant im 12. Husaren-Regimente.
 d) Graf Karl, königl. preuss. Lieutenant im 12. Husaren-Regimente.

 des Grafen Rias Maximilian (geb. 1748, gest. den 7. Septin 1827).
 Natalie, geb. den 22. April 1789, Gemaltin des Grafen Erdinana von Rödern auf Glumbowiz, königl. preuss. Hauptmann.

2) Amatie, geb. den 22. April 1789, Gementin des Grafen Karl son Rödern, königl. preuss. Major.

IV. Des Grafen Gabriel Ludwig (geb. 1750, gest. 1798).

Graf Lazarus Emanuel Adam Aloysius, geb. den 12. April 1785, konjel, preuss. Oberst und Commandeur des 11. Infanterie-Regiments Breslau, vermällt seit dem 22. Juni 1815 mit: Luise v. Wildungen, geb. den 22. Decbr. 1797.

Kinder:

a) Hermann Lazarus Gotthard Ernst, geb. den 24. April 1818. b) Luise Therese Karoline, geb. den 17. Septbr. 1820.

Das Wappen ist ein getheiltes Schild, in dessen schwarzer obereiffte ein halber outgerichteter, gleichtsam as der untern Hälfte aufgeringender blauer Löwe dargestellt ist. Der untere Theil ist rohmit drei weissen Rosen belegt. Auf deur gekröten Helme zeigt
auf der Löwe unten abgekürzt. Die vorderen Helmdecken sind weiss
roth, die hinderen blau und schwarz.

out in the little of the control of

# Hennigs (ges), die Herren von.

blen Rath und Comitial-Gesandten zu Regensburg, Heinrich Hennigs v. Zeutlitz Acels-Lex. II. 24 oder Henniges in den Adelstand. (M. s. Juglers Beitr. zur jurist-Biogr. Bd. VI. S. 128.) Ein Enkel des Geheimen Raths stand im Jahre 1806 als Offizier in dem Husarenregimente v. Usedom. Er nahm in Jahre 1808 seinen Abschied und begab sieh nach England, wo er noch vor einigen Jahren in London lebte. Nicht bekannt ist es uns, ob ein Oberst a. D. v. Hennigs, der im Jahre 1816 den preuss. Johanniterorden erhielt, zu dieser Familie gehört, eben so ein früher in Halberstadt, gegenwärtig aber auf seinem Gute bei Hildesheim lebender Edelmann d. N.

### Henning, die Herren von.

Die in den preuss. Civil - und Militairdiensten gestandenen und zum Theil noch stehenden Edelleute dieses Namens sind die Abkommen des kaiserl. Rathes Lorenz Henning, Erbgesessenen zu Rudolstadt in Schwarzburgschen, der vom Kaiser Leopold am 11. Februar des Jahres 1664 in die Zahl der kaiserl. Pfalzgrafen aufgenommen wurde und am 18. Febr. des Jahres 1666 ein Krneuerungsdiplom seines Adels mit dem Prädicat: Henning auf Schönhof erhielt. Den Adel selbst soll die Familie vom Kaiser Karl V. erhalten haben. Diese Familie hat noch gegenwärtig Besitzungen zu Wandersleben im Regierungsbezirke Erfurt. In der Gegenwart leben folgende Mitglieder derzelben aus zwei Linien. Aus der ersten die Söhne und Töchter des im Jahre 1809 im Feldzuge in Tyrol gefallenen Gothaischen Obristen Christian Withelm Sigismund v. 11. 1) Leopold Dorotheus v. H., ordentlicher Professor der Philosophie af

der Friedrich - Wilhelms - Universität zu Berlin.

2) Karoline v. H. zu Gotha.

3) Gustov v. H., herzogl. Sachsen - Coburg - Gothaischer Kammer herr und Regierungsrath.

4) Otto v. H., Rittergutsbesitzer in Ringleben.

5) Pauline, Freifrau von und zu Mansbach, geb. v. H., zu Grei/-6) Iphigenia v. H. in Gotha. No. 1 hat einen Sohn und drei Töchter No. 3 hat zwei Söhne

und zwei Töchter. Die 2. Linie: Friedrich v. H. pensionirter königb

Sparren mit drei rothen Rosen belegt.

prenss. Hauptmann zu Wandersleben. Dessen Sohn Otto v. H., Lieutenant im 31. Infanterie Regimente zn Erfurt. Das Wappen dieser Familie zeigt im silbernen Felde einen blanes

# Henning - Treffenfeld, die Herren von-

Der erste Edelmann dieses Namens war Joachim Henning, auf einer bürgerlichen Familie der Mark Brandenburg geboren. Er begans unter dem grossen Kurfürsten seine Laufbahn, als gemeiner Soldat, und unterschütterliche Tapferkeit, verbunden mit einem treuen redliche Sinne, verschaften ihm hohe Birenstellen und ansehnliche Besitzunggen In der Schlecht em Erdel. In der Schlacht von Fehrbellin wurde er unter den Augen Friedrich Wil helms schwer verwundet, und derselbe erhob ihn auf der Stelle wo er blutete, unter dem Namen v. Treffenfeld in den Adelstand. Sch Diplom ist datirt Amthaus Fehrhellin den 18. Juni 1625. Bald dar auf belohnte der Kurfürst diesen tapfern Mann mit den anschnlichen Kalbenschen Gütern in der Altmark. Er starb als General Major von der Cavallerie im Jahre 1689. Er war verehelicht mit Margarethe Strippen und es überlebten ihn drei Söhne und eine Tochter. Wir haben in der Gegenwart keine Nachkommen des Generals weder in den Listen der Administration, noch in denen der Armee aufgefunden.

# Heppen, die Herren von.

out in the

8-

Hine alelige Familie dieses Namena war in Neu-Schleisen begülert. Dieser von Polen an Preusach, and 1806 wieder von Protessen an das ehemalige Grossberrogthum Waraclau abgetretene Grenzbergen an stand aus den landrithlichen Kreisen Pilica und Siewierz. In demerstisren Kreise war 1806 der Oberst Adam August v. Heppen Landrath; er beassa die Gütter Skarzyce, Morskey Blandwice und Pieckl.

## Herberstein, die Reichsgrasen zu und von.

Antiquum et gloriosum Stemma nunquam satis pro merito laudandum. (Sinap. II. S. 107).

Das Geschlecht der Herberstein gehört zum vornehmsten und angesehensten Adel der österreichischen Monarchie, während eine Linie Schon beinahe seit 300 Jahren auch in Schlesien reich begütert war. Schon unter Otto dem Grossen focht einer der sieben Brüder Herberstein im Jahre 955 auf dem Lechfelde. - Anselm v. H. warde von dem bairischen Herzoge Guelph IV. im Jahre 1165 zum Ritter geschlagen. Das Stammschloss dieser hohen Familie liegt in Steiermark; an der Feistritz, 6 Meilen von Grätz, auf einem felsigen Vorgebirge eines Astes der steierschen Alpen, und ist seit 600 Jahren in ihrem Be-Sitze. Die Stammreihe des Hauses beginnt Bucellin mit Otto v. II., der um das Jahr 1300 lebte. Von seinen Nachkommen sind Georg und Andreas v. II. als Vermehrer des Glanzes ihres Hauses bekannt geworden. Ihre Nachkommen haben sich in viele Aeste oder Linich Verbreitet. Die älteste oder die Hauptlinie ist unter dem Namen der steiermärkischen bekannt geworden. Sie zersiel später in die herber-steinsche und in die schlesische Linie. Die jüngere Linie, auch die österreichische genannt, hatte sich in zehn Stämme und viele Neben-Zweige getheilt, ist aber in der Gegenwart ihrem Erlöschen nahe. Der Kaiser Karl V. ertheilte Den v. H. durch ein Diplom vom 4. Dechr. 1528 den Titel: "Liebe Getreue;" der Kaiser Ferdinand I. verlieh ihnen unter dem Datum Inspruck den 18. Novbr. 153f den Titel: die Freien, und unter dem 24. Januar 1537 die freiherrliche Würde. Unter dem 15. Decbr. 1542 wurde ihnen die kaiserl. Bewilligung, den Namen Feiherren zu Herberstein, Neuberg und Gutenhag führen zu dürfen. Ein Gnadenbrief Kaiser Ferdmand I. verlieh dem damals freiherrlichen Hause das Erb-Kämmerer- und Truchsess-Amt in Kürnthen so, dass sich der Aelteste des Geschlechts Oberater Erb-Kännmerer- und Oberster Erb-Trucksen, und die übrigen Erb - Kämmerer und Erb - Truchsess schreiben sollen. Um diese Zeit erhielt auch die Familie verschiedene Vermehrungen ihres an-Bestammten alten Wappens. Ein Diplom vom 26ten Februar 1644 erhob die ältere oder Steiermärkische Hauptlinie mit besonderen Be-Sustigangen, und ein anderes Diplom von 16. Juli 1659 erhob die übri-en Linien in den Grafenstand. Endlich verfügte die dentsche Reichskanzlei unter dem 30. Juli 1710 die Erhebung des Hauses in den Reichsgrafenstand. Die vorzüglich hierher gehörende schlesische Linie, die, wie wir oben schon bemerkt haben, eine Speciallinie der Steier-94 \*

mürklschen Hauptlinie war, legte Johann Bernhard Graf v. H. an. Sein ältester Solm Johann Friedrich liess sich in der Grafschaft Glaz nieder, wo er Grafenort, und viele dazu gehörige Güter besass; anch gehörten ihm Gross-Brehsa und Bockschütz bei Breslau. Er war kaiserl. Geheimer Rath und starb am 17. April 1701. - Sein Bruder Johann Bernhard, Graf v. II., besass chenfalls viele Güter in Schlesien, namentich Brieg, Glasen, Drogelwitz, Golgowitz, Salisch, Merzdorf, das freie Burglein Steubendorf, u. s. w. Er war elsenfalls kaisert Geheimer Rath, auch Landeslanqutuan zu Breslau, sgüter zu Glogau und starb im Jahre 1685. — Von des erwähnten Johnson Friedrich Kindern war Johann Friedrich der Jüngere, des heit, röm. Reichsgraf w. H. auf Grafenort u. s. w., Landeshauptmann der Grafschaft Glaz. Mit seiner Gemahlin, einer Gräfin v. Zierotin, hatte er einen Sohn und zwei Töchter. - Ein jüngerer Bruder von ihm, Johann Leopold und zwei Faliengraf v. II., besass die oben erwähnten verschiedenen andern Gitter, nameutlich Gr. Brehsa, Merzdorf, Bockschiltz u. s. w. – Des Grafien Johann Friedrich des Jüngern und der Gräfin v. Zierotin erzengter Sohn Johann Anton Reichsgraf v. H. war mit einer Gräfin v. Liechtenstein vermäldt, starb aber im Jahre 1729 kinderlos, und es erlosch dadurch die schlesische Speciallinie, und die Herrschaft Grafenort fiel an die Haupt - oder Steiermärkische Linie zurück. Als dem Hause H. früher zugehörige Güter in Schlesien sind überhaupt zu nennen: Arnsdorf, Steinseiffen, Queckseiffen, Glausnitz, Krummhübel, Ober-Stonsdorf im Hirschberg-Jauerschen Kreise, Kolsdorf und Schnellendorf im Oppelnschen, Brieg, Merzdorf, Salisch, Drogelwitz, Gol-gowitz im Glogauischen, Schön-Johnsorf, Schildberg, Poln. und Deutsch Neudorf, Heinzendorf, Nen-Karlsdorf, Sackrau, Reindörtfel, Vierhöfe, Tarchwitz im Münsterbergischen; Brehsa, Merzdorf, Bockschütz und Wangern im Neumärkisch - Breslauischen.

Unter den berühmten Vorfahren des reichsgräflichen Hanses glänzen vorzüglich:

Sigismend, Freiherr v. H., kaiserl. Geheimer Rath und Präsident der österreichischen Kammer, auch zu verschiedenen Gesandtschaften gebraucht, gehörte zu den borühmtesten und gelehrtesten Staatsmännern sciner Zeit. (M. s. Wolfgang Lazio de migratione gentium, L. 6. p. m. 208. sqq.)

Georg Freiherr v. II., kaiserl. Gebeimer Rath und Landeshaupt-

mann in Steiermark. Johann Ferdinand, ein Enkel Georg's starb im Jahre 1673 im

Orden Jesu und als Professor zn Grätz. Er war als ein sehr gelehrter Mann bekannt, der auch verschiedene juridische Schriften herausgegeben hat. Johann Joseph, Graf v. Herberstein, war kaiserl. General-Feldmar schall und commandirender General in Kroatien. Er hofeldigte im

Jahre 1686 die Flotte des Maltheser-Ordens mit grossem Glicke ge-

gen die Türken.

Johann Georg, Graf v. H., starb im Jahre 1663 als Bischof von Regensburg. Er war der Bruder des oben erwähnten Johann Bernhards Grafen v. H., des Stifters der schlesischen Linie.

Johann v. H. war der Stifter des Neubergschen Nebenastes.

Johann Gotthard, Graf v. II., ein Enkel desselben, starb als kaiserl-

General und Landeshanptmann in Steiermark.

Leopold Graf v. H., der Gründer der Piesterwaldischen Speciallinie, machte sich als Ober-Feldhauptmann im Kriege gegen die Türken beriihmt. Leopold III., Reichsgraf v. II., war kaiserl. wirklicher Geheimer Bath, Hof- Kriegsraths - Vice-Präsident, Feldmarschall, Hauptmann der Hatschier-Garde, commandirender General zu Warasdein, u. s. w. Christoph Moritz, Reichsgraf v. H., war kaiserl. Hofmarschall. Georg Sigismund, Reichsgraf v. H., war kaiserl. Oberstallmeister.

Sigismund Christoph, Graf v. H., ward im Jahre 1699 Bischof zu

Ernst Gundacker, Reichsgraf v. H., war kaiserl. General-Feldmar-schall-Lieutenant, Commandant zu Segedin und Hof-Kriegsrath.

Das reichsgräflich von Herbersteinsche Haus zerfällt gegenwärtig in zwei Linien, in die ältere steierische und in die jüngere österreichische Linie, von denen folgende Mitglieder leben:

### Acltere steierische Linie.

Johann Hieronymus, Reichsgraf zu Herberstein, Freiherr zu Neuberg nud Gutenhag, Herr auf Lankowitz. Kindberg, Libenau, Unterfladnitz und Müblhausen, Erbherr der Majorats-Herrschaften Herberetein, Neuberg, Grafenort, Eggenberg, Stubenberg, Brunn und Auffen, geb. den 26. Novbr. 1772, Oberst-Erbland-Kämmerer und Oberst-Erbland - Truchsess in Kärnthen, Senior, k. k. wirklicher Kämmerer, Wittwer seit dem 28. Januar 1815 von Henriette Reichsgräfin von Salm-Neubnrg am Inn. Kinder.

1) Maria Inna, geb. den 5. März 1796, Sternkreuz - Ordens - Dame und Hofdame der Erzherzogin Sophie.

1

 Auguste, geb. den 31. Juli 1800.
 Johann Heinrich, Reichsgraf v. Herberstein, geb. den 12. Juni 1804, Herr der Herrsehaft Oppatowitz, Jaromieritz, Gewitsch und Raubanin in Mähren, k. k. Kümmerer, vermählt seit dem 16. Juni 1830 mit: Adelaide, Landgräfin zu Fürstenberg, geb. den 28. März 1812, Sternkrouz - Ordensdame.

Söhne:

1) Johann Sicgmund, geb. den 14. Juni 1831. 2) Johann Heinrich, geb. den 5. Juni 1832.

3) Johann Friedrich, geb. den 8. März 1810, k. k. Kreis-Commissair in Mähren.

### Die jungere österreichische Linie.

Moltke, Erbland - Kämmerer und Truchsess in Käruthen, Domherr zu Salzburg, Osnabrück und Freisingen.

#### Schwester.

Maria Antoinette, geb. den 6. Novbr. 1766, Wittwe seit dem 6. Juni 1831 von dem Grafen Johann Nepomuk v. Batthyan, k. k. Kämmerer.

Das ursprüngliche Wappen der II. ist ein weisser, mit der Spitze hach oben gestellter Sparren oder eine Pflugschleife im rothen Felde, Zu diesem wurde vom Herzog Ernst dem Eisernen durch Diplom dd. Ebenfurt den 2. Febr. 1409 noch ein Pterdekummet, das Wappen der erlosehenen Familie Hag, deren letzte Erbin an Günther v. II. verchelicht war, gefügt. Durch Urknode Kniser Karls V. wurde das Wap-Penschild noch mit dem österreichischen weissen Querbalken im rothen ede und dem kastitischen goldenen Schlosse im rothen Felde vermehrt und die Helme mit dem Brustbilde eines Kaisers, eines Königs und eines Moskowiters geziert. Zugleich mit der Erhebung in den Freiherrnstand worde ihr Wappen mit dem der v. Nenberg vereinigt, indem ein weisser Wolf im schwarzen, mit goldenen Herzen besäeten Feldo und auf dem Heime eine goldene Krone mit einem schwarzen, mit goldenen Herzen besäteten Allerfläge belegfeigt wurde. Nachrichten goldenen Herzen besäteten Allerfläge belegfeigt wurde. Nachrichten Straighias, 1. S. 35 – 38. II. S. 102-11. E. 35 – 38. III. S. 102-11. E. 35 – 38.

## Herda, die Herren von.

3) Ein altes thiringsches Geschlecht schreibt sich Herda, and Ileeria zu Brandenburg, oft wird es auch Hörde genannt. Es finist einen sachwarzen Runpf mit Pferdeohren, im rotien Schilde und aften Helme. 2) Ein adeliges Geschlecht in Westphalen. Dem ersteren gelörte der aus dem Eisenachschen gedörtige Mojor v. Herda im Reg. aus Schweidnitz un, der 1611 im Prendonstande starfa. The Branden auf dem Eisenachschen gedörtige Mojor w. Branden des keinen der Schweidnitz un, der 1611 im Prendonstande starfa. Branden im Schweidnitz und der Branden des Regiments von Zenge zu Crossen, und ist 1807 gestoren. Gegenwärtig diest kein Müglied dieses Familie in der Armee.

Das Hasseelon Wagenbuch gibt drei Wagen Derer v. Herds nämlich das der zuerst erwählten inzundenhung- und thimingelend, nämlich das der zuerst erwählten inzundenhung- und thimingelend, wir es oben gegeben. – Kin anderes, wo die Pferde- oder H. wie ohren blau sind, – Das dritte gehört der bei uns zuletz erwähnten Familie an. Es ist ein silbernes Schild, welches von der oberen linken zur nathern rechten durch einen rotten Balken in zwei Hältken

getheilt wird.

### Herder, die Herren von.

Der Stammberr dieser abeligen Eamlie ist Johen Gettfreit v. Heere, bekunst als einer der geisterielsten deutschen Schriftsteller. Sein Vater war ein rodlicher Bürger; früher Tuchmacher, paiter Kinster in Noterungen. Die Onternusen. Die er winde Herde am 2a. August 1748 nach der er einige Jahre inndurch privatisnt hatte, auch eine korze Jed. Lieber er einige Jahre inndurch privatisnt hatte, auch eine korze Jed. Lieber er einige Jahre inndurch privatisnt hatte, auch eine korze Jed. Lieber er einige Jahre inndurch privatisnt hatte, auch eine korze Jed. Die Lieber er einige Jahre 1771 den Ruf als Höpprediger, som Höbsten der Schleit hatte, nahm er im Jahre 1771 den Ruf als Höpprediger, som Höbsten der Verschlich und Lieber Begeitet latte, nahm er im Jahre 1771 den Ruf als Höpprediger. Seide seine Verschlich und diesem Posten war er zum Präsidenten des Ober - Comsistorium er namt. Seine Sölme erwarden das in heutigen Konfigreiche Balerin gelehre Pritterput Stacherreit. Bei dieser Gelegenheit erhol der Kursun Schleiter den Schleiten der der Erkstrungsweise der heiligen Schleiten auch zu Fachleiten der der Erkstrungsweise der heiligen Schleiten auch zu sich den Belleit und die Beunderung von genätelter erward vor sich den Befall und die Beunderung von genäten.

Deutschland. Sein fürstlicher Fraund und Beschlätzer, der verstorbeser Grosilerzer Karl August vom Weinner legte eine Täfel auf sein Grab, weche in der kurzen luschrift: "Licht, Liebe, Leben ilse deutlich ausspricht, was der verweige Dichter der Welt, einem Befüle und dem Kreise seiner Fraunde wur. Unter seinen Solliern hat der Kwichs, Geberchauptummun zu Freyberg Sögmand deum Mergeschaptummun zu State der Kniefen der Sieher Familie giebt der Ritter v. Lang, Adebbuch des Knießerches Jakierns, S. 378 und Suppfennet dazu, S. 108.

### Hern, die Herren von.

Die in der Armee und namentlich im Artilleriecorps gestandenen V. Hern sind die Abkommen des Leutenants Friedrich Seignung Hern, den Koing Friedrich II. am 21. October 1768 in den Adelstand etwo. — Bis zum Jahre 1866 stand em Knied des in den Adelstand Erholenen im Z. Artillerie-Reginente zu Breinis der S. Artillerie-Reginente der S. Artillerie-Reginerie der S. Artillerie-Reginerie Breinisten der S. Artillerie-Reginerie Zu Gefin — Des v. H. führen im sehwerzen der S. Artillerie-Reginerie Zu Gefin — Des v. H. führen im sehwerzen der S. Artillerie-Reginerie S. Artillerie-Reginerie S. Artillerie-Reginerie S. Artillerie-Reginerie der S. Artillerie-Reginerie S. Artillerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Reginerie-Regin

## Herr, die Herren von.

Der Känig Friedrich Willelm II. ermouste am 29. Oedober 178. 71 den Aiel des Infortats und Lausdyndikus Friedrich Wildem 187. 72 der Gegenwart leben zwei Brüder v. II. in Herlin. Der Aeltere von Hen stand vor den Jahre 1801 in don Regimente v. Tresdow, sofann als Capitan im 7. heinischen Landseite Regiment. Mac 18 den 18 den 18 der 18 den 18

## Herrmann, die Herren von.

s Johan Friedrich von Hermana geboren in der Neumark um das 14 1723, war künigle, prens. Debester und Commandeur des 3. MusBucht 1723, war dem Regimente von Richel, und warde ComBundant der Festung Pillau, die er als 74/2/iniger Greis 
Bundant der Festung Pillau, die er als 74/2/iniger Greis 
Bundant der Festung Pillau, die er als 74/2/iniger Greis 
Bundant der Festung Pillau, die er als 74/2/iniger Greis 
Bundant der Festung Pillau, die er als 74/2/iniger Greis 
Bundant der Festung Pillau, die er als 74/2/iniger Greis 
Bundant der Bundant 
Bundant der Bundant der Bundant 
Bundant Bundant 
Bundant Bundant 
Bundant Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant 
Bundant

als Obsentientenant und Commandeur des 2. Gundinnenahen Land wehrreginents nan dem activen Dienste. Er ist Ritter des eisernet Kreuzes (geworben bei Küstrio). — Vor uns liegt der Abrluck eines v. Herrmannschen Wappens. Bei sit ein quadritiers Schild; in dem ersten und vierten Cuartiere liegt ein mit der Spitze aufwärers schrift von der obern Becklen zur nuten Linken gedeger goldener Pfeit; in dem ersten und vierten Cuartiere liegt ein mit der Spitze aufwiren Erschlieblauen Felde ein halben fast ein zilberter Stern; im dritten ebenfalls blauen Felde ein halben fast er den zilberten Stern; im dritten ebenfalls blauen Felde ein halben fast er den seiner Spitze aufwiren gelehrt. — Ein anderes ebenfalls vor und liegendes Wappen Derer v. H. zeigt im allermen Schilde eine goldenen Wappen Spitzen der Spitzen schaus der Beite vor und liegendes Wappen Derer v. H. zeigt im allermen Schilde eine goldenen Spitzen der Spitzen der Wappen Spitzen von der Spitzen der S

### Herrmann von Herrmannsdorf, die Herren.

Dieser adeligen Familie gehörte das Dorf Herrmannadorf bel Bresan. Die Stamuwiter dernelben waren die Brüker Johan Michael and Elitas Herrmann, die der Kaiser Karl VI. im Jahre 1719 in den Adelstand erhol. — "Ab Augstätss. Imperatore Romancum post auperato varia Mitthe Discrinina, edits plura fortitudinis bellicae Specimina, Nobilitatis Insignibus decoratus."

## Herrmann - Kattern, die Herren von.

Von Herrmann und Kattern war ein adeligen Grechlecht in Schlesien. Aus denselhen war Zederheit von Herrmann und Kattern, des Kaisert Lieutenant, den Fürsteuftums Breslau Comminsarius und Landesdeputer. Et war mit Burbern Zeinen, Friedrich von Freitage des Königerten Leiter und Berner Meinen, Friedrich von Freitage des Königerten Leiter und Leiter der Schlesten wur bei um Freit Meinrich v. Herrmann auf Kattern, des Muntsethergischen Fürstunftuma Landesiltester und Höfgerichtsauessor. Er ist am 12. Dechart Meinrich und Leiter des Schlesten von Heile und Leiter der Schlesten von Heile und Leiter der Schlesten von Heile der Schlesten Verleich und Leiter der Schlesten von Heile der Leiter der Leiter der Schlesten von Heile der Leiter der Leiter der Leiter der Leiter der Schlesten zu der Leiter der

### Hertefeld, die Freiherren von.

Sie stammen aus dem Herzogthume Clere, we litz Stammehles eleiches Namens liegt. Vorzüglich berühmt geworden ist aus dieses Geschlechte Sommet, Freihert v. Hertfeld, knieß, wirkt. Geleinen Staatzath und Minister, such Ritter des schwarzen Adteurches Bwar zuent Geheimer Finanzrath, Ober- und Clerescher Jägermeisten Drotz uz Ornenburg und in der Duyfeldt auch Waldgrave zu Nergena und Montreburg; im Jahre 1727 aber ward er wirkt. Geheimet Staatznith, und warz mit dem Range des 1725 bestellen Minister, Staatznith, und Portstween grosse Verdienste erworben, namenfild-Ockonnaire - und Fortstween grosse Verdienste erworben, namenfild-

g n Is

18

To In of

### Hertel, die Herren von.

 Ein adeliges Geschlecht im Magdeburgischen, wo es das Gut Klitsche oder Khitschke besses. Es gehört zu dem ehemaligen Kreise Ziesar (jetzt Kreis Jerichow II.).

2) Ein schlesisches attadeliges Geschlecht, das im Oelsischen verschiedene G\(\text{iter}\) besass, namentlich die Festenbergischen G\(\text{uter}\), auch Magnitz, Schottkau, Wilmsdorf. Ausserdem kommen auch in Schlesien die Hertel und Legtersdorf, die urspr\(\text{uter}\) alle S\(\text{im}\) alm alme Z\(\text{def}\) et stand Heinrich v, H. ist kaisert. Oberst in Schlesien.

3) Die adelige Familie v. Hertel in Poumern, namentlich in dem ehemaligen achweisichen Pommern. Sie beistet noch gegenwürtig das Gut Pleimi im Kreise Franzburg und einem Antheil an dem Gute Daugzin im Kreise Greifswalde, Au derselben at der Oberst v. d. A. v. H., der finiter in dem Regiment Schiannelgienig von der Oye und der Oye v. der Greiffel v. d. A. v. H., der finiter in dem Regiment Schiannelgienig von der Oye und im Jahre 1827 als Oberst mit Pennion aus dem activen Dienste frat. Er ist auch Ritter des eisernen Kreuzes (erworben in der Schlacht bei Bautzen).

4) Die Hertel v. Schaplau oder Schaplow. Sie gehören ebenfalls der Proping Schlesien an. Karl Georg v. Hertel und Schaplow, kaiserl. Ober - Amtsrath, wurde im Jahre 1721 in den böhmischen Ritterstand erhoben.

M. z. über die Hertel in Schlesien Spener Theor, insign. S. 260. und Sinapius I. S. 455. II. S. 684. Die pommersche erwähnt Brüggemann Im IX. Hauptstick, und die Hertel v. Schaplau Sinapius, II. S. 685. Ueber die Hertel im Magdeburgischen findet man bei Gauhe, I. S. 692. einige Nachrichten.

Die schledischen v. Hertel führen im silbernen Schilde einen von der obern linken zur untern rechten Seite schrig liegenden, viermal Besisteten rothen Baumstamu, und auf dem ungekrönten Helme zwei silberne Sicheln an rothen Steleen; jede dernelben ist and der Aussen-Seite mit vier weissen Straussfedern besetzt. Helmecken roth und Silber, Diesse Wappen giebt Sichnacker, I. S. 64.

# Herzberg (Hertzberg), die Grafen und Herren von.

1) Das uralte Geschlecht Derer von Herzberg ist fast in allen deutschen Staaten verbreitet; hauptsächlich aber gehört es uns

8

Bi ji

HUH

'n

21

besonders in Beziehung auf sein Besitztlum der Provinz Pommern an, während es anch in Franken, Sachsen und Brannschweig anschuliche Güter und Lehne besass. In die diesseitigen Lande, nameutlich nach Pommern und Preussen, kamen mehrere Zweige dieser alten Familie, als Gerhard v. H. das Oberhaupt des Ordens in Preussen war. Sie liessen sich am Küddowfluss nieder und zwar bei Neustettin, wo seit vielen Jahrhunderten die Ortschaften Herzberg, Lottin, Badenbusch, Barkenbrügge und Brügge ihnen zu Lehn im Jahre 1490 gegeben waren. Der ursprüngliche Name dieser Familie ist Hirschberg, und hat sich erst nach und nach in Hirzberg und zuletzt in Herzberg verwandelt. - Leutpold, ein Lehnsmann Heinrichs des Löwen, sass auf dem festen Bergschlosse Herzberg, im Harz belegen. Er öffnete dasselbe dem Kaiser Friedrich I., als seinen Landesherrn Heinrich die Acht getroffen hatte. Dieses alte Stammschloss blieb bis zum Jahre 1318 im Besitz der Familie, aber durch Priedrich Conruds v. H. Erbtochter kam es in dem genannten Jahre an Die von Lisperg. — Hurtwich v. H. kommt schon in einer Urkunde des Jahres 1230 vor. — Gedinus v. II. erweiterte auf Befehl des Markgrafen Johann im Jahre 1253 die Stadt Frankfurt an der Oder. (M. s. Beckmanns Beschreibung der Stadt Frankfurt S. 28.) - Matthäus v. H. komint in dem Jahre 1290 als Besitzer der hentigen preussischen Stadt Herzberg im Regierungsbezirke Mcrseburg vor. - Hermann, Eberhard und Georg v. II. wohnten 1413 dem Concilium zu Kostnitz bei. (M. s. Miinsters Cosmo-graphie III. S. 796.) — Bruno v. H. war im Jahre 1440 Grosscomthur des deutschen Ordens. - Sigismund v. H. befand sich im Jahre the state of the s Von seinen Nachkommen haben sich eine sehr grosse Anzahl in bran-denburgischen und preussischen Staats - und Kriegsdiensten hervorgethan. In den Feldzügen des Königs Friedrich II. blieben allein an 30 v. H. auf den Schlachtfeldern, zwei von ihnen im höhern militairischen Range, namentlich

Hans Caspar v. II., der am 25. Mai 1743 von Friedrich II. zum Generalmajor ernannt worden war, sich bei mehreren Gelegenheiten rühmlichst ansgezeichnet hatte, und am 15. Decbr. 1745 in der Schlacht

bei Kesselsdorf auf dem Felde der Elire fiel; und Jonehim Wilhelm v. H., Oberst und Commandant des Finkeschen Infanterie-Regiments, welcher in der Schlacht bei Kunersdorf die russischen Batterien mit der grössten Tapferkeit angriff und dabei eine

tödtliche Wunde am Kopfe erhielt,

Wenn auf diese Weise für die Sache des grossen Friedrich viele v. H. stritten und starben, so wurde ihre Familie in diesem Zeitranme anch in hohen Glanz gebracht durch Ewald Priedrich v. H., einen Bruderssohn des oben erwähnten Joachim Wilhelm v. H., der unter den gelehrtesten und thätigsten Staatsministern des preussischen Hauses eine Stelle einnimmt. Er war zu Lottin in Pommern am 2. Sept. 1725 geboren, hatte auf dem Gynnasium zu Alt-Stettin die erste wis-senschaftliche Bildung erhalten und auf der Universität zu Halle mit grossem Fleisse seine Studien fortgesetzt. Hier machte er sich namentlich durch seine mit ullgemeinem Beifall gehaltene Disputation über die Geschichte der Kurvereine bekannt. Im Jahre 1745 ward er bei dem Departement der auswärtigen Angelegenheiten angestellt und der königl. Wahlbotschaft zur Kaiserkrönung als Secretair beigegeben. Nach seiner Zurückkunft verfasste er mehrere staatswirthschaftliche und staatsrechtliche Arbeiten, die den vollkommenen Beifall König Friedrich II. erhielten. Seine im Jahre 1750 zum wirkl. Geheimen Archivar bel dem Kabinets-Archiv erfolgte Erncnnung gab ihm eine vortreffliche Gelegenheit, sich die gründlichsten Kenntnisse auf seiner nachmals mit 40 grosser Auszeichnung durchlaufenen Bahn zu verschaffen. Er brachte nicht allein längst vergessene geschichtliche Urkunden und Handschriften wieder zum Besten der vaterländischen Geschichte an das Tageslicht, sondern er lieferte auch selbst vortreffliche Abhandlungen. Nach und nach zum Geheimen Legationsrathe und Geheimen Rathe und Staats-Becretair ernannt, redigirte er fast alle Staatsschriften, die im sieben-jährigen Kriege gewechselt warden, er entwarf die Friedenstractaten Zwischen Russland und Schweden im Jahre 1762 und schloss am 15. Febr. des Jahres 1763 den Frieden auf dem Schlosse Hubertsburg, Welcher den langen und blutigen siebenjährigen Kampf beendigte. Sehr bekannt sind die Worte, mit denen König Friedrich H. ihn bei der Rückkehr nach Berlin begrüsste: "Vous avez fait la paix, comme j'ai fuit la guerre, un contre plusieurs." Schon am 5. April desselben Jahres belohnte Friedrich II. diese Dienstleistungen des v. H. mit der Brnennung zum wirkl. Geheimen Staats-, Kriegs- und Kabinets-Minister. Bei der ersten Theilung von Polen, in den Angelegenheiten mit dem österreichischen Hause über Baiern, und in violen andern Wichtigen Staatsaffairen, arbeitete v. H. mit der gewohnten Thätigkeit und Einsicht. Er setzte eigenhändig das Instrument zum Teschner Frieden nieder und blieb geschätzt und geehrt bei seinem Monarchen bis zu dessen Tode. König Friedrich Wilhelm II. hing ihm am Tage Meisen Tode, Konig Friedrich Hindern H. hing, mid an Lage Seiner Thronbesteigung mit eigenen Händen und mit den Worten den Schwarzen Adlerorden um: "Nehmen Sie dieses Zeichen meiner Werthschätzung, das Sie schon längst verdient laben, gen und freundlich entgegen." Er nahm daranf die Huldigung in Pommern und in der Meisen der Schwarzen der Schwarze Neumark im Namen seines Monarchen an, der ihn am 18. Novbr. 1786 in den Grafenstand erhob und zum Chrator der Akademie der Wissenschaften ernannte. Der Abschluss der wichtigen Convention von Reichenbach war gewissermassen der Schlusspunkt seiner diploma-tischen Thätigkeit. Diese wurde endlich durch eine zerröttete Gesundheit, welche der unermidete Fleiss und die grenzenlose Anstrengung Untergraben hatten, gelähmt. Er erhielt am 6. Juli 1791 die Enthe-lung der weitern Besorgung der answärtigen Geschüfte, und am 27. Jung der weitern Besorgung der auswarugen treschaus bei Mai 1795 stant dieser hochberühnte Studsmann. Die Sammlung sei-Ber Staatsschriften in 3 Bänden unter dem Titel: Recneil des dedic-tions, manifestes etc. enthält das Mehrere seiner politischen Arbeiten und Werke, und benrkundet seine Verdienste, so wie seine vielumfassenden staatsrechtlichen Kenntnisse. Zugleich mit dem Geheimen Staatsminister Ewald Friedrich v. H.

Wurde sein Bruder, der Rittmeister Franz Rudolph, und seine Vetteru, der Oberst Johann Karl, und der Major Friedrich Wilhelm v. II., in

den Grafenstand erhoben.

Der gedachte Friedrich Wilhelm, Graf v. H., starb nach 53jähr. Dienstzeit und im 75sten Jahre seines Alters am 2. Novbr. 1815 auf Beinem Gute Selchow in der Neumark als königl. preuss. Generallieu-

tenant und Ritter des Ordens pour le mérite. Noch in der Gegenwart dienen mehrere Mitglieder des gräffichen Noch in der Gegenwart dienen mehrere Mitgheier uss grammen Hanses im preuss, Heere, ammettlich der Major Gat V. H. im 14ten Infanterie-Regiment zu Stargard, Ritter des eisernen Kreuzes 2ter Kl. (erworben bei Bautzen). — Der Major a. D., Graf V. H., ist einer der ältesten Ritter des Militari-Verdienstordens (erworben im Leiner der ältesten Ritter des Militari-Verdienstordens (erworben im Jahre 1793 bei Frankenthal). - Ein dritter Major, Graf v. H., ausgeschieden als Kreisbrigadier von der Gensd'armerie, hatte sich bei Leipzig das einerne Kreuz 2terKl., erworben. — Dasselbe Ehrenzel-

Longiag das elserio Arrauz Zierkl, erworften. — Dasselle Estrencet-chen schmickt auch nehrere Mitglieder der Ermilia v. H. v. 14. das Gett Gr. Herzberg, Lottina) der Major Graf Georg v. H. das dies Lieutenant Frierlich Wilberha v. H. Erben "Barenbusch die v. II." sehen Minorennen, Trabelin Ermit Karl, Graf v. H. u. s. w. u. s. w. Das Wappen Derer v. H. in Foummern und Preussen zeigt einen Das Wappen Derer v. H. in Foummern und Preussen zeigt wie. Hirsch mit rothem Geweihe im silbernen Felde, der aus einer blau-und rothfeldrigen Schachtafel springt, und drei Pfeile auf dem gekrön-

Das gräfliche Wappen zeigt im Schilde, wie auf dem Helme, dieselben Bilder, nur ist es hier eine gräfliche neunperlige Krone, und zwei preuss. gekrönte Adler sind zu Schildhaltern gewählt.

Nachrichten über Die v. Herzberg findet man in Weddigs genea-logischen und geograph: Nachrichten von der Fanzilie v. H. und dem auf der ersten Seite in Kupfer gestochenen Familienwappen. Bronce, 1796. Dessen geogr.-genealog. Beschreibung der Besitzungen des alten Geschlechts Der v. H. in Pommern. Brüggemanns Beschreibung ten Geschiechts Der v. H. in Fommern. Brüggemanns sescurenung von Pommern I. Za Hptstck. Das Wappen Der v. H. findet man it Siebmacher III. S. 157. und v. Meding beschreibt es II. No. 370. 2) Friedrich Wübehn Hertzberg, damals Lieutcnant und Adjutant im 3ten Artillerie-Regiment und gegenwärtig Oberst und Etappen - In-

spector, zu Hildesheim, Ritter mehrerer Orden, namentlich auch des eisernen Kreuzes, (erworben vor Torgau), wurde am 8. März 1804 in

den Adelstand erhoben.

### Heseler, die Herren von.

Zuweilen auch v. Hässeler geschrieben. Eine Familie dieses Namens, die ein ganz verschiedenes Wappen von der jetzt zum Theil grall. Familie v. Häseler hat, kommt unter der schlesischen Ritter-schaft vor. Nikolas, Hans und Peter Heseler waren schon im Jahre 1353 im Liegnitzschen begütert. Sie und ihre Nachkommen besassen die Güter Schmochau, Waldau, Wiltschkau und Scheibsdorf. — Bal-thasar H. fundirte die Heselersche Kapelle in der St. Peter und Paulskirche zu Liegnitz und starb am 26. Juli 1523. Diese Familie v. Heseler führte folgendes Wappen: das Schild war getheilt, dessen Obertheil roth, der Untertheil aber quadrirt war, wovon das 1ste und 4te Feld schwarz, das 2te und 3te weiss ohne Bilder war. Auf dem Helme waren zwei Hörner nach Art des Schildes abgetheilt, das Vordere oben roth, dann schwarz, unten weiss, das Hintere oben roth, dans weiss, nuten schwarz, dargestellt. M. s. Sinapius I. S. 457.

### Hessenstein, die Fürsten und Grafen von.

1) Die erloschene fürstliche und gräfliche Familie dieses Namens bestand aus zwei natürlichen Söhnen des Königs Friedrich von Schweden, Landgrafen von Hessen-Cassel und von der Gräfin Ulrike von Taube, der Tochter des Reichsraths Grafen Evert v. Taube. Der ältere der Brüder wurde im Jahre 1772 d. 7. Nov. in den Fürstenstand erhoben, und ihm das Prädicat "Durchlancht" im Jahre 1779 beigelegt. Derselbe war General-Gonverneur von schwedisch Pommern, des hentigen preuss. Regierungsbezirks Stralsund, und gehört daher, durch sein Wirken in einem der integrirenden Theile des Staates in dieses AdelsLexicon. Er starb im Jahre 1808 ohne Nachkommen. Schon viele Jahre vorher war sein jüngerer Bruder unvermählt mit Tode abge-

gangen.

n

n.

2) Die natürlichen Sühne den Kurfürsten Wilhelm. Iv von Hessendern Aussel, von denen der älteste, Wilhelm, Graft « Hessenstein, früher kurfürstl. hersischer Obermarzhall war, und gegenwürtig grossberzoglichten Berneiten und hersellnährigher Minister am Berliner Hofte, ist. Er ist Angeleit, Grüffin von Ostern Sacken, Toelter est Grafes bereicht angeleich und hersellnährigher Minister am Berliner Hofte ist. Er ist Angeleit, Grüffin von Ostern Sacken, Toelter est Grafes bereicht auf Angeleit, Grüffin von Hoftenbeleingen und den Berliner vermällt. Der Aussenstein, van könnigt preuss. Kamberheir und mit Auguste Willeluine, Gräfin v. Pfielder, aus dem Hause Gimnel, vermällt, Der Hause Gimnel, vermällt für auf sich gefragen, Gräfin v. Pfielder, aus dem Hause Gimnel, vermällt, der der Steptenben.

### Heuduck, von.

Des jetzt regierenden Königs Majesätt erhob am 5. Sept. des Suhres 1873 den damaligem Major, aggregirt dem sters Kürassier-Regis-Dent und dermaligen Oberstlieutenant und Commandeur des 5ten Kis-Brasier-Regiments Hesduck in den Adelstand. Dernelhe ist mit einer Tochter des Generallieutenants von Harroy (starb am 15. Februar 1823) vermählt.

## Heugel (li), die Herren von.

Vor vierhandert Jahren kamen Die v. Hengel aus dem Nordgan Pach Baiern, Franken, Sachsen und Schlesien. In Baiern nannten sie sich v. Haeckel, in Franken v. Hägel, in Sachsen v. Heigel und in Schlesien v. Heigel und in Schlesien v. Heigel. In der zuletzt genannten Landschaft erwarben sie zuerst das Dorf Pollogwitz im Fürstenthome Breslau, später Behörte ihnen auch Dreske, ein grosses Dorf im Fürstenthume Oels, Welches 1663 von dem Herzoge Julius von Würtemberg unter dem Namen Juliusburg zu einer Stadt erhoben worden ist. Daselbst ist auch eine v. Hengelsche Familiengruft, und der Stammbaum Derer v. II. an dem Chore angebracht. Dieser beginnt mit Stephan v. H. und reicht bis Gustav Adolph v. H., dessen Gemaltin Elisabeth v. Siegroth aus dem Hause Slawickau war. Der erste aus diesem Geschlechte, der sich in Schlesien niederliess, war Laurentius III., kaiserl. Rittmeister, geb. 1449, gest. 1513. Er erzeugte mit Clara von Popelan, aus dem Lause Nimbkan, fünf Söhne und drei Töchter. — Ein Enkel von ihm, Adam v. H., war Klosterhauptmann zu Leubus. - Stephan v. II., Hauptmann zu Namslau und Abgeordneter der Stände em kaiserl. Hofe, starb 1556 zugleich mit zwei Dienern an empfangenem Gifte. Sein Mitabgeordneter, Albrecht Sauenna, kam mit einer sehweren Krankheit davon. - Auf eine merkwürdige Weise wiederholte sich ein sol-cher ungfücklicher Vorfall noch im Laufe desselben Jahrhunderts in der Familie, indem der zur Würde eines kaiserl. Geheimen Raths und Vice-Canzlers von Böhmen gelangte Schastian Johann v. H., der am 26. August 1593, wie man behauptet, durch Vergiftung, auf seinem Gute Bettlern bei Breslau, starb. — Johann Heinrich v. H. fiel 1664 un Kriege gegen die Turken, und um dieselbe Zeit starb Georg v. II. als Hanptmann im Dienste des Königs von Navarra und Prinzen von Condé, - Heinrich v. II. war Gesandter des Erzherzogs Maximilian

am Hoflager des Grossfürsten Theodoro. Er starb kinderlos zu Tarnowitz. - Balthasar v. H. erwarb die Güter Sehrickwitz und Sagschütz im Neumärkschen, und starb 1602. — Andreas v. H. und Bol-logwitz, kaisert, und herzogl, briegscher Rath und Kanzler, vereinigte einen grossen Güterbesitz, indem er Herr von Dreske und Gutwohne im Oelsischen, Benkwitz und Oldern im Breslauischen, und Pfandinhaber des Haldes Tscheschen im Bisthume Breslau war. Er starb am 12-April 1609, und nach seinem Tode fiel Dreske, das nachmalige Ju-liusburg, wo cr sich ein bleibendes Andenken durch den Bau eines brei-ten und festen Dammes gestiftet hat, aus dem Besitze der Familie in den der Herzöge von Würtemberg-Oels; dagegen erwarb sein Son Hans Heinrich v. H. auf Gutwohne und Rotherine auch den Hald Tacheschen, unter dem Titel eines Fideicommisses Plohe, Baumgarten und Geksau. - Der gedachte Hald aber wurde um das Jahr 1690 vom Domkapitel zu Breslau wieder eingelöst, und das genannte Fidei-Commiss mit Genehmigung sämmtlicher Familienglieder getheilt. -Ein Sohn des Genannten, Christoph Heinrich v. H., blieb als schwedischer Hauptmann am 27. August 1676 im Treffen bei Halmstadt, - Ein anderer Sohn, Hans Albrecht v. H., Herr auf Mankerwitz im Fürstenthnine Oels, war mit Elisabeth v. Falkenberg vermählt und pflanzte den Stamm fort. - Eben so ein dritter Bruder, Gustav Adolph v. H., er war vermählt mit Helena Constantia von Gfug. - Endlich war auch ein vierter Bruder, Conrad Friedrich v. H., auf Gross-Deutschen bei Oelş und Nassadel bei Namslau, vermählt mit Anna Eva v. Dylırn und Ulbersdorf, Vater mehrerer Kinder. - Die Vettern dieser Brüder blühten in den verschiedenen Häusern zu Schrickwitz, Baumgarten, Geksau, Maschwitz und Plohe fort. — Von ihren Nachkommen haben sieh in preuss. Diensten ausgezeichnet: Johann Albrecht v. H., der im Jahre 1704 königt, preuss. Geheimer Hof- und Kammergerichts-Rath zu Berlin war. — Ferner der Landrath Ernst v. H., der noch im Jahre 1806 den Kreis Cosel verwaltete und zu Borislawitz wohnte-- In der Gegenwart ist Wilhelm Ludwig v. II., Major v. d. Armee and Herr auf Wenig-Nossen bei Münsterberg, Landes-Aeltester bei der Münsterberg-Glazischen Fürstenthums-Landschaft. Er stand bis zum Jahre 1805 in dem Regimente v. Pelcherzin, und in dem Feld-zuge von 1813 erwarb er sich in der Schlacht bei Leipzig das eiserne Kreuz. - In dem Regimente v. Gettkandt Husaren stand der Oberst und Commandeur v. 11., der im Jahre 1827 im Pensionsstande verstorben ist. - Ein Sohn von demselben war im Jahre 1806 Cornet in dem genannten Husaren-Regimente. Er diente 1809 in dem Corns des Herzogs von Braunsehweig-Oels, machte in diesem den Feldzug in Spanien mit, vertor durch eine feindliche Kugel einen Arm, and lebt gegenwärtig als Major a. D. und Ritter des Guelphen-Ordens mit einer englischen Pension in Sehlesien. Er ist mit einer v. Rothkirch aus dem Hause Cunitz vermählt. - Friedrich v. II., Major a. D., starb im Monat Juli des Jahres 1836 zu Breslau. - Das Wappen der Herren v. H. zeigt im schwarzen Schilde zwei kreuzweis übereinander gelegte eichenfarbige Weinhaken (Weinheppen) mit goldenen Stielen. Auf dem gekrönten Helme ist ein spitziger, vorn weisser und hinten schwarzer, heidnischer Hut, mit einem goldenen Knöpflein und sechs schwarzen Federn geschmückt, angebracht. Dieses Wappen giebt Siebmacher I. S. 63., v. Meding beschreibt es III. No. 333. Nachrichten über diese Familie gebeu Gauhe, I. S. 637. Sinapius, I. S. 460-69. II. S. 686 -- 88. Lucae, schlesische Chronik von 1805. S. 592.

## Henking (Heyking), die Herren von.

Eine alte, vornehme knrländische und preussische, und hier namentlich im Regierungsbezirke Königsberg ansässige Familie. v. Henking auf Abellinen ist gegenwärtig Landrath des Kreises Gerdauen. -Der Major a. D. und Laudschaftsrath v. II. besitzt das Gnt Lonschken im Kreise Gerdauen; er erwarb sich schon im Jahre 1807 in dem Trelfen bei Heilsberg den Militair - Verdienstorden, und im Jahre 1814 das eiserne Kreuz vor Danzig. - Den letztern Orden haben sich auch mehrere andere Mitglieder dieser Familie, in der zu allen Zeiten die Tapferkeit und der Biedersinn ein Erbtheil der Väter geblieben ist, erworhen. - Noch erwähnen wir des Ulrich v. H., der in der Staro-stei Pilten in Kurland geboren war, in den ersten Regierungsjahren des König Friedrichs II. in preuss. Dienste trat, bis zur Würde eines Generalmajors und Chefs eines Garnisonregiments gelungte, und ausser seinen im siebenjährigen Kriege tren geleisteten Diensten durch die Untersuchung bekannt geworden ist, die ihm König Friedrich II. der ihn als einen aufrichtigen und gewissenhaften Mann kannte, in der nur zu bekannt gewordenen Angelegenheit des Müllers Arnold aufgetragen hatte. Seine dem Monarchen darüber gemachten Berichte sol-Ien sehr viel zu der hald darauf erfolgten Justizreform beigetragen haben. - Ein anderer Generalmajor v. H. stand bis zum Jahre 1806 in dem Dragonerregiment Königin als Commandenr. Er wurde noch im Laufe desselben Jahres Chef des vacant gewordenen Dragonerregiments v. Manstein, und ist im Jahre 1809 gestorben. Er gehörte ebenfalls der kurländischen Linie an. - Sie führen im blauen Schilde ein weisses Manerwerk, auf dessen Zacken ein goldener Lüwe nach der rechten Seite geht. Derselbe wiederholt sich in aufspringender Stelrechten Seite geht. Derselbe wiederholt sich in aufspringender Stel-lung zwischen zwei Büffelhörnern, von denen das rechte blau und das linke roth ist, auf der Krone des Helmes.

d

10

r

r

## Heuthausen, die Herren von.

Anch Heithausen und Heydhausen öfters geschrieben, sit des Name eines vorselmen, aus den Niederlanden stammenden und in dahre 1666 nach Schleisen gekommenen aleiligen Geschleichts. is wan dahre 1666 nach Schleisen gekommen aleiligen Geschleichts. is wan der Taschenlerg gebürte, begütert. Gerhen, wo ihnen Grüningen und Taschenlerg gebürte, begütert. Gerhen an Taschenlerg, war kinnen Schlachtfeide von Molivitz, 3 Meile von Brieg. (M. s. Sinas in S. 18, 69,77). Geory Fildedmy 14, H., Hern auf Taschenlerg, war Land - Commissarius und freiher Hungdmunn in knizert. österreichsehen Lund und der Schleisen und Schleisen

# Heyde, die Herren von der.

Altadelige Geschlechter dieses Namens gehören ihrem Ursprunge nach Sachsen, und namentlich der Lausitz, Schlessen und Westphalen

an. Aus der lausitzschen Familie dieses Namens hat sich im prenss-Heere den Ruhm eines Helden mit vollem Rechte erworben: Heinrich Sigismund v. d. Heyde, der als Oberster von der Infanterie, Chef eines Garnisonbataillons und Ritter des Ordens pour le mérite starb. Br war zu Schacksdorf, einem Gnte in der Niederlausitz, das seinem Vater gehörte, 1703 geboren, und trat 1718 in das damalige anhaltsche Regiment. 1741 ward er Chef der 1. Grenadier-Compagnie, mit welcher er die ersten schlesischen Feldzüge mitmachte. In der Schlacht bei Hohenfriedeberg aus vielen Wunden blutend, unterliess er doch nicht, seine Grenadiere anzufenern, bis es ihm an Kraft gebrach. Im Jahre 1753 ward er Major und Commandeur des Grenadier-Bataillons in dem Garnisonregimente v. Röder, und 1755 zum Commandant der Festung Friedrichsburg bei Königsberg, die er muthig bei der Inva-sion der Russen vertheidigte, ernannt. Bei dem Eindringen der ganzen russischen Macht im Jahre 1758 in Preussen, musste er sich mit seiner Besatzung nach Pommern ziehen, wo ihn der König zum 2ten Commandanten von Colberg ernannte. Kanm waren die nöthigen Anstalten zur Vertheidigung dieses Platzes gemacht, so griff ihn schon der russische General Palmbach an und belagerte die Festung. Allein der russische General musste die Belagerung aufheben, denn er fand zu gute Gegenwehr. Am 31. Octbr. versuchte der Feind, den Platz zu überrumpeln, allein Heyde's Wachsamkeit und zweckmässige Vertheidigung vereitelto dieses Vorhaben, worauf er zum Obersten ernannt wurde und den Orden pour le mérite erhielt. Am 26. August 1760 rückte die vereinigte russische und schwedische Flotte vor Colberg, und es erfolgte eine neue harte Belagerung. Die Festung wurde aus allen Kräften beschossen und dadurch in eine sehr gefährliche Lage versetzt, jedoch hielt v. d. H., mit der bewunderungswürdigsten Kaltblütigkeit und der grössten Anstrengung diesen Waffenplatz, bis der General v. Werner kan und die Festung entsetzte. Von Bewunderung für die heldenmittlige Vertheidigung Colbergs durch den Obersten v. d. H. erfüllt, baten einige Patrioten den König um die Erlaubniss, auf diese Begebenheit eine Gedächtnissminze prägen zu dürfen, welche sie auch erhielten. Sie war von feinem Golde und sieben bis acht Loth schwer-Auf der einen Seite stellt sie das Bildniss des Vertheidigers von Colberg, mit der Umschrift: Heinr. Sigismund von der Heyde Colbergae defensor, auf der andern die Stadt Colberg unter dem Sinnbilde einer am Strande der Ostsee sitzenden Frauensperson vor, die eine Mauerkrone auf dem Kopfe trägt und sich an das Wappenschild der Stadt gelehnt hat. Nahe bei ihr steigt ans dem Meere ein Seeungehener hervor, das gegen die Stadt Fener und Dampf ansspeit, und die Gefahr, in welcher solche gestanden, anzeigt. Zwischen der Stadt und dem Ungeheuer tritt ein Held hervor, welcher das Letztere durch Entgegenhaltung des mit dem preuss. Adler gezierten Schildes und gezogenen Schwertes, vom Strande sich zu entfernen nöthigt. Die Unschrift ist: Res similis fictae. In dem Abschnitte liest man die Worte: Pomerania liberata. König Friedrich II. liess dem Obersten v. d. H. eine von diesen goldenen Medaillen mit einem sehr gnädigen Handschreiben einhändigen, welches ihn zu weuer Thätigkeit anfenerte. Der russische General Romanzow rückte mit einer grossen Armee heran, und belagerte Colberg von der Landseite, während die sussisch - schwedische Flotte dasselbe von der See her auf eine fürchterliche Art beschoss. Des Commandanten Muth stieg mit den Gefahren, und nur der Mangel an Lebensmitteln, der die tapfere Garnison aufrich, kounte es möglich machen, dass er die Festung am 17. Dechr. mit Bedingungen an die Russen übergab, wobei er in Gefangenschaft gerieth, aus der er erst nach dem Abschlusse des Friedens

1762 befreit wurde. Er begab sich darauf wieder nach Colberg, wo er unvergänglichen Ruhm sich erworben hatte, und starb daselbst am 4. Mai 1765. Gegenwärtig ist ein Oberst von der Heyde, der als ein sehr kenntnissreicher Stabsoffizier, und auch als militairischer Schriftsteller bekannt ist, Commandant der Festung Saarlouis. Er erwarb sich das eiserne Kreuz in dem Gefechte bei Lauenburg im Jahre 1813. (M. s. auch biogr. Lex. aller Helden und Mil. u. s. w., H. S. 157 u. s.f.)

# Heydebrand (Heidebrand), die Herren von.

Das altadelige Geschlecht von Heidebrand gehört der schlesischen Ritterschaft an. Es führt schon seit alten Zeiten den Beinamen von der Lasa und war sowold im Fürstenthume Brieg, wie im österreichschen Schlesien, namentlich hier bei Kreuzburg, dort bei Teschen, begütert, Besonders sind Bischdorf und Schmardt alte Familiengüter der v. 11, ferner besassen sie Sarnow bei Pitschen und Suchau bei Gross Strehlen. 1659 besass Adam v. H. und der Lasa Bischdorf, ImJahre 1711 war Adam Sigismund v. H. Herr auf Sarnow, und Joachim v. II. Herr auf Suchau. - Int Jahre 1806 war Friedrich Wilhelm v. H. auf Nieder - Wilkau und Nassadel Landrath des Kreises Namslau. Der Bruder desselben, pensionirter Oberstlieutenant v. Beeren Kürassier, besass Tornow und Eggersdorf in der Priegnitz und starb 1815. Tornow ist noch ein Besitz des weiblichen Stammes dieser Familie. -Nassadel ist noch heute ein Eigenthum der Nachkommen des verstorbenen Landraths. — In der Armee staud im Jahre 1806 ein Major y. H. in dem 3. Musketier-Bataillon des Regiments v. Zastrow zu Kalisch; er starb 1815 im Pensionsstande. - Ein anderer Major v. H. stand im Regimente v. Thiele zu Warschau und starb im Jahre 1812. --Im Husaren - Regimente Schinmelpfennig v. d. Oye stand als Major Leopold v. H. und besass Ornontowitz, Gusnar und Otschkau bei Glei-Witz, und starb 1808 ausser Dienst. Dessen Solin, Heinrich, stand früher im Kürnssier-Regimente v. Holzendorf als Cornet; er ist gegen-Wartig Major im Regimente Garde du Corps und Chef der Lehr-Es-Cadron, Ritter mehrerer Orden, auch des eisernen Kreuzes (erworben un Jahre 1813 in dem gliicklichen Gefechte bei Hainau) und hat vier Brüder, von denen Gustav Lieutenant im 8. Uhlancnregimente, Constantin Lieutenant im 19. Infant. Regimente, Leopold Lieutenant im 18. Infant, Regimente und Alexander Lieutenant im 22. Landwehrregimente ist. Auch hat derselbe eine Schwester, Marie, welche Stiftsfräulein des gräft. Campaninischen Stifts zu Barschau in Schlesien ist. -Die Familie v. II. führt im getheilten Schilde, in der blauen linken Hälfte einen nach der rechten Seite aufsteigenden goldenen Löwen, in der rechten silbernen Hälfte aber einen rothen schräg von der obern rechten zur untern linken Seite gelegten Balken, und über und unter demselben eine rothe Rose. Auf dem gekrönten Helme wächst zwischen einem schwarzen Adlerfluge der Löwe, welcher zwischen Rosen emporsteigt. Bei dem am 13. Juli 1829. zu Potsdam vor dem neuen Palais abgehaltenen Tournier führte dieses Wappen das Motto: Treue bis in den Tod.

#### Heydebreck, die Herren von.

Diese alte vorneline pominersche Familie wurde früher auch Hevdebrecken und Heydebracken genannt. Schon im Jahre 1300 kommt in Urkunden Henning v. H. vor. - Die Gebrüder Henning und Ber-25

V. Zedlitz Adels-Lex. II.

tram v. H. verkauften im Jahre 1303 dem Domkapitel zu Camin das Schloss Dumezin. - Johann v. H. war um das Jahr 1310 des Herzoga Bogislav IV. in Pommern Rath. — Bernhard v. H. stand bel dem Herzoge Bogislav X. in grossen Gnaden. — Nikolas v. II. bekleidete im Jahre 1620 die Würde eines Stiftsvogts zu Camin. - Johann Wolfgang v. II. stand in hohen Staatsdiensten bei dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg. - Friedrich Wilhelm v. H. unterzeichnete als poinmerscher Abgesandter im Jahre 1648 die Friedens-Acte von Osnabriick mit Jacob Adrian und Conrad Tessin v. II., Beide aus dem Hanse Zuchen waren Landräthe. - Im preuss. Staatsdienste hat sich der geheime Staatsrath und nochmalige Oberuräsident v. II. Verdienste erworben. - Diese Familie besass nach Gundling im Kreise Belgardt die Güter Altenschlage und Regelin, während Brüggemann Alt-Schlage und das Vorwerk Roggelin ein altes Lehn der v. Ramel nennt. Dagegen aber führen beide Autoren sie als Besitzer der verschiedenen Antheile von Parnow, Schulzeuhagen, Borkenhagen, Schwemmin und Warnim, sammtlich im Kreise Camin gelegen, auf.
Auch besassen sie im Kreise Camin die Lehne Zuchen und Schibben. Von den genannten Besitzungen theilte sich die Familie in die Häuser Parnow und Zuchen. Diese Güter sind noch heute der Familie v. H. gehörig, nur Schulzenhagen und Borkenhagen wurden der Gegenstand eines Rechtstreites wegen der Lehnsgerechtigkeit zwischen Christoph Friedrich v. H. und den v. Froreich, der damit entschieden wurde, dass das kaiserl. Kammergericht unter dem 18. Septbr. 1733 diese Güter den v. Froreich zusprach. Im Kreise Schlawe besitzt die Familie noch in der Gegenwart das alte Heydebrecksche Lehn Deutsch Puddiger, das eine Zeitlang in den Händen des Grafen Friedrich Heinrich v. Podewils war, and im Fürstenthumskreise das Gut Tessin, eine Meile von Coeslin gelegen, das ebeufalls ein altes Heydebrecksches Lehn ist, - Sie führen im rothen Schilde zwei branne, ins Kreuz gelegte Haidequäste mit grünen Stielen. Ans dem Heline geht zwischen abwechselnd schwarzen und weissen Büffelhörnern ein grüner Pfauenschweif hervor, über welchen sechs dergleichen Pfauenschwänze kreuzweise so gelegt sind, dass sie mit den Euden an die Büffelhörner reichen.

# Heydeck, die Freiherren und Herren von.

Siebmacher giebt II. S. 149. ein Wappen der v. Heydeck unter den schweizerischen. Sie führen ein der Länge nach gespaltenes, tinks goldenes, rechts sehwarzes Schild ohne Wappenbild. M. s. Gauhe, I. S. 639. u. s. f. II. S. 423 – 25. Spener Theatr. nob. III. it, ind.

## Heydekampf, von.

König Friedrich I. adelte nm 18. Januar 1704 die verwitwete Oberzolldirectorin Heydekampf und deren beide Töchter.

111

le

to

3-

f.

n-

n 88

te

### Heydekampf, die Freiherren von.

Die Etlebung der v. Heydekaupf in den Freihermatnal wurde unter dem 36. September 1701 durch ein Dijotom König Friedrichs 1, von Preusen anerkannt. Diese Familie fahrte als Wappen an zweiknöfigen ackwarzen Atler mit ausgesolischere noter Zungen Brust ein oben blaues, unten albernes Schild tragend, im blauen atchen Leren Felde wer ein goldenes zaglednom mit goldenen Bezuligsen auf goldenen Bande, im der silbernen Hälfte drei nebenefinander zielennde goldenen Bande, im der silbernen Hälfte drei nebenefinander zielennde rothe Kosen an grimen Stengeied afgezetelt. Der unbeleckte Turnierhelm war mit den drei rothen Rosen zwischen zwei weisen Strausfedern beleckt.

# Heyden, die Freiherren und Herren von der.

1) Ein uraltes Geschlecht in Westphalen, dessen Stammhaus Heyden im Herzogthume Berg liegt. — Bernhard v. d. Heyden auf Heyden war im Jahre 1500 Senior des Hauses. Diese Familie besass nach und nach die Gäter Bruch, Rhade, Lichtenwörde, Oedendäl, Clef, Crudenburg, Grön, Schönrad, Böke, u. s. w. u. s. w. Im Herzogthume Jülich besassen die v. d. H. seit alten Zeiten das Haus Nechtersheim und nannten sich v. H. Nechtersheim. Am Bade des 15. Jahrhunderts theilte sich dieses Geschlecht in zwei Linien. Die eine blieb im Herzogthume Jülich und erlosch im 16. Jahrhunderte im männlichen Stamme mit Philipp v. d. II. zu Nechtersheim; die andere Linie erwarb im Herzogthume Luxemburg die Herrschaften Niederweis, Stolzenburg und Priem nebst mehreren reichsfreien und ritderweis, Mozenning und Allen neuen v. d. H. vereinigte durch seine Heirschaftlichen Leinen. — Herrmann v. d. H. vereinigte durch seine Heirath mit Katharina, der Tochter Heinrich's v. d. H., die Güter Zweier Linica. — Sein Sohn Johann Hermann v. d. H., erhielt durch seine Gemahlin Maria Ursula, Freiin Cob v. Niedingen, die Herrschaft Niederweis. - Philipp Karl, Reichsfreiherr v. d. H., Herr zu Niederweis, Stolzenburg und Prim zur Leyen hinterliess aus seiner Ehe mit Sophia Antoinette Walpurgis, Freiin v. Hohenfeld, einen einzigen Sohn, den noch Iehenden Freiherrn Clemens Wenceslaus v. d. 11. zu Niederweis. - Es sind viele Mitglieder dieser vornchmen Familien in Preussen zu hohen Staatswürden gelangt und einige haben sich im Heere grossen Ruhm erworben. - Friedrich Freiherr von der Heyden war königl. Regierungsrath in Cleve. Mit Wilhelmine Freiin v. Wylich und Lottum hatte er mehrere Söhno, von denen zwei die höchsten militairischen Wärden erlangten. Der Aelteste

Friedrich Freiherr v. d. H. text in die Armes des gronen Kirkriedrich in dates, muchdem er den wiedignen Kriegsdepelendisten beigewehnt hatte, am 1. März 1989 zum Generalingte und 1982
um Generalingtennat. Er commandirte im 191are 1934 die preuss.
Palitorider im Holland, leistete dort wichtige Dienste, namentlich bei
Palitorider im Holland, leistete dort wichtige Dienste, namentlich bei
Palitorider im Holland, leistete dort wichtige Dienste, namentlich bei
Palitorider im Holland, leistete dort wichtige Dienste namentlich er
Palitorider im Holland, leistete dort wichtige Dienste, namentlich er
Palitorider im Holland, leistete dort wichtige Dienste, namentlich er
Palitorider im Holland, leistete der der Errope am Order

Jest der Schaffen der Schaffen der der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Konge Friedrich I. in Jahre 1704 aus dem Lager

med berüchtet dem Konge Friedrich I. in Jahre 1704 aus dem Lager

25 9

zu Landau, dass ihn der Kaiser zum General-Feldmarschall ernanut lube. Er starb jedoch bald darauf. Von seiner Gemallin Christine Gräßin v. Byland hat er keine Kinder hinterlasson. Seine Güter erbte

der jüngere Bruder

Johann Sigismund, Freiherr v. d. H. Er trat ebenfalls in die Armee des grossen Kurfürsten, ward 1681 Oberst von der Kavallerie, 1690 Generalmajor, 1694 Generallientenant und den 5. Januar 1704 General von der Cavallerie. Im Jahre 1688 wurde er Hofmeister des Prinzen Albrecht von Bran:lenburg und erlucht später das Gouvernement zu Lippstadt und die Drostei zu Wetter. Er vermehrte seine Güter durch den Ankauf von Crudenburg. Er war zweimal vermählt, das erstemal mit Anna Luise Quad von Landskron, und nach deren Tode mit Luise Charlotte Grafin v. Schwerin aus dem Hause Alt-Landsberg. Aus der ersten Ehe hatte er drei Söhne und zwei Töchter, und aus der zweiten eine Tochter. Er starb zu Wesel am 11. März 1738. Derselben Familie, und zwar dem Hause Schönrad, gehörte an: Johann Sigismund, Freiherr v. d. H. Auch er war in die Kriegsdienste des Kurlürsten Friedrich Wilhelm getreten. Im Jahre 1689 ward er Oberst bei dem Infanterie - Regiment Markgraf Philipp, und 1695 Generalmajor. 1704 wurde er zum Generallieutenant und im Jahre 1715 zum General von der Infanterie befördert. Auch war er wirklicher geheimer kriegsrath, Chef-Präsident der Cleve- Märkischen Regierungen, Gouver-neur von Lippstadt und Ritter des schwarzen Adlerordens. Aus sei-ner Elle mit Maria Luise v. Diepenbruck wurden ihm zwei Söhne und zwei Töchter geboren. Er starb auf seinem Gute Ottmarsum in einem Alter von 74 Jahren am 29. Januar 1730. Ausser den genannten haben noch viele Freiherren und Herren v. d. H. in den kurbrandenburgischen und preuss. Militairdiensten gestanden, nameutlich Hans Wolf v. d. II., gebürtig aus Weatphalen, der kurbrandenburgischer Oberst, Kammer, herr, Amtshauptmann zu Tangermünde und Borgstall und des Johanniter Ordens Comthur zu Supplinburg war, am 7. Decbr. 1643 starb, und in der Kirche zu Supplieburg begraben liegt, wo noch heute sein Epitaphium zu sehen ist. - Auch im Jahre 1806 standen, und in der Gegenwart stehen noch Söhne aus diesem Hanse in der Armee. Ein Freiherr v. d. H. ist gegenwärtig Landrath des Kreises Ahaus,

Die Freilierren v. d. fl. führen ein quafrirtes Wappenschild. Das 1 und 4. Quardier sind sechensid weiss und ban geströit, das 2. und 3. rothe Guntier sind unt einer goldenen Baumagie belegt. Kin Herzeitliden zeigt den doppelen kassert, Aller im goldenen Feltieder Alariken sehen wir einen dritten Helm, der sitt einer goldenen dem Alariken sehen wir einen dritten Helm, der sitt einer goldenen und rothen Feder besteckt ist, zwischen welcher die im Schallde er-

wähnte Baumsäge angebracht ist.

2) Die von der Heylen, Nachkommen der Philipp Boyldaw v. d.H. auf benumen gebärtig, den Koing Friedrich Wilkelm I. am 15. Juli 1732 als Feldwebel den Prinz Leopoblechen Regiments nelst seinen seinem Brüdern in den Adelstand erhol. Sr zeuge sich dieser Auszeichung durch fortgeweite trote bul. Communidare einer Grennen auf der Schreiber der Schreibe

#### Heyden, die Herren von.

Ein uralte Geschlecht in Pommern und in der Mark Brandenburg. Die ordentliche Stammreibe desselben eröffnet Heinrich Heyden, der um das Jahr 1801 lebte, doch besason zwel Brüder schon im Jahre 1330 das der Familie Jahrhunderte hindruch spietz sugdörige Lelen Gross Toitin, das nech leute in den Händen der Familie ist. — Sehr frist wird einer Nikolas v. H. in alten Urkunden gedecht. — Jürge H. machte sich als ein tapferer Degen im dernsäglighrigen Kriege bekannt. — Welfgemg v. H. um Fahrvänderhungsen einen alten Lehne Toitin besassen die v. H. zu verschiedenen Zeiten noch andere Gitter in besassen die v. H. zu verschiedenen Zeiten noch andere Gitter in Denmern. Gegenwärigt at diese Familie im Besitz von Blötz, Alt-Carrlow, Heydenhoft, Wilhelminenthal, Baschmäld, Gölschow und Leitenow, sämutlich im Kreise Demmin gelegen, eben so auch Sabow

im Kreise Pyritz. —
Eine Linie der Familie v. H. führt den Namen v. Heyden-Linden,
dem der Prilat des Domatites zu Camin, v. H. auf Türtzptz. u. s. w.
vereinigte den Namen und das Wappen der Paule eitzer der elleJahre 1185 mit dem seningen
Linden von der Vereinigen
Linden von der Vereinigen von der Vereinigen
Linden von der Vereinigen von der Vereinigen von der der Vereinigen
Linden von der Vereinigen v

densche Lehn Gr. Toitin Ernst v. Heyden - Linden.

Dr. Herrer v. H. filtere im tillerene Schilde ein selvarzea Manerstik und auf dem Heitste eine vortigsfelsiede Jungfram mit einum grünen Kranze, fliegenden Hauren, wessem Kragen und anfgeschitzette Aerneich. Hir kopf ist mit den Straussfelert prezimitiskt, und in jeder Haut hält sie den E. Einden ist dem Wappenbilde der v. H. die Linde der V. Linden hizuzugeilst.

Heyden-Belderbusch, die Grafen, Freiherren und Herren von.

Siche die Grafen von Belderbusch.

# Heyden - Rynsch, die Herren von der.

Eine westphälische Familie, welche das Gut Holthausen besitzt oder besass, und zum Theil auch unter dem Namen Heyden-Rynach zum Kaldenhof vorkomut. — Elbert v. d. Heyden, genannt kynsch auf Holthausen, war Drost zu Hamm und mit katharina v. Spän vermällt. Von seinen Kindern ist nazuführen.

Dietrich Johann v. d. II., genannt Rynsch, königl. preuss. Generalmajor von der Infauterie, Gouverneur und Oberhauptmann zu Cüstrin. Br commandirte mehrere Jahre hindurch das Leibregiment Friedrich Wilhelms I. und stand bei diesem Monarchen in grossen Gnaden. Sein Tod erfolgte am 23. März 1729 zu Rahden bei Minden. — In der Gegenwart ist ein Nachkomme von ihm, der Assessor v. d. Heyden-Rynach, bei dem Land- und Stattgerichte zu Dortmund angestellt. —

Diese Familie führt im silbernen Schilde einen rothen Ring, und auf dem Helme zehn in zwei Reihen gesteckte Pfauenfedern. Helmdecken Silber und roth. M. s. v. Steinen Thl. I. Taf. II. No. 3.

# Heydenburg, die Herren von.

Ein schon im Jahre 1337 florirendes, aber auch schon fängst erloschenes adeliges Geschlecht in Pommern. Brüggemann IA. Hauptstück,

# Heyligenstädt, die Herren von.

Der König Friedrich Wilbeln II. erlob im 30 Mal, nach Hasse m. 4. Sept., 1899, den Kittmeister für Reginente Herrog von Scheen-Weimar Kürzssier Georg Heinrich Heyligenstädt, nas Sachsen-Weimar Kürzssier Georg Heinrich Heyligenstädt, nas Sachsen pehärtig, mansettlich aus der Gegend von Halberstadt, in den Adelstand. Dereibte ist im Jahre 1817 als persionister Oberst gestorben. — Het dem 1879s bei Warrechau den Verstend ein Meine den Halberstadt im Scheen 1879s bei Warrechau den Verstende in Größlichste standen einige Mitiglieder dieses Namens, anmedlich der Krieges und Domainen-ralb v. H., nad der Crininalrath und Canonicus des Collegiastiffes St. Petri und Paul zu Hälberstadt, v. H. Die von Heyligenstädt führ wei selwarze Adlerflieget, in den blauen Fesleriert und 4 sind zwei selwarze Adlerfliegt, in den blauen Fesleriert und 4 sind zwei selwarze Adlerfliegt, in den blauen Fesleriert und 4 sind wei selwarze Adlerfliegt, in den blauen Fesleriert und der Stem weigeteben aber ein goldener Stern vorgestellt. Die Schwerter unt der Stem und der Stem und der Stem und der Mehme und der Stem und der Stem und der Mehme und der Stem und der S

# Heymann, die Herren von.

Totter dem Namen Heymann v. Rossenlial wuinte um 6. Dechy. 1969 Gupper Heymann, Cannicius zu Brestan, in den läblinischen Ritterstand aufgenommen. — Ein General v. H. gebörte im Jahre 1798
dem Waypenbache des Great der preuss. Armen. — Wir finden in dem Waypenbache des Great der der der Schielde des Great der Schielde des Schielde des Schielde des Schielde des Schielde des Schieldes des Schieldes des Great des Great

#### Hildebrand, die Herren von.

Se. Majestit der jetzt regierende König erhob am 28. Februar 1819 den Premier-Lieutenant im Regimente Kaiser Franz und gegenwärtigen Major und Comusandeur eines Garde-Landweltrhatsillons zu Stettin, Kurl Hildebrand, in den Adelstand. Sein Vater, der Capitain v. Hildebrand, der frihler in dem Regimente v. Tschaumere stand, starb am 19. Januar zu Berlin. Er war auch Ritter des eisernen Kreuzes (erworben bei Hooghstraten und Wynogen).

# Hilgers, die Freiherren von.

Ein Prelierr v. Higen ist gegenwärtig Landruh des Kreisen Neuwied im Regierungsbezirke Ochenz. Ein Solm desselben steht ab Lieutenant im 25. Infanterie-Regimente zu Cöln, und ein anderer in dem 5. Uhlanen Regimente zu Disselforf.— im 152. Infanterie-Regimente zu Disselforf.— im 152. Infanterie-Regimente zu Disselforf.— im 152. Infanterie-Regimente steht anch ein Fremier-Lieutenant v, Hüger, solm dass wir Hügers steht. Anne sin/, oh er in Bezieltung unt den Preliereren v. Hügen steht.

#### Hill, die Herren von.

Georg Wilhelm Hill, Kriegs- und Domainenrath in Stettin, und seine Geschwister wurden von dem Könige Friedrich Wilhelm II. am 20. October 1786 geadelt. - Im Jahre 1806 lebte zu Ruppin ein Forstrath v. Hill, Er starb den 23. Octbr. 1833 zu Reschen bei Sommerfeld, in dem ehrwürdigen Alter von 81 Jahren. - In der Armee haben einige Subalternoffiziere dieses Namens gedient. Im Gefechte bei Halle erwarb sich ein Lieutenaut v. H. Berechtigung auf das eiserne Kreuz, welches er im Jahre 1873 erhalten hat. Eben so erhielt Karl v. H., der sich als Portd'epée-Fähnrich bei Ligny die Berechtigung dzuz erworben batte, dasselbe im Jahre 1874. – Eine adelige Fa-milie dieses Namens gehört auch dem Herzogthume Dessau an. Die v. H. führen ein gespaltenes, silbernes Schild; in der rechten Hälfte steht eine mit Kränzen umwindene Säule, in der linken aber ein Prälatenkreuz zwischen vier Kngeln, auf deren jeder ein schwarzer Adler steht. Das Schild ist mit zwei Helmen bedeckt; aus der Krone des rechten steigt die bekränzte Säule hervor, der linke ist mit einer Wulst bedeckt und mit drei Straussfedern geziert. - Ein anderes v. Hillsches Wappen, das vor uns liegt, zeigt ein silbernes, durch einen rothen Balken in zwei Hälften getheiltes Schild. In der oberen Hälfte zeigt sich das Bild eines Mannes mit einer Zipfelmütze, der in der rechten Hand einen Streitkolben hält und die Linke in die Seite Stützt. In der untern Hälfte ist ein nach der rechten Seite gehender Schwan dargestellt.

## Hiller von Gärtringen, die Freiherren.

Das uralte freiherriche Geschiecht der Hiller von Gärtringen gebort mapränieite Selvasbeu an Zuenst kommt um das Jahr 1840 als bleit mapränieite Selvasbeu an Zuenst kommt um das Jahr 1840 als bleit macht gebrucht der Selvasbeur der Landesürsten ihre Elekhanben oder Edelknechte Chraigeri) nur aus den angesehensten ritterlichen Geschlechtem Wällen, ao gelt daraus kervor, dass die Fennilie sehn lange vorher gebildt und in Auselhen geständen habe. Um dieselbe Zeit var ein ansetzen aus der Kamike, John Hiller, bei den Grechten Landert Ammer aus der Kamike, John Hiller, bei den Grechten Landert, das der Bernilie Auftrag der Selvasbeur der Selvasbeur

392 Hiller.

honn I. H. v. G., geboren 1658, war herzogt würtemberg wirklicher Geheimer Rath und 1710 des Herzogs von Würtemberg bevollmüchtigter Minister und Comitial-Gesandter bei der Reichsversammlung zu Regensburg. Er hinterliess bei seinem im Jahre 1713 erfolgten Ablo-ben zwei Söhne und zwei Töchter. Von diesen Kindern kannen zwei in die diesseitigen Staaten, nämlich sein Sohn Johann Rudolph Eberhard H. v. G., der eine Anstellung am Hofe des Markgrafen Friedrich von Brandenburg-Schwedt erhielt, später in würtemberg. Dienste zurücktrat und am 19. Decbr. 1756 unvermählt starb, und die jüngere Tochter, Henriette Dorothea H. v. G., welche die Gennahlin des königl. preuss. Geheimen Raths und Landesdirectors, Baron v. Greiffenberg auf Frevenlagen wurde, - Der ülteste Sohn des Ministers, Johann II., vermählt mit der Tochter eines Generalmajors v. Breyzing auf Alt-Breysing, wurde Vater von achtzelin Kindern, von denen sechs Söhne ihren Stamm fortpflanzten. Der sechste oder jungste dieser Söhne, Johann Rudolph H. v. G., wurde vom Könige Friedrich dem Grossen in die diesseitigen Dienste gezogen. Im Jahre 1794 erhielt derselbe den Rang eines Generalmojors, und 1799 wurde er Chef eines in Franstadt in Garnison liegenden Infanterie-Regiments (zuletzt ,v. Tschepe), anch erhielt er den Orden pour le mérite. Er war mit Jnliane Dorothea v. Hagen vermühlt. - Von seinen Sölinen ist Johann Friedrich August H. v. G., geb. den 11. Novbr. 1772, königl. preuss. Generallieutenant a. D. und Ritter vieler hohen Orden, namentlich auch des Ordens pour le mérite mit Eichenlanb (erworben im Jahre 1812 in Kurland, und den Schmuck des Kichenlanbes in der Schlacht bei Leipzig) sowie des eisernen Krenzes 1. Classe, das der hochverdiente General schon in der Schlacht bei Bautzen erhielt. Er ist der dritte aller jetzt noch lebenden Ritter des eisernen Kreuzes 1. Classe, in Beziehung auf das Datam der Erwerbung desselben. Seine militairische Laufbahn begann in dem Infanterie-Regiment von Lettow in Minden, in dem er bis znm Stabscapitain avancirte. Er wurde später Adjutant eines kenntnissreichen und hochschtbaren Generals, und bei zahlreichen Gelegenheiten im Befreiungskampfe, namentlich in den Schlachten bei Bautzen, Leipzig, im Feldzuge in Holland und in der Schlacht bei Belle Alliance, stehen seine Thaten ruhmvoll eingozeichnet in der Geschichte jener denkwärdigen Zeit. Er lebt gegenwärtig zuräckgezogen von allen Dienstgeschäften im Kreise seiner Familie und den Wissenschaften, deren Anwendung er in seinem kriegerischen Leben in so vielen Fällen auf das glänzendste bekundet hat. Er ist mit Mathilde v. Mutins, Tochter des Landschaftsdirectors Franz v. Mutius, vermühlt, und lebt auf seinem Landhause zu Thiemendorf bei Lanban. Kin Sohn aus dieser Klie, Johann Wilhelm, ist Lieutenant im 1. Garderegiment zu Potsdam, und ein Sohn aus der ersten Khe ist der königt. Rittmeister im 2. Dragonerregimente und Ritter des eisernen Kreuzes 2. Classe (erworben bei Belle Alliance), auch des Johanniterordens, Johann August, Baron V. Hiller. - Der atteste Bruder des Generallieutenants, Johann Christoph Wilhelm Rudolph, Freiherr H. v. G., Generalmajor, Ritter des eisernen Kreuzes 1. Classe (erworben in der Schlacht bei Belte Alliance, wo er schwer verwundet wurde), starb am 28. Juli 1831 nach einem Sturze mit dem Pferde. - Ein Neffe des Generallieutenants ist der königt, prenss. Kammerherr und Herr der Horrschaft Petschen im Grossherzogthume Posen. - Die mit dem freiherrlichen Prädicate im Königreiche Würtemberg immatriculirte Familie Hiller v. Gärtringen, der die gegenwärtig preussischen, eben so wie die österreichischen Hiller angehören, füllren das weiter unten angegebene Wappen-Wir erwähnen vorher nur, dass von den österreichischen II. sich namentich Johnn, Freiherr v. H., bis zu den höcksten milltafrischen Wirden emporgechwangen hat. Er starts in alher 1825 als Feldezenneister, wirklicher Geheimer Rath, commandirender General und Committee, wirklicher Geheimer Rath, commandirender General und Committee General Freisenstelle Sein Name ihr des Geterreichleden Heeres verweht. Das Infanterie-Regiusen No. 2, welches vom Jahre 1800 an seinen Annene faihrte, erheibt im Jahre 1844 der Kniser Allexander von Rissahnd, und es behält für immerwährende Zeiten und zum Anseinen den Seinen diese Montereich Beitre No. 53, welches nach seinen Todo der General Demeter, Freiherr Kandosserich von Radoss erhielt. Von sienes Schien was Gemänder, Preiherr u. Radoss erhielt. Weiter Schien Schien und der General Demeter, Freiherr Kandosserich von Radoss erhielt. Von sienes Schien was Gemänder. Preiherer u. H. nach neuester Zeit im activen Diesate der österreichischen Infanterie. Durch Preiherra v. H. Hiller de Butym er Percossone stand 1830 als Hauptmann in den Bohnichen Infanteriere Generate von Kutschera, au. 2009.

Der oben erwühnte Schriftsteller Cressius beschreibt dan Weppen dieser Familie sehr unvollsänfing und dazu unteiltig mit folgenden kurzen Worten. Er angt: en zind zwei ausgerichtete Scielent, welche die Rücker zumannehalten. Die welche zich sich eine Schriftsteller der Linge nach von einer breiten klauen Strause Hillte ist allbern send der Linge nach von einer breiten klauen Strause Schwarzen Erfan eingefasst, und in jeden der Quertiere liegt eine eisen er Schwarzen Erfan ein eingefasst, und in jeden der Quertiere liegt eine die Jenne Partisane mit goldenem Stiele. Anf dem gekrötent, mit einem Keinod geschundichten Turnierfalten sitzt ein, ein Kad zehägender Pfan von naführlicher Farbe, der einen geldenen Ring im Schmied lähzl. Pfan von naführlicher Farbe, der einen geldenen Ring im Schmied lähzl. M. a. nuch Hörschelmanna Alekshätzen j. 4. S. 56. Gaube j. 8. S. 45.

v. Krohne, II. S. 118-20.

# Hillesheim, die Grasen, Freiherren und Herren von.

Aus dieser Familie, die bei der jülich-bergischen Ritterschaft aufgeschworen ist, kommen Herren, Freiherren und Grafen vor, die bald Hillesheim, bald Hildesheim, soust Meerscheidt - Meschet, genannt Hillesheim, geschrieben werden, Robens sucht und findet in den beiden celtisch-germanischen Namen Hillesheim oder Hildesheim und Meerscheidt oder Grünze der Pferde, den uralt dentschen Ursprung und das westphälische Vaterland. Diese Familie blühte in mehreren Zweigen, wovon auch einer mit den deutschen Rittern nach Liefland kam. Dieser in die östlichen Länder verpflanzte Zweig verehrt in Heinrich v. H. seinen Stammvater. Die andern Zweige, von denen Hillesheim - Hillesheim, welche das gleichnamige Stammschloss be-Wohnten, und deren Stammreihe mit Anton v. H. anfangt, ferner die Linion Hillesheim - Weippe, Hillesheim - Dahl und Hillesheim - Berkum aind alle, so viel uns bekannt geworden, ausgesturben und deren beträchtliche Guter an die Reichsgrafen v. Spee gekommen. - Wilhelm v. II., Herr zu Arendalil und Franken kommt zuerst als Freiherr vor; er war mit Catherina v. Syberg zum Busch vermählt. — Franz Wil-helm Caspar, Freiherr v. H., wurde von Kaiser Karl VI. mittelst Diplom vom 9. April 1712 in den Grafenstand erhoben, und schrieb sich von da an des heil. roin, Reiches Graf v. H., Freiherr v. Riepolskirchen, Herr zu Arnohald u. s. w., war mit Maria Cafluadra Eilnabell, Grälin zu Gleichen und w. Blatzfeld, Crottord, Drediers Rose and Wildenberg vermäldt. — Zuhetzt finden wir noch Kruß Gettfrieß, Gran en I. II. (augeschworen in Juhre 1781). Seine Schwester, Anna Eilsabeth Angaste, vermäldte sich mit Ambrevins Franciscus, Grafen v. Spée, und da ihr Brabert insidenten starb, brucht sie die beträcktlichen Illiebet inlichen Eilsabeth Angaste, vermäldte sich mit Ambrevins Franciscus, Grafen siehen der Grafen der Stenktlichen Eilsabeth eile Stenktlichen Eilsabeth eil Stenktlichen Eilsabeth eile Stenktliche Eilsabeth eile Stenktliche Beitrabeth eile Stenktliche Eilsabeth eile Stenktlich Eilsabeth eil Stenktlich eile Stenktlich Eilsabet, Eilsabeth eile Stenktlich Eilsabeth ein Schalbeth ein Schalbeth ein Schalbethe Stenktlich Eilsabeth ein Schalbethe Stenktlich Eilsabeth ein Schalbethe Stenktlich Eilsabeth ein Schalbethe Stenktlich Eilsabeth ein Schalbethe Stenktlich Eilsabethe Eilsabethe Eilsabethe Stenktlich Eilsabethe Eilsabethe Stenktlich Eilsabethe Eilsabeth

# Hillner, Herr von.

Ein Major v. Hillner stand in dem Statillone v. Ralerans der niederschleissicher Füsilserleigele. Er wurde in Jahre 1899 als Oberstlieutenant veralschiedet und derauf als Postmeister zu Lannblergn. d. W. versorgt. — Er führte der girne Kleeblätter und einen Eisel, im rethen Schilde, und mit drei andern, au langen Stengeln, war der gekröte Helm besteckt.

# Hindenburg (Hindenberg), die Herren von.

Eine in den letzten Decennien des letzten Jahrhunderts ausgestorbene pommersche und uckermärkische Familie, deren Namen und Wappen im Jahre 1789 auf den gegenwärtigen Generalmajor Johann Otto v. Beneckendorff und seinen Broder, den Landschaftsdirector v. Beneckendorff auf Neudeck in Westpreussen, und deren Nachkommen übergegangen ist. Mehrere Dörfer in Pommern und in der Uckermark führen den Namen Hindenburg; das in Pommern und zwar in dem elemnligen Daber-Dewitzschen Kreise gelegene Dorf dieses Namens ist ein altes v. Lockstädtsches Lehn. Im Pyritzer Kreise war das adelige Gut Falkenberg ein Besitzthum und altes Lehn der Familie von Hindenburg, es wurde aber am 26. März 1748 allodificirt, nachdem es von dem Hauptmanne Otto Friedrich v. H. nach einem Vergleich vom 24. Juni 1744 erblich an die drei Brilder von der Gröben, namentlich an den Oberstallmeister und Schlosshanptmann Karl Wilhelm, an Timothens Otto und Friedrich Ludwig von der Gröben, verkauft worden war. — Die v. Hindenberg führten im silbernen Schilde einen grünen Baum, vor dem eine Hirschkulı (Hindin) stand, und auf dem ungekrönten Helme war ein sehwarzer Adlerflug angebracht. Helmdecken weiss und schwarz. Dieses Wappen giebt Siebmacher, III. S. 157.

#### Hinrichs, die Herren von.

Dieser Name ist bei uns bekannt geworden durch den Generalheutenant v. Hinrichs, Ritter des Verdienstordens, des eisernen Kreuzes

and des rothen Adlerordens 2. Classe. Er war im Jahre 1756 zu Hamburg geboren und verliess seine früher gewählte gelehrte Laufbahn, um in Amerika za fechten. Muth und Brauchbarkeit verschafften ihm in der nenen Weit den Rang eines Capitains. Im Jahre 1780 trat er in die Dienste Königs Friedrich II., der ihn in seine Suite aufnahm und ihn mit der Ausarbeitung eines Werkes über den Dienst der leichten Infanterie beauftragte, welches er zur Zufriedenheit des Monarchen ansführte. Am 21. Januar 1793 ward er Oberstlieutenant; in dem Geechte hei Labischin 1794 erwarb er den Verdienstorden, 1795 wurde V. H. Oberst und Brigadier, und beim Ausbruche des Krieges 1808 Generalmajor. Im Jahre 1813 erhielt er den Befehl über die aus Land-Wehr bestehende 6. Brigade des 11. preuss. Armeecorps, und über-nahm damit die Einschliessung der Festung Cüstrin, die erst am 7. Mai 1814 durch Capitulation genommen wurde. v. II. wurde Commandant der Festung und erhielt das eiserne Kreuz. Im Jahre 1815 Schied er aus dem activen Dienste und 1818 ward ihm der Charakter als Generallieutenant und eine Pension zu Theil. Er starb am 15. No-Vember 1834 zu Stargard in Pommern. - Ein vor uns liegendes v. Hinrichssches Wappen ist quadrirt und mit einem Herzschildlein versehen. Das letztere zeigt drei Sterne. Im 1sten und 4ten silbernen Quartiere des Hauptschildes steht ein Hirsch von natürlicher Farbe im Vollen Laufe nach der rechten Scite; in dem 2. und 3. rothen Quartiere liegt ein goldenes Hift- oder Jagdhorn. Zwei gekrönte Helme bedecken das Schild. Auf dem rechten Helme ist ein die Spitzen nach der inwendigen Seite kehrender Adlerflügel, auf dem linken aber das Hifthorn, aus dem drei goldene Kornähren wachsen, angebracht.

#### Hinzmann, die Herren von. M. s. den Artikel v. Hallmann-Hinzmann.

Hallmann, Oberstlieutenant a. D. und Ritter, vermühlt mit einer 8 Sartoris, lebt zu Grunau bei Elbing.

# Hippel, die Herren von.

Rine preusische Familie, deren Adel durch ein Diplen vom 6, Novir, des Jahres 1790 erneutt vorden ist. Namenflich bezog sich diese Renovation auf den Gebeimen Kriegsraht Theodor Gottile v. Rijagle, dessen Birder, Gottland Frierich v. H., und dessen Vetter, Gottland Frierich v. H., und dessen Vetter, Gottland Stefchior und fürstehen v. H. Der zuenst erwähnte, Theodor Gestralba, H., war in Jahre 1741 zu Gerdanne, geboren, wo sein Vater der der Schalz von Keuntsissen und der der Schalz von Keuntsissen und der Schalz und der Schalz von Keuntsissen und der Schalz von Keuntsissen und der Schalz von Schalz v

sten Satyre sind. Auch hat er mehrero geistliche Lieder gedichtet, die noch heute mit Andacht gesnngen werden. - Im Jahre 1806 besass der Landrath v. H. des Kreises Michelau das Gut Langenau, ein anderer v. II. war in demselben Zeitraume Landrath des Kreises Wigry in Neu-Ostpreussen. Er besass das Gut Suwalken. - Von den Sobnen und Nellen dieser v. H. standen und stehen verschiedene im preussnen ann Nenen nieser V. II. gannen unt steinen verschiedenen im preus-Skaatsdienste, wic his zum Jahre 1835 der Staatsraht und Präsiderd der Regierung zu Oppeln, v. II., und der Landrath des Kreises Pless-Georg v. II. Ein dritter v. II., der auch Ritter des eisernen Kreuzet (erworben im Jahre 1814 in Frankreich) ist, verwaltet das Gerichts-aut der herzogt, wirtenbergschen Herrachalt Karlsmide in Oberschiesien. - Denselben Orden erwarb sich der gegenwärtige Major a. D. v. II. in der Schlacht bei Dennewitz. - Zu Ratibor starb am 25. Februar 1831 der Rittmeister v. Hippel. - Das ihnen beigelegte Wappen besteht aus einem blauen Schilde, in welchem ein goldener, nach pen besten aus ernem bauter schnie, in werenende mit gotenere, nachet rechten Seite aufspringender Löwe, der in der Pranke eine Weintranbe läßt, dargestellt ist. Auf der Krone steht eine Jungfrau mit blauem Kleide und fliegenden brannen Haaren, in jeder Hand eine silberne Heppe oder Siehel, mit goldenem Stiele haltend.

#### Hirsch, die Herren von.

 Eine altadelige Familie in Schlesien, die auch früher von Hirsten genannt und geschrieben wurde. Die Vorfahren derselben kommen auch unter dem Namen die edlen Ritter von Hirschen vor. Noch in der neuesten Zeit besassen die von Hirsch Güter bei Nimpsch in Schlesien. Gegenwärtig besitzt der Hauptmann v. Hirsch, vermählt mit Einer von Aulock aus dem Hanse Pangel, das Gnt Petersdorf bei Jordansmühl. In der Elisabethkirche zu Breslau findet man das Epitaphium der Helena v. Hirsch, Gemahlin des Landeshauptmanns Alberts v. Sanerma auf Jackschenau. Diese adelige Familie führt einen getheilten Schild, oben blau, unten roth, aus dem rothen Felde springt ein halber Hirsch in das blaue Feld hirein. Auf dem gekrönten Helme steht der Hirsch wie im Schilde zwischen einem blauen und einem rothen Flügel. Die Helmdecken roth und blau.

2) Kine altadelige Familie in Prenseen, der namentlich die Güter Wickau und Schueksten gehörten, Sie ist ein Ast derer v. Hirsch in den Rheinlanden. Sie führt ein siebenmal roth und silbern gestreiftes Schild und auf dem Helme zwei roth und weiss ins Gevierte getheilte Büffelhörner. - Die in den Rheinlanden zurückgebliebenen Aeste führen ein Wappenschild, welches von sechs roth und weiss gewechsel-ten Balken abgetheilt wird. Auf dem Helme zeigt sich ein Hirschkopf und Hals mit den gewechselten Balken bezeichnet.

3) Die Nachkommen des vom Kaiser Franz L. dorch ein Diplom vom 30. Novbr. 1760 in den Adelstand erhobenen markgräft, branden burg - anspachschen Hof-, Kammer- und Landschaftsraths, Johann Christoph Hirsch.

Von der nnter No. 1. genannten Familie giebt Henel, S. 637, und Sinapius, H. S. 639, Nachrichten, und Siehmacher, H. S. 47, das Wappen. Von denen v. Hirsch in Preussen findet man das Wap pen in dem Wappenbuche des Ordensraths Hasse, und der unter No. 3genannton Familie erwähnt der Ritter v. Lang, Supplement S. 111.

# Hirschfeld, die Herren von.

et, ss n-

ry h-

889 89 8-

D. e ph

ge

111

1-1-1

Eine uralte, nrspriinglich aus Sachsen stammende Familie, von der sich schon sehr frühzeitig verschiedene Zweige mit dem deutschen Orden nach Preussen gewendet haben. Auch in Schlesien hat sich ein Ast ansgebréitet, und in Ponnnern wurden die v. H. im vorigen Jahr-hunderte noch zum anstässigen Adel gezählt. Von den in Preussen War Gerhard v. Hirschleid eshon 1251 Landmeister des Ordens, —

Junes v. H. war 1487 Achtissin zu Hof. — David v. H. auf Ortervisch gelangte 1481 zur Würde eines kursächsischen Geheimen Raths. — In Preussen ist dieses Geschlecht auf das ruhmvollste bekannt geworden durch Karl Friedrich v. II., General der Infanterie, Saint geworden durch Kert Friedrich V. II., Geriera der infanterie, Etter des grossen rothen Adlerordens und des Ordens pour le mérite. Er gehörte dem schlesischen Aste an, und war im Jahre 1748 zu Münsterberg geboren. Er trat im Jahre 1762 in den Kriegsdienst, Furde militairischer Begleiter des Prinzen Eugen v. Würtensberg, später Inspections - Adjutant des Herzogs v. Braunschweig, und im Jahre 1795 Oberst, zuerst Commandeur des Regiments Herzog von Braun-schweig, spiter des 1. Bataillons Garde. Als Generalmajor führte er In Jahre 1806 die Garde ins Feld. Er hatte sich schon im Jahre 1787 In Italiand on Verdienstoden owvoben, sidt bei den Schanzen von Overtoon bei Amsterdam, später in der Rheincampagen in den Gedten bei Bondenthal und Erlebadt, Kriegeruhn erworben, und im Jahre 1813 zelon am Abend seines Lebens vergönnte ihm das Schick-kl noch einnal die in der Schule Friedrichts des Grossen erlemten Vorzüge eines unssichtigen, entschlossenen und tapfern Führers geltend zu machen, indem er am 27. August jenes Jahres grösstentheils init selbst gebildeter Landwehr den zuletzt mit einem entscheidenden starb er am 8. Octbr. zu Brandenburg an der Havel, nachdem er dreien Monarchen auf das ehrenvollste gedient hatte. Mehrere seiner Sohne dienen im preuss. Heere, fortschreitend auf der Bahn, die ihr verels-rungswirdiger Vater mit hohem Ruhme durchlief. — Der älteste deraelben ist gegenwärtig Oberst und Commandeur des 29. Infanterie-Re-siments. Er hat in englischen Diensten die Feldzüge in Spnnien mitgemacht und sich daselbst den Karlsorden and das Militair-Ehrenkreuz <sup>c</sup>rworben. Der jüngere ist Oberst und Commandenr des 1. Uhlanenregi-lnents v. H. Kr erwarb sich den Verdienstorden und das eiserne Kreuz, den ersteren im Jahre 1807 in Pommern, das letztere 1813 in dem Gefechte bei Hainau. Er hat sich auch an der Spitze eines Freicorpa ausgezeichnet. — Ein dritter Bruder ist Major im 1. Garderegiment; er erwarb sich das eiserne Kreuz 2. Classe bei Gross-Görschen. -Drei andere Söline dienen als Subalternolliziere in der Armee. - Zwei Tochter des verewigten Generals, Anna und Bertholde v. II., sind Con-Ventualinnen in dem adeligen Frauleinstifte zu Zehdenick. — Otto v. H., kriegs- und Domaincurath bei der kurmarkschen Kammer, und sein Bruderssolm, Karl Otto Ferdinand, eben so scin Vetter, der Justiz-rath Johann Friedrich v. II., erhielten den 13. Mai 1787 ein Renovationsdiplom ihrcs Adels. - Martin Hirschfeld, preuss. Lieutenant, Wurde am 8. Juli des Jahres 1713 geadelt. - Ein vor uns liegendes Wappen der altadeligen Familie v. II. zeigt ein gespaltenes, auf der

ecchien Seite rothes, auf der linken goldenes Schild. Das erstere is dune Bild, in dem zweiten sit ein von unten mach deen im vollet Laufe begriffener rother Windhand dargestellt; auf dem gekröntet Heine ist ein Hirrscheweih, welches rechts roth auf links golden ist augebracht. Nachrichten von denen v. It. finstet zum in Gaube, Et augebracht. Nachrichten von denen v. II. finstet zum in Gaube, et meisnischen v. II., 1. 8. 160. Kinen biographischer Aufstat, hier der General v. H. giebt der Freiherr v. Zedlitz im Pantheon des preussteres s. 18. 331.

### Hirschmann, die Herren von.

# Hitzacker, die Herren von.

Die von Hitzacker gehören litrer Abstamunge nach den Nieder handen an, sie hatten akt) aber später in das Brunsschweig-Lüsseburgüsche gewendet, und einzelne Zweige waren auch in die Markebergüsche gewendet, und einzelne Zweige waren auch in die Markebergen der St. Michael in Lüneburg. Diese Familie hatte auch in Jahre 1906 das Recht, dass lie Haupt oder Senior bei ausserordentlickel Fällen den Ritterachlag geben durfte. In der Albank besassen die Hitzerschap geben durfte. In der Albank besassen die Hitzerschap der Schaffen den Ritterachlag geben durfte. In der Albank besassen die Hitzerschap der Schaffen der

# Hobe (Hoben), die Herren von.

Ursprünglich gehört dieses adelige Geschlecht den mecklenburgischen Landen an, jedoch haben sich schon friihzeitig Zweige nach Pommern gewendet. Von ihnen giebt Schwarz in seiner Lehnshistorie, S. 1394, Nachricht. Nach mehreren Autoren soll diese Familie unit dem alten Geschlechte der Guttenberge, nicht Gutendorfe, wie Hellbach anführt, gleiche Abstammung haben. Ein Umstand, der besonders aus der Achnlichkeit des Wappens geschlossen wird, da beiden Geschlechtern die Rose zum Wappenbilde dient. Im preuss, Heere hat sich vorzüglich Friedrich Bernhard Helmath Cart v. Hobe Rulum und Ehre erworben. Er stammte aus dem Hause Jürgensdorf bei Malchim, wurde am 13. Octbr. 1765 geboren und trat 1780 in das königl. chim, warde am 13, Octifs, 1700 geborer une trat 1789 in das sonigle, preusa, Hussenregiment v. Holmstock als Jinker ein. Dariel melis-malige glücklich vollzogene Aufräge wurde er in Jaire 1793 als Stalas-Mittenieter in Hussenchafallion v. Frankenberg nach Anspach-Bay-reuth verstezt, erhicht 1803 eine Escadron, ward 1805 Major, und beite in der Campagne von 1906 das Schlickad der Cavallerie-Abseite in der Campagne von 1906 das Schlickad der Cavallerie-Abseite in der Campagne von 1906 das Schlickad der Cavallerie-Abseite in der Campagne von 1906 das Schlickad der Cavallerie-Abseite in der Georgian der Schlickad der Cavallerie-Abseite in der Georgian der Schlickad der Cavallerie-Abseite in der Georgian der Schlickade son 1909 das Georgians bestehen der Georgian de fördert. Bei Eröffnung des Feldzuges am 22. August 1813 am Kopfe verwundet, war er am 28sten desselben Monats selon wieder an der Spitze seiner Truppen thätig. Er nahm an der Schlacht bei Leipzig sehr thätigen Antheil, avancirte bald darauf zum Generalmajor und bestand am 5. März 1814 das Gefecht bei Oudenarde gegen den Marschall Maison, der trotz seiner Ueberlegenheit an Truppen, geschla-gen wurde. Im Laufe dieser denkwürdigen Feldzüge ward der General gen wirder. In Laute dieser den withingen eenzeige wart det venerat, v. 11. mit beiden eisernen Kreuzen, dem Orden pour le mérite mit Eichenlaub und dem rotten Adlerorden geschmückt. Im Jahre 1820 empfing er das Commando der 15. Division in Cülu und ward am 1. April 1822 Generallieutenant. In dieser seiner Function endete ein Schlagfluss am 24. Decbr. 1822 gauz unerwartet sein Leben. Für die innige Anhänglichkeit und Verehrung seiner Untergebeuen zeugt das sinnige Deukmal, welches die 15. Division ihrem Führer in der romantischen Gegend des Siebengebirges, in den Umgebnugen der, dem Grafen Ernst zu Lippe gehörigen Abtel Heisterbach auf der Stelle er-richtet hat, wo der Verstorbene, seinem früher geäusserten Wunsche gemäss, neben seiner ihm wenige Monate vorangegangenen Gattin, ruht. -- Zwei Söhne desselben stehen als Offiziere in der Armee, der ältere als Premier-Lieutenant im 3. Husarenregimente und Brigade-Adjutant, der jüngere als Lieutenant im 3. Dragonerregimento. Ein Votter des Generals ist Major im 1. Infauterieregimente und Ritter des eisernen Kreuzes 1ster Classe (erworben in der Schlacht von Belle Alliance). - Ein anderer Vetter ist Rittmeister v. d. A., Ritter des Militair-Verdienstordens (erworben in der Campagne in Russland), Landruth des osthavelläudischen Kreises und Herr auf Dirotz bei Nauen. - Im Jahre 1806 war einer v. H. Forstmeister zu Cleve. - Die v. Hobe führen im silbernen Schilde eine rothe seclesblättrige Rose; dieses Bild wiederholt sich auf dem gekrönten Helme zwischen zwei roth und silbern gevierteten Büffelhörnern. v. Meding Siebt dieses Wappen, H. No. 381. Siebmacher, V. S. 153. In einen Vor uns liegenden Abdrucke des Wappens ist das Schild gespalten; die techte Hälfte ist silbern, die linke roth, und auf dem Faden, der beide Theile trennt, liegt in der Mitte die Hobesche Rose. Ganbe Crwähnt diese Familie, H. S. 429. Westphal, Mon. inedit. Tom. IV. Tab. 18. No. 16.

ist len ist, let len iss.

nn, en din nd er er eit uit om ld, ler rel

recommended services and

# Hochberg, die Grafen, Freiherren und Herren von.

Aquilarum Habitacula montes, Mons Regia sancta Leonum. Rosa Montibus addit Honorem. Montes Aurata pererrant. Mons Monten Monte maritat.

Sie stammen, einer vielerzählten und weit verbreiteten Sage nach, wie die Freiherren von Holberg, von Otto, Grafen von Steiermark, Herrn auf Hohenberg, ab, und sie nannten oder schrieben sich auch Hohberg. Erst nach dem ertheilten gräfl, und nachmals reichsgräfl. Diplome ist Hohberg in Hochberg verwandelt worden, weil in den besagten Urkunden der alte Geschlechtsname Hohberg, Hochberg geschrieben steht. Die ordentliche Stammreihe beginnt mit Melchior v. Hohberg, der um das Jahr 1290 lebte und mit dem Kaiser Hein-rich VII. aus Luxemburg nach Schlesien kann. Dieser Stammvater des Geschlechtes hatte zwei Söhne, Heinrich, der älteste derselben, ein wegen seiner Gelehrsamkeit in hohem Rufe stehender Mann, den Bucelin einen vir incomparabilis nennt, starb 1300 als Reichsabt von Fulda. Der jungere, Friedrich v. H., war für sich und seine Nach-kommen vom Kaiser Karl IV. in den Freiberrnstand erhoben worden; nach anderen Autoren war es nur eine Erneuerung dieses Standes, mit dem Beisatze: illustres. So werden auch die Freiherren v. H. in dem im Jahre 1396 vollzogenen Kaufbriefe genannt, nach welchem die ge-strengen Herren Henschil Khoppe und Leopold v. Zedlitz beide wohlgesunden Leibes und Sinnen und mit wohlbedachtem Muthe dem tüchtigen und Wohlgebornen Herrn Hansen v. Hohbergk am St. Mertenstage des gedachten Jahres das Dorf Konradswalde bei Schönau verkauften. — Dieser Hans v. H. war einer der drei Söhne des oben gedachten Freiherrn Friedrich v. H. und einer v. Schönsich. Er wurde der Stifter der später in den Grafenstand erhobenen, noch heute bli-henden fürstensteinschen Linie. Er war mit einer v. Weichsdorf ver mählt, und zeugte mit derselben drei Söhne, von denen der filteste, Caristoph v. H., sich mit Catharina v. Liebethal auf Giersdorf im Riesengebirge vermählte. Sie war die Letzte des vornehmen Geschlechtes dieses Namens, welches das Jungfrauenkloster Liebenthal stiftete und reichlich mit Gütern ausstattete. — Der Sohn aus dieser Ehe, Conrad l. v. H., zog mit dem Prinzen von Lieguitz im Jahre 1507 ins gelobte Land, und aus seinem grossen mütterlichen Vermögen erkaufte er den Fürstenstein, der vom König Uladislans von Böbmen an die Schellenberge versetzt, und von diesen an die Haugwitze gegen das Schloss und die Stadt Lubschütz in Böhmen vertauscht worden war. Er wurde darauf der Könige von Ungarn und Böhmen Rath und Landeshauptmann der Fürstenthümer Schweidnitz und Jauer. Von seiner Gomaglin, einer v. Reibnitz aus dem Hause Peterswalde, wurden ihm vier Solne und fünf Töchter geboren. — Der älteste, Johann v. H., starb ohne Kinder; Gristoph v. H., der zweite Soln, erhielt der Fürstenstein im Jahre 1520, and war Kaiser Karls V. und König Fersbrendt [Ref. 100]. dinands I. Rath. Der dritte Sohn, Georg v. H., residirte im Schlosse zu Rohnstock; der vierte war Conrad II. v. H. — Der erwähnte zweite Solm, Christoph auf Fürstenstein, starb am 28. Febr. 1565 und liegt in der Stadtkirche zu Freyburg begraben. Er hatte eine von Kalkreuth aus dem Hause Altendöber zur Gemahlin, die am Oster-montage des Jahres 1577 auf dem Fürstensteine starb. Aus dieser Ebe war Conrad IV., Freiherr v. II. auf Fürstenstein. Er war zweimal ver-

DELSO SETTE

8

K S

ehelicht, zuerst mit einer v. Mühlheim, dann mit einer v. Gellhorn. Sein Sohn aus erster Bhe, Christoph, der Fürstenthumer Schweidnitz und Janer Ober-Rechtssitzer, starb 1625 kinderlos, eben so sein Bruder, Johann Heinrich, 1628. Kin dritter Bruder, Diefrich, war schon 1620 zu Friedland ohne Erben gestorhen; es fiel daber der Fürstenstein an Johann Heinrich, Freiherrn v. H., einen Sohn des jüngern Bruders Conrads IV. – Dieser Johann Heinrich war der erste Graf von H. und Freiherr zu und auf Fürstenstein. Er war dreier römischer Kaiser, nämlich Ferdinand II. u. III. und Leopold's I. Rath und der Fürstenthümer Schweidnitz und Jauer königl. Ober - Amtsverwalter und Rechtssitzer. Wegen seiner "getreuen und beständigen, dem Kaiser und den Landen erwiesenen Dienste" wurde am 23. Sept. 1650 vom Kaiser Ferdinand III. seine freiherrliche Würde von Neuem anerkannt. Kaiser Leopold erhob ihn am 12. Februar 1666 aus eigner Bewegung in den Grafenstand. Er starb am 9. August 1671, und war zweimal vermählt, erstens mit Helena v. Gellhorn, aus dem Hanse Peterswalde, und zum 2weitenmale mit Susanna Hedwig, der Tochter Wolf Bernhard's, Freiherrn v. Schaffgotsch. Aus der ersteren Ehe wurden ihm dreizehn kinder, nämlich neun Söhne und vier Töchter, gehoren. Von den Söhnen war Christoph vermällt mit Anna Katharine, Gräfin v. Hohen-Zollern. Conrad starb als Graf zu Rohnstock und hinterliess von Helena, der Tochter Gotthardt's, Freiherrn Schaffgotsch zn Trachenberg, keine Kinder. Friedrich blieb 1664 in der Schlacht bei St. Gotthard wider die Türken. Johann Heinrich II. erhielt die Herrschaft Fürstenstein, Maximilian erhielt die Herrschaft Friedland; er starb im Jahre 1700 Zu Breslau, und obgleich er drei Kinder von Eleonora Eusebia, Grüfin Oppersdorf, hinterliess, fiel doch die Horrschaft Friedland an die fürstensteinsche Linie zurück, dennach wurde gedachter Johann Hein-nich II. Herr zu Fürsteustein, auch Herr zu Friedland. Er war kaiberl. Rath, Ober-Rechtssitzer und Landesältester der Fürstenthümer Schweidnitz und Jauer. Am 17. März 1683, nach Andern am 16. Mai 1684, brachte er die reichsgräft. Würde auf sein Haus und starb am 19. März 1698. Mit Maria Juliane von Borschuitz, aus dem Hause Praus, hatte er zehn Kinder. Von seinen Söhnen erhielt Johann Heinrich III. die Herrschaft Rohnstock, und wurde dadurch der Gründer der reichsgräff. Linic zu Rohnstock. - Conrad Ernst Maximilian aber ererbte Fürstenstein und Friedland. Er war Kaiser Karl VI. Geheimer Rath, Ritter des preuss, schwarzen Adler- und des Johanniterordens, und starb am 26. Juni 1742. Er hatte durch den Ankanf ver-schiedener Güter den Grundbesitz des Hauses bedeutend vermehrt. Er war dreimal vermählt gewesen, erstlich mit Regina Isabella, Gräfin Windischgrätz, zweitens mit Agueta v. Flemming, aus dem Hause Ribbertow, und drittens mit Dorothea Christiana, Gräfin Renss-Greitz. Dennoch hinterliess er nur von der zweiten Gemahlin eine Tochter, Eleonore Elisabeth Maximiliane; sie wurde im Jahre 1744 an den Freiberrn Erust Ferdinand v. Mudrach auf Lissa vermählt, und starb am 9. März 1766. Mit ihr erlosch die reichsgräft. Linie zu Fürstenstein, und die Herrschaften derselben fielen an die Rohnstocker Liuie.

Die Linie von Rohnstock wurde durch den oben erwähnten jünen Sohn Johann Heinrich III., deham Heinrich III., gestület. Er auf gestellen, des Freiberrn v. Zeellitz. Neukird, Schliete, und auch deren Tale im Etialseite, des Grafen Henkel zu den Zeiter, wermäbt. Von seiner ersten Genandin wur ihm den Zeiter, der Schleer, vermäbt. Von seiner ersten Genandin wur ihm den Zeiter der Henrechaft den Zeiter der Henrechaft den Zeiter der Henrechaften Fürsten der Schleen der Schleen gestellt der Beiter der Henrechaften Fürsten der Henrechaften Zeiter der Henrechaften Fürsten der Henrechaften Zeiter der Henrechaften Fürsten der Henrechaften Zeiter der Henrech

V. Zedlitz Adels-Lex. H.

H. 0-

m

5-3-

n - e e

e

grosse Besitzthum wieder gänzlich, und das Haus Rohnstock verschmolz wieder in die Hauptlinie Fürstenstein. - Hans Heinrich IV, war Ritter des dänischen Danebrogordens und mit Luise Friederike, Gräfin v. Stolberg, vermählt. Dieses Haupt des reichsgräft. Hauses sank mit 63 Jahren, am 7. April 1758, in die Gruft. — Sein ältester Sohn, Hans Heinrich V., geboren den 6. Norbr, 1734, ererbte Fürstenstein und Friedland, und sein jüngerer Sohn, Gottlob Hans Ludwig, geboren den 30. Mai 1753, die Herrschaften Rohnstock und Kittlitztreben-Dieser Letztere aber starb, obgleich zweimal vermählt, und zwar zu-erst mit Sophie Erdmuthe Friederike, Gräfin von Schönburg-Hartenstein, und zum zweitenmale mit seiner Nichte, Charlotte Christiane Auguste, Gräfin v. Hochberg, am 14. Novbr. 1791 wieder ohne männliche Erben, und das Besitzthum vereinigte sich von Neuem in der Hauptlinie. - Hans Heinrich V. war mit Christiane Henriette Luise, des Grafen v. Stolberg - Stolberg Tochter, vermählt, und sein Solin, Huns Heinrich VI., geboren am 22. April 1768, ererbte sämmtliche Familienberrschaften und erkaufte dazu noch viele andere Herrschaften und Güter, die als zum Allodium gehörig, später wieder verkanlt wor-den sind. Schon mehrere Jahre vor seinem Tode war lant Testament seines Oheims, des Grafen v. Reichenbach - Neuschloss - Wirschkowitz, seinem Hanse die Herrschaft Neuschloss zugefallen. Er vermählte sich am 20. Mai 1791 mit Anne Emilie, Tochter des Fürsten Friedrich Brdmann v. Anhalt - Cöthen - Pless und der Luise Ferdinandine, Gräliu von Stolberg-Wernigerode. Diese Fürstin starb am 1. Novbr. 1830, ibr Gemahl aber, der Graf Hans Heinrich VI., starb am 7. Mai 1833 auf dem Schlosse Zützen in der Lausitz. Er war schon seit dem Jahre 1798 Ritter des grossen rothen Adlerordens. Aus dieser Ehe Jeben drei Kinder:

3) Mins Heinrich X., Graf H. (weil ein jüngerer Runder seines Vacera, Hans Heinrich VII., und zwei ältere Brüder, Hans Heinrich VII., und zwei altere Brüder, Hans Heinrich VIII. und IX., vor ihm verstorben waren), Freihert zu Friestenstein, gech den 2. Deckn, 1806, Köuig, Jerens, Prem. Liestenant heist 10. Landwehrregiment, Herr der Minderstandesherrschaft Neueklose, so wie auch der Majornts-Herrscheften Fürstenstein, Friedland und Rohnstock. Aus zeiner Blee mit Hat Ottlie Philippine, Früulein N. Stechow, aus dem Hanse Kotten, lebt ein Soln, Mans Heinrich XI., geb. den 10. Septhr. 1833.
7 Jasies, geb. den 22. Februar 1834, vermälbt mit Eduard, Frei-

herrn v. Kleist auf Zützen, königl. preuss. Major.

 Charlotte, geb. den 2. Dechr. 1806, vermählt mit dem Grafen Friedrich zu Stolberg-Wernigeroile.

Das ursprüngliche Wappen der Hohberge besteht in einem getheilten rothen Schilde; den untersten Theil fullt ein Schach aus, woranf

drei Berge stelien, die bis in das Obertheil reichen.

In dem reichegräft, v. Hoeibergachen Wappen, weiches quadrist, füllt das alte Familien. Wappenbild, das Schach mit den der Bergeu auf rothen Grunde, die Quartiere zwei und drei aus, während sich in dem eriche und vierten fünstene ein gelehener, anch der International erichten der Schachen und der den der Berger und der Schachen und der Berger und der Schachen de

M. s. auch Sinap., I. S. 39-55, und H. S. 110-114. Ob das Manuscript des Freiherrn von Hochberg fiber die Familiengeschichte vill., sich auf der Bibliothek zu Fürstenstein befindet, können wir nicht angeben. Gauhe, I. S. 653—656. Wissgrill, IV. S. 373—79, V. Hattstein, Iff. Supplement S. 66—70. In Bristl und Gruber's Kn-cyclopädie, Th. IX. Sect. II. S. 106, findet man einen lesenswerthen Aufsatz, unterzeichnet von Stramberg (Stromberg?) über diese Familie,

#### Hochstetter, die Herren von.

Die Herren von Hochstetter gehören theils dem Königreiche Würtemberg, theils dem Königreiche Baiern an, während in Oesterreich schon im 16. Jahrhunderte ein gleichnamiges altadeliges Geschlecht erloschen ist. In Bajorn ist das Geschlecht der Hochstetter v. Burgwalden ansässig. Dasselbe wurde schon am 6. Octbr. 1518 vom Kaiser Maximilian in den Reichsadelstand erhoben; eine Linie erhielt auch den Reichsritterstand, und wir finden Mitglieder aus diesem Ge-schlechte auch Hochstedt, Höchstädt, auch Höchstetter geschrieben, Seine Besitzungen hatte es in der Umgebang von Regensburg. Der würtembergischen Familie v. H. gehört der gegenwärtig königl, preuss, oberst, Commandeur des Regiments Kaiser Franz, und Ritter hoher Orden, namentlich auch des eisernen Kreuzes (erworben vor Wittenberg), an. Der Grossoheim desselben war nach dem Hubertsburger Frieden als hessischer Gesandter am preuss, Hofe beglaubigt. König Priedrich II. zog ihn in seine Dienste und ernaunte ihn in der Würde eines Geheimen Raths zu seinem Minister-Residenten bei der freien Stadt Frankfurt. Auf Veranlassung desselben kauen auch zwei seiner Neffen in den preuss. Staatsdienst. Der ültere wurde sein Nachfol-ger in dem Geschäftsträgerposten zu Frankfurt. Er wurde bei der Kröuung des Kaisers Frauz II. in Frankfurt zum Ritter des heiligen Tomischen Reichts geschlagen; lebte spieter pensionirt auf seinem Gute in Pransheim bei Frankfurt a. M., und starb vor mehreren Jahren zu Esslingen kindertos. Der jüngere Neife, bis dahin kurmainzischer Hauptmann, trat im Jahre 1773 bei einem der neu errichteten Füsilier - Regimenter in den preuss, Militairdienst als Capitain ein. Es war das Regiment No. 53, zuletzt v. Jung-Larisch. Bei demselben stieg der gedachte v. H. bis zum Obersten und Commandenr. Von seinen Sölnen lebt gegenwärtig noch der oben erwähnte Oberst und Commandeur des Regiments Kaiser Franz, v. H.; ein zweiter aber, der bis zum Jahre 1906 als Lieutenant in der 2ten warschaner Füsilier-Brigade diente, verlor im Jahre 1812 durch einen Schuss in die Brust, als Lieutenant des jetzigen 6. Infanterie-Regiments, sein Leben in Kurland auf dem Felde der Khre. - Die den diesseitigen Staaten angehörigen v. II., nämlich der erwähnte Oberst und seine Söhne, führen folgendes Wappen: Das Schild ist von der obern rechten zur untern linken Seite durch einen mit fünf Perlen gezierten, in Bogen gelegten Faden in Gold and Silber getheilt, so dass die linke Hälfte golden, die rechte silbern ist. Auf dem gekrönten adeligen Turnierhelme sind zwei Büffelhörner angebracht, von denen jedes auf der Aussenseite mit den fünf erwähnten Perlen belegt ist.

#### Hock (Hocke), die Freiherren von.

Die Freiherren v. Hocke in Schlesien sind eine Linie des hechberühmten alten Geschlechts der v. Haacke. Sie werden auch in al-26 \*

ten Briefen und Wappenbüchern, auch von Spencr und Lucae, Hack genannt, Schickfuss zählt sie zur vornelinen Ritterschaft in Schlesien. Sie waren in verschiedenen Fürstenthümern, namentlich im Breslauschen, Liegnitzschen, Gloganschen und Jauerschen begütert. Peter-witz, Conradswaldau, Thomaswaldau, Jakschenau, Hampern, Mühl-gast, Zeupern (Zievern), Gläsersdorf, Fellendorf, Schittau, Alt-Wohlau, Seifferdau, Dittersbach n. s. w., sind alte v. Hocksche Besitzungen. Ihr Hanntstammhaus war das genannte Thomaswaldau; aus diesem sind die Linien Mühlgast, Gläsersdorf und Räschen entstanden. Aus dem Hause Mühlgast wurde Georg Sigismund v. H. kaisert, wirklicher Kämmerer und der Fürsteuthümer Janer und Schweidnitz Landescanzler. Am 20. August 1686 wurde derselbe böhmischer Freiherr. In denselben Sland wurden erhoben Johann Niklas aus dem Hause Gläsersdorf, am 10. März 1722, so wie auch der Oberst E. H. v. H. im Jahre 1762. - Diese früher so ausgebreitete und reichberüterte Familie besteht in der Gegenwart nur aus den Söhnen des am 9. Febr. 1831 zu Neumarkt verstorbenen Landraths a. D., Sigismund v. H. -Die Herren v. II. führen im sithernen Schilde einen schräg liegenden rothen Ast mit sechs Knorren. Auf dem gekrönten Helme ist zwischen zwei einwärts gekehrten eisenfarbenen Sicheln, deren Stiel roth ist, ein Busch von schwarzen Hahnenfedern angebracht. M. s. auch Sinapius, I. S. 425.

#### Hoditz, die Grafen von.

Sie stammen aus dem alten polnischen Hause Rogalla ab, und heissen eigentlich Hoditzky v. Hoditz. Früher Böhmen und Mähren angehörig, kamen sie zur Zeit der Religionsnnruhen um das Jahr 1622 in das Pürstentlum Troppan) doch besassen sie auch schon damals Güter bei Oppeln; hier sind nur einige Mitglieder dieses Ge-schlechtes anzuführen, die in Beziehung zum preuss. Staate gestanden haben. Vom Kaiser Rudolph II. in den Freiherrnstand, und vom Kaiser Ferdinand III. 1641 in den Grafenstand erhoben, beginnt das gräfliche Haus mit Georg Maximilian, Freiherrn v. Hodilz und Wolfranitz, der kaiserl. Kämmerer, Oberst in der Armee und General - Kriegs- und Landes-Commissarius in Mähren und Schlesien war, und am 10. Juli 1641 in den Grafensland des heil, rim, Reichs erhoben wurde. Seine Nachkommen erhielten vom Erzbischafe von Ollmütz die Herrschaften Rosswalde und Fullstein, und das Gut Nieder-Paulowitz in Oesterreichisch-Schlesien zu Lehn. Von da au zerfiel das griff, Hoditzsche Haus in die Linien Hoditz-Rosswalde und Haditz-Wolfranitz. Der Linie Rosswalde gelieri Joseph Mircockt, Graf v. II., ein in seiner Art liefelst merkwirdiger Mann, an, den Friedrich II. in einer an ihn gerichteten Epistet: "O Hoditz, Mann von winderbarem Geiste" (m. a. Oearten postlumea, Th. 7. S. 27) anrodete. Er war im Jahre 1706 auf den Schlosse Rosswalle geboren, von Jagend au mit einer Lühienden Einhildungskraft begabt, hatten grosse Reisen nehen einer guten Erziehung ihm ausgebreitete Kenntnisse verschaftt. Er verwandelte mit grossen Summen das Schloss Rosswalde und seine Umgebungen in einen Feen- und Zaubersitz. Maschinen, Feuerwerke und Wasser-künste waren im Park und in den Gebänden angebracht, zum Theil ant eine überraschende und originelle Weise zum Zauber benutzt: Thealralische Vorstellungen, Schäferspiele und ländliche Feste, bei denen immer originelle Aufziige, zusammengesetzt aus komischen Ge-stalten, wechselten, machten sein Schloss zum Sammelplatze aller Vergnügungen der Natur und bildenden künste; selbst den grossen Fric-

drich überraschten bei seiner Anwesenheit in Rosswalde die Anstalten dieses Feensitzes. Der Graf hatte selbst seine Kuhställe, die Krippen und die Butterfüsser zu idealisiren gewusst, und seine Bedienten und Bauern liatte er in Musiker, Schanspieler, Tänzert, Sänger und Sän-gerinnen umzubilden gliicklich versucht. Dieser Zauluer dauerte so lange sein allen irdischen Zauber schaffender Reichthum dazu die Mittel bot. Sie hatten sich von Neuem durch seine Vermählung gefun-den; denn die zwar 22 Jahre ältere, aber geistreiche und reiche Wittwe des Markgrafen Georg Wilhelm von Brandenburg-Bayrenth, Sophie, geb, Prinzessin von Sachsen-Weissenfels, reichte ihm im Jahre 1734 ihre Hand. Nach der Trennung von derselben beschlichen den Grafen manche Sorgen, und nach und nach verschwand der alte Zauber und die Mittel, neuen zu schalfen. König Friedrich II. bot ihm freundlich Potsdam zum Zufluchtsorte an; hier verlebte der Graf die letzten Jahre seines Lebens. Er starb 1778 daselbst, und noch in der Gegen-Wart erinnert eine seinen Namen führende Strasse an den Aufenthalt dieses merkwürdigen Mannes. Sie hat den Namen auf ausdrücklichen Befehl des Königs Friedrich II. zu Ehren des Verstorbenen erhalten. Er starb, oline Nachkommen zu hinterlassen, und die Herrschaft Ross-Walde ist zauberlos längst in fremden Händen. -- Ansser dem erwähnten Grafen v. H. hielt sich, jedoch nur kurze Zeit, ein Vetter Von ihm, Isidor, Graf v. II, in den diesseitigen Staaten auf. Er trat im Jahre 1741 aus dem österreichischen Dienste in den preuss, errichtets hier das nachmalig v. Wernersche, zuletzt Schimmelyfennig von der Oye, Ilusarenregiment No. 6, wurde machmals Oberst nud Chef desselben, hatte aber das Unglück, sein Gesicht zu verlieren, daher er schon im Jahre 1742 den Abschied nahm. — Die Grafen v. Hoditz führen ein silbernes sechsendiges Hirschgeweih im blauen Schilde und auf dem Helme.

#### Hörde, die Freiherren von.

Kine alte vorrehme westphälische und niedersätelasiehe Familie, ein ende gegenwärtig in dem beutigen Regierungsdezieke Armberg begütert ist, und der maneutlich Schwarzenrähen, Frieden u. a. w. in der Kreisen-Lipsstath und Sostel gelüren. Gegenwürtig ist der Freiherr des Kreisen-Lipsstath und Sostel gelüren. Gegenwürtig ist der Freiherr Ansterdampen und der Schwarzenrähen. Sie füllere ein gulerte Schwarzenrähen. Sie füllere ein gulerte Schwidt in dem isten und 4ten golleune Felde steht ein silberier blat schwarzen Hand unt goldenen Habbande, im 2ten und 3ten silwenne Felde ein rother Rad. Auf dem Hellenw weiterboth als die Het silwenne Felde ein rother Rad. Auf dem Hellenw weiterboth als die Het sil-

### Höven, Freiherr von der.

Die Fehlochter des letzten Freiherrn von der Hören, Albertin d. Murie, hierdulete einen Namens Peter Otto Bonencamp, deu der Faller Joseph I., auf Autrag seiner erwähnten Gemählin, am 11. September 1. September 1.

bärtiges Mannsbild, welches mit beiden Händen eine an die rechte Schulter gelegte Streitkolbe halt, auf dem linken aber ist der rothe gekrönte Löwe verkürzt dargestellt.

## Hoffmann-(Hofmann), die Grafen, Freiherren und Herren von.

1) Ein altes freiherrliches Geschlecht von Hoffmann besass bis zum Jahre 1627 das Erb - Landhofmeister - und Erb - Marschallamt in Steyermark. Es verdankte sein Anschen und seine Würden ganz vorzüglich den Diensten, die es dem Kaiser Friedrich III., dessen Regierung vom Jahre 1440 bis 1493 danerte, geleistet hatte. Die Stammreilie beginnt Bucelin mit Friedrich v. Hoffmann anf Strachau und Grunpühel in Steyermark. Die Freiherrnwurde erhielten sie vom Kaiser Ferdinand I. im Jahre 1532. Der Antheil, den sie an den böhmischen Unruhen nahmen, kostete ihnen 1627 ihre Erbwürden und einen grossen Theil ihrer Guter. Unter dem Kaiser Ferdinand I. erwarben sie auch in andera österreichischen Landen grosse Besitzungen, namentlich die Herrschaften und Schlösser Senftenberg, Ober - Wallsee und Franckenberg. Später erkauften sie in Schlesien Gitter, viele Dörfer und Schlösser, namentlich Silbitz, Gr. Wilkau, Schrebsdorf u. s. w. waren das Eigenthum dieser gräll. Familic. Aus derselben war Frons Weickhard, Graf v. Holfmann auf Strachau, Silbitz und Gr. Wilkau Landeshauptmann des Fürstenthums Brieg. Erst am Anfance des 18. Jahrhunderts sind diese Grafen bei uns erloschen und iltre grossen Besitzungen in andere Hände gekommen, namentlich war des erwähnten Franz Weickhard, Grafen v. H., einziger Sohn, Lud-wig Knverius, Graf v. H., des Fürstenthums Brieg Regierungsrath, einer der Letzten, wo nicht der Letzte seines Geschlechtes. Ur lebte noch um das Jahr 1723, und es kann daher diese Familie nicht, wie Hellbach erwähnt, am 28. Januar des Jahres 1712 erloschen sein-Einige-Autoren bestreiten dieser Familie den gräflichen Stand, und geben das Jahr 1730 als die Zeit des Erlöschens dieses Geschlechtes an-2) Ein adeliges Geschlecht v. Hoffmann, welches Güter im Herrnstädtischen besass, namentlich gehörten aus demselben dem Christian

v. H. im Jahre 1671 die Güter Kutscheborwitz, Katlewe im Herrnstädtischen, 3) Die Hoffmann v. Leichtenstern oder Lichtenstern. Johann Si-

gismund Hoffmann, Landeshauptmann zu Glaz und Besitzer des durch seine warmen Quellen schon damals in hohem Rufe stehenden Landecks, wurde am 17. Octbr. 1676 in den bohmischen Ritterstand, und am 27. April 1693 in den böhmischen Freiherrnstand erhoben,

 Johann Jacob Hoffmann, Hofrath und Besitzer der Angerapschen G¨uter in Preussen, wurde am 22. April 1752 geadelt. 5) Johann Gottlob Hoffmann, Stabsrittmeister in dem Lossowschen

Husarenregimente, wurde am 27. Februar 1770 geadelt.

6) Der Canzler der Universität Halle, Besitzer und Verschönerer von Dieskan bei Halle, Karl Christoph Hoffmann und seine Brüden. wurden am 24. Octbr. 1786 geadelt. Das Gut Dieskau ist noch gegenwärtig ein Besitz dieser Familie, und in Schlesien besitzen zwei Neffen des Canzlers, die Soline des verstorbenen v. H. auf Schosdorb noch in der Gegenwart Güter, namentlich Johann Karl Lauluig v. Il-Kessel, Mittel-, Nieder- und Oher-Schosdort bei Greiffenberg, und Karl August Bersherd v. II., Kreisdeputirter des Schönauer Kreises, Röversdorf bei Schönan. Der Letztere ist mit seiner Cousine, einer v. H., vermählt, aus welcher Ehe mehrere Kinder leben.

Im preuss. Heere haben sich ausgezeichnet: Rudolph August v. H., geboren im Jahre 1700 zu Walbeck bei Halberstadt. Er trat schon mit 15 Jahren in preussische Dienste, verliess dieselben im Jahre 1735 wegen eines Duells, und sachte und fand eine Anstellung im österreichischen Heere. Aus diesem rief ihn König Friedrich II. zurück, und er erwarb sich im Jahre 17/17 den Rang eines Obersten, in welchem Grade er Chef eines Infanterieregimentes wurde. Mit demselben ver-theidigte er 1759 die Stadt Dresden, und am Tage der Uebergabe wurde er unter dem Schlossthure durch einen Flintenschuss todtlich verwundet. Schon wenige Tage darauf gab er seinen Geist anf.

lm Jahre 1806 standen zwei v. Hoffmann in der prenss. Armee, der eine war Lieutenant in dem Regimente v. Zweiffel, und lebte später verabschiedet zu Braack bei Lemgo in der Grafschaft Mark; der zweite stand ehenfalls als Lieutenant in dem Regimente Alt-Larisch zu Berlin, und war zugleich dem Generalstabe zugetheilt, und ist gegenwärtig Generallieutenant, Commandeur der 10. Division und 1ster Commandant von Posen. Dieser verdienstvolle General erwarb sich in der Schlacht von Gr. Görschen den Militair-Verdienstorden, und in der Schlacht von Belle Alliance das eiserne Kreuz. Ansserdem dienen nach mehrere Herren v. Hoffmann in der Armee, ohne dass wir im Stande sind, anzugeben, zu welcher der verschiedenen oben angeführten Familien sie gehören, oder ob sie mit keiner derselben in Bezie-

n

e

r

d

-

31

hung stehen. Was die Wappen dieser verschiedenen Familien betrifft, so führten die oben erwähnten alten Freiherren oder Grafen v. II. in Schlesien ein quadrirtes Schild mit einem Herzschilde. Im 1sten und 4ten goldenen Felde ist ein schwarzer gekrönter Bock, im 2ten und 3ten rothen Felde eine goldene Garbe dargestellt. Das Herzschildlein ist blan und in demselben ein gekrönter Läwe angebracht. Das Schild ist mit drei gekrönten Helmen hedeckt; auf dem ersten ist die goldene Garbe, auf dem mittleren der gekrönte, mit drei Pfanenfedern zu beiden Seiten gezierte Lowe, unten abgekurzt, und auf dem letzten der Bock ebenfalls abgekürzt, dargestellt.

Die im Jahre 1770 geadelte Pamilie v. II. führt im silbernen Schilde einen rothen Löwen, und auf dem Helme zwischen zwei weissen Adlerflügeln einen eiserngerüsteten Arm, der ein knrzes Schwert

Ein driftes vor uns liegendes v. Hoffmann'sches Wappen zeigt ein durch einen Faden in zwei Hälften getheiltes Schild. Die obere Hälfte zeigt im goldenen Felde einen verkurzten, nach der rechten Seite aufspringenden Lowen, die untere ist sithern, und von drei goldenen Schrägbalken durchzogen. Auf dem Helme liogt eine Wulst, aus welcher der Löwe wächst.

Ein viertes v. Hoffmannsches Wappen zeigt dieselben Bilder, doch

sind hier die Balken, eben so wie das obere Feld, schwarz.

Siebmacher giebt verschiedene v. Hoffnrannsche Wappen, von denen nur das freiherrtiche, I. S. 24, hierher zu gehören scheint. Von den schlesischen von Hoffmann gieht Sinapins, II. S. 110, nad S. 690, Gaulie, I. S. 651, auch Wissgrill, IV. p. 363-370, Nachrichten.

# Hohendorf, die Herren von.

Die Herron von Hohendorf gehören zu den ältesten Geschlechtern des deutschen Adels; sie kommen anch unter dem Namen von Hohndorf und Hondorf vor, und in Pommern, in den Marken, in

Prenssen, in Schlesien, in Brannschweig, in Sachsen, und namentlich im Magdeburgschen und Auhaltschen, in Dänemark und in der Schweiz haben sie sich verbreitet. In mehreren Landschaften besassen die v. Hohendorf ansehnliche Güter. In den Marken sind Wohrin und Falkenberg alte Besitzungen dieser Familie; in Schlesien besassen sie Stentsch im Glogau-Schwiebusschen, ebendaselbst Kl. Dammer. In Beziehung auf das Alter und den alten Adel derselben erwähnt Beckmann in seiner anhaltschen Geschichte, dass schon im Jahre 1162 Wolrad von Hohendorf und sein Sohn Otto in einer Urkunde des Erzbischofs Wigmann von Magdeburg vorkommen. In des Freiherrn von Abschatz Bardenliede kommen sie unter den alten Rittern der Qua-Aben und Lygier vor.

Die schlesischen Hohendorf schrieben sich von
Hohendorf-Stentsch.

Diese Besitzung war noch im vorigen Jahrhunderte in ihren Händen, Friedrich Christian von Hohendorf auf Stentsch. Landesültester, besass Stentsch um das Jahr 1730. Im Jahre 1713 commandirte ein Generallieutenant v. Hohendorf die dänischen Truppen in Pommern. — In der preuss, Armee haben viele Mitglieder dieser Familie gedient. — Wolfgang Albrecht von Hohendorf, von der prenssischen Linie, geboren 1709, wohnte sümmtlichen Feldzü-gen König Friedrich II. bei, wurde bei Striegau und bei Kay schwer verwundet, und starb im Jahre 1770 als Oberst und ehemaliger Chef des Stettiner Landwehrregiments, zu Königsberg in Preussen. — Georg Abraham v. Hohendorf, aus dem Hause Wohrin, diente zuerst als Lieutenant bei den Husaren, und wurde 1767 Commandeur der von den Ständen in Pommern errichteten Nationalhusaren. Er war mit einer v. Wedel aus dem Hanse Falkenhagen vermählt, und starb 1772. -Ein Oberst von Hohendorf, von der preussischen Linie, war 1806 Commundenr des Regiments von Zenge; er war Ritter des Verdienstordens, and starb 1820 im Pensionsstande. - Ein Hauptmann von Hohendorf war 1806 Postmeister zu Rathenow. - In der Gegenwart stehen zwei Subaltern-Offiziere dieses Namens in der Armee. Die Wappen derer v. Hohendorf sind sehr verschieden, gleich sind die der v. II. in Pounnern und Prenssen; sie führen im zweinnal gespaltenen gelben, weissen and rothen Schilde eine vom rechten Winkel hinablaufende blaue Strasse, und auf dem gekrönten Helme drei weisse Lilieustengel. Die vordern Decken weiss und roth, die andern gelb und blau. Eben so sind gleich die Wappen derer v. II. in Schlesien, in den Marken und in Sachsen. Hier sind im weissen Schilde zwei kreuzweis über einander gelegte Spiesse dargestellt. Auf dem Helme ist ein Bund und darüber zwischen den beiden Spiessen ein Pfaueuschweif. Helnidecken weiss und gelb. - Die Hohendorf in der Schweiz führen ein gespaltenes Schild, durch dessen vordere weisse Hälfte eine schwarze Strasse, und den hinteren schwarzen Theit eine weisse Strasse geht. Auf dem gekrönten Helme ist eine weisse Tartarenmütze, deren Ansschlag weiss und schwarz, und oben mit sechs Reiherfedern geschmückt ist, daggestellt. Die Helmdecken weiss und schwarz-

Nachrichten filer diese Familie gieht v. Kruhne, H. S. 131-33, wo auch das Wappen der meissner Linie beschrieben ist. Sinapius, H. S. 691. Gauhe, I. S. 650, und H. S. 439-444.

# Hohenhausen, die Freiherren von.

Die freiherrliche und adelige Familie v. Hohenhausen war schon im 14. Jahrhunderte, nuter dem Namen Hohenhusen, bekannt. In Tyrol, in Schwaben und in Schleisen kommen vornehme Geschlichter dieses Namens vor. In Schleisen besassen die v. H. Kuchelberg bei

Lieguitz (jetzt den Nikisch und Roseneck gehörig), später waren sie auch bei Brieg begütert. — Jonchim v. H. war 1651 Autshauptmann zu Bernstadt. Er acheint der Erste dieser Familie in Schlesien ge-Wesen zu sein, indem er in demselben Jahre sein Gut Bullenwinkel bei Colberg in Pommern dem Magistrate jener Stadt verkaufte. (M. s., Brüggemann, It. Thl. 2. Bd. S. 493), auch andere Güter in Pommern Regen die v. Manteuifelschen in Schlesien vertauschte. Er ist durch seine Theilnahme an einer merkwiirdigen Ambassade nach Moskan bekannt geworden. Zu seinem ansehnlichen Besitzthume gehörte auch Gross Nadlitz bei Breslau und Kuchelberg bei Liegnitz; hier starb er am 30. Mai 1670. - Von seinen mit Bertha von Manteutfel, aus dem Hause Drasto, erzeugten zwei Söhnen wurde Peter Richard v. 11., hochfürstl. Wirtemberg - Oelsischer Oberhauptmann der Herrschaft Sternberg, des Fürstenthums Breslan königt. Mann, auch Landeshauptmann von Namslan, am 15. Januar 1686 in den Freiherrnstand des heil. röm. Reichs erhoben. Er hatte wieder drei Söhne, von denen Jonchim Heinrich Reichsfreiherr v. 11. und Hochhaus, Herr anf Grossschwein im Gloganischen, Minister und Oberstallmeister der Herzoge zu Holstein, Liegnitz, Brieg und Wohlau war. - Franciscus Heinrich, Reichsfreiherr v. H., war Besitzer von Eisenberg bei Strehlen und Schützendorf bei Neisse. Er starb am 29. Decbr. 1686 mit Zurücklassung von zwei Töchtern. - Sylvius Reichsfreihert v. H., ein Sohn des erwähnten Johann Heinrich, besass Gross Grauden bei Oppeln und Neudorf bei Jägerndorf. Er war Kammerdirector des Fürstbischofs von Breslau. - Sein jüngerer Bruder Peter Richard starb in kaiserl, Kriegsdiensten in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. - Mit diesen beiden Letztern scheinen die Freiherrn v. H. in Schlesien erloschen zu sein, während in Westphalen eine Linie derselben zu höheren Staatsüntern gelangte, wie der geheime Kriegs- und Domainen-Rath zu Minden im Jahre 1806. - In der Gegenwart ist ein Freiherr v. H. Regierungsrath zu Minden. Seine Gemahlin ist die geistreiche Schriftstellerin Elise v. H. - Die Freiherren v. H. und Hochhans führten zwei Sicholn im Wappenschilde, die tyroler und schwäbische Linie aber, die sich auch Newenburger v. II. schrieb, einen aufspringenden Löwen im silhernen Felde, und der Graf v. Brandis giebt in dem Tyroler Ehrenkränzlein ein Wappen der II., die im gespaltenen Schilde, im Vordertheile einen in die Höhe gerichteten gekrönten Löwen, und iu der anderen Hälfte zwei Balken führen.

### Hohenlohe, die Fürsten von.

erwällte das Schlots Hoherlobe, im letzteren Gaue gelegen, zu seiner Resideuz, Er hiuterliese einen Sohn, Elechrad, der den ruinschen König Heinrich IV. auf seinem Zuge gegen Gregor VII. begleitete und ihm aussenleun die wichtigsten und erspricestichten Diamte leistete, in Folge deren er mehrere italienische Herrachniten, namentlich Blandrate erhielt.

Erst im Anfange des 12. Jahrhunderts warde der Name Hohenlohe von dem gleichnamigen Stamuschlosse angenommen. Schon sehr früh zerliel dieses vornehme Haus in mehrere Linien, von denen jedoch die Weiccardsheimsche, welche ihren Namen von dem Schlosse Weickersheim führte und um das Ende des 12. Jahrhunderts mit Gottfried, Bischof, von Würzburg erlosch, und die Ulfenheim - Speckfeldische in ihrer Stammreihe um so weniger vollständig fortgelührt werden können, da letztere anch bald wieder ansging. Um das Jahr 1230 lebten die Briider Gottfried und Conrad; diese leisteten dem Kaiser wichtige Dienste, in deren Anerkennung er dem Grafen Gottfried die Graf-schaft Romaniola im Jahre 1221, und dem Grafen Conrad die Grafschalt Molese, bei-le in Italien gelegen, im Jahre 1229 schenkte. Diese Güter, so wie auch die oben erwähnte Herrschaft Blandrate, gingen aber dem Hanse Hohenlohe bald wieder verloren. Es waren zwischen den Brüdern Streitigkeiten vorgefallen, zu deren Beilegung sie einen Vergleich über die Theilung der Herrschaften schlossen, wodurch zwei Hauptlinien entstanden. Gottfried, der seine Residenz anf dem Schlosse Hohenlohe hatte, wurde Stifter der Hohenlohe- Hohenloheschen, Coxrad aber, der das Schloss Branneck unweit Hohenlohe gelegen, zur Residenz wählte, wurde Stifter der Hohenlohe-Brauneck-schen Linie. Zugleich wurde festgesetzt, dass beide Linien das Wappen und das neue Banner ihres Vaters in ewige Zeiten fortführen sollten. Die letztere Linie, in deren Geschichte viel Dunkel herrscht, erlosch mit Conrad, Graf v. Hohenlohe. Er hinterliess eine Tochter, Margaretha, welche sich mit dem Grafen von Schwarzburg und nach dessen Tode mit dem Burggrafen Johannes III. zu Magdeburg vermählte, und dadurch die reiche Erbschaft Brauneck Letzterem zubrachte. Der Sohn Johannes III. verkaufte diese ganze Herrschaft an den Markgrafen Albrecht zu Brandenburg, wodurch diese bedeutenden Besitzungen dem Hause H. für immer verloren blieben.

Der oben angeführte Gottfried hatte zwei Söhne, Albrecht und Kraft I., welche einige Zeit gemeinschaftlich regierten, später aber die Besitzungen theilten. Albrecht erhielt den östlichen Theil, mit Ulfenbeim, Speckfeld, Mökmühl, u. s. w., wählte seine Residenz zu Ent-see und wurde Stüter der Ulfenheim-Speckfeldischen Linie, welche jedoch bald wieder erlosch, Kraft I. aber erhielt die an der Tauber, der Jagst, dem Kocher und der Ohr gelegenen Vesten, Schlösser und Aemter, und wurde der Stifter des gegenwärtig fürstlichen Hauses H. Er verband sich mit Friedrich dem Schönen von Oesterreich, als dieser mit Ludwig von Baiern um die deutsche Krone kännelte, und verpllichtete sich, ihm seine Vesten und Schlüsser zum freien Gebrauche zu öllnen, ausserdem ihm aber auch noch mit einer Anzahl Krieger beizustelten, die er für ihn in Franken bereit halten wolle. Friedrich war auch nicht undankbar und belohnte diese wichtigen Dienste durch die Schenkung der Burg Gailnan, der Stadt Crailsheim und des Dorfes Hohehardt. Ansserdem verschrieb er ihm 1500 Mark Silber, woliir er zugleich die Reichsstadt und das Schloss Rothenburg verpfändete, ihm auch überdies 200 Mark Silber auf der hörse zu Hall gab. Kraft I. regierte sehr gat und war auf die Vergrosserung seiner Bositzungen bedacht, welche er durch ausehnliche Erwerbaugen erweiterte.

Er hinterliess einen Solm, Araft II., der ebenfalls die Vergrösserung

seiner Herrschaft nicht aus den Augen liess. Er erhielt, durch eine Erbvereinigung mit Ruprecht von Dürne, nach dessen im Jahre 1323 erfolgten Tode bedeutende Beatzungen, nahm auch die Hälfte der Grafschaft Flügelau von dem Bischofe von Wirzburg als Lehn in Besitz, und erwarb durch Kunf die andere Häifte von seinem Vetter, dem Grafen Boppo v. Kherstein. Er erkaufte ferner einen Theil der Burg Gahelstein, die Veste Salz, die Burg Böhringsweiler u. s. w. Auch vereinigte sich die ganze Herrschaft unter ihm, da seine Brüder alle gestorben waren. Bei seinem Ableben hinterliess Kraft II. einen Solin, Kraft III. Dieser wurde mit mehrern Beweisen von Wohlwollen des Kaisers Conrad erfrent, unter andern belehnte ihn derselbe mit allen leibeigenen Leuten auf dem Ohrewald und am Kocher, welche Eberhard von Rosenberg vom Reiche zu Lehn trug. Er starb im Jahre 1371, hinterliess siehen Söhne und die Herrschaft in den blühendsten Umständen. Die ältesten beiden, Kraft IV. und Gottfried, theilten sich in die Besitzungen, während die jüngeren sich mit einer Apanage begnügen musaten. Der Erstere wählte Mökmühl zu seiner Residenz, erkaufte verschiedene Güter und starb 1413 unvermählt. Gottfried war sehr religiös und hatte keine Freude an der Regierung, weshalb er denn auch zugab, dass sich zwei jüngere Brüder in die Herrschaft theilten, woranf er 1399 ohne Succession starb. Diese beiden Brüder Ulrich und Friedrich waren ihren Vorfahren und Ahnen ganz unähnlich und schienen Alles wieder zerstören zu wollen. Ulrich starb im Jahre 1407; wann Friedrich starb, können wir nicht angeben. Noch ein anderer Bruder, Georg, war Bischof zu Passau. Von den siehen Söhnen Kraft III. pflanzte nur der Jüngste, Albrecht,

den Stamm fort, die sechs älteren starben ohne Nachkommen. Dieser war zum geistlichen Stande bestimmt, wurde aber von seinen Brüdern und dem Lunde veruntasst, diesen Stand zu verlassen. Als Ulrich verschieden war, vereinigte sich wieder das Besitzthum unter Albrecht. Er erhielt 1409 die Dispensation vom Papste und vermählte sich 1413 mit Elisabeth, der Tochter des Grafen v. Hanau. Alles vereinigte sich in ihm, den gesunkenen Zustand der Herrschaft wieder emporzuheben und in einen blühenden zu verwandeln, welches er auch nach Kräften that. Er wurde vom König Sigismund hochgeschützt und zu seinem Rath ernannt, begleitete denselben zum Concil nach Constanz, und erhielt mehrere Beweise des königl. Wohlwollens, unter andern auch einen alten Königsturnus am Zoll zu Boppard am Rhein, zum Geschenk. Graf Albrecht starb am 16. Juni 1429, nachdem er eine Verordnung erlassen hatte, dass künftig der Lehenhof beständig unvertheilt und gemeinsam bleiben, der Aelteste des Hauses die Administra-

tion allein haben solle.

Seine beiden Sohne, Kraft V. und Albrecht, regierten anfangs gemeinschaftlich, theilten aber im Jahre 1455 die Herrschaft. Albrecht starb im Jahre 1490 unvermählt; er ist der Stifter des Almosens zu Oehringen, Kraft dagegen ward vom Kaiser Friedrich III. mit den Herrschaften Ziegenhain und Nidda belehnt. Das Haus Hohenlohe kam aber nie in deren wirklichen Besitz, sondern verzichtete später auf seine Ansprüche und erhielt eine Geldentschädigung. Beide Bruder waren übrigens für das Wohl und Besitzthum ihres Landes bedacht und vermehrten es durch Erwerbung grosser Gnter. Kraft V. sturb im Jahre 1477 mit Hinterlassung zweier Söhne, Gottfried und Kraft VI., welche zuerst gemeinschaftlich regierten, sich aber im Jahre 1476 theilwelche zuent gemeinschaften regieren, nich aber im Jahre 1470 melleten. Gettfried erhielt Schildungstinst, Weiterbeiem, u. z. w. zur Hällte, Kreift aber Waldenbarg, Ohrellad, u. z. w. Nach dem Tode hard Onkels Albrecht, det, wir sich en erwällt haben, im Jahre 1450 erfolgte, fiel auch der bis dahin von ihm besessene Landestheil an die erfolgte, fiel auch der bis dahin von ihm besessene Landestheil an die

beiden Brüder. Auf diese Weise ward Gottfried der Stifter einer besondern Linie. Er starb im Jahr 1497 und hinterliess nur einen Sohn, Bondern Little. Fix that it and 1937 and inflations the chief son, Johannes, der ihm in der Regierung folgte, aber schon 1509 mit Hin-terlassung eines Solmes, Wolfgong, starb. Obgleich dieser ohne Nach-kommen blieb, so war er doch auf das Wold des Laudes bedacht. Er bekannte sich zuerst öffentlich zur evangelisch-Intherischen Confession und war der Reformation sehr ergeben. Sein Tod erfolgte im Jahre und war der kreimstelle seine Linie, und sein Besitzhum fiel an seine Stammsvettern, die Grafen Albrecht und Georg, Söhne seines Grossoheims Kraft VI., dessen wir oben erwähnt haben.

Kraft VI. war nach der Theilung Alleinregent seines Landestheils und für den Flor seines Hanses sehr besorgt. Auch begleitete er Ulrich, den Vielgeliebten, von Würtemberg, nach Jernsalem, und Letzterer vermählte sich mit Heleue, der Tochter Krafts. Dieser starb 1503, nachdem er die Herrschaft durch bedeutende Erwerbungen erweitert hatte; unter andern hatte er das Schloss und Dorf Döttingen, die Dörfer Schwöllbronn, Stakenhofen, Unterohre n. s. w., das Dorf Cries-bach nebst Zubehör n. s. w. erkauft. Gleich nach seinem Tode achlossen die Solme einen Vertrag, worin bestimmt wurde, dass nur zwei von ihnen, Albrecht und Georg, regieren sollten. - Dies geschaltauch bis znm Jahre 1511 wo sie das bekannte, noch heute giiltige Hohenlohesche Hausgrundgesetz, die sogenannte Erhvereinigung, er-richteten. Sie theilten die Lande in zwei Theile, wohei Albrecht Langenburg, Ingelfingen, Neustein u. s. w., Georg aber Waldenburg, Pfedelbach, Bartenstein u. s. w. erhielt. Oehringen blieb gemeinschaftlich. Kine grosse Menge Erwerbungen fällt in diese Zeit, denn beide Brüder strebten mit vereinten Kräften, den Glanz, das Ausehen, die Macht und den Besitz ihres Hauses zu vernehren. Albrecht starb kinderlist am 19. August 1551. Sein Bruder Georg, der im Jahre 1503 den geistliehen Stand verlassen hatte, war ihm am 16. März 1551 vorangegangen. Letzterer hinterliess drei Söhne: Ladwig Cusimir, Eberhard und Georg. Diese errichteten 1553 eine Grundtheilung der gauzen Herrschaft Hohenlohe, die, als der jüngste Bruder ein Jahr darauf mit Tode abging, in zwei Theile zerhel. Der ältere Bruder Ludwig Casimir erhielt die Neuensteinschen und Weikersheimschen Laude, der jüngere, Eberhard, aber die Waldenburgschen und Schillingsfürstischen. wodurch die beiden heute noch blühenden Hauptlinien, nämlich die Neuensteinsche und die Waldenburgsche, entstanden.

#### Die Neuensteinsche Hauptlinie.

Der Stifter dieser Linie ist, wie wir oben erwählt haben, Ludwig Casimir. Er bekam zu zeinem Landesantheile die Aemter Neuenstein, Langenburg, Ingelfingen, Niederhall, Forchtenberg, Künzelsau, Ohreberg, Weikersheim, Döttingen, Kirchenfall, Michelbach, Zweillingen, Beutingen, u. s. w. Er erhielt mit seinem Bruder Eberbard ein kaiserl. Privilegium, worin ihnen und ihren Nachkommen gestattet wurde, sich neben ihren uralten Titeln künftigtauch Herren und Franen zu Langenburg nennen und schreiben, aud das Wappen der alten Herren von Langenburg führen zu dürfen. Er regierte mit Weisheit und vermehrte den Grundbesitz seiner Lande durch den Ankauf der Hälfte von Schrotzder Grundbeitz einer Lanne anten den Aussatz der durch die Betrachaft Kircherg, die der Graf Ulrich an die Reichstädie Rothenburg, Hall und Dinkelbähl verfausert hatte. Er war ein sehr grosser Beiorderer der Reformation, wie auch sein Bruder Föerhard. Bei seinem Tode, der in Jahre 1568 erfolgte, hinterliess Ludwig Casimir vier Söhne: Albrecht, Wolfgang, Philipp, und Friedrich. Diese regierten bis zum Jahre

1586 gemeinschaftlich; sodann theilten sie das Land in drei Theile, da Albrecht bereits im Jahre 1575 gestorben war. Wolfgang erhielt den Theil Weikersheim, Philipp den Theil Nenenstein und Friedrich den Theil Langeuburg. Sämmtliche Theile der Herrschaft wurden aber wieder unter Wolfgang vereinigt, da Graf Eriedrich schon im Jahre 1590 und Graf Philipp, - der berühmte Held im niederländischen Befreiungskampfe - im Jahre 1606 gestorben war. Wolfgang war ein ansgezeichneter Staatsmann, ein Wohlthäter der Kirche und Schulen und im wahren Sinne des Worts ein Vater seiner Unterthanen. Auch vergrösserte er die Herrschaft durch die andere Hälfte von Schrotzberg die er von dem Hause Berlichingen erkaufte. Nach seinem im Jahre 1616 erfolgten Tode theilten seine Sohne das Land wieder in drei Theile. Georg Priedrich erhielt Weikersheim, Kraft die Herrschaft Neuenstein und Philipp Firest den Theil Langenburg. Der alteste, Graf Georg Friedrich, vermählte sich mit einer v. Waldstein, die ihm die Herrschaften Jungbunzlau, Cosmanos und Cralich zubrachte, wodurch er ein Stand von Böhmen wurde. Er ward aber in die böhmischen Unruhen verwickelt, in die kaiserl, Acht erklärt und jene Herrschaften wurden eingezogen. Der Kaiser söhnte sich zwar später mitihm aus, als aber Gustav Adolph, durch das Waffenglück begünstigt, nach Franken kam, schloss sich Georg Friedrich dem siegreichen Heere an und Wurde vom Könige von Schweden zum Generalstntthalter und Ober-Commandant im schwäbischen Kreise bestellt. Auch erhielt er von demselben das Schloss Warberg im Bisthume Eichstätt, die Fuggersche Herrschaft Kirchberg, u. s. w. Durch diese Handlungsweise verliel er zum zweitenmale in kaiserd. Ungnade und nicht nur die erwähnten Güter gingen nach der Schlacht von Nördlingen verloren, sondern auch seine Herrschaft Weikersheim selbst wurde mit kaiserl. Sequester belegt, und im Jahre 1637 dem deutschen Orden geschenkt. Erst im westphälischen Frieden wurdo sie dem Hause Hohenlohe wiedergegeben und zwar erhielt die Neuensteinsche Linie 3 davon, die Langen-burgsche aber ein Viertel mit dem Amte Schrotzberg. Georg Friedrich erlebte aber diese Restituirung nicht, denn er starb im Jahre 1645 ohne

Seinem Bruder gleich hatte Kroft, der den Neuensteinschen Theil erhalten hatte, einen nield unbeelentenden Anteil am dreissigibrigen Kriege in der Bijenstehat eines Generalstätikaltera und Oter-Construction und der Schaften de

Nach dem im Jahre 1644 erfolgten Tode Krefts regiertm seine vier Sälme gemeinschäftlich, his sie im Jahres 1676 die Hernschaft bleitten, Johann Friedrich erhielt den Theil Oebringen, Siegfried den Theil Weisenbeim, Hoffgung Jahre den Theil Neuenstein, und Johann Jadzeig den Theil Künzelsun mit Ohrbriff. Jedoch kam der älleste der Bridger Johann Friedrich wieder in den allemigen Besitz der ganzen Hernschaft, als die drei jüngerm Brüder nach und mach kinderlen Setstorfem waren. Johann Friedrich starb im Jahre 1707, und weine beiden Sölme regierten bis 1708 gemeinschaftlich, sodnan theilten sie aber die Lande in zwei Theile. Ren't Landige rehitet den Theil Welkersheim, Johann Friedrich, der Jüngere, aber den Theil Neuemeten. Erster Linie erlosch aber achen 1756 mit ihrem Süffer, und Johann Friedrich, der Jüngere, wurde sonach wieder alleiniger Besitzer der Herrschaft.

Am 7. Januar 1764 wurde das Gesammthaus Hohenlohe - Nenenstein vom Kaiser Franz I. in den Reichsfürstenstand, und die Grafschaft in ein unmittelbares Reichsfürstenthum erhoben, auch ihr früher ge-führtes nraltes Wappen vermehrt und verbessert. In der darüber ausgestellten Urkunde heisst es: in Betracht, dass die sümmtlichen Gra-fen v. Hohenlohe nicht nur aus einem solchen vornehmen Geschlechte entsprossen, welches überhaupt gleichen Ursprung, Alter und Fortgang mit den ersten und fürstlichen Hänsern Deutschlands habe, und nebst dem sein Alter und Herkommen durch königl und fürstl. Verbündnisse seit vielen Jahrhunderten in einer unanterbrochenen Reihe von königlund fürstl. Almen beständig zu erhalten und zu verherrlichen gesucht, auch durch Urkunden glanbhaft bewiesen habe, dass die Grafen von Hohenlohe von den alten Herzögen von Franken abstammen, weshalb ihnen das fürstl. Prädicat "Durchlanchtig" beigelegt, und sie von Kaisern und Königen den Fürsten zugesellt, in jüngern Zeiten aber unter die Fürstenmässigen gerechnet worden seien, ferner in Betracht der treuen großen Dienste, welche sie stets den Kaisern und dem Reiche bei den wichtigsten Gelegenheiten bewiesen haben: so geschehe diese Erhöhung in den Reichsfürstenstand. Der Fürst Johann Friedrich, dessen wir oben erwähnten, starb im Jahre 1765, nachdem er 1747 in seiner Linie das Recht der Erstgeburt eingeführt hatte, und sein einziger Solm Ludwig Friedrich Karl folgte ihm in den Besitzungen. Letzterer aber starb 1805 ohne Nachkommenschaft; somit erlosch die Linie Neuenstein-Neuenstein, und die Güter fielen der Neuenstein-Langenburgschen Linie zu. Wie wir oben angeführt, war Graf Philipp Ernst der Stifter derselben; er besass ausser seinen Stammgütern auch noch die Baronie Lissfeld in den Niederlanden, welche er von seinem Onkel, dem Grafen Philipp, ererbt hatte. Nach seinem im Jahre 1628 erfolgten Ableben regierten seine beiden Söhne Joachim und Heinrich Friedrich gemeinschaftlich, bis sie im Jahre 1650 die Herrschaft in zwei Theile, nämlich Kirchberg und Langenburg theilten. Der ältere von ihnen starb 1675 unvermählt, und Heinrich Friedrich wurde wieder Alleinbesitzer der väterlichen Herrschaft. Letzterer ist der Stammyater der noch heute blühenden Neuensteinschen Häuser und starb im Jahre 1703 mit Hinterlassung dreier Söhne. Diese theilten die Herr-schaft unter sich; Albrecht Wolfgang erhielt Langenlang, Christian Kraft Ingelfingen und Friedrich Eberhard Kirchberg, in welchen Linien das Hans Neuenstein noch heute besteht. Im Jahre 1717 wurde die Primogenitur in Langenburg, 1761 aber erst in Kirchberg eingeführt. Christian Kraft dagegen errichtete in Hohenlohe - Ingellingen im Jahre 1726 ein Majorat, worans im Jahre 1751 ein Seniorat entstand. Fürst Heinrich August hob aber diese Einrichtung wieder auf und führte im Jahre 1774 ebenfalls die Primogenitur ein.

Bei dem im Jahr 1865 erfölgten Krüschen der Nenentsin-Neuensteinschen Linie gingen die Bestäutungen derselben, wie wir sehn angeführt haben, an die Häuser Langenburg über. Das Haus Ingedingen verlegte dammals seine Residerz nach Ochringen. Das gegenwärtige Haupt des dermailigen Häuses Ochringen oder Ingelingen, der Führt Agustuf im. s. weiter unten) beitzt zugleich, wie wir im Eingange erwähnt haben, die ansehnlichen Herrschaften Schlawentitzt, Jürwas, Lausowitz, Bastowitz, Saussenberg und Byktow in Oberseldeien, und Oppurg, Colba und Pesitz in Scalsen, weche jeloch sicht zu den Ibnesteieschen Familiebesietzung gebören. In Schlesien entstand auch eine Nebenlinie des Hauses Hohenbele-Ingellingen mit dem Prinzen Adejoh w. Hohenbele-Ingellingen, als Besitzer der Fleiczommissherre/Adejoh w. Hohenbele-Ingellingen, als Hostiere der Fleiczommissherre/Adejoh w. Hohenbele-Ingellingen Werter, und deren einzige Tochter seine Mitter, die bestige Gräfin Ammie v. d. Osten-Sacken, geb. Gräfin v. Hoym, jat. Er gebört zu den Mijorats-Abgeordneten zum Landlugen wilkfrein zu Historien Mitte einen Colera Hohenbele-Ingelein und Schleichen und der Schlein v. Hoym, den zu Heienbele-Ingelein und Schleinbelein und Schleinbeleinbelein und Schleinbelein und Schleinbeleinbelein und Schleinbeleinbeleinbeleinbeleinbeleinbeleinbeleinbeleinbeleinbeleinbeleinbeleinbeleinbeleinbeleinbeleinbeleinbeleinbeleinbeleinbeleinbeleinbeleinbeleinbeleinbeleinbeleinbeleinbeleinbeleinbeleinbeleinbeleinbeleinbeleinbeleinbeleinbeleinbeleinbeleinbeleinbeleinbeleinbeleinbeleinbeleinbeleinb

#### 2) Waldenburgsche Hauptlinie. "

Wie wir ohen schon erwähnt hahen, ist Graf Eberhard der Stifter dieser Linie; er erhielt bei der Landestheilung im Jahre 1555 die Aemter Waldenburg, Bartenstein, Schillingsfürst, Sindringen, Kupferzell, Pfedelbach, Adolzfurt, Mainhard u. s. w. Nach seinem im Jahre 1570 erfolgten Tode erhielt sein Solm Georg die Besitzungen. Dieser starb 1600 und hinterliess drei namindige Sohne, welche nach erlangter Volljährigkeit die Herrschaft im Jahre 1615 unter sich theilten. Ludnig Eberhard erhielt den Theil Pfedellach, Philipp Heinrich den Theil Waldenburg, und Georg Friedrich den Theil Schillingsfürst. Der waldenburgsche Ast erlosch schon 1679 mit dem Grafen Philipp Gottfried, und sein Besitzthum wurde unter die andern beiden Aeste vertheilt. Die Pfedelbachsche Linie ging ebenfalls im Jahre 1728 mit dem Grafen Ladwig Gottfried ans. - Der Stammvater der noch heute blühenden waldenburgschen Hänser ist der Graf Georg Friedrich der Jüngere; er starb im Jahre 1635 und hinterliess zwei Söhne, Christian und Ludwig Gustav, die ihm in der Regierung folgten, und sich 1607 öffentlich zur katholischen Religion bekannten. Sie regierten bis zum Jahre 1675 gemeinschaftlich; um diese Zeit starb Christian, und es folgte ihm sein Sohn, Philipp Karl Caspar. Dieser regierte mit seinem Onkel, Ludwig Gustav, gemeinschaftlich, bis sie im Jahre 1688 sich in die Besitzungen theilten. Philipp Karl Caspar war kaiserl, und des heil, röm, Reichs Kannaerrichter; er erhielt bei der Theilung Bartenstein, und starb im Jahre 1729. Ihm folgten seine beiden Sölne, Karl Philipp Franz, der ebenfalls Kannarrichter war, und Jaseph Anton. In Folge eines Vertrags übernahm Letzterer im Jahre 1745 die Particular-Regierung von den Pfedelbachschen Landen. Nach seinem Tode, der im Jahre 1764 erfolgte, wurden sie wieder mit Bartenstein vereinigt, nachdem ihm sein Bruder, Philipp Franz, schon ein Jahr früher vorangegangen war. Diese Haupttinie ward am 21. Mai 1744 vom Kaiser Karl VII. in den Reichsfürstenstand, aus dem sie ohnediess entsprossen war, von Neuem erhibet, und die Graf-schaft am 14. August 1757 vom Kaiser Franz I. in ein unuittelbaren Reichsfürstenthum erhoben.

Der oben erwähnte Philipp Franz hinterlien bei seinem 1763 erfolgten Alleben einen Sohn, Ludeig Kart Franz Leopold, der nach
dem Tode seines Onkels, Joseph Anton, die Herrschaft Bartenstein
wieder vereinigte er trat 1798 die Regierung seinem Solme, Ludurig
Alogsius, als, der sie seinerseits wieder 1806 seinem Sohme, Kart Jasepts Theodor, Hierlieus, mit 1892 als Marchalt und Pair von Frankreich starb. Mit dem erwähnten Ludwig Alogsius und seinem Bruder,
Kart Joseph, zerfeil diese Linde wieder in zwei Aceste, münfeld.

1) Hohenlohe-Bartenstein, mit dem Landesantheile Bartenstein, Pfedelbach, Mainhard und Siudringen;

2) Hohenlohe - Jagstberg. Dieser Ast erhielt durch einen Reichsdeputations-Recess vom Jahre 1803 seine Entstellung. Der Stifter dieser Nebenline nämlich, Karl Joseph, erhielt damals als Eutschüdigung für die Herrschaft Oberbronn im Elassa, die würzburgschen Aemter Jagstberg, Haltenbergstetten, Laudenbach, Brannsbach n. s. w. Diese Besitzungen gehören nicht zu dem fideicommissarischen Hohen-Joheschen Hausverbande.

Der oben angeführte Graf, Ludwig Gustav, der die Herrschaft Schillingsfürst mit Waldenburg erhalten hatte, war ein ausgezeichne-Schillingsuist im Gauchoung ernauen naues, war ein ausgezeitenne-ter Staatsmann und starb im Jahre 1697. Sein Solin, Philipp Ernst, folgte ihn in der Regierung. Dieser überliess im Jahre 1750 die Re-gierung seinem Solne, Karl Albrecht, und ist der Stifter des Hans-ordens vom Phönix. Letzterer starb 1793. Sein Solin, Karl Albrecht Christian, regierte nur kurze Zeit, denn er starb 1796, und sein Sohn, Karl Albrecht Philipp Joseph, trat die Regierung an. Im Jahre 1807 übergab er seinem Bruder, Franz Joseph, die Herrschaft Schillings-fürst, wodurch sich zwei Speciallinien bildeten. Im Jahre 1705 und 1746 wurde in den Schillingsfürstschen und Bartensteinschen Häusern die Primogenitur eingeführt. Die Häupter dieser Hauptlinie führen den Titel: Fürsten zu Hohenlohe, Herren in Oehringen, zu Langenburg , Schillingsfürst u. s. w.

Bis zum Jahre 1803 hatte das Gesammthaus Hohenlohe sechs Stimmen und den Vorsitz im frankischen Grafen-Collegium. Nach dem Reichsdeputations - Hauptschlusse sollte es drei Virilstimmen im Reichsfürstenrathe erhalten, nämlich eine für Hohenlohe-Neuenstein, eine für Hohenlohe - Bartenstein, und eine für Hohenlohe - Schillingsfürst. Diese Bestimmung kam aber durch den Umsturz der deutschen Reichsverfassung 1806 nicht in Vollzug. Durch die rheinische Bundesacte wurden die Hohenloheschen Lande (zusammen 34; Meilen mit 106,000 Einwohnern), grösstentheils der würtembergschen, die Aemter Schillingsfürst und Kirchberg aber der baierschen Staatshoheit standesherrlich untergeordnet, jedoch kam Kirchberg 1810 ebenfalls unter Würtemberg.

Im Jahre 1808 verlieh der König vnn Würtemberg dem Fürstenhause Hohenlohe das Kron-Erbmarschallamt des Köuigreichs. Nach den Hausgesetzen führt immer der älteste Fürst des Gesammthauses das Seniorat mit der Administration der Activlehen, und sämmtliche Stammstheile, mit Ausnahme von Hobenlohe-Jagstberg, sind durch

ein Fideicommiss verbuuden.

In der preussischen Armee haben zwei Brüder ans dem Hause Hohenlohe - Ingelfingen, nachmals Ochringen, in höheren militairischen

Würden gestanden.

Friedrich Ludwig, Fürst zu Hohenlohe-Ingelfingen, starb als General der Infanterie a. D. und Ritter des schwarzen Adlerordens, am 15. Febr. 1818 anf seinem Schlosse Schlawentzitz bei Coxel. In einem schon vor dem Jahre 1790 niedergeschriebenen biographischen Aufsatze heisst es von diesem Fürsten: "er besitzt vortreffliche und liebenswürdige Eigenschaften, die ihn als Soldat und Mensch achätzbar machen, und schon im baierschen Erbfolgekriege zeigte es' sich, dass man dereinst einen grossen General von ihm zu erwarten habe;" und ein ihm nahe gestandener Stabsoffizier sagt von ihm: "ein ritterlicher Sinn, Freigebigkeit und Gastfreundschaft waren die hervorstechenden Ziige seines Charakters." Das Pantheon des preuss. Heeres, I. S. 119, sagt: "Dieser Fürst, ausgestattet mit liebenswürdigen Eigenschaften und einem biedern, ritterlichen Sinne, zog mehr noch durch diesen sei-

nen persönlichen Werth, der mit einer ansscrordentlichen Thätigkeit Verbunden war, als durch seine hohe Gebart, die Aufmerksamkeit Friedrichs des Grossen auf sich, welcher ihm bei vielen Gelegenheiten Beweise seiner Werthschätzung gab; eine Anszeichnung, die sich der Fürst durch eine lange Reihe von Jahren, in verschiedenen Wirkungskreisen, auch unter den folgenden Monarchen zu erhalten wusste, bis die über Prenssen im Jahre 1806 hereinbrechende Zeit des Unglücks den Abend seines ruhmvollen Lebens tröbte. Er war am 31. Januar 1746 im fürstlichen Schlosse seiner Vorfahren geboren und folgte seinem Vater, dem Fürsten Heinrich August, des heiligen römischen Reichs Feldmarschall, in der Regierung des Fürstenthums Ingellingen; das Fürstenthum Oehringen erbte er erst im Jahre 1805 von einem Oheim. In den preuss. Kriegsdienst trat der Fürst, nachdem er bei den Reichstruppen den Feldzug von 1762 mitgemacht hatte, im Jahre 1767, und 2war gegen Revers, als Major der Armee, später wurde er Compagnie-Chef im Regiment v. Tauentzien; stieg in demselben 1775 zum Oberstlieutenant und nach verschiedenen Auszeichnungen im baierschen Erbfolgekriege, namentlich nach dem Gefecht bei Leopold, am 10. Septbr. 1778 zum Oberst. Im Todesjahre Friedrichs des Grossen ward er am 1. März zum Generalmajor und Chef eines Infanterie-Regiments in Neisse erhoben. König Friedrich Willichn II. verlegte es bald nach dem Antritte seiner Regierung, um dem Prinzen eine angenehme Garnison zu verschaffen, nach Breslau. Als der General v. Chanmoutet am 10. März 1788 starb, verlieh Se. Majestät dem Fürsten die Brigade der schlesischen leichten Infanteric. Im Jahre 1790 wurde der damalige Erbprinz v. Hohenlohe-Ingelfingen, Generallieutenant und bald darauf Ritter des schwarzen Adlerordens, 1791 am ?7. August aber Gonvernenr von Breslau. Die Rhein-Campagne eröffnete ihm ein Feld der Anszeichnung und des Ruhmes auf der Bahn des Feldherrn; er stand an der Spitze eines Armeecorps, mit dem er einen ehren-vollen Antheil an den Treffen bei Oppenheim, Pirmasens, Hornbach, n. s. w. nahm; glänzend trat seine Tapferkeit beim Sturme der Weissenburger Linien hervor. Am 13. August schlug er ein französisches Corps bei Limbach, und, der wichtigste Tag in seinem Kriegerleben war der 20. Septbr. 1794, wo er als selbstständiger Heerführer einen wichtigen Sieg bei Kaiserstautern erfocht. Der Fürst kehrte mit Rnhm gekrönt, und von seinem Monarchen durch einen goldenen, reich mit Brillanten besetzten Ehrendegen beschenkt, nach Breslau zurück. Nach und nach erfolgte, als Anerkennung seiner auch im Friedensdienste sich immer gleich bleibenden Thätigkeit seine Ernennung zum Inspecteur der niederschlesischen Infanterie, zum General der Infanterie am 28. Mai 1798 und zum Inspecteur der Anspach-Bayreuthachen Infanterie. So fand ihn mit hohen Ehrenstellen bekleidet, im anerkannt ruhmvollen Wirken, das unglücklichste Jahr der Monarchie. La brach der Feldzug im Herbst 1806 aus. Der Fürst führte einen Theil der Armee durch Sachsen gegen den Feind; seine Avantgarde bestand unter dem Prinzen Louis das unglückliche Gefecht bei Sualfeld. In Folge der verlornen Schlachten bei Jena und Auerstädt zog sich das Holienlohesche Corps zuerst nach Magdeburg, wo Se. Majestät dem Fürsten den Oberbefehl über sämmtliche Armeecorps diesseits der Oder anvertrante. Er ging mit den Ueberresten der noch Vorhandenen Truppen bis in die Marken zurück, und am 28. Octbr. halt er sich genötligt, die so viel besprochene, oft anch einseitig beurtheilte Capitulation von Prenzlau zu schliessen. Sie schmälerte seinen früher erworbenen Kriegsruhm und wurde ihm zu einem unglicklichen Schlussact seines sonst ruhmwürdigen Lebens.

Georg Friedrich Heinrich, Prinz v. II., geboren am 10. Novbr. 1751, ein

V. Zedlitz Adels-Lex. II.

jüngorer Bruder des Vorigen, starb zu Bartenstein in Preussen im Jahre 1803 als köuigl. preuss. Generalmajor, Chef eines Infanterie - Regiments (No. 14 zuletzt v. Besser), Ritter des preuss, rothen Adlerordeus,

Aus dem Hause Hohenlohe-Bartenstein war der Fürst Joseph Christian Franz Ignaz v. Hohenlohe, geboren am 6. Novbr. 1740, seit dem 12, Novbr. 1787 Coadjutor und seit dem Jahre 1795 Fürstbischof zu Breslau. Diese hohe geistliche Wiirde bekleidete er bis zu seinem Tode am 21. Jan. 1817. Gegenwärtig besteht das Haus Hohenlohe aus folgenden Linich

und Mitgliedern:

#### I. Neuensteinische Linie. (Lutherisch)

#### 1. Hohenlohe-Langenburg.

(In Wiirtemberg. - Residenz Langenburg. - Besitz: a) ein Theil des Fürstenthums Hohenlohe; b) die obere Grafschaft Gleichen im Sachsen - Gothaischen in ungetheilter Gemeinschaft mit Hohenlohe-Kirchberg.)

Fürst Ernst Christian Karl, geb. den 7. Mai 1794, königl. hanö-verscher und königl. würtembergscher Generalmajor, Viceprüsident der Kammer der Standesherrn im Königreiche Würtemberg, succedirte seinem Vater, dem Fürsten Karl Ludwig (geb. den 10. Septbr. 1762) am 4. April 1825, vermählt seit dem 18. Februar 1828 mit der Prinzessin Anna Feodorowna Auguste Charlotte Wilhelmine, Tochter des Fürsten Emil Karl v. Leiningen, geb. den 7. Deebr. 1807.

#### Kinder:

a) Erbprinz Karl Ludwig Wilhelm Leopold, geb. den 25. Octbr. 1829-b) Prinzessin Elise Adelheid Victorie Emilie Auguste Luise Johanne, geb. den 3. Novbr. 1830.

c) Prinz Hermann Ernst Franz Bernhard, geb. den 31. August 1832. d) Prinz Victor Ferdinand Franz Rugen Gustav Adolph Constantin Friedrich, geb. den 11. Novbr. 1833.

#### Geschwister:

1) Prinzessin Constanze, s. Hohenlohe - Schillingsfürst.

 Prinzessin Emilie, geb. den 27. Januar 1793, vermählt seit dem 25. Juni 1816 mit Friedrich Ludwig Grafen v. Castell. Prinzessin Louise, Gemahlin des Prinzen Adolph v. Hohenlohe-Ingelfingen; s. Hohenlohe-Oehringen.

Prinzessin Johanne, geb. den 8. Novbr. 1800, Wittwe dos Grafen Emil zu Erbach-Schönberg seit dem 26. Mai 1829.

5) Prinzessin Agnes, Gemahlin des Erbprinzen Constantin zu Löwenstein- Werthheim- Rosenberg.

eft Prinz Gustan Heinrich, geb. den 9, Octbr. 1806, kaiserl. königlisten Henrich, geb. den 9, Octbr. 1806, kaiserl. königlisten Hauptmann beim 49. Infant. Regimente.
7) Prinzessin Helme, geb. den 22. Novbr. 1807, Gemahlin des Herzogs Eugen von Würtemberg.

#### Mutter:

Amalie Henriette Charlotte, geb. den 30. Januar 1768, Tochter des Grafen Johann Christian zu Solms-Baruth, Wittwe vom Fürsten Karl Ludwig seit dem 4. April 1825.

#### Vaters - Schwester:

Die verwittwete Herzogin Luise Eleonore von Sachsen-Meiningen-

Grossvaters-Bruders, des Prinzen Friedrich Ernst. geb. den 16. Mai 1750, gest. den 24. Octor. 1794, Kinder, mit Magdalene Adriane (des Barons Onno Zwier von Haren Tochter):

le

n

 Prinz Ludwig Christian August, königl. würtembergischer General-major, geb. den 23. Januar 1774, Wittwer seit dem 14. Octhr. 1821 von Luise, Tochter des Fürsten Christian Friedrich Karl zu Hohentohe Kirchberg.

2) Prinz Karl Gustav Wilhelm, kaiserl. königl. österreichischer Feldmarschall-Lieutenant, Hofkriegsraths-Vicepräsident und Inhaber des Infanterie-Regiments No. 17, geb. den 29. August 1777, vermählt seit dem 16. Januar 1816 nut Friederike Ladislava, geb. den 27. Juni 1781, Tochter des Landgrafen Friedrich zu Fürstenberg -Taykowitz.

#### Kinder:

a) Prinz Friedrich Frust August, geb. den 7. April 1817.

b) Prinz Ludwig Karl Gustav, geb. den 11. Januar 1823.
c) Prinzessin Constance Josephe Luise, geb. den 12. Novbr. 1894.
3) Prinzessin Philippine Herritet Sophies, geb. den 30. Mai 1779.
4) Prinz Karl Philipp Ernst, kaiserl. königl. Major, geb. den 19. September 1781.

5) Prinzessin Wilhelmine Christiane Henriette, geb. den 21. Juni 1787,

Hohenlohe - Ochringen (sonst Ingelfingen):

(Lutherisch. - In Würtemberg - Residenz Ochringen. - Besitz: a) ein beträchtlicher' Theil des Fürstenthums Hohenlohe; b) die Majoratsherrschaft Schlawentzitz, Birava, Gross - und Klein-Lasso-Witz, Bascowitz, Sanssenberg und Bytkow in Ober-Schlesien, und c) die Majoratsherrschaft Oppurg, Colbasund Positz in Sachsen.)

Fürst Friedrich August Karl, geb. den 27. Novbr. 1784, Solin des am 15. Februar 1818 verstorbenen Fürsten Friedrich Ludwig, königl. Würtembergischen Generallieutenant und Präsident der Kammer der Standesherrn auf die sechs Jahre von 1833 bis 1839, vermählt seit dem 28. Septhr. 1811 mit der Prinzessin Friederike Sophie Dorothea Maria Luise, geb. den 4. Juni 1789, Tochter des Herzogs Eugen Friedrich Heinrich von Würtemberg.

#### Kinder:

a) Prinz Friedrich Ludwig Eugen Karl Adelbert Emil August, geb. den 12. August 1812, Rittmeister der königt. würtemberg. Leibgarde zu Pferde.

Prinzessin Mathilde, geb. den 3. Juli 1814, Gemahlin des Erb-prinzen Günther v. Schwarzburg - Sondershausen.

p Prinzer Gilliner V. Schwarzung Schulersungen. p Prinz Friedrich Wilhelm Eugen Karl Higo, geb. den 27. Mai 1816, königt, würtemberg. Lieutenant bei der Reiterei. d) Prinz Felix Eugen Wilhelm Ludwig Albrecht Karl, geb. den 1. März 1818, königl. würtemberg. Lieutenant bei der Reiterei. Geschwister:

1) Prinzessin Adelheid, s. Hohenlohe-Kirchberg.

 Prinzessin Amalie, geb. den 20. Novbr. 1788, vermählt seit dem 26. Juni 1810 mit dem Grafen Albrecht v. Erbach-Fürstenau, königl. würtemberg. Generalmajor. 3) Prinz Adolph Karl Friedrich Ladwig, zu Hohenlohe-Ingelfingen

geb. den 29. Januar 1797, königl. preuss. Major bei dem 22. Landwehr - Regiment (Residenz Koschentin; Besitzung: die Fideiconnuissherrschaft Koschentin, Boronow und Landsberg, so wie die

Majoratsherrschaft Tewerog in Ober-Schlesien), vermählt seit dem 10. April 1819 mit der Prinzessin Luise Charlotte Lohanne, geb. den 22. August 1799, Tochter des Fürsten Karl Ludwig v. Hohenlohe - Langenburg.

henlohe-Langenburg. Kinder:

a) Prinz Karl Adalbert Constanz Heinrich, geb. den 19. Novbr. 1820. b) Prinz Friedrich Wilhelm Eduard Alexander, geb. den 9. Januar 1826.

1875.
 Prinz Kraft Karl August Eduard Friedrich, geb. den 2. Januar 1827.
 Prinzessin Eugenis Luise Amalie Sophie Adelheid, geb. den 13. Mai

d) Prinzessin Eugenie Luise Annalie Sophie Adetheid, gcb. den 15. mar 18:30. e) Prinzessin Luise Eleonore Annalie Ernestine Jenny, geb. den 25. Mürz

1835. Mntter:

Amalie Mariane geb. den 6. Octbr. 1763, geschieden von dem Fürsten Friedrich Ludwig, königl, preuss. General der lufanterie, und wieder vermältlt mit Friedrich Ludwig, Grafen von der Osten-Sacken, Herrn auf Bellin und Marienhof in Mecklenburg.

3) Hohenlohe - Kirchberg:

(In Würtenberg. — Realean Krichberg. — Bestinnnere, für Krichberg. — Realean Krichberg. — Bestinnnere, für Angeleicher Krichberg. Geitschen, u. s. w.) Fürst Georg Ladrich Merfer, geb. den 16. Septle. 1786, königt. Würtenberg. Generalmsjorfer, geb. den 16. Septle. 1786, königt. Würtenberg. Generalmsjorfer, geb. den der Fursth Philips, königt von der Stelle S

Schwestern:

Aus des Vaters erster Ehe, von Luiss Charlotte, des Fürsten Ludwig zu Hohenlohe-Langenburg Tochter.

1) Prinzesain Caroline, Wittwe seit dem 17. April 1818 vom Fürsten Heinrich XLII. Reuss zu Schleitz.

Vollbürtige.

2) Prinzessin Wilhelmine Friederike Sophie Ferdinande, 'geh. den

 Novbr. 1780.
 Prinzessin Auguste Eleonore, geb. den 24. Mai 1782, vermählt seit. dem 11. August 1807 mit dem Grafen Friedrich Reinhard von Rechteren-Limpurg.

Des Oheims, Prinzen Friedrich Karl Ludwig (gest. den 12. September 1791) Kinder:

a) Von der ersten Gemahlin, Friederike Caroline, geb-Gräfin von Löwenstein - Werthheim (geschieden). 1) Karl Friedrich Ludwig Heinrich, geb. den 2. Novbr. 1780 königb

würtemberg. Generallieutenant, Commandeur der 1. Infantere Division und Gouverneur zu Shutgart, vermählt seit dem 26. Mai 821 mit: Marie, geb. Gräfin von Urach, geb. den 15. Debr. 1807b) Zweiter Ehe von Christiane Luise Gräfin von Solms

b) Zweiter Ehe von Christiane Luise Gräfin von Solms Laubach. 2) Christin Friedrick Ludwig Heinrich, geh. den 22. Decbr. 1788,

königl. würtemberg. Generalmap und Gesandter zu Petersburg, vermählt seit dem 11. Februar 1833 mit Catharina Iwanown<sup>8</sup>, geb. Gräfin Golubtzoff, geb. den 15. Mai 1802.  Sophie Amalie Karoline, geb. den 27. Januar 1790, vermühlt seit dem 26. Octbr. 1824 mit August Friedrich, Grafen von Rohde.

## II. Waldenburgische Linie.

1) Hohenlohe-Bartenstein.

(Kadolisch. — In Wirtemberg. — Resideux: Bartenstein, Berlungen; die Aemter Bartenstein, Pfeeldeach, Mainland und Mindringen.) Frats Kort August Theodor, geb. den 9. Juni 1788, königt. Wirtemberg. Oberstliestenant, überminumt die ihm von seinem Water Ludwig Aloysius (Manschall und Pair von Frankreich, gest. den 34. Mai 1873); in Novir. 1809 augterstemen destetzlend Standeberrechalden, verschieden von Standeberg (Manschall und Verschall und Verschallt und Verschal

### Vaters - Geschwister:

Prinzessin Sophie Karoline Josephe, geb. den 13. Decbr. 1758.
 Prinz Karl, s. Hohenlohe - Jagstberg.

Hohenlohe - Bartenstein - Jagstberg:

á

(Katholisch. — In Wirtsumberg. — Benitz: atatt der iberrheinischen Benitzungen Oberbronn, seit 1893 die vormals wirtenberg. Armiers Benitzungen Oberbronn, seit 1893 die vormals wirtenberg. Armiers Jagelberg, Haltenbergstetten, Laudenbach, der domkapitelsche Ort Brannsbach und der wirzburgische Antheil an dem Orte Neaktrelen und Vorbachzimmern; im Ganzen 3 Dieleilen, mit 3,000 Einwohnern und 66,000 I. Sinklauften. — Residenz: Haltenbergstetten.)

Finst Kurl Joseph Kratt Justin, geb. den 12. Dechr. 1768, hönigl. Finnndischer, Jaine nausinche und könig!, wirtsenhergt, Generallientsnant vom der Armee, Wittver das erstemal seit dem 23. Mai 1817.
Von Henriette Chardster Friederie (Trochter des Herzogs Ludwig
Eugen von Wirtsenberg, geb. den 11. März 1767) und zum zweitenmale seit dem 9. Octur. 1873 von Maria Wallargee, der Tochter Ger
Fritgrafen Leopold v. Waldburg - Zeil - Wurzach (geb. den 13. September 1794, vermildt den 9. Johi 1870).

### Kinder erster Bhe:

1) Prinzessin Maria Anna Friedcrike Crescentia Sophie, geb. den 20. März 1798.

2) Prinz Ludwig Albrecht Constantin, geb. den 5. Juni 1802, königl. aardinischer Oberst eines Cavallerie-Regiments, vermählt seit dem 11. Januar 1835 mit Prinzessin Heuriette Withelmire, geb. den 23. Juni 1915, Tochter des Fürsten Karl v. Auersberg.

Prinzessin Franzisca, Gemaltin des Fürsten Anton von Fugger-Babenhausen.
 Prinzessin (harlotte, Gemaltin des Fürsten Constantin zu Salm-

### Tochter zweiter Ehe:

Reifferscheid - Krautheim.

 Prinzessin Leopoldine Marie II alburge Clotilde, geb. den 22. April 1872.

### 2) Hohenlohe - Schillingsfürst.

(Katholisch. — In Würtenberg und Baiern, — Residenz: Kupferzell bei dem alten Stammsitze Waldenburg. — Besitzungen: die Aemter Waldenburg, Kupferzell, Adolzfart und Ohrenthal unter königl. würtemberg., ingleichen die Herrschaft Schillingsfürst unter königl. baierscher Staatshoheit.)

Fürst Karl Albrecht, geb. den 28. Februar 1776, snecedirte seinem Vater, dem Fürsten Karl Albrecht Christian, den 14. Octhr. 1796. Er ist zum zweitennale vermällt seit dem 20. Mai 1813 mit Marie Leopoldine, geb. den 4. Septbr. 1791, Tochter des Fürsten Karl von Fürstenberz.

Tochter erster Ehe von Marie Elisabeth Auguste, Prinzessin von Isenburg (gest. den 1. April 1803):

1) Prinzessin Karoline Friederike, geb. den 1. Febr. 1800.

### Kinder zweiter Ehe:

- Prinz Friedrich Karl Joseph, geb. den 5. Mai 1814, kaiserl. königl. österreichischer Lieutenant bei Kaiser Nikolaus von Russland Husaren No. 9.
- Prinzessin Katharine Wilhelmine Marie Josephe, geb. den 19. Januar 1817.
- Prinz Karl Stephan Friedrich Christian Egon, geb. den 20. April 1818.
   Prinz Egon Karl Franz Joseph, geb. den 4. Juli 1819.

### Geschwister:

- 1) Prinzessin Eleonore Henriette, geb. den 21. Januar 1786, Stiftsdame
- zu Inspruck.
  2) Fürst Frans Joseph, geb. den 26. Novlr. 1787, durch Cession seines Bruders, des Fürsten Karl, seit dem 5. April 1807 Besitzer der Herrechiaft Schillingsfürst, königl. baierscher erblicher Reicharath und Major, vermällt seit dem 30. Minz 1816

### mit Karoline Friederike Constantie, geb. den 23. Februar 1792, Tochter des Fürsten Karl zu Hohenlohe-Langenburg. Kinder:

- a) Therese Amalie, geb. den 19. April 1816.
- b) Victor Moritz Karl Friedrich, geb. den 10. Febr. 1818.
- c) Ludwig Karl Victor, geb. den 31. März 1819.
- d) Philipp Ernst, geb. den 24. Mai 1820.
  e) Amalie Adelheid, geb. den 30. August 1821.
- f) Gustav Adolph, geb. den 26. Febr. 1823.
- g) Constantin Victor Ernst Emil Karl Alexander Friedrich, geb. den 8. Septbr. 1828.
- h) Elisa Adelheid Karoline Clotilde Ferdinande, geboren den 6. Februar 1831.
- Prinzessin Marie Gabriele, geb. den 2. April 1791, vermählt seit 1819 mit dem Freiherrn v. Brinkmann, kais. russ. Hauptmann.
- 4) Prinz Leopold Alexander, geb. den 17. August 1794, Herr von St. Ottlia im Elsass, Domherr zu Gross-Wardein, und Erzdechant im mittelsydnocker District.

#### Mutter:

Prinzessin Judith, geb. Freiin v. Rewitzky, geb. den 8. Septhr-1753, Wittwe des Fürsten Karl Albrecht Christian, seit dem 14ten Juni 1796.

Das Wappen der Fürsten v. Hohenlohe, Grafen zu Gleichen, Herreu Langenburg und Kranichfeld ist quadritt. Die Felder 1 und 4 zeigen zwei übereinander schreitende selwarze Leoparden mit doppet ten Schwänzen in Silber, wegen Holenlohe, die Felder 2 und 3 oben einen goldenen gekröfent. Dewen mit roth ausgeachlagener Zunge, offenem Rachen und dopnelt aufgewandenem Schweife in Schwarz, unten acht schwarz kauten in Gold, wegen Langenburg. Ein Mittelschild führt einen goldenen gekrönten Löwen in Blau, wegen Gleiehen und Kranielfeld. Das Schild beleckt ein Hehm mit einem auf
einem Kissen liegenden Frantenhatte. Als Schildhalter ateben zwei zufrekkeitende, unt Frantenhatte. Als Schildhalter aben zwei zufrekkeitende, unt Frantenhatte. Als Schildhalter aben Zehen hält,
darunter ateben auf einem Zettel die Worte: ex flammis ortor. Das
Gazze unflüge ein Frantennante.

Nachrichen über diese vornehme Familie findet man in Herwig'a Rentwurf einer genealogischen Geschichte des blohen Hauses Holchen, Schüllingsfürst, 1786. J. G. Wilsel's, Hollenloh. Kirchen- und Reformationslist, I. Theil. Hürschelmann<sup>1</sup> silploma. Heweis, dass de-Holsenloh. Hans u. s. w. Nürnb. 1751. Fol. S. 343 und S. 360. Gaube, H. S. 450. 489. Beweis das Mitterbiolgerechts des fürst. Hichentolis-18, 8, 450. 489. Beweis das Mitterbiolgerechts des fürst. Hichentolis-18, 8, 450. 489. Beweis das Mitterbiolgerechts des fürst. Hichentolis-18, 8, 450. 489. Beweis das Mitterbiolgerechts der fürst. Hichentolis-18, 8, 450. 489. Beweis das Mitterbiolgerechts der fürst. Hichentolis-18, 8, 450. 489. Beweis das Mitterbiolgerechts auf das Jahrt 1838. S. 110 u. s. f. Neues geneal. Handlund. Frankfurt 1835. Pantheon des preuss. Herers vom Freiberten v. Zedlitz, J. S. 119.

## Hohenstein, die Herren von.

In der Uckermark war vor langen Jahren eine altadelige, nun Belanen Schilde drei goldene Stanten dieses Namens begütert, sie führte im Bahren Schilde drei goldene Sterne, und auf dem Helme drei blaue, mit dem Sterne belegte Straussfedern.

## Hohenthal, die Grafen von.

Peter Homan, ein reichter Bürger und Kanfmann zu Leipzigprüter auch Beitzer bedeutender Rittergüter, wurde am 2. Mitz des Jahres 1717 vom Kniers Kraft VI. in den Ritterstand mit dem Prädietz, "klier Pumner v. Höbeuthall- erluben. Seine Sölme erhielteln in fen Jahren 1730 und 1736 die freikerrliche Würde, nud die Edatel Warden in Jahre 1790 in den Gradienstand erloben. Mehrere Glieder Warden in Jahre 1790 in den Gradienstand erloben. Mehrere Glieder Wester Familie sind in köngle. Sächsischen Dienstern zu noben Standsten von der Standen von der Standen der Standen von der Standen von der Wester Familie sind in Kongle in Standenberrachaft Königsbrück, und Jassentem die Güter Delsan, Kanathein, Pickan, Lanenstein, und Verleburg, Kayna, Holtenpriesultz, Grossstädet, Deuben u. s. w. Gegenwärtig bestelt die Familie aus ölgenden Mitgliedern:

### Erste Linie.

Graf Peter Karl, geb. den 24. Septbr. 1784, königl. sächsischer Kreishauptmann, Standesherr zu Königsbrick, Herr auf Döbernitz, Vermählt den 26. Septbr. 1804 mit Karoline Julie Sophie, Tochter des königl, preuss. Generallieutenants v. Unruh, geb. 1783 den 4. Juni.

### Sohn:

Peter Alfred, geb. den 5. Decbr. 1806, Herr auf Steinborn und Glauschnitz, königl. sächsischer Kammerherr, vernählt den 30. Mair 1829 mit Luise, Frinzessin Biron von Kurland, geb. den 30. März 1808.

### Geschwister:

1) Eleonore Auguste, Frau auf See bei Niesky u. s. w., geb. den 16. August 1795, vermählt den 24. Juni 1811 mit dem Grafen Lud-

wig zu Lippe auf Sproitz.

2) Peter Withelm, geb. den 20. März 1799, Herr von Grossstädtel und Deuben, vermällt den 13. August 1828 mit Elise Erhardt, geb. den 16. April 1804.

Tochter: Wilhelmine, geb. den 7. August 1829.

# Zweite Linie.

Hans Dölkan. Graf Karl Friedrich Anton, Krb-Lehn- und Gerichtsherr auf Püchau, Lauenstein, Wartenburg, Kayna u. s. w., geb. den 6. November 1803, vermählt seit dem '26. Septbr. 1829 mit Walpurgis Hedwig, Gräfin Schaffgotsch, geb. den 24. März 1810.

Karl Julius Leopold, geb. den 21. Juni 1830.

Geachwister:

1) Clara Luise Elisabeth, geb. den 31. Jan. 1801, vermählt seit dem 1. Juni 1830 mit dem Grafen Emanuel Schaffgotsch, königl. preuss. Kammerherrn und Herrn auf Maiwaldau.

2) Isidore, geb. den 30. Jan. 1805, vermählt seit dem 9. Juni 1824 mit dem königl. sächsischen Kammerherrn Karl Adam Traugott v. Wuthenau.

3) Karl Emil, geb. den 8. Octbr. 1808, auf Dölkan, vermählt seit dem 9. Novbr. 1833 mit Ida, Gräfin Seherr-Thoss, geb. den 15. März 1814.

4) Karl Adolph, geb. den 26. Novbr. 1810, auf Knautheim.

### Mutter:

Ehrengarde Friederike Withelmine, geb. Freiin von Krosigk, aus dem Hause Erxleben, geb. den 31. Decbr. 1781, Wittwe vom Grafen Karl Ludwig August, königl. sächsischem Geheimen Rathe.

### Vaters Geschwister:

 Johanne Christiane Luise, geb. den 30. Novbr. 1765, Wittwe seit dem 19. Decbr. 1815 von Georg Friedrich August v. Polenz, zum zweitenmale Wittwe seit dem 7. Juni 1830 vom Grafen Johann Heinrich Joseph Georg v. Flemming.

Araugarde Karoline Albertine, geb. den 6. Januar 1768, Wittwe seit dem 9. Juli 1829 von Hans Traugott v. Könneritz.
 Amalie Auguste Wilhelmiuc, geb. den 31. Juli 1770, vermählt seit

dem 3. Mai 1789 mit Friedrich Ernst v. Thumen auf Pesterwitz-

4) datonic Arngarde Ernesthee, geb. den 4. Septhe, 1717, Wittwe seit deu 23. Mai 1810 von Karl Heinrich v. Thimen auf Haynsdorf. 5. Eleanor Arngarde Kniehrine, geb. den 24. April 1775, vernahtt seit dem 7. Mai 1797 an den königt, preuss. Landrath Friedrich Georg v. Beurmann.

6) Friederike Henriette Armgarde, geb., den 11. Jan. 1777, Wittwe seit dem 21. März 1815 von Ferdinand Helurich v. Helldorff.

### Haus Hohenpriesnitz.

7) Christian Gottlich, geb. den 18. Septbr. 1780, königl, preuss, Kämmerer, vermählt seit dem 12. Febr. 1804 mit Erdmuthe Etisabeth Henriette Marianne, des Grafen Heinrich Moritz von der Schulenburg Tochter, geb, den 8. Juni 1785.

### Dritte Linie.

Gräfin Sophie Karoline, Wittwe seit dem 21. Angust 1819 von dem Grafen Friedrich Wilhelm v. Hohenthal; sie ist des Grafen Johann Friedrich Bachof von Echt Tochter, geb. den 2. April 1761, und ver-milite seit und 4. Luit mählte sich am 15. Juli 1804.

Das gräft. v. Hohenthalsche Wappen ist quadrirt und mit einem Mittelschilde versehen. Das iste und 4te blaue Feld stellt das Bild eines Mannes bis an die Knie dar, im 2ten und 3ten rothen Felde

steht ein Adler.

n

Nachrichten über diese Familie findet man im allgemeinen geneal. Handbuch, I. S. 602. v. Uechtritz diplomatische Nachrichten, III. S. 151-159. Das freiherrliche Wappen steht in Tyroff, Taf. 76, das gräfliche aber Taf. 231.

## Holken, die Herren von-

Die von Holken, oft auch von Holcke geschrieben, gehörten zu den ausehnlichsten Geschlechtern in Hinterponumern. Sie waren vorzüglich im 14. und 15. Jahrlanderte in Macht und Anzehn, und gründeten zu Colberg das ihren Namen führende Holkenhospital, das im Jahre 1630 in Flammen aufging, aber wieder neu erbaut worden ist. Nach dem Erlöschen dieses alten Geschlochtes in Pommern kamen seine Besitzungen an die ihm verwandten v. Brannschweig und Kundenreich. Sehr Wahrscheinlich ist es, dass die heute in Danemark blühende, theils freiherrliche, theils gräfliche Familie Holke oder Holcke, wel-che friiher in Holstein und Schleswig reich begütert war, und aus der viele Mitglieder im Kriegsdienste sich hervorgethan haben, von glei-cher Abstammung mit den pommerschen Holken ist. Auch in Meck-lenburg und in Lübeck kommen adelige Familien dieses Namens vor. Das Wappen derer v. Holken zeigt im silbernen Schilde den Vordertheil eines Gemsbockes, nach der rechten Seite gewendet. So wiederholt sich dieses Bild auf dem Helme. Ganz verschieden von demselben ist das der Lübecker, zur Zirkelgesellschaft gehörigen v. Holken. Diese führen im goldenen Schilde ein auf blauem Grunde stehendes braunes Schiff. Auf dem Helme weht eine rothe, goldene und graue Flagge. Das erstere Wappen giebt Siebmacher, V. Th. S. 151; das letztere, III. Th. S. 164.

# Holleben, die Herren von.

Ein altes thüringisches Geschlecht, das früher Hunleue, Hunleve und Hunnenlöwe, in Beziehung auf seine ausdanernden Kämpfe mit den Hunnen, später aber Hollöben oder Holleuben geheissen hat. Sein Stammhans ist Wildenspring im Schwarzburgischen. Schon im Jahre 1185 kommt ein Ritter Theodoricus de Hunleve vor. (M. s. Dreihaupt vom Saalkreise, H. S. 800.) - Magnus v. Holleuben wurde von dem Grafen Heinrich von Schwarzburg im Jahre 1453 mit den Gütern Wildenspring und Dornheim betehnt, und dieses Lehn im Jahre 1469 re-novirt. (Hörschelmann giebt Auszüge beider Lehnsbriefe 1. Bd. Beilage 3. S. 36.) - Nikolas v. II. wurde im Jahre 1510 Propat zu IImen, und resignirte 1513. Ernst Ludwig v. Holleben erwarb um das Jahr 1690 neben Wildenspring auch das Gat Bettischleiben. — Eine Johann Ladeigy v. 11. war markgriß, brandeslange, Obert. — Auton Adma Ladeigy v. 11. war markgriß, brandeslange, Obert. — Auton Adma Ladeigy v. 11. war mellen ann, die Gütter Baschmütel, Leistenau und Gatschow im Kreise Denmin in schwedisch Pommern. Er war niert. Leistenatung der Stehen von der Stehen von der Stehen Stehen und Gatschow im Kreise Denmin in schwedisch Pommern. Er war niert. Leistenatung der Stehen Stehen Stehen Leistenatung der Stehen Stehen Stehen Leistenatung der Stehen Stehen Stehen Leistenatung der Stehen Stehen Leistenatung der Stehen Stehen Leistenatung der Stehen Stehen Leistenatung der Stehen Stehen Stehen Leistenatung der Stehen Stehen Leistenatung der Stehen Stehen Leistenatung der Stehen Stehe

# Holleuffer, die Herren von.

Diesa alte meisanische Familie wird auch zuweiten Hallinfer geschrieten. Sie ist oder war im Sauktevier, um Merzebargschen und
im Weissenfelsschen begittert. In der Gegenwart ist der Kanmerherr
V. Hölleufer Dompropt zu Merzebarg, ein anderer V. II. ist Rüttschrungs-Assessor zu Menchurg, um zu Eisbeben, ein afutter Reginenten Landrustaute zu Deitzsch. — In der Armee dient der Premier-Lieutenant v. Hölleuffer im 23. Infanterie- Reginent, um gemier-Lieutenannist zum 32. Landwehr- Reginent. — Die Herren
V. H. Gir onnamment zum 20. Landwehr- Reginent. — Die Herren
V. H. Gir onnammen der der beiteren der Schrieben gelich gegete Siehmeder, 1. S. 157, und num findet Nachrichten von dieser
Familie bei Gaube, II. S. 464. Knaut, Prodromus Mism, S.5fts. V.
V. S. 55 — 30m. Nedfreiteten aus verzeitebenen Kirchnüchern,

## Holsche, Herr von.

Der Geh. Justizrath A. C. Holsche, später Director der nen-ostprenssischen Regierung zu Bialystock, wurde bei der Huldigung am 6. Juli 1798 in den Adelstand erhoben. Er hat sich als topograph. Schriftsteller bekannt gemacht, und namentlich eine Geographie und Statistik von Westpreussen, Süd- und Neu-Ostpreussen, 3 Bände, Berlin 1800—1807, herausgegeben.

# Holsten, die Herren von.

1) Diese traite, echen im Jahre 1320 in Ponmern blibende Familie hat ihem Namen nit dem Herr Beitzungen Stoliev und Prakar vertauseldt, so dass eine Linie des Hauses Holsten sich Stolieve, die andere Putatr annate. Aber auch diese beiden Familien sind ausgegangen. Zuietzt, und zwar im Jahre 1705, komut Heinrich Wischen v. Pastar vor, der sein gleichnuniger den Der Putatr von seiner Wittes an den Consisterialrath Bogislev Liebelerr verhauft warde, hat der Priegtier beassa die Familie v. H. die Güter Gottschow und Ponitz. Sle führten ein in zwei Hälten getheites Schlitt, in der obern Hälte warden im hanne Födet der Gitte Gottschow und Ponitz. Sle führten ein in zwei Hälten getheites Schlitt, in der obern den Schlitt waren im hanne Födet der dieses Schada snegbenzlich. Den Helm schapfake eine rotte, eine blaue und eine goldene Straussfeder, M. a. Prügegemann, J. K. Haupstäcke, um Siehunder, V. Budch S. (20.).

2) Eine gleichnaufge Familie, ile aus den frinkischen Hause Wernfels abstaumte wendete sich aus Franken nach Holtstin und nach in der Gegenwart im Besitz ansehnlicher Ginauf Einen, wo auch das ihr durch königt. Urkunde dazu erklärte Staum- und Familienschloss Holtstenhuns liegt. Ein Zweig dieser Holtsten aus Franken lattes eich auch in den Marken niedergriedssen.

....

# Holtey, die Herren von.

Eine adelige Pamilie in Schlessen, ans der mehrere Mitglieder in der preuss. Reitereit gedient haben. Zu Mohrangen in Preussen leibte 1850 der Kriege-und Setuerrath v. Holtey. Ber 1850 der Kriege-und Setuerrath v. Holte 1850 der Kriege-und Setuerrath v. Holte 1850 der Kriege-und Setuerrath v. Holte 1850 der Holte 1850 d

# Holtz, die Herren von.

 Rumpf eines schwarz gekleideten, bärtigen Mannes, das Haar in einen langen Zopf gellochten. Nachrichten über diese Familie findet man bei Sinap., I. 8.473 n. II. 693. Bucclin, Stemmat. P. I. Hattstein, T. II. S. 148—151. Gauble, I. S. 607 n. f.

# Holtzendorff, die Grafen und Herren von.

1) Das altritterliche Geschlecht der Holtzendorff, in früheren Zeiten Holtstorp genannt, gehört zu dem Adel, der nach der Vertreibung der Wenden mit dem Könige Heinrich dem Vogelfänger nach Brandenburg kam. Von hier ans, wo das gegenwärtig dem Grafen v. Arnim-Boitzenburg gehörige Stammhans derselben Holtzendorff in der Uckermark liegt, hat sich dieses Geschlecht in vielen Linien in den Marken, Ponmern, Mecklenburg und Sachsen verbreitet. In den Marken, und namerh, incessenning min Sachaen vermettet. In den marken, inn mar mentileti in der Uckennark, sind die Gätter Bandelow, Britisklagen, Campzow, Wollin, Jagow, Petersdorf, Schönerwerder, Stolzenhagen, Thowy, Vermannstorf, Falkenberg, Pretechen, Stolpelahn und We-per vermetter, der der der vermetter vermette der der der der personner vermette der vermette der der der der der der der der ter Finnow und Prostenvalde in Kreize Randow. (M. s. Gunding, ter Finnew uns Fusienwaler im Reitze Handen (1872). Anhang S. 7), in Schlesien aber das ehemals königt, sächsische Lehn Teichenau bei Schweidnitz, das jetzt im Besitze einer Linie der Freiherren v. Zedlitz ist. Noch in der Gegenwart gehören mehrere die-ser genannten Gitter der Familie v. H., z. B. Vietmannsdorf bei Templin, die anch Wilsikow, Nenhof, Sydow, Kötten u. s. w. in den Mar-ken besitzt. In der Geschichte des Landes kommt zuerst Achim v. H., der im Jahre 1240 Schlosshanptmann zu Stendal war, und tapfer bei Mittelwalde für Otto, Markgrafen von Brandenburg, focht, vor. -Dietrich v. II. auf Sydow war kurbrandenburgischer Geheimer Rath und Oberhauptmann der Altmark. - Mit seinem Vater, Bernhard v. II. auf Stolzenhahn, beginnt Valentin König erst die ordentliche Stammtafel des alten Hauses der H. Aus dieser Familie war Jucob Friedrich v. H., der als königl. preuss. Generallieutenant und Ritter des rothen Adlerordens und des Ordens pour le mérite starb. Er war am 7. April 1741 zu Tornow in der Uckermark geboren, und trat mit 16 Jahren in das Regiment Gensd'armen. Er machte in demselhen die 10 Janeen in das regiment Geussa armen. It macine in dennetiene une Feldzige des siehenjährigen Krieges nich und war nach und nach in deutselben Regimente bis zum Obersten und Commandeur desselhen gestiegen, mit dieser Ernennung hatte ihm auch König Friedrich Wilhelm II. im Jahre 1792 den Verdienstorden verliehen. Am 17. Jan. erfolgte seine Ernennung zum Generalmajor und Chef des damals in Oppeln garnisonirenden vacant gewordenen Kiirassierregiments v. Mannstein, 1802 aber ward er zum Generallieutenant befordert, und 1804 mit dem rothen Adlerorden decorirt. Er starb zu Oppeln am 3. August 1820 im 79sten Jahre seines Alters und nach einer Dienstzeit von fast 50 Jahren. - Ein Enkel des gedachten Dietrich v. H., Anton v. II., zeugte mit Ottilie von Wengstern den Stellanus v. II. Dieser machte sich in Sachsen ansässig, warde Kämmerer und Amtshaupt-mann von Mühlhausen, Brb- und Lehnsherr auf Dröschkan bei Wurzen, und Stifter der süchsischen, jetzt zum Theil gräflichen Linie der v. H. Er starb am 14. April 1605 und liegt in der Sophienkirche begraben, wo ilun und seiner Gemahlin, Euphemie v. Hangwitz, ein schönes Grabmat ans rothem Marmor errichtet worden ist. - Von seinen Nachkommen wurde Christian Gottlieb v. H., knrlürstl. nächsischer wirklicher Geheimer Rath und Ober-Consistorial-Präsident, Herr auf Bärenstein und Ober-, Nieder-Lichtenau, unter dem kurfürstl. Reichsvicariate im Jahre 1745 in den Reichsgrufenstand erhoben. Die Kinder und Enkel seines Sohnes, Friedrich Gottlieb, Grafen v. H., bilden die gegenwärtig gräfliche Familie v. H. im Königreiche Sachsen.

Des am 5. Mai 1823 verstorbenen Grafen Gotthelf Friedrich (geb. den 9. Juli 1762, königl. sächsischen Lieutenant v. d. A. zu Lullwitz) Wittwe:

Amalie v. Ziegler und Kliphausen, vermählt am 15. Nov. 1789. Tochter:

Clementine Adelheid, geb. den 4. Septbr. 1801, vermählt seit dem 18. Febr. 1832 mit dem Dr. Hobeila.

II. Des am 23. Januar 1826 zu Zeitz verstorbenen Grafen Christian Gottließ, kurfürstl. sächsischen Kannnerjunkers und Rittmeinters (geb. den 23. März 1764, vernfählt am 27. Febr. 1791 mit einer Freiin v. Seckendorf) Kinder:

Gruf Albrecht Ernet Stellanus, geb. den 16, Jannar 1792, königt, sücls. Haoptmann beim 3. Schützenbataillon zu Wurzen, ver-mählt seit dem 21. August 1817 mit Matthilde v. Oppel.

### Kinder:

a) Ernestine Auguste Friederike, geb. den 5. Novbr. 1821.

b) Bernhard Otto Stellanus, geb. den 12. April 1823.

 Clementine Ernestine, geb. den 11. Mai 1793, Wittwe seit dem 1. Febr. 1825 von dem königlich sächsischen Kammerherrn und Hofrath v. Hartitsch. 3) Eduard Moritz, geb. den 3. Joni 1794, königl. sächsischer Ritt-

meister im 1. leichten Reiter-Regiment. 4) Ludwig Engen, geb. den 30. Septbr. 1796, königl. süchsischer Bergmeister und Factor des königl. Blaufarbenwerks zu Oberschlema, vermählt seit dem 30. Septhr. 1827 mit Therese Hänel.

### Kinder:

a) Anguste Therese, geb. den 28. Juli 1828.

b) Albert Stellunus, geb. den 30. Dechr. 1831. 5) Amatie Luise, geb. den 4. März 1798, vermählt seit dem 29. Juli 1824 mit Karl Friedrich Gustav v. Oppel, königl. sächsischem Major und Withschafts-Chef des Garde-Reiter-Regiments.

Ferdinand Heinrich, geb. den 27. Mai 1799, Hauptmann beim 3. Infanterie - Regiment Prinz Friedrich August.

Friedrich H'ilhelm, geb. den 27. Januar 1801, Kammerjunker und Oberlieutenant in herzogl. sachsen-altenburgischen Diensten.

Christian Gustav., geb. den 23. Octbr. 1804, Regierungs-Referen-dar bei der Königl. sächsischen Kreisdirection zu Dresden.

III. Graf Gottlob Wilhelm, geb. den 22. Febr. 1769, königi. sächsischer Kammerjunker und Rittmeister a. D., vermählt seit dem 14. October 1801 mit Dorothea, Freiin v. Odeleben, geb. den 5. April 1779. Töchter:

1) Mathilde Juliane Irene, geb. den 11. April 1804.

2) Elisabeth Sophie, geb. den 4. Juni 1806. Wilhelmine Ernestine Victorie, geb. den 4. Decbr. 1808.
 Clara, geb. den 27. Octbr. 1810.

5) Anna Teutonia, geb. den 4. März 1820.

Sophie, geb. den 7. Juni 1766, Wittwe seit 1831 von Georg Friedrich v. Carlowitz, königl. sächsischem Rittmeister a. D.

Das Wappen der Grafen v. Holtzendorff stimmt ganz mit dem unten angegebenen ursprünglich v. Holtzendorffschen Wappen überein, nur führen dieselben ein schwarzes Herzschild, belegt mit einem Maltheserkreuze.

Siebmacher giebt dieses Wappen nnter den schwäbischen, I. S. 175. Ein anderes unter den märkischen, V. S. 117. Es ist dem vorhergelienden ganz ähnlich, und unterschiedet sich von demsellen nur dadurch, dass hier die schwarzen Felder da stehen, wo dort die weissen angezeigt sind, und do ungekehrt.

and the discovery and the state of the state

 Der König Friedrich Wilhelm I. erhob den Capitain der Artillerie, Christian Holtzendorf, am 26. Novbr. des Jahres 1738 in den Adelstand.

3) Der König Friedrich II. hatte am 21. Januar 1767 den Major in der Artillerie, Georg Ernst Holtzendorf in den Adelstand erhoben. Er war am 14. Febr. 1714 zu Calbe an der Saale geboren und ein Sohn Erist Conrad's Holtzendorf's, der im Jahre 1751 auf seinem Rittergute Colbitz als General-Chirmgus der Armee, Doctor und Leibehirurgus Friedrichs II. starb. Er trat im Jahre 1730 als Bombardier bei dem Artilleriecorps in Dienste, ward 1741 Seconde- und 1746 Prem.-Lieutenant. König Friedrich II. sandte ihn im Jahre 1747 als Frein. Lieutenant. Aonig Errenrich II. sandte IIn im Jaire 1747 als Volontair zur französischen Armee, unter dem Commando des Mar-achalls von Sachsen, nach den Niederfanden; nach seiner Rückkelt musste er einen Bericht von Dem, was er gesehen und erfahren hatte, machen, der zur grössten Zufriedenheit des Monarchen ausstle. 1755 ward er zum Stabscapitain, 1758 zum Oberfeuerwerksmeister und Compagniechef, 1761 zum Oberstwachtmeister, und 1770 zum Oberstlieutenant befördert. Im Jahre 1771 ernannte ihn der König zum Obertenan teerreer. In Jaure 1711 ernanne am eer konig zum Ober-sten und 1719 zum Generalmajor, Chef und General-Inspecten der gesammten Artillerie und deren Magazine, wie auch der Ecole d'Ar-tillerie und ihrer Oeconomie. In seinen vielfährigen Kriegsdiensten hat er 12 Schlachten und 9 Belagerungen rühmlichst beigewohnt, sich 1756 in der Schlacht bei Lowositz den Orden pour le mérite erworben, und ward 1757 in der Schlacht bei Leuthen durch eine Stückkugel an der linken Lende stark verwundet. Friedrich II. schätzte und liebte ihn wegen seiner ausgezeichneten Kenntnisse im Artilleriowesen sehr hoch, und bezeigte bei dem am 10. Decbr. 1785 erfolgten Tode des Generals sein Bedauern auf eine rührende und dem Verewigten sehr ehrenvolle Art. Er war mit Louise Dorothea Röber verehelicht; aus dieser Ehe wurden ihm zwei Söhne und zwei Töchter Von den ersteren starb Karl Friedrich v. H. als Generallieutenant, Ritter des rothen Adlerordens 1. Classe mit Eichenland, des Ordens pour le mérite u. s. w. Schon im Jahre 1778, 14 Jahr alt, schwor der Verstorbene zu den Fahnen seines Königs, wo er als Freiwilliger eintrat, und betrat im Erbfolgekriege zum erstenmale im Gefechte bei Trautenau das Feld der Ehre. Im Jahre 1781 wurde er lectic dei trautenau das Feid der Eure, im Jahre 1761 wurde er Seconde-Lieutenant bei dem 1. Fuss-Artillerie-Regiment, 1787 zur reitenden Artillerie versetzt, und 1790 ertheite ihm Friedrich Wil-helm II. eine Präßende des Domcapitels von Camin. 1794 zum zweitenmale zur Besitznahme nach Polen marschirt, erwarb er sich am 26. August durch sein einsichtsvolles und tapferes Benehmen im Trelfen bei Wawriczow, den Orden pour le mérite. In Jahre 1798 ward er zum Stabscapitain befördert. Der König von Sachsen sandte einen Offizier nach Warschau, den der Verewigte auf höhern Befehl in der Einrichtung der preuss, reitenden Artillerie unterrichten umsste, Er entledigte sich dieses Antrages so entsprechend, dass ihm der Kö-nigen von Sachsen seine Achtung durch Üebersendung eines Brillant-ringes an den Tag legte. Im Jahre 1805 marschirte er mit seiner reitenden Batterie nach Hildesheim. Im Feldzuge 1806 führte er 180 reitende Artilleristen und 200 Pferde nach Danzig, wo er mit der Garnison verschiedenen Gefechten beiwohnte, dann das Com-mando der Artillerie auf dem Hagelsberge, und bald darauf das Majorspatent erhielt. Im Jahre 1808 reiste er im Gefolge des Königs als Adjutant des Prinzen August nach Petersburg; 1809 wurde er zum Commandeur der reitenden Garde - Artillerie - Compagnie, und im October desselben Jahres zum Brigadier der gesammten reitenden Artillerie ernannt. Nachdem er 1813 nach Colberg gesandt worden war, um die dasige Artillerie mobil zu machen, erfolgte seine Anstellung als Commandeur der Artillerie beim Corps des Generals von Bülow. In dieser Eigenschaft erwarb er sich bei Möckern das eiserne Kreuz 2ter Classe. Während des Waffenstillstandes erfolgte seine Ernennug zum Oberstlieutenant; zu seinem Ehrenzeichen fügte die einsichtsvolle Leitung seiner Feuerschlünde bei Gross-Beeren das eiserne Krenz 1. Classe. und nach der Schlacht von Dennewitz avancirte er zum Generalmajor. In der Schlacht bei Ligny verwundet, commandirte der Verstorbene 1816 die sämmtliche Artillerie in Frankreich; wo er mit dem rothen Adlerorden 2. Classe geschmückt wurde. Nach dem Frieden kehrte er als Brigade - Chef der Garde - Artillerie und der 2. und 3. Feld - Artil-Ierie-Brigade zurück. Im Jahre 1818 erfolgte seine Ernennung zum Generallientenant; auch wurde er dem Kaiser Alexander nach Polangen entgegengesendet, der ihm seine ehrenden Gefühle dadurch an den Tag legte, dass er ihm eine kostbare Dose mit seinem Bildnisse zum Andenken verehrte. Im Jahre 1820 wurde der Generallieutenant v. II. Chef der 2. Division in Danzig; im Jahre 1826 erhielt er den rothen Adlerorden 1. Classe mit Eichenlanb, und einige Monate dar-auf die Ernennung zum General-Inspectenr sämmtlicher Militair-Erziehungs- und Bildungsanstalten. Dieser ausgezeichnete und verdienstvolle General starb am 26. Septbr. 1828. Auf seiner Heldenbahn stehen 5 Schlachten, 19 Gefechte, 2 Delagerungen und 3 Bombardements. Der Verfasser des Pantheons des preuss. Heeres schliesst seine biographische Skizze mit folgenden, den Verewigten ehrenden Worten: "Wo, wie hier, der Thatenreichthum spricht, da schweigt der Schmuck der Rede und muss vor der Aufführung glänzender Thatsachen zurücktreten-Mit Biedersinn und Herzlichkeit für jeden, der sich ihm im Familienleben, wie auf dem Wege des Berufs näherte, empfänglich, treu auf der Buhn der Freundschaft, wie auf der des Helden, bleibt sein Hintritt die Veranlassung eines tiefen und gerechten Schmerzes, der sich durch allgemeine Rührung kund that, als am 29. Septbr. 1828 seine irdische Hülle mit allen den Ehrenbezeigungen, die seinem hohen mi-litairischen Range zukamen, der heiligen Stelle zugeführt wurden, wo die Schaar so vieler hochverdienter Krieger ruht. Noch ein feuchter Blick seines Königs auf den Trauerzug, und bald verkündeten die Fenerschlünde der Hauptstadt, dass wieder einer der Helden ans dem Befreiungskampfe der Mutter Erde anvertrant war. Vielleicht ertönte diese Botschaft ans denselben Fenerschlünden, die der Verewigte auf der Balm seines Heldenruhms oft gegen die Feinde des Vaterlandes gcführt hatte," - Das ursprüngliche Wappen derer v. Holtzendorf in Pommern ist ein in Gold gefasstes quadrirtes Schild, in welchem das obers Feld zur rechten und das untere zur linken schwarz, die bejden andern aber silbern sind, in der Mitte einen rothen Querbalken,

und auf dem Helme einen Pfauenschweif zwischen zwei Büffelhörnern, von welchen das zur Rechten oben weiss, unten schwarz, das zur Linken aber oben schwarz und unten weiss ist, zeigend.

# Holy, die Herren von.'

# Holzmann, die Herren von.

Der König Friedrich II. erhob am II. April des Jahren 274 dem Major tei der Arilleire, Ermt Friedrich Holzunan, den Fremier-Lientenant Johns Meinrich II., und den Seer. Georg Lastneig II., drei Hristenant Johns Meinrich II., und den Seer. Georg Lastneig II., drei Hrisala Major und Brijendujdnat von der Infanterie —. In der Gegenwart finden wir diesen Namen nicht mehr in den Listen der Annee. — Das Wappen dieser Familie besteht aus einem der Einige mad gespaltenen albernen Schilbe; in der rechten Hillfen steht ein achwarfen der Bernen Schilbe; in der rechten Hillfen steht ein achwarnen Hillfen ist im gerüsteter Arn, der eine Granate kilt, dargesteht. Auf dem Helme zeigt sich derselbe zwischen zwei schwarzen Alderlügen.

## Holzschuher von Harlach, die Herren.

Die Hötzschuber gebören zu den lätesten und angesehensten, selon seit dem 12. Jaint. billienden Patricier- Geschlechtern der inst reichsfreien Stadt Nürnberg, sie erwarben später bedeutende Güter im Steierwalde und um Altmüll in Baiern. Mehreret Linien sind durch Benitzungen bezeichnet, wie die H. von Harfach, die H. von Anspach, de H. von Neuenburg zu Schmilten und Syllin, zu Vestenbergarend und von Thalheim. Alle gehören zu einem Geschlechte. Von den H. von Harlach wendete sich ein Zweig in die herzogl, sächnischen Lande, Demselben gehörte Ernst Sigismund Holzschuher v. Harlach an, der im Jahre 1793 als Major in das Regiment v. Brüneck (später v. Raumer, zuletzt v. Puttkammer in Brandenburg) versetzt wurde, hier zum Oberstlieutenant und Obersten avancirte, und in seinem 67sten Jahre als pensionirter Generalmajor am 23. Juni 1816 zn Potsdam starb. — Ein anderer, ebenfalls in Gotla geborner Stabsoffizier dieses Namens war Oberst und Chef eines Batuillons in der magdeburgischen Füsilierbrigade, und starb um das Jahr 1800 zu Burg. - Der Lieutenant a, D. Baron v. Holzschuher erwarb sich das eiserne Krenz 2. Classe vor Leipzig. - Das Wappen der Holzschnher v. Harlach zeigt im quadrirten Schilde in dem Isten und 4ten goldenen Felde einen Holz-schuh, im 2ten und 3ten blauen Felde den Kopf und Hals eines silbernen Mannes, der einen goldenen Bund mit eben solchem herabhän-genden Bande auf dem Haupte hat. Auf dem ungekrönten Helmesteht der Rumpf eines rothgekleideten Mannes mit spitziger rother Mütze mit silbernem Aufschlage. Die Helmdecken sind golden und roth. Dieses Wappen giebt Siebmacher, I. S. 206. Nachrichten über diese Familie findet man in Gattereri Historia genealog. Dominor. Holeschuherorum ab Aspach et Harlach etc. c. figg. Norib. 1775.

# Hompesch, die Grafen und Freiherren von.

Das uralte Geschlecht der Hompesche auch Hondtzpusch, Hunds-busch und Hoenbasch geschrieben, gehört ursprünglich dem Nieder-verhanden bedeuten so viel als Hochwald, Hochbusch. Burgand und der Niederrhein ist das Vaterland dieser gralten berühmten Familie, aus der eine lange Reihe berühmter und zu hohen Ehren und Würden gelangter Männer hervorgegangen ist. Im Jahre 1119 komint Wilhelm von Hompesch als Turniervoigt auf dem Turniere zu Göttingen vor. Er wird in dem Turnierbucke mit dem Namen Hundsbasch, aber mit dem angestammten Familienwappen bezeichnet. - Im Jahre 1444 wurde Heinrich v. H., fürstl. jülichscher Hofmarschall, mit seinem Bruder zum Ritter des eben gestifteten St. Hubertns Ordens ernannt. -Im Jahre 1498 erhielt Heinrich v. H., mit dem schönen Zunamen: "der feste und fromme Ritter" belegt, jülichscher Oberhofmeister, Herr der Herrlichkeit Wickrad, die eben genannte Herrschaft als ein unmittel-bares Reichslehn. Er hatte im Jahre 1496 die jülich-clevische Union mit unterschrieben, und 1499 den Frieden zwischen Jilich und Gel-dern geschlossen. Er war auch der Erbauer des Kreuzherrnklosters zu Wickrad. Weil er mit seinen Agnaten, denen v. Hompesch-Boll-heim und Rurich, nicht in gutem Vernehmen stand, so wendete er die Reichsherrschaft Wickradt seinem Stiefsohne, Aslotph Quadt zu, wodurch die Linie oder das Haus Quadt-Wickrad entstanden ist. - Im Dienste der Waffen hat sich vorzüglich ausgezeichnet Reiner Vincent, Reichsgraf v. Hompesch, der als berühmter Feldherr im spanischen Erbfolgekriege glänzte, und zugleich auch zu den geschicktesten Diplomaten seiner Zeit gehörte. Er war General der Cavallerie und Chef sämmtlicher holländischer Hülfstruppen, ausserordentlicher Gesandter am Berliner Hofe, Ritter des schwarzen Adlerordens, Gouverneur von Herzogenbusch und Douay, und starb 1733. Seine Gemahlin war Charlotte v. Verken, Erbin der Herrschaften Hemmersbach und v. Zedlitz Adels - Lex. 11.

Syndorf. Im Jahre 1706 war er für sich und seine Nachkommen in den Reichsgrafenstand erhoben worden. Johann Dietrich, Freihert v. H., Herr zn Bottheim, Franchberg, Rurich, Eycks und Tetz, Amtmann zu Boslar, und vermählt mit Anna v. Hess zu Conradsheim, lebte in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Nach seinem Tode theilte sich die Familie in die gegenwärtig noch blühenden Hänser Hompesch-Bottheim und Hompesch-Rurich. Dem Hause Hompesch-Bottheim gehörten folgende merkwürdige Männer an:

Karl Caspar, Freiherr v. H. zu Bottheim, Eschweiter n. s. w., war kurpfälzischer Geheimer Rath, jälichscher Erboberjägermeister, Amt-

mann zu Niedeggen, aufgeschworen im Jahre 1683.

Franz Karl, Freiherr v. H. zu Bollheim, war kurfüratl. pfalz-baierneher, später Königl. baierscher Kämuerer, wirklicher Geheimer Staats-, Conderenz- und dirigirender Minister, jülich- und bergischer Canzler, Oberappellations-Gerichts-, Steuer., Finanz- und Kriegsdepartements - Präsident, jülichscher Erboberstjägermeister, General-Forst-Inspector, Amtmann zu Düren, Pier und Merken, des hohen Maltheser- und Hubertsordens - Ritter. Derseibe hatte zur Gemahlin Auto-netta, Freifrau v. Hacke, und war nach deren Tode mit Theresia, Marquisin von Hoensbroick, vennählt. Von seinen Brüdern war Karl Arnold, Domherr zu Lüttich und Propst; Ferdinand Joseph aber der letzte gewählte Grossmeister des Maltheserordens, geb. am 9. Novbr. 1744. Der erwähnte Franz Karl hinterliess aus seiner ersten Ehe sieben Kiuder, von denen:

Karl, Freiherr v. H. Bollheim, im Jahre 1812 als General und Rigenthümer eines Cavallerie-Regiments in englischen Diensten bei Windsor starb.

Johann Wilhelm, Freiherr v. H.-B., starb zu München als Domherr zu Speier, Bruchsal und Eichstädt, Hochstitts-Speierscher Ge-sandter beim Congress zu Rastadt und königl. baierscher Finanzminister.

Christian Joseph, starb zu St. Domingo als Domherr zu Trier. Oberstlieutenant des Hompeschischen Jägerregiments zu Pferde in englischen Diensten. Ferdinand Ludwig Joseph Anton, Freiherr v. H.-B., ist General

und Bigenthiimer eines Regiments zu Pferde in englischen Diensten. Er ist mit der Tochter des englischen Admirals Hugh Christian Baronet vermählt, und es leben aus dieser Ehe ein Solm und eine Tochter.

Aus der Linie Homperch-Rurich sind anzuführen: Wilhelm Degenhard, Freiherr v. Hompesch-Rurich, war bergischer Oberstjägermeister.

Adam Louis, Freiherr v. H., ein Bruder des Vorigen, starb als General in holländischen Diensten, kinderlos. war mit Alexandrine Hermine

Johann Wilhelm, Freiherr v. 11., wa v. Calckum, genannt Lohausen, vermahlt.

Priedrich Withelm, Reichsgraf v. H, starb als kurpfalz-baierscher Kännmerer, Geneimer Rath, Amtmann und Ritter des Löwenordens. Sein Bruder, Ernst Johann Wilhelm, war Oberstforstmeister zu Montjoie und Verseher der jülichschen Oberstjägermeisterei. Ein Enkel desselben ist der gegenwärtige Chef des gräflichen Hauses Hompeach - Rurich.

Das gräfliche Haus v. H. besteht gegenwärtig aus folgenden Linien und Mitgliedern:

### I. Hompesch - Bollheim.

Graf Wilhelm, geb. 1799, kaiserl königl. Rittmeister bei Alberti Chevaux legers Regiment No. 3, vermählt seit dem 21. Januar 1832 mit Marie Adolphine Hedwig, geb. Grafin Spiegel zum Desenberg, geb. den 12. Marz 1812.

### Halbgeschwister:

1) Gräfin Pauline, geb. 1818. 2) Graf Paul, geb. 1819.

3) Graf Ferdinand, geb. 1821.

4) Gräfin Josephine, geb. 1824.

Stiefmutter:

Isabelte, geb. Gräfin v. Nesselrode - Ereshofen, geb. den 8. Octbr. 1798, Wittwe des grossbritan. Generals der Cavallerie, Grafen Ferdinand Ludwig Joseph, seit dem 24. Juni 1831.

### II. Hompesch - Rurich.

Wohnsitz: Schloss Rurich im Kreise Erkelenz.

Graf Hermann Philipp, geb. den 10. Januar 1797, Graf v. Hompesch-Kurich, königl. preuss. Kämmerer, vermählt seit dem 24. No-vember 1825 mit Octavie Philippine, Gräfin v. Arechot-Schoonhoven, geb. den 1. Octbr. 1804.

#### Kinder:

1) Alfred Polycarp, geb. den 16. Septbr. 1826.

2) Marie Angelica, geb. den 23. Januar 1828. 3) Edgard Ferdinand, geb. den 16. Juni 1829.

4) Wilfried Theophil, geb. den 17. Juni 1831. 5) Leo Erasmus, geb. den 17. Septbr. 1833. 6) eine Tochter, geb. im Decbr. 1834.

### Bruder:

Graf Theophil Anton, geb. den 11. März 1800, vermählt seit dem 8. Januar 1818 mit Johanne, Baronin v. Overschie-Wisbeck, geb. den 21. Febr. 1807.

### Mutter:

Therese Angelica, geborne Grafin Arschot-Schoonhoven, geb. den 17. Febr. 1817, Wittwe des Grafen Ludwig seit dem 16. Mai 1833.

Das ursprüngliche Stammwappen zeigt ein silbernes ausgekerbtes Andreas - oder burgundisches Kreuz im rothen Felde. Den Helm schmückt ein silberner aufgeschlagener Turnierhut. Das reichsgräff. Wappen ist quadrirt. Im 1sten und 4ten schwarzen Felde ist eine goldene Reichskrone mit zwei Bögen und dem Reichsapfel geziert, augebracht; im 2ten und 3ten rothen Felde ist ein silbernes ausgekerbtes Andreaskrewz abgehildet. Das Schild ist mit einer Reichsgrafenkrone bedeckt; diese int mit einem offenen Helme bedeckt, und darauf sind zwel blan angelaufene Schenkel- und Bein-Harnische, die Knie gegeneinander gerichtet, dargestellt. Neben dem Wappen stehen zwei Standarten mit wiederholten Schildzeichen, rechts die Reichskrone in Schwarz. links das Kreuz in Roth.

Das Wappen des Hauses Hompesch - Bollheim giebt das neue pregsa, Wappenbuch, I. S. 51. Es ist dem Schilde nach ganz das ur-spränglich v. Hompes schische Wappen, nur int dassetibe mit einer neun-

perligen Grasenkrone bedeckt, auf welcher der oben näher angegebene Hehn ruht. Es sind demnach die Bilder wie die Tincturen des Wappens beibehalten worden.

Ferdinand Joseph, Freiherr v. Hompesch-Bollheim,

letzter Grossmeister des Maltheserordens, ward am 9. Nov. 1744 auf dem Stammschlosse Bollheim im Herzogthume Jülich geboren, und kam, jung in den Orden des heil. Johannes von Jerusalem aufgenommen, nach Maltha, wo ihn die Blattern beinahe weggerafft hätten. Vom Kaiser von Oesterreich als bevollmächtigter Minister bei dem Grossmeister angestellt, erhielt er eine Comthurei, darauf die Grosskreuzwurde und vor und nach zwei sogenannte Gnadencomthureien. Die im Elsass gelegene verlor er durch die französische Revolution. Um ihn zu entschädigen und zugleich seine strenge Erfüllung aller Verbindlichkeiten zu belohnen, erhielt er im Jahre 1797 die erledigte Comthurei Villin-, gen, und einige Monate darauf ward er zum Grossneister gewählt. Der Verlust der Insel Maltha, die Zernichtung des Ordens, als Folge der französischen Revolution, die Absetzung vom dentschen Priorate, die Uebernahme des Grossneisterthums durch den Kaiser Paul, die Ukase unter dem Protectorate des Kaisers Alexander, vermöge welcher drei der würdigsten Männer des Ordens dem Kaiser von Russland vorgeschlagen werden sollten, aus denen der Papst einen zum Grossneister wählen sollte, und vieler Verdruss über Verläundungen, die von dem Grosskreuz des Ordens, de Tignie, hernihrten, schwächten seine Gemelheit auf dem Grosskreuz des Ordens, de Tignie, hernihrten, schwächten seine Gemelheit auf dem Grosskreuz des Ordens, de Tignie, hernihrten in dem Grosskreuz des Ordens des Grosskreuz des Ordens des Grosskreuz des Ordens des Grosskreuz des Ordens des Grosskreuz des G Gesundheit so, dass er einige Zeit darauf zu Montpellier starb. Seine Maltheser-Unterthanen bewiesen ihre Liebe gegen den Grossmeister dadurch, dass sie zwei neuangelegte Ortschaften nach seinem Namen, Hompesch und Bollheim naunten. (M. s. auch Robens, I. S. 16 u. s. f.) Nachrichten über die Familie von Hompesch giebt Robens, L.

S. 1-20. Gauhe, I. S. 672, und H. S. 472 u. s. f.

# Honstedt (Hohnstedt), die Freiherren von.

Diese freiherrliche Familie stammt ursprünglich aus der Grafschaft Manafeld, wo ihre Stammgüter liegen. Namentlich gehörte einem Vorfahren dieses Geschlechts das Gut Erdabern. Er war mit Emerica v. Rossbach vermählt. Ein Sohn von ihm, Besitzer von Erdabern und Blankenheim, war Oberstlieutenant in herzogl, würtembergschen Diensten. Er erkaufte im Jahre 1657 im Würtembergschen die Güter Weidenburg und Sulzow. Eine unter dem 2. Decbr. 1717 ausgestellte Ur-kunde bezeugt neben dem rechtmässigen Besitz jener Güter auch seine alten reichsadeligen Rechte und Gerechtigkeiten. Derselbe v. II. trat im Jahre 1090 als General in brandenburgische Dienste. Er war mit einer Streit von Löwenstein vermählt. Der Sohn des Generals war Landrath des storkowschen und beeskowschen Kreises; er besass das Gut Schwerin daselbst, verkaufte es jedoch im Jahre 1730 an den Kö-nig Friedrich Wilhelm I.; bald darauf erwarb er aber das Gut Falkenberg im Lande Barnim. Aus der Ehe mit einer v. Einbeck stand ein Sohn als Major in Prenzlow, der später ein Commando in Ciistrin hatte, und mit einer de Legrée de Grandmaison vermählt war. Der Sohn desselben war Oberst und Commandeur des Regiments v. Auer zu Königsberg, auch Canonicus des hohen Domstifts zu Magde-burg. Er starb im Jahre 1805 und hinterliess ans der Ehe mit einer v. Kasowska einen Sohn, Freiherrn v. H., Premier-Lieutenant im Reelmente Kaher Franz, der nach den im Jahre 1830 in Berlin erfolgeten Akielen eines Oheun, der fürher in dem Regimente Graft v. Warteuslehen gestandenen, und apäter Commandeurs eines Landwehrbatzilona in Neumack, Baron v. H., gegenwärtig der einige Zweig dieses
faltenien Schild; die obere Häffle ist blas und ohne weitere Wappenbild; in der nutern rotten Häffle ist folla und ohne weitere Wappenbild; in der nutern rotten Häffle ist folla wie den Rosen (zwei, zwei,
eine) dargestellt, und auf dem adeligen gekrönten Turnierleine sind
für Edmerzweige angebracht. Auf manchen Abrickens ind statt der
für die Wappenbezeitrebung am dem Stammbaum derzelben. v. Helbach führt erne Familie v. Honstelt an, die dem Lünchurgischen Jagelört. Sie führt aber ein ganz anderes Wappen, als die oben ange
dirtter freiherfliche Familie. Diese führt nach Stebenacher, I. S. 19einen rotten Ebertopf im ungeknnen Lielme zwischen zwei goldenen Pfauenweelch.

# Hopfgarten (Hopffgarten), die Grafen und Herren von.

Diese altadelige Familie gehört ursprünglich den gothaischen und schwarzburgschen Landen an. Man findet sie in alten Urkunden öfters auch Hophgarten geschrieben, und ihr Stammhaus ist das längst aus den Häuden der Familie gekommene Dorf Hopfgarten bei Erfurt. Sie verloren es in dem Kriege, den der Landgraf Albert der Unartige von Thüringen mit seinen Söhnen führte, und wo sie es mit den letsteren hielten. Die Erfurter eroberten dieses Schloss i. J. 1303, nahmen dreissig Ritter darin gefangen, und machten es der Erde gleich. Bei dieser Gelegenheit sind viele Urkunden, die sich auf die frühere Geschichte dieses Hauses beziehen, verloren gegangen. Es hat sich aber das Geschlecht aus dem Gothaischen und Schwarzburgschen auch nach Sachsen, Hessen und Schlesien gewendet, und in diesen verschiedenen Ländern zum Theil ansehnliche Besitzungen erworben. Die ordentli-Che Stammreihe der Familie beginnt mit Albrecht, der in den ersten Decennien des 14. Jahrhunderts lebte. — Dietrich v. H., ein Enkel des Vorigen, erwarb das Rittergut Schlotheim. - Seines Urenkels Friedrich v. H. ältester Sohn wurde Stifter der atteren oder Schlotheimschen, und sein Bruder, Dietrich der Jüngere, Stifter der zwei-ten oder Heyneckschen Linie. Diese letztere wurde unter dem sächsischen Reichsvicariate im Jahre 1790 in den Grafenstand erhoben. -Mehrere v. H. haben im preuss. Heere gedient, namentlich war einer v. H. bis znm Jahre 1800 Capitain in dem Regimente v. Courbière, und Ritter des Verdienstordens. Er ist im Jahre 1824 als pensionir-ter Oberstlieutenant zu Glaz in Schlesien gestorben. — Im Jahre 1801 wurde einer v. II zu Nieder-Gebra in der Grafschaft Hohnstein königlich preussischer Kammerherr; dieselbe Würde erhielt im Jahre 1819 der Graf Heinrich Moritz v. 11. - Karl Christoph Adolph v. II., königl. sächsischer Oberforstmeister, gehört zu den Majores praebendati des Domcapitels zu Naumburg. Uebrigens steht in diesem Augenblicke kein Mitglied der Familie im preuss. Militair- oder Civildienste.

Die Mutter des Grafen von Bressler auf Lauske bei Görlitz war eine v. 11.

Das gräft. Haus ist evangelischer Confession und besteht gegenwärtig aus folgenden Mitgliedern:

Graf Heinrich Moritz, geb. den 13. Septbr. 1781, königl. preuss. Kammerherr.

### Schwestern:

1) Wilhelmine Ernestine Friederike, geb. den 24. Septbr. 1767, ge-

 Bindemme Beneume Princette, geb. den 24. Septot. 1707, geschieden von Heinrich Karl, Grafen v. Vitzthum.
 Koroline Amalie Auguste, geb. den 1. Septbt. 1770, nach dem Tode ihres ersten Gemähls, des Graften Freierlich August v. Vitzthum (gest. den 5. März 1803) zum zweitenmale vermählt mit Grütter, Grafen v. Bünau auf Dahlen, königt, sächsischen Geheimen Rath.

geb. den 17. Juni 1768.

3) Charlotte Heuriette, geb. den 28. Septbr. 1774, vermählt mit C. Fr. L. v. Watzdorf, königl. süchsischem Kämmerer, Geheimen Rath, Generallientenant, General-Adjutanten und Gesandten in Berlin.

4) Karoline Mariane, geb. den 5. Nov. 1776, Wittwe von Hans Ru-dolph August v. Gersdorf, Stiftshofmeisterin des adeligen Früu-

leinstifts in Joachimstein

5) Juliane Friderike, geb. den 24. Decbr. 1777, Wittwe seit dem 4. April 1829 von Otto v. Loben, königl. preuss. Oberforstmeister

zu Torgau.

 Karoline Constantie, geb. den 21. April 1788, Gemaltin des kö-nigt. preuss. Oberforstmeisters zu Potsdam, Georg v. Schleinitz. Das von Hopfgartensche Familienwappen giebt Siebmacher, I. S. 141, unter den hessischen. Bs sind zwei goldene, mit den Stielen ins Andreaskreuz gelegte, die Spitzen nach oben gekehrte Heugabeln, und auf dem Helme ist ein spitziger goldener und schwarz ausgeschlagener, mit fünf Hahnenfedern geschmückter Hut angebracht.

Nachrichten über diese Familie giebt Schannat, fuldaischer Lehnhof, S. 111. Sinap., H. S. 116. Gaube, I. S. 672-74. Seifert, Geneal. adeliger Kinder und Eltern. König, 1. S. 528 - 35. Hörschel-

wann, I. S. 34 u. f.

## Hordt (anch Hard), die Grafen von.

Eine schwedische Familie, aus der Johann Ludwig, Graf v. Hard in der preuss. Armee zu hohen Würden gelangt ist. Sein Vater, Karl Gustav, Graf v. II., starth am 21. Febr. 1744 als schwedischer Reichs-rath, der Karl XII. bei Bender das Leben dadurch gerettet hatte, dass er einem Türken, der das Gewehr auf den König selon angelegt hatte, er einem Turken, oer nas Gewein am den nomig seinen angelegen natee daaselbe wegelching, und auf diese Weise den Schuss in seinen Arm erhielt. Er brachte im Jahre 1731 die gräfliche Würde auf sein Haus, und war mit Anna Luise v. Fahlström vermählt. Der Graf Johann Ludwig v. H. ward 1719 in Schweden geboren. Er trat im Jahre 1756 in die Dienste König Friedrichs des Grossen, nachdem er vorher in schwedischen und hotländischen gestanden hatte. Er erhielt als Oberst ein Freireginient, das derselbe bei Alten-Damm errichtet hatte. Er that sich bei sehr vielen Gelegenheiten im siebenfährigen Kriege hervor. Am 15. Septhr. 1759 ward er bei Trebatsch, wo er mit dem Pferde in einem Sumpfe stecken blieb, von den Kosacken gefangen und nach Petersburg gebracht. Dort erwarb er sich das Zutrauen des damaligen Grossfürsten und nachberigen Kaisers Peter III., der ihm nach seiner Thronbesteigung, 1762, die Freiheit wieder gab. Br kam wieder zur preuss. Armee und ward am 16. August 1762 bei Langenbila durch einen Flintenschass verwandet, der ihm die linke Armröhre zerschmetterte. Nach dem siebenjährigen Kriege wurde sein FreireHorn. 439

füsselt relacit, et aber zum Generlaußer, im Jabre 1775 zum Generlaußer, und 1276 zum Generlaußer. und Spradus belördert. Im Jahre 1778 errichtete er wieder ein Freiregünent, das aber nach Benedigung des haierschen Erbfolgekrieges wieder aufgehoben wurde. Er war zweimal vermältt, erstem mit Ulrike Juliane Henriette, Tredere das schweichen Admirals Karl Hans, Grafen v. Wiedtimmer, und mach deren Tole mit einer Toelher des Galinetsministers, Grafen und mach deren Tole mit einer Toelher des Galinetsministers, Grafen ble wurden linn ein Sohn und drei Tüchter geleven. Er hat seine Biographie selbst anfgezeichnet; diese enchien im Jahre 1783 unter dam 18 erfente, Lanneier 1784. Von seinen Besitzungen erhielt ein sollen der Titelt: meiner Henricht Leuthen bei Lübben in der Laustri, die sollen under Erbeiter in Herricht Leuthen bei Lübben in der Laustri, die sollen under Erbeiter die Herrichtalt Leuthen bei Lübben in der Laustri, die sollen und und Erbeitung der Schweiter der Genfen v. Hortli in in der ostpressa. Frailierbrigade zu Heißberg in Preussen kinderlos. Mit Ihm ist das Geschleicht der Grafen v. Hortli in Preussas wieder erfoschen.

# Horn, die Freiherren und Herren von.

1) Die von Horn, auch v. Horne, in Pommern. Sie gehören zum altesten Adel dieser Provinz und kommen schon um das Jahr 1198 in der Geschichte des Landes vor. Von ihnen stammen die v. II., welthe sich nach Mecklenburg und Schweden gewendet, und in dem letzteren Reiche zu hohen Würden und Ehrenstellen gelangt sind. - Nikolaus und Burchard v. H. werden, der erstere als Hanptmann zu Loytz, der letztere als Canzler zu Wolgust genannt. - Philipp v. H., Enkel des Burchard, war 1636 Präsident zu Wolgast. Noch in der Gegenwart sind die von Horu in Vorpommern ansässig, sie besitzen hier im Kreise Greifswald das Gut Ranzin. Von der schwedischen Lider Insel Oeland, welche den Namen ihres Erhaners, Gross- und Klein-Horu, erhielten. Dieser Sigismund ist um das Jahr 1344 gestorhen und liegt in der Kirche zu Pesnes begraben. — Kiner sei-ner Nachkommen, Gustav Axel, Freiherr v. H., ein Sohn des königl. schwedischen Obersten Karl Erich, Freiherrn v. II., auf Holzholm, wendete sich nach Preussen und gründete zu Königsberg und Danzig ansehuliche Handlungshäuser. Er durfte unter diesen Umständen aber nach den damaligen Landesgesetzen nicht die Prärogative des Adels führen; erst einer seiner Nachkommen, Johann Christian Gotthard, Freiherr v. II., der das Rittergut Lubbenhof erwarb, nahm den alten Adel seines Geschlechtes wieder anf. Es wurde anch der alte Adel des Geschlechtes durch eine Revisionsurkunde vom 5. Januar 1796 bestätigt, and lant Bescheinigung vom 1. März 1796 ist dieses Document bei der damaligen königl. ostpreuss, Regierung deponirt worden. Im Jahre 1834 hat des jetzt regierenden Königs Majestät der Familie ein Erneuerungsdiplom ihres alten Adels ausfertigen lassen. Die ördentliche Stammreihe beginnt mit Karl Erich, Freiherrn v. H., dem er-Wähnten Vater des Gustav Axel v. H., der sich nach Prenssen gewendet hatte. Von seinen Nachkommen besass Johann Christian Gotthard v. II., wie wir schon oben erwähnt haben, Lubbenhof, und Theodor Samuel v. II. besass das Gut Rogelwalde. Gegenwärtig besitzt ein Neffe desselben, Georg Wilhelm, Freiherr v. Il., königl. prenss. Rittmeister, das Gut Gehlweiden in Ostpreussen. Von seinen Brüdern ist August Julius Lieutenant v. d. A. und Bauconducteur, und Karl August

440 Horn.

Heinrich Lieutenant im 15. Infanterie-Regimente. — Von ihren Vetern atcht Adalph Julius, Preiberr V. H., als Lieutenant im 3. Infant-Regiment, August Wilhelm, Freiherr V. H., als Lieutenant im 3. Infant-Regiment, August Wilhelm, Freiherr V. H., als Dereut-Lieutenant im 8. Landwehr-Regiment, Auch gehört derselben Linie der Capitais im 8. Landwehr-Regiment. Auch gehört derselben Linie der Capitais im 3. Infanterie-Regiment and Ritter des eisemen Kreuzes V. H. 2a Königsberg an. — Sie fültren im silbernen Schilde ein Jagalhorn, und auf dem Helmad zwei dergleichen Hörner, mit dem Mundstücke nach

oben gekehrt, und zwischen denselben einen Stern.

2) Die v. Horn in Schlesien, von deuen verschiedene Zweige Beinamen führten, wie die Horn und Pasterwitz, und die Horn v. Hornau. Aus der ersteren Familie wurde Karl Christoph v. 11. am 26. April 1671 Freihert. Aus dem letzten Geschlechte, das aus Niedersachsen nach Schlesien gekommen ist, lebte um das Jahr 1722 Heinrich Horn v. Hornau als Hofkammer-Rath des Pfalzgrafen und Kurfürsten Franz Wilhelm, Bischof zu Breslau. Er war am 28. Jan. 47 2 nobilitirt worden und hinterliess nur einen Sohn, der den geistlichen Stand wählte. - Die alten schlesischen v. H. führten im goldenen Schilde ein einfaches schwarzes Horn, auf dem Helme einen schwarz und gelben Bund, und darüber zwei in die Höhe gerichtete Hörner. — Die von Horn und Pasterwitz führten ein getheiltes Schild. Im oberen blanen Theile war ein weisses hervorspringendes halbes Einhorn abgebildet, die untere Hälfte war roth und darin droi weisse Balken gelegt. — Siebmacher giebt, I. S. 93, auch unter den achleteischen ein Wappen derer v. II., die im goldenen Schilde zwei ins Andreaskreuz gelegte, von einem blanen Bande zusammengehaltene Lanzen oder Spiesse, und auf dem Hehne ein goldenes Jagdhorn führten. Dasselbe Wappen liegt uns auch in einem Abdrucke vor, und ist hier als den pommerschen H. angehörig bezeichnet. Die schwedische, jetzt in Preussen ansässige Familie v. II. führt im scharlachrothen Schilde ein goldenes Hifthorn mit umgelegter goldener Schnur über dem Helme und der siebenperligen Krone, zwei über einander gelegte goldene Hifthörner, anfstehend, über denen ein sechseckiger goldener Stern steht. Endlich giebt auch Siebmacher ein Wappen der Freiherrn v. H., II. S. 29. Hier sind im silbernen Schilde drei Hifthorner vorgestellt, ein viertes liegt auf dem Helme und ist mit fünf weissen Stranssfedern besetzt. 3) Der König Friedrich II. erhob am 1. Februar des Jahres 1772

den Premier-Lieutenant Christian Horn in den Adelstand. In der preuss. Armee hat sich vorzüglich ansgezeichnet: Heinrich Wilhelm v. H., der als Generallieutenant, Ritter des schwarzen Adlerordens u. s. w. starb. Er war am 31. Octbr. 1762 zu Warmbrann in Schlesien geboren, und trat 1778 aus dem Cadettencorps in das damalige Infanterie-Regiment von Luck. Während der Rheincampagne war er Adjutant des Generals v. Favrat. Beim Ausbrache des Feldzuges 1806 wurde er Major und erhielt den Befehl über das Fort Hagelsberg bei Danzig. 1808 ward er aber Commandeur des Leib-Infanterieregiments und Commandant von Colberg. 1812 stand er als Commandeur der 2. Infanterie-Brigade bei dem v. Yorkschen, avancirte 1813 zum Obersten, und nach dem Waffenstillstande zum Generalmajor. In dieser Würde commandirte er die 7, Brigade in der schlenischen Armee. Nach dem Frieden ward er Commandant von Magdeburg, und im Jahre 1820 commandirender General des 7. Armeecorps zu Münster, woselbst er am 25. März 1828 sein Dienstjubilanm feierlich beging und mit dem schwarzen Adlerorden decorirt wurde, Er starb daselbst am 31. Octbr. 1829. Seine Wittwe, eine geborne von Brandenstein, lebt zu Berlin. (M. s. Pantheon des preuss. Heeres vom Frh. v. Zedlitz, H. S. 48.)

Der Oberst v. Horn, zuletzt Commandeur des 2. Uhlanenregiments, ernen sich vor Glogau das eiserne Kreuz. Er stand früher in dem Regimente v. Blücher. — Der Capitain v. H. im 3. Iofanterie-Regimente erwarb sich bei Dennewitz, und der Capitain v. H. im 27. Infanterie-Regimente bei Warve das eiseme Kreuz.

## Hornig, die Herren von.

Der Oberforstneister Georg v. Hornig in Magdeburg erhielt am 22. Juli 1694 die Bestätigung seines Adels. Das Wappen dieser Familie zeigte im grünen Schilde und auf dem Helme ein weisses Einhorn.

## Horst, die Grafen, Freiherren und Herren von der.

1) Die uralten Herren, Freiherren und Grafen von der Horst zum Haus, ein in Jülich, Berg und Westplaten aufgeschwornes, in neue-ster Zeit augestowenes Geschlecht. Wenige Namen bezeichnen so dentlich die altdeutsche Aklunft des Adels, als dieser. Schon im Jahre 1179 erschien Wilhelm v. d. H. unter den Freiherren zu Cöln bei den grossen Turnieren, und Cardula, Fräulein v. d. H., war unter den Edelfrauen, welche zur Schau und Heimtheilung erwählt waren. -Conrad v. d. II. kommt nm das Jahr 1250 als Erzmundschenk vor. -Als 1444 der heilige Hubertus-Orden errichtet wurde, ist dabei ein Freiherr v. d. H. unter die ersten Ritter aufgenommen worden. Um diese Zeit fäugt auch die ordentliche Stammreihe des Geschlechtes an. Sie beginnt mit Dictrich v. d. H., Herrn zu Horst im Vest Recklings-milie v. d. H. gelangten, Durch drei Söhne aus dieser Ehe entstanden drei Linien; Rütger wurde der Stifter der Linie v. d. II. zu Horst; er war Marschall und Stattbulter im Vest Recklinghausen, und mit Marie Paland Köppet vermählt. Der zweite, Dietrich, stiftete die Li-nie v. d. 11. zum Haus und Milsen, der dritte, Heinrich, die Linie v. d. H. zu Mühlinghoven und Hellenbroch. Die erstere Linie, die zu Horst, starb mit dem Stifter aus. Seine einzige Tochter brachte die Güter ihres Hauses an ihren Gemahl, Bertram v. Loe-Palstercamm. Auch die dritte Linie, die v. Horst zu Mühlinghoven und Hellenbroch, ist mit den Kindern des Arnold Friedrich, Freiherrn v. d. 11., Drost zu Vlotho, und der Anna Christiana von Wachtendonk, ausgestorben, lich Domherren. Der jüugste von ihnen, Heinrich, trat in den weltlichen Stand zurück, wurde Amtmann zu Mettmann und vermählte sich nut Agnes v. Schall, Erbin zu Bel. Ans der Linie Rosau wurde Erast Ferdinand in den Grafenstand erhoben; und 1743 aufgeschworen; ein Jahr später schwor auch sein Bruder, Johann Hermann, auf. Der Letzte des Geschlechtes war Administrator der reichsunmittelbaren Abtei Cornelius - Münster an der Inde bei Aachen. Zu den berühmtesten Gliedern der Familie gehören:

ß

Dietrich v. d. H., der nm das Jahr 1620 Chorbischof von Trier und Propst zu Enemerich war. Er gehörte dem Hause H. zu Mühlinghoven und Hellenbroch an.

Johann v. d. II., aus dem Hapse zum Hause und Milsen, war kaiserl, und kurbaierscher Genoral und Gouverneur von Heidelberg.

Noch müssen wir anführen, dass zwei Söhne ans diesem vornehmen Hause, Theodor nud Heinrich, im Zweikampfe blieben. Theodor wurde als Maltheservitter von einem v. Wylich erschossen, Heinrich aber von einem v. Bersau erstochen.

Das Wappes der Freiherren v. d. Horst zum Haus zeigte ein zehnnal in Silber und Bun ques gedeintes Schild, darin ein rudier, aufnyringender, gekrünter Löwe. Auf den gekrünten Helme wöchst der
Löwe zwischen einem die Schildesfahen tragenden Alderlinge. Die
Heindecken blau, roft und silbern. Das Hausesche Wappenützel giebt ein Wappen der Preiherren on der Horst, desem Schild gepalten
ein Wappen der Preiherren on der Horst, desem Schild gepalten
dem Helme strigen aus einer Schale ucht Strausfolden Lervor, von
deen die vier rechten silbern, die andern roth unter

Das Wuppen der Grafen v. d. Horst zeigte das Schild der Freiherren v. d. H. Es war aber von zwei gekrönten Helmen bedeckt; auf dem rechten stand der rothe Löwe, wie auf dem freiherrlichen, auf dem linken ein doppelter schwarzer Adler.

2) Die Familie v. d. Horst im Cleveschen, die auch Horst zur Horst geschrieben wird. Sie führt ein rothes, von einem breiten, goldenen Cherchlach durchzogenes Schild. Aus dem gekrönten Helme wächst der Kopf und Hals eines rothen Hundes, der ein goldenes Ilalsband trägt.

3) Die v. Horst-Heinertsbeim, die ebenfalls dem Cleveschen angehören. Sie fiihren einen rothen Löwen im silben und grün quergetheilten Schilde; dasselbe Bild wiederholt sich auf dem Helme.

4) Die Freiherren and Herren v. d., Horst in Westphalen, Illnen geborte Julius Jauput Friedrich v. d. H. m., der zusert Kriegs- und Domainenrafti zu Halberquart, später kurmärkscher Kaumerpräsident, und am 23. Jan 1766 wirkfelber Gebeimer Staats- und Kreigsraft, Vicepräsident und dirigterander Ministere leim Generablirectorium, auch Ichef des Actaies- und Zublegertments ward, und im Jahre 1774 seine Halberstadt. — Gepenwärfig leht der Regierungspräsident a. D. Freiherr v. d. H. zu Blable im Regierungsbezit Minden.

5) Die Familie v. d. Horst in Perussen, Liefland und Mecklenurg, werde ein durch einen Spittenschuft ist der if Theile zerfallendes Schild führen. In den beiden oberen goldenen Feldern ist in jedem ein Mohreskopf mit fliegenden Kopffahleren, in dem antern Naben Felde aber ein golderer Löne dargsstellt. Aus dem gekrivten Helme Kepfen keiter sind. Diesex Wappen gelde Stiehunder, Ill. S. 198.

In der preuss. Annee standen und stehen noch mehrere v. d. Horst, ohne dass wir zu beschumen vernigen, zu welcher von diesen Familien sie in Beziehung stehen. Namestlich der Oberst und Commandeur des 3. Hinszerengeinnert Beron v. d. Horst. Er stand bis zum Jahre 1966 in dem Hausrenregiment Herzug Engen v. Wirtber 1966 in dem Hausrenregiment Herzug Engen v. Wirtber 1966 in dem Hausrenregiment Herzug Engen v. Wirtber 1966 in dem Hauftragen von dem Schaffen von der Standen von der Verlagen von der

ausser Diensten v. der Horst erwarb sich das eiserne Kreuz 1. Classe bei Soissons und Laon.

# Houwald, die Freiherren von.

Diese aus Schweden stammende, in die Niederlausitz gekommene and noch gegenwärtig daselbst begüterte und blühende Familie wird in alten Urkunden auch Hubald genannt. Die jetzt lebenden Freiherrn von Houwald sind die Nachkommen des im Jahre 1610 zu Grimma n Sachsen verstorbenen Christoph v. Houwald and der Ursula Löbenstein, genannt Völckel. Aus dieser Ehe ist Christoph der jüngere von Houwald entsprossen. Er war im December des Jahres 1602 geboren, frühzeitig in Kriegsdienste getreten und wurde nach mancherlei Schicksalen, Gefahren und Widerwärtigkeiten in verschiedenen Heeren, Oberstlieutenant unter dem schwedischen blauen Regiment. Seine in dem Treffen bei Frankfurt an der Oder und im Sturme auf diese Stadt bewiesene Tapferkeit und geleisteten ausserordentlichen Dienste verschafften ihm die besondere Werthschätzung Gustav Adalphs; dieser Monarch belohnte seine Diensttreue und nunnterbrochene Thätigkeit mit der Ernennung zum General und der Erneuerung seines alten Adels mit Beilegung eines neuen schönen Wappens. Nachdem der ritterliche Ko-nig bei Lützen gefallen und der Prager Friede geschlossen war, verliess General v. Honwald den schwedischen Kriegsdienst. Die Stadt Danzig berief ihn, auf den besonderen Wunsch des Königs Waldislaw von Polen, zu ihrem Obercommandanten. Vergeblich bemühten sich die Könige von Frankreich und Däne mark den kriegserfahrenen, bewährten General in ibre Dienste zu ziehen; wohl aber nahm er im Jahre 1648 die Stelle eines Generals und Geheimenkriegsraths an, die ihm Friedrich Wilhelm der Grosse, Kurfürst von Braidenburg, antrug. Er erkaufte in Preussen die Güter Maldeiten, Triecken und Posorten und erhielt dazu 1655 von den preussischen Ständen Jus-Indigenatus. Als König Johann Casimir von Polen den Kurfürsten um Hüllstruppen gegen die in der Ukraine aufgestundenen Kosacken ersuchte, erhielt der General v. Houwald nicht altein das Commando über dieselben, sondern auch den Oberbefehl über das ganze polnische Heer, das er in drei Feldzügen wit hohem Ruhme gegen die Rebellen führte. Für den herrlichen Sieg bei Beresteizko (1657) gab ihm auch Polen das ludigenat, und der König verlich ihm zum bleibenden Andenken den gekrönten weissen Adler als Hinzufigung zu seinem Familienwappen. Er hatte die gegenwärtige Standesherrschaft Straupitz in dem Spreewalde erworben. Dahin 20g er sich im Jahre 1659 zurück und starb am 19. Nov. 1663 da-selbst. Von seiner ersten Gemahlin Florentine v. d. Beecke hinterliess er mehrere Söhne, die sein Geschlecht fortgepflanzt haben. — Von den Hänptern der Familie in der Gegenwart starb am 2. Juni 1832 der Landrichter und Standesherr Freiherr v. Houwald auf Stranpitz, mit Zunücklasung mehrerer Söhne. — Sein Bruder Ernst Freiherr von Houwald ist Landsyndikus, der niedern Lausitz ständischer Landes-Deputirter, Ritter n. s. w. Er lebt zu Lübben, geschätzt als Geschäftsmann, wie als glücklicher Dichter und gemüthlicher Schriftstelber, im Kreise einer zahlreichen Familie. Die Freiherrn v. Houwald fehren ein gespaltenes und quadritete Schild im ersten silbernen und weiten blauen Kelde, auf dem Faden in der Mitte beider Felder steht ein weisser polnischer Adler, im dritten rothen Felde zeigt sich eln nach der linken Seite aufspringender Löwe und das vierte Feld ist durch ein roth und sitbernes Schach ausgefüllt. Aus dem Helme wächst ein gerüsteter, ein Schwert führender Arm.

## Hoverbeck, die Freiherren und Herren von.

Bin altadeliges von Brabant nach Prenssen gekommenes, zum Theil freiherrliches Geschlecht, aus welchem Johann v. Hoverbeck von 20, August des Jahres 1663 von dem Kaiser in den Reichsfreiherrnstand erhoben worden ist. Diese Erhebung wurde am 20. März 1669 von dem Knrfürsten Friedrich Wilhelm anerkannt. Dieser erste Freiherr v. II. ward brandenburgischer Gesandter in Polen', sodann am 12. Mai 1653 wirklicher geheimer Rath, Hauptmann zu Hohenstein und Bevollmächtigter beim Friedenscongress zu Oliva. Er brachte die Erbtruchsesswürde der Kurmark (nicht wie v. Hellbach anführt, von Pommern) auf sein Haus und starb am 6. April 1682. - Johann Dietrich Freiherr v. 11, aus Preussen gebürtig, ward am 1. Juli 1697 Geheimer Rath, Gesandter in Dänemark und Polen, Domherr zu Brandenburg, Oberhofrichter in Preussen, und starb im Jahre 1714. - Adam Bogislav, Freiherr v. H., vermählt mit Sophie v. Polenz, hatte viele Söhne-Der sechste derselben, Christoph Ernst, Freiherr v. 11., starb, nachdem er den meisten Schlachten des siebenjährigen Krieges beigewohnt hatte, und bei Hohenfriedeberg, Breslan und Schmirsitz verwundet worden war, im Jahre 1781 als Generalmajor, Chel eines Kürassierregiments und Ritter des Ordens pour le merite. — Reinhold Friedrich, Freihert v. 11, war ebenfalls Generalmajor und Commandear des Leib-Karabinier-Regiments. Er hatte, wie der Vorige, sämmtlichen Kriegen Königs Friedrich II. mit Ruhme beigewohnt und ist schon im Jahre 1770 gestorben. Die Söhne dieser beiden letztern und namentlich die vier Sölne des Freiberrn Christoph Ernst v. H. haben den Stamm fortgesetzt. — Durch Adoption ist im Anfange dieses Jahrhunderts die Linie Hoverbeck genannt v. Schönnich, entstanden, namentlich war der Freiherr v. H., genannt v. Schönaich, auf Mitteldorf im Jahre 1806 Director der Landschaft zu Mohrungen. - Bin Sohn desselben ist der gegenwärtige Landschaftsrath Freiherr v. Hoverbeck-Schöngich auf kt. Tromnau im Reg. Bez. Marienwerder.

Die Freiherren v. Hoverbeck führen ein gnadrirtes Schild. Im 1. und 4. silbernen Felde sind zwei schwarze Sparren angebracht; auf jeder Seite dieses Sparrens und unter demselben ist eine schwarze Ente angebracht. Im 2, und 3, schwarzen Felde ist ein silberner Querbalken gezogen und über demselben sind drei in einer Reihe schwimmende Enten vorgestellt. Aus dem gekrönten Helme wachsen die Köpfe zweier Windhunde, welche mit dem Rücken gegen einander und die rothe Zunge ausschlagend, abgebildet sind. - Die freiberrliche Familie Hoverbeck, genannt v. Schönsich, führt ein gespaltenes Schild; die rechte Hälfte gerfällt in die vier Felder des Hoverbeckschen, oben näher bezeichneten Wappens, in der linken Hälfte ist oben im goldepen Felde der Schönnichsche Eichenkranz, im untern blanen Felde aber der Schönnichsche nach der rechten Seite vorschreitende goldene Löwe angebracht, Dieses Schild ist von drei Helmen bedeckt; aus der Krone des ersten wachsen die beiden silbernen Windhundsköpfe; die Krone dos zweiten ist mit dem Schönaichschen Bichenkranz belegt und zwar so, dass er auf der mittleren Perle der Krone ruht; aus der Krone des dritten Helmes wächst ein geharnischter, ein Schwert führender Arm-Nachrichten über diese Familie findet man im Gauhe, I. S. 679-

u. f. Hartkuoch, Histor. S. 452.

## Hoverden (-Plenken), die Grafen von.

Der Stammherr der heutigen Grafen v. Hoverden war Robert William Howard, aus einem altadeligen und vornehmen Geschlechto in

445

England entsprossen und gehörte zu den Anhängern Königs Karl L Nachdem die Sache dieses unglücklichen Fürsten ganzlich verloren war. verliess er mit vielen andern Edellenten sein Vaterland. Sein Sohn Paul v. Howard wurde der Gemahl einer reichen Wittwe in den Niederlanden. Dieselbe war eine Freiin Hemm v. Hemmstein, die an einen v. Plenken vermälit gewesen war. Von seinen Söhnen stiftete Johann Joseph im Jahre 1722 das Familienmajorat Hinern, welches jedoch erst im Jahre 1786 von Seiten des Monarchen bestätigt wurde. Sinapius, H. S. 398. erwähnt des Johann Adrian Freiherrn v. Plenken, Herrn auf Heyda, Ober - nud Nieder - Hünern im Briegschen, nnd auf Krischanowitz im Oelsischen, der röm kaisert Majestäten geheimen Raths und dreier kaisert, Majestäten Ober-Amts-Kanzlers im Herzog-thume Ober- nud Niederschlesien. Er starb im 85 Jahre seines Lobens und im 51. seiner Schlesien geleisteten Dienste am 18. April 1719 kinderlos, und seine læiden Bruder Johann Juseph und Johann Adrian Hoverden wurden am 12. Septler. 1721 bei dem hochlöbl. Oberamte mit dem Prädicat: von Plenken nebst dem Incolat publicirt, worauf Johann Joseph, wie wir schon oben erwähnt haben, das Majorat Hinern grindete. Die Güter, welche dieses Majorat formen, liegen zwischen Brieg und Strehlen und gehören zu der Wahlstatt der am 10. April 1741 vorgefallenen Schlacht bei Mollwitz, die König Friedrich II. zuerst in den Besitz von Schlesien brachte. Des erwähnten Johann Joseph, Sohn Philipp Joseph wurde im Jahre 1753 mit seinen Nachkommen in den Freiherrnstand erhoben. Johann Adrian, eigentlich Johann Adrian Bernhard, der ebenfalls oben erwähnt worden ist, hatte zwei Söhne. Von ihnen trat Jodocus in den Orden der Gesellschaft Jesu, und der andere, Johann Adrian Imaz, wurde durch Diplom vom 15. Octbr. 1786 in den preuss. Grafenstand erhoben. Dieser erste Graf v. Hoverden hatte nur einen Sohn, Johann Adrian Philipp Anten; er starb am 19. Mai 1831. Ilun lolgte sein Sohn Johann Adrian Emanuel, Graf v. Hoverden, Freiherr v. Plencken und Aslen. M. s. w. n. Die gräfliche Familie v. H. besteht gegenwärtig aus folgenden

Mitgliedern: Johan Gamuel, Graf v. Hoverden, Freiherr v. Plenken Johann Jeder and Gamen G

v. Haugwitz, geb. den 25. Juni 1779.

3

r

n

ts

1000

### Kinder

 Johann Adrian Eduard, geb. den 11. Juli 1797, königl. preuss. geheimer Justiz - Rath und Kammerhierr, vermällt seit dem 24. September 1818 mit Henriette Preiin v. Falkenhausen.

### Kinder:

a) Johann Adrian Hermann, geb. den 1?. August 1819.

h) Anna, geb. den 23. Octbr. 1820. c) Elisabeth, geb. den 12. Juli 1823.

c) Edmacen, geo. den 182 mi. nd. 6. Septhr. 1708, königl. preensyl Joham Mirtun Juseph, geld in 16. Septhr. 1708, königl. preenskammerherr, Genablin, Bertha, Yochter des königl. prenss. Feliunarschalls Grafen York v. Wartenburg, zum zweitenmale vermiltt mit Maria Clara Grüßn Mattuchka, Freißn v. Spätgen und Topolezan, geb. den 4. Febr. 1801.

Sohn erster Ehe:

Johnnn Adrian Joseph Albert, geb. den 2. Decbr. 1819.

3) Mark, geb. den 21. Decbr. 1801.

3) Jahra, gen. den 24. Beson, 1911.
4) Anna, geb. den 29. Juni 1803. vermählt den 21. Juni 1824 mit Theodor Grafen Matuschka, Freiherrn v. Spiitzen und Topolczan.
5) Johann Karl Adrian, geb. den 30. Octor. 1806, königl. proust.
Lieutenant beim 23. Landwehr. Regiment.

1. Landwell - Rej 1. Agnes, geb. den 19. August 1809. 1. Thekle, geb. den 17. Novbr. 1810. 1. Paulowna, geb. den 21. Febr. 1813. 1. Julie, geb. den 19. Juni 1814.

10) Luitgarde, geb. den 24. Juli 1816.

Geschwister:

1) Aloisia, geb. den 1. Novbr. 1778, vermählt mit Anton Freiherr v. Saur-

ma Jeltsch, Wittwe seit dem Monat August 1836.

2) Philippine, geb. den 7. Decbr. 1779, Wittwe von Heinrich, Grafen Cappy, kais. königl. österreichschem Obersten.

3) Clementine, geb. den 3. Febr. 1783, Wittwe seit dem 2. Juni 1829

von Joseph Grafen Matuschka auf Pitschen. 4) Julie, geb. den 9. März 1788, vermählt mit dem Grafen Gustav

Mataschka auf Kupferberg.

Das Wappen der Freiherren v. Hoverden besteht aus einem gespaltenen Schilde; die rechte Hälfte ist durch einen Spitzenschnitt wieder in zwei Theile getheilt; in dem obern schwarzen Felde ist eine weisse Lilie und neben derselben ein silberner Anker angebracht, im untern goldenen Felde steht ein gekrönter schwarzer Adler. Die linke Hälfte ist wieder durch einen doppelten Spitzenschnitt getheilt; im obern schwarzen Felde steht ein goldener Anker und in dem blauen unteren Felde sind drei silberne Sterne, oben zwei, unten einer dargestellt. Zwischen denselben liegt ein, die Hörner aufwärts kehrender halber silberner Mond. Dieses Schild ist von zwei gekrönten Turnierhelmen bedeckt. Auf dem ersten oder rechten Helme ist zwischen zwei schwarzen Adlerslägeln ein schwebendes, gekröntes Meerfräulein, das in der rechten Hand einen silbernen Anker hält, abgebildet; auf dem zweiten oder linken Helme stehen zwei schwarz und blau geviertete, mit den Sternen belegte Adlerslügel, in deren Mitte der goldene Anker der Plenken angebracht ist.

Das graft. v. Hoverden-Plenkensche Wappen hat ein Herzschild and ist ebenfalls quadrirt. Das Herzschildlein ist mit einer neunperligen Grafenkrone bedeckt und zeigt den schwarzen preuss. Adler im goldenen Felde. Im Hauptschilde liegt im 1. grünen Felde der gol-dene Anker, im 2. goldenen Felde ist das Meerfräulein dargestellt, im dritten blauen Felde sind die drei silbernen Sterne, oben zwei, unten einer und zwischen denselben der silberne Mond, die Hörner aufwärts ge-kehrt, angebracht, und im 4: rothen zeigt sich die silberne Lilie. Dieses Hauptschild ist wieder mit einer neunperligen Krone bedeckt, die drei gekrönte Helme trägt. Aus der Krone des ersten wachsen zwei roth und grün geviertete und goldgestreifte Büffelhörner, zwischen denselben ist die Lilie angebracht; auf der Krone des zweiten Helmes steht der preuss. gekrönte Adler; aus der Krone des dritten Helmes wachsen die oben beschriebenen schwarz und roth gevierteten, mit dem silbernen Sterne belegten Adlerslügel, in deren Mitte auch hier der goldene Anker steht.

# Hovm, die Grafen von.

Das Stammhaus der Grafen von Hoym ist die gleichnamige anhaltsche Stadt, eine Meile von Quedlinburg gelegen und seit Jahrhun-

derten blühte dieses Geschlecht im Fürstenthame Halberstadt, wo es mit dem Erbkäumereramte beliehen war; von da aus verbreitete es sich in verschiedene Aeste nach Sachsen, Poumern, Brauuschweige Schlessen n. s. w. Der sächsische Ast zerflied in die Linien Gateborn in der Lansitz und Droyssig in Sachsen. Der erstere ging im Jahre 1775, und der letztere im Mannesstamme im Jahre 1783 aus. Von weiblicher Seite lebt davon noch Analia Maria, Gräfin v. H. D., zuerst vermählt an den Fürsten v. Hohenlohe Ingelfingen und sodann an den Grafen Friedrich Ludwig von d. Osten - Sacken. Dem undern Hauptaste gehören die pommerschen und brannschweigschen v. H. an. Die pom-mersche Linie (Haus Poblotz) ward am 28. Octor. 1789, and ein Zweig, der braunschweigsche, den 18. April 1809 in den Grafenstand erhoben. Anch die ponumersche Linie erlosch im Jahre 1807 im Mannsstamme, -Der dritte Bischof von Halberstadt war aus dem Hause Hoym. soll seine Zeit allein den Wissenschaften gewidmet und daher die Regierung seines Bisthums einem nahen Verwandten überlassen haben, welcher der Stammvater der Herren und nachmaligen Grafen v. H. wurde. Er ist um das Jahr 853 gestorben. Von seinen Nachkommen gelangten viele zu hohen geistlichen Wiirden, Staatsämtern und Ehrenstellen. 1350 Benedictus v. Hoym, des Kaiser Ludwig des Baiern Kriegs-General, von welchem er wegen bewiesener Tapferkeit einen ge-Waffneten Arm "cum clava aurea" ins Wappen bekam,

Friedrich v. II., Decan zu Naumburg, ward 1356 zum Blschofe von Merseburg, 1308 zum erstenmal und 1382 zum zweitenmal zum Erzbischof von Magdeburg erwählt.

Johannes v. Lloyin, Bischof von Halberstailt, und zwar der 38. Bischof von 14t9 bis 1435. Geblard v. II. gelangte 1458 zum bischöflichen Stulie; er war der

40. Bischof zu Halberstadt und tfilirte bis 1480 eine löbliche und gesegnete Regierung. Ein anderer Gebhard v. H. war 1540 Feldoberster Kaiser Karl's V. und focht mit hohem Ruhme gegen die Türken, wofür ihm die Freiherrnwürde ertheilt wurde. Heinrich v. H. und Ernsleben war Statthalter von Halberstadt um

dag Jahr 1550.

9

n a

n

n t.

ā

¢

Christoph v. Hoym und Ermsleben, ein Sohn des Vorigen, wurde 1590 Präsident im Fürstenthume Anhalt.

Ludwig Gebhard I. v. II., Urenkel des Vorigen, wurde im Jahre 1709 vom Kaiser Leopold I. zum edlen Reichs - Panner - und Freiherrn erhoben. Er starb als kurfürstl. sächsischer Geheimer Rath, Kammer-Präsident und Oberhauptmann des thüringer Kreises am 2. Januar 1711. Er hatte vier Frauen. Die erste war Sibylle Elisabeth, Freiin Taube die zweite Catharina Sophie v. Schönfeld, die dritte Anna Christina v. Haugwitz; und die vierte, Anna Sibylle v. Bienau. Von der zweiten Gemahlin hatte er zwei Söhne, Karl Siegfriel, geb. den 9. Juli 1675. und Ludwig Gebhard, geb. 1678. Sie wurden Beide im Jahre 1711 unter dem kursächsischen Vicariate in den Reichsgrafenstand erhoben.

Karl Siegfried, Graf v. H., der oben angeführte alteste Sohn Ludtoig Gebhard 1., gelangte zur Würtle eines königt, polnischen und kursächsischen geheimen Raths, war mit Sophia Dorothea v. Löben ver-mählt, wurde Stitter der Linie zu Guteborn und starb am 2. April 1738.

Ludwig Gebhard II., Graf v. H., der zweite der oben genannten Söhne, königl. polnischer und knrfürstl. sächsischer geheimer Rath und Oberhauptmann in Thüringen, war mit Rahel Luise Gräfin v. Wer-thern vermählt, wurde Stitter der Linie zu Droyssig, und starb am 6. Mai 1738.

Julius Gebhard Graf v. H. nuf Droyssig, Schlawentitz, Oppurg u. s. w., geb. den 17. Novbr. 1721, kurfürstl. süchsischer geheimer

Rath, starb den 14. Febr. 1769.

Gotthelf Adolph auf Gleina und Thalwitz, kursüchsischer Kammerherr and Kammerdirector der Stifter Nanmburg und Zeitz, war mit Sophia Auguste Gräfin von Stolberg - Rossla, vermählt, und hinterliess nur eine Tochter, Luise Henriette, die im Jahre 1832 als Wittwe des Fürsten Heinrich Lf. Reuss-Lobenstein- Ebersdorf starb.

Georg Karl Meinrich Graf v. lloym, von der andern Linie, und zwar von dem pommerschen, später schlesischen Aste, geb. 1739 zu Poplotz bei Stolpe in Pommern, einer der thätigsten, verdienstvollsten und berühmtesten Staatsnanner der Monarchie. Zuerst hatte er sich der militärischen Laufbahn gewidmet, bald aber trat er in den Civildienst über. Ausgebreitete Keuntnisse und Umsicht in den Geschäften liessen ihn binnen 7 Jahren bis zu dem wichtigen Posten eines geheimen Raths und Kammer-Directors steigen. Als König Friedrich II. diesen ausgezeichneten Staatsbeamten persönlich kennen lernte, folgten noch rascher diesen Beförderungen die Ernennung zum Regierungs - Präsidenten in Cleve und ein Jahr später die zum dirigirenden Minister in Schlesien. Er verwaltete unabhängig von dem General-Directorium diese Provinz 36 Jahre hindurch auf eine musterbafte Weise. Die unglückliche Katastrophe im Jahre 1806 traf den Staats-Minister Grafen v. Hoym schon im höheren Lebensalter; er trat daher im Jahre 1807 vom Schauplatze seines Wirkens und bald darauf auch von dem seines ehrenvollen Lebens ab. König Friedrich Wilhelm II. hatte ihn am 26. Octbr. 1786 in den Grafenstand erhoben, und in demselben Jahre ward er auch mit dem schwarzen Adlerorden geschmückt. Ausserdem war er lange Jahre hindurch Dompropst zu Camin in Pommern. Er hatte mit seiner Gemahlin, einer Freim v. Dyherrn, die Herrschaft Dyhrnfurt erworben und viel zur Verschönerung dieses herrlichen Landsitzes beigetragen. Aus seiner Ehe waren zwei Töchter vorhanden, die ältere, Antonie, vermählt an den Grufen Alexander Casimir von Maltzan auf Lissa, starb schon am 27. Novbr. 1799, die jüngere, Analie Henriette, war an den Grafen v. Stosch auf Löwen vermählt, und ist erst vor einigen Jahren auf ihrem Gute Logan bei Lauban gestorben. Dyhrnfurt ist an die älteste Tochter der verstorbenen Gräfin v. Maltzan, an die verwittwet gewesene Prinzess Biron v. Curland, gegenwärtige Generalin v. Stranz, gefallen.

Hartuig Ludwig Anton, Graf v. Hoym, von der braunschweigschen Linie, war königl, preuss, geheimer Ober-Finanz-Rath, und wurde am 18. April 1809 in den preuss. Grafenstand erhoben. Er war mit Karoline Wilhelmine Sophie v. Tauentzien, einer Tochter des hochberühmline Wittlerlaine Sophie V. Laueltzien, enter Loutert ees nocuneramieren Vertheidigers von Breslau, des Generals der Infanterie am Gouverneurs Friedrich Bogistav v. T., vermällt. Seine Wittwe, seine Soline und Endel hölden die gegenwärtig gräßlich hoynsache Familie in den preuss. Staaten. Sie besethet aus folgenden Mitgleidern. Graf Kart i Halden Begistew Otto, kongle, preuss. Major und

erster Adjutant des Pr. Karl von Preussen, aggreght dem Garde-Kürrassier-Regiment. Aus seiner Elhe mit Henriette Friederike Philippine v. Tauentzien auf Balkow leben vier Töckter und ein Soln, Karl

Ludwig Magnus Otto.

Graf Anton Ludwig Heinrich Otto, Bruder des Vorigen, königl preuss. Rittmeister, aggregirt dem 2. Dragoner-Regiment, commandirt zum 12. Landwehr-Regiment in Freistadt in Schlesien. Er ist mit Auguste v. Münchow vermählt und hat zwei Söhne und vier Töchter Die Wittwe des Gelieimen-Ober-Finanz-Raths Grafen Hartwid Ludwig Anton v. Hoym, Karoline Wilhelmine geb. v. Tauentzien.

## Hoyos, die Grafen von.

Die Grafen v. Hoyos-Sprintzenstein, zu Guttenstein und Hohenberg gehören ihrem Ursprunge nach dem ältesten und vornehmsten Adel Spaniens und namentlich der Provinz Castilien an, wo ihr Stammhaus Hoyos liegt and bis zum 15. Jahrhunderte-im Besitze der Familie war. Hierher gehört dieses gräfliche Haus wegen des Besitzes ansehnlicher Güter in Schlesien, als Lauterbach, der Burg Schweinhaus u. S. w. Die genannte Burg war einst ein Sitz der Herren v. Schweini-chen. Sie gehörte zu den weitläustigsten Schlössern in Schlesien; erst sei dem siebenjährigen Kriege ist sie unbewohut, und ihre Zin-nen verfallen immer mehr und mehr. Diese Giter sind durch Thenen vertanen nemer ses vornelime Haus gekommen. Sehr merkwärdig ist der Umstand, dass der auf einen zuerst vorkommenden Richildis v. Hoyos, welcher um das Jahr 683 unter Chidasvindo, dem Gothenkönige, in Spanien lebte, zurückgeführte Adel in einer von acht Granden erster Klasse unterzeichneten Urkunde unter dem Datum : Burgos vom 5. Mai 1545 und durch ein Diplom König Karl I. von Spanien (Kaiser Karl V.) unter dem 12. Juni 1545 bestätigt wurde. - Johann Baptist v. H., Baron v. St. Martin, kam um das Jahr 1520 nach Deutschland. - Sein Sohn Hans v. H. wurde vom Kaiser Ferdinand I. in den Freiherrnstand erhoben und nach seiner am 5. Octbr. 1548, nach Andern schon 1547 durch Kauf erworbenen Herrschaft Stüchsenstein mit dem Titel Herr v. H., Freiherr auf Stüchsenstein, begnadigt. - Sein Bruder, Anton v. H., war Bischof zu Jurk, und der älteste seiner Söhne, Ludwig Gomez v. H., stiftete nit kaiserl. Consens am 28. Febr. 1628 das grosse Familien-Majorat, bestehend aus den Herrschaften Hohenberg, Guttenstein, Stüchsenstein und Rötliengrüb. ser Majoratsgriinder wurde vom Kaiser Ferdinand II. darauf am 26 April 1628 in den Reichsgrafenstand erhoben. Mit seinem Bukel Carolus Franciscus, Grafen v. H. starb die ältere Linie im II. 1718 aus, während die jüngere, die Ferdinand Albert, der Bruder des oben erwähnten Ludwig Gomez gegründet hatte, noch heute blüht. Der Urenkel des Gründers, Leopold Karl, wurde vom Kaiser Leopold I. am 23. Septhr. 1674 in den Reichsgrafenstand mit dem Titel : Graf v. Guttenstein und Holtenberg, Freiherr von Stüchsenstein, Rothengrüb und Festenbof und den 8. Jan. 1682 das Haus auch in den erbländischen Grafenstand erhoben. - Leopold Karls Sohn Philipp Ludwig Innocens, Reichsgraf v. H., Besitzer der väterlichen Fideicommissgüter vereinigte nach dem Erlöschen der älteren Linie den Besitz derselben mit dem grossen Mav. Zedlitz Adels - Lex. H.

jorate und zugleich mit den von seiner Mutter ererbten Herrschaften. Seine heiden Söhne Johann Ernst Ludwig und Johann Anton Joseph, Reichsgrafen v. H., sind die Häupter der gegenwärtig blühenden Aeste des reichsgrällichen Hauses.

Die gräflich Hoyos-Sprintzensteinsche Familie besteht gegenwärtig

aus folgenden Mitgliedern.

Graf Johans Ernst, geb. den 24. Febr. 1779, knisert. Königl.
 Kämmerer, General - Feldwachtmeister, wirktlicher geheimer Rath, Oberst-hof- und Landjügermeister, Herrenstandes - Commissair von Niedsterreich, Herr erl Herrenstanden Drosendorft, Horr, Rosenburg, Thurnfort, Stüchsenstein, Gutenstein, Kreuzsietten, Hohenberg, u. a. w. in Graffing Schisberndorf, geb. en 16. August 1781.

#### Kinder:

 Marie, geb. den 22. Juni 1800, Gemaldin des Grafen Maximilian von Wallis.

 Heinrich, geb. den 24. M\u00e4rz 1804, kais. k\u00f6nigl. K\u00e4mmerer und nieder\u00f6sterreichischer Regierungs-Secretair, verm\u00e4hlt seit dem 24. August 1827 mit Felicie, Gr\u00e4\u00fcn Zichy, geb. den 2. Septbr. 1829.

### Kinder:

a) Ernestine Therese, geb. den 14. Decbr. 1828.
 b) Ernst, geb. den 18. Juni 1830.

c) Karoline, geb. den 9. Febr. 1833.

d) Ladislans, geb. den 25. August 1834.

 Christinee, geb. den 13. August 1809, vermählt seit dem 22. Juli 1832 mit Gardian Heinrich Freiherrn v. Gudenus, kals. königl. Kümmerer.

4) Karoline, geb. den 3. Mai 1811, Gemahlin des Grafen Franz v. Lamberg.

 Therese, geb. den 30. Januar 1814, Gemahlin des Grafen Rudolph v. Lamberg.

6) Julie, geb. den 7. Juli 1816.

7) Sidonie, geb. den 24. Juli 1818. 8) Rudolph, geb. den 9. Novbr. 1821.

### Vaters Geschwister - Kinder:

 Ernestine, geb. den 4. August 1764, Wittwe seit dem 28. Januar 1823 von Karl Grafen v. Palify, kais, königl. Kännnerer und Major.
 Maria Josephe, geb. den 15. April 1707, nach dem Tode litten

 Maria Josephe, geb. den 15. April 1767, nach dem Tode ihres ersten Gemahls des Grafen Franz Nadasd wieder vermühlt mit Herren v. Priebeck.

 Graf Johann Ernst v. Hoyos, geb den 15. August 1768, kais.
 königl. Käumerer und niederösterreichischer Regierungsrahl, vermählt seit dem 15. August 1793 mit Anna Juliane Gräfin Kuefstein, geb. den 20. Mai 1775.

#### Kinder:

 Anton, geb. den 20. Septbr. 1804, kais. königl. Oberlientenant Im Kürassier-Regiment No. 3 Prinz Friedrich von Sachsen, vermählt seit dem 7. Juli 1832 mit Camilla Gräfin Erdödy, geb. den 10. Novbr. 1811.

 Johann, geb. den 20. März 1808, vermählt seit dem 20. Octbr. 1832 mit Jetta, Baronesse v. Dünnersberg.

 Ernst, geb. den 19. Mürz 1841, kais. königl. Lieutenant, bei Erzherzog Karl Inf. No. 3. Nachrichten fiber diese Familie findet man in Gauhe, I. S. 685, Sextra Genealogie adeliger Kinder und Eltern S. 224. Spener, Hist. insign. P. II. Wissgrill IV. pag. 422 — 430, nint zwei Ahnenfateln. In-hof, Not. proc. inp. in Mautiss. Geneal. Tarchenb. Schönfeld. Adelsselma I. S. 82 — 85.

## Huber, die Herren von.

Eine reiche, adelige Familie dieses Namens hährle im 48. Jahrhunderte unter den angesehenten Geschlechtern in Breslau. Zu Na.
Hisasbeth in Breslau und in der Pfartriche zu Schweiduiz befinden nich Grathunder von Mitghedem dieser Familie. Sie führte einen goldenen Adderluss im blauen Schilde. Auf dem Helme zwei an einzuder gefügte Adlerlüget, von denen der vordere gelb, def andere blau
war. Die Helmdecken gelb und blau. Henel p. 772 und 1200. —
Snapius 11. Ose

# Hüchtenbrok (Huchtenbrok), die Freiherren von.

Dieses alte, dem Niederrhein und Westphalen angebörigs Geschlecht, welches anch oft unter dem Namen Huckenbroide vorkommt, ist am 38. Januar 1716 mit Albreid Georg, Freiherru von Hachenbrok zu Gattenpe, effonden. Rr hinterlies am seiner Elke mit Gertande Shlytie, Freih von Diepenbruch zu lungel, eine Tochter, Albertine Wig Alexander Rullann Freiherru von der vermalitet sich unt Lud-Wig Alexander Rullann Freiherru von den vermalitet sich unt Lud-Wig Alexander Hullann Freiherru von den vermalitet sich unt Lud-Wig Alexander Hullann Freiherru von den vermalitet sich unt Lud-Wig Alexander Hullann Freiherru von den von Schaufter der Stützer der Vermalitet von Hullann Freiher und der Vermalitet von Hullann Freiher und der Freiher Stützer und Schauftern Schilde ein an einwarzet, ansch der rechten Steite auf-führte in goldenen Schilde ein an einwarzet, ansch altern besteht, Mit auch den Artickte (Mas. Auch den Artickte (Mas. Auch den Artickte (Mas.))

# Huet, die Herren von.

3) In Jen diegeitigen Landen kommt zuerst Bernerd de Huet, von Gebart ein Schweizer, vor. Er wurde 1882 ab Gherstlientenund Commandant von Minden und 1688 ab Oberst Commandant von Minden und 1688 ab Oberst Commandant von Mangebeng, Eine Freieungspagie, deren Chef er war, gab den Stamu zu dem Inf. Regiment zuletzt Prinz Ludvig Ferdinand No. 20. Anf besonderen Antleine des Kurdistens Priedrich IIII., ranchamba Ist Knigi von Preussen, 14, vermällste er sich im Orthe, 1692 zu Halberstadt mit einer Schwester de Oberkämmerer und Staakmanisters Able Grafen v. Wartenberg.

2) Der Obert und Brignier im könig. Artilleriecorpa Georg Hinte (Illut), Ritter des einerne Kreuzes entre Klaus – Litter in der Leiter auch langer einerwoller Dienstzeit, mit einen Nachkommen inden Leiter Jand langer einerwoller Dienstzeit, mit einen Nachkommen inden Jande Hand in Schilde eine Kormibre und eine Gans. Das letzere Bild im Schilde eine Kormibre und eine Gans. Das letzere Bild in dem Familienwappen der Freiherren Gans Edlen von Puttitie, weil die Gemahlin des Obersten Georg v. Huet aus diesem Hause ist.

3) Huet de Gerville, Maire der Stadt Sedan in Frankreich, erhielt im Jahre 1817 das allgemeine Ehrenzeichen, gegenwärtig rother Adler-

orden 4. Kl.

## Hüllesheim, die Herren von.

Der Kriegerath Johens Bernbord Hillesheim zu Minden, in Westhalten, wende an 20. Nov. 1388 geachtet. Er ist als geleiner Kriegelaten, worden an 20. Nov. 1389 geachtet. Er ist als geleiner Kriegeleit, w. Wartensleben und ist im Jahre 1844 als Major im 10. In Reggesterben, — Ein anderer v. H. stand daunds im Hunsereneginenter, V. Gettkandt und zulertz im 38. Inf. Reg. Er ist Ritter des sienenten Kreuzers, erworben vor Glogau, und leht gegenwärtig als Major v. d. A. 20 Glaz, In der Gegenwart stehen noch underere Sulafterendlicker des Namens in der Armee. Die v. H. faltren drei rothe Doggenköpfe im sillerene Kolikle und einen solchen Ilala und Appf auf dem Heine.

## Hüllesem, die Herren von.

Die Herren und Barone von Hüllesem, die im prenssischen Heere gedient haben und zum Theil noch dienen, stammen aus einem alten adeligen Geschlechte in Kurland. — Otto Casemir v. Hällesen, in Knrland geboren, kam 1740 in die Dienste König Friedrich II., er errichtete 1759 in Stettin zwei Freicompagnien, ans denen später ein Bataillon wurde. Er lührte dasselhe in den letzten Jahren des sieben-jährigen Krieges und leistete damit in Schlesien und Poumern gute Dienste. Der König nahm ihn nach dem Frieden in sein Gefolge und ernannte ihn 1773 zum Commandeur des Krokowschen Füsilierregiments und 1782 zum Generalmajor und Commandanten von Magdeburg; zwei Jahre später erhielt er das Garnisonbattaillon in Acken. - Kin Major Bar. v. II. stand bis zum Jahre 1806 im Dragonerregiment v. Auer; er starb 1824 als pensionirter Oberstlieutenant. Sein Solm stand im Reg. v. Esebeck Dragoner und ist im Jahre 1827 als Major aus dem Gardehnsarenregiment geschieden. Ein anderer Major v. il. a. D. starb vor einigen Jahren in Potsdam. Ein Sohn von ihm ist der Capitain v. H. im 7. Infanterie - Regiment; derselbe ist Ritter des eisernen Kreuzes, erworben bei Gr. Görschen. - Der Major und Chef der Garnisoncompagnie des 21. Inf. Reg. zu Cüstrin besitzt ebenfalls das eiserne Kreuz. — Diese Familie führt im silbernen Schilde drei Reilien Pfeilspitzen, jede Reilie zu drei solcher Spitzen, sie sind schrig von der obern rechten zur untern linken Seite gelegt. Auf der ohern linken Seite des Schildes ist ein Stern augebracht. Auf dem Helme steht ein verkürzter, nach der rechten Seite gewendeter Gais- oder Gemsenbock.

## Hülsen, die Grafen und Herren von.

1744, Hunqumann v. d. A. und Landsclafterath, Herè and Arenador bei Sanlfeld, der silet daufent behannt gemaeit int, dass er znerst auf seinen Gätern die Erhuntertlänigkeit aufholt, an sein Haus, Mit ihm zagleich wurden seine Brüder Beründer Wildens v. B. auf hand der Brüder Beründer Wildens v. B. auf hand der Brüder Beründer Wildens v. B. auf hand seine der Brüder Beründer Wildens v. B. auf hand seine Grantstand erhoben. Die Arensborfer Güter bei Saulled in Ostpreussen sind gegenwärtig in den Händen des gräfflichen Astes der Familie, während anderevolige Giter in dieser Provins Saulled in Ostpreussen sind gegenwärtig in den Händen des gräfflichen Astes der Familie, während anderevolige Giter in dieser Provins Saulled in Ostpreussen sind genematischen Heiner Sauller Saule

Eine gleichnamige Familie, die den Namen Hillsen v. Rathsberg führt, gehörte dem ehemaligen frünkischen Rittercanton Gebirg an und ist in demselben wegen ihres Besitztlums Rathsberg immatrientir worden. Von den oben erwälmten, im preuss. Heere zu höheren Gra-

den gelangten sind anzuführen:

Johann Sommel, v. Hlüben, der im Jahre 1692 als Oberdlieutenant bei dem Flemmingschen Reierregiument stand. Br. ward 1703 Oberster im Cavalletierregiment v. Wartensleben und 1706 Generaltunjor. 1710 erhielt er den Orlen pour la Genérositie non daturk burze Seit darauf. Ernhard Friedrich v. H. erhielt im Jahre 1766 als Oberster das Landregiment zu Konigsberg im Preussen und start daszelbat 1763.

Jahann Dietrich v. H., königl. prenss. Generallientenant von der Infanterie, Ritter des schwarzen Adlerordens, Chef eines Regiments Domdechant zu Minden und Gouverneur zu Berlin, ward 1693 in Preussen geboren und trat 1710 in das Rödersche Regiment. Er stieg nach und nach his zum Hangtmann, wurde im Jahre 1740 als Major zu dem neuerrichteten v. Münchowschen Regimente versetzt, 1743, Oberstlieutenant, 1745 Oberster, 1754 Generalmajor und er-hielt den Orden pour le mérite. 1758 ward er Generallieutenant und im Novbr. desselben Jahres mit dem schwarzen Adlerorden geschmiickt. Im Jahre 1759 erhielt or die Würde eines Domdechanten von Minden und 1763 das Gouvernement von Berlin. Er wohnte allen Treffen der schlesischen und des siebenjährigen Krieges bei, und ward in der Schlacht von Knnersdorf durch die Lende geschossen. Er starb am 29. Mai 1767 zn Berlin, ohne vermählt gewesen zu sein. Wie bekaunt, war der geistreiche Generallieutenant v. Gandi (m. s. den diese Familie betreffenden Artikel) von König Friedrich II. dem General v. II. als Adjutant beigegehen. Der oben erwähnte Generalmajor v. H. a. D. auf Wiese stand bis

zum Jahre 1800 in dem Regiment v. Diericke zu Brunnberg und war zuletzt Oherst und Commandern des ersten Infant. Regts. Er ist Rittet des einernen Kreuzer Z. kl. (erworben 1814 vor Dauzig), — H. P. Ulijken stellt gegeuwäftig als Generalmajor um Kreigsministerium, wu er der Abdielung für die Betleidungs- Fedd- Equipage und Traina, wu er der Abdielung für die Betleidungs- Fedd- Equipage und Traina, wu er der Abdielung für die Betleidungs- Fedd- Equipage und Traina, wu er der Abdielung für die Betleidungs- Fedd- Equipage und Traina, wu er der Abdielung für die Betleidungs- Fedd- Equipage und Traina- Fedder und die Stellt der Stellt d

lieutenant Graf Wilhelm v. H. hatte sich ebenfalls vor Danzig denselben Orden erworben. Die gräfliche Familie Der v. Hülsen besteht

gegenwärtig aus folgenden Mitgliedern:

Graf Alexander, geb. den 27. Mai 1775, Erbherr auf Arensdorf bei Saalfeld in Ostpreussen, Sohn des Grafen Georg Friedrich, königl. preuss. Rittmeister a. D.

### Geschwister:

Karoline, geb. den 11. Novbr. 1773, seit 1804 Wittwe des königl. preuss. Majors v. Rekowski.

2) Charlotte, geb. den 17. Juni 1778, seit 1811 Wittwe des königl. preuss. Obersten v. Bose.

3) August, geb. den 24. August 1779, königl. preuss. Oberst der Cavallerie und Commandant von Weichsehnunde und Neufahrwasser, vermählt seit 1824 mit Charlotte v. Brandenstein.

## Tochter:

Elisabeth, geb. den 5. Octbr. 1827.

4) Wittwe des am 23. Mai 1832 gestorbenen Grafen Wilhelm, geb. den 17. Juni 1781, königl. preuss. Oberstlieutenants a. D. 5) Karoline, Freiin v. Stangen, geb. den 24. April 1785, vermählt

ani 23. Juni 1805.

### Kinder:

1) Karl, geb. den 4. Octbr. 1808, königl. prenss. Regierungs - Referendar zu Danzig. 2) Emil, geb. den 2. Mai 1811, königl. preuss. Lieutenant bei dem

1. Leib - Husaren - Regimente. 3) August, geb. den 1. April 1813, königl. preuss. Lieutenant bei dem

5. Kürassier - Regiment.

4) Francisca, geb. den 15. August 1821. Das Wappen ist ein ovales rothes Schild, in dem drei grüne längliche und breite Blätter, oben zwei, unten eins, mit den Stielen abwärts gekehrt, angebracht sind. Auf dem Helme wiederholen sich diese drei Blätter zwischen zwei schwarzen Adlerflügeln.

Die Grafen v. H. führen dasselbe Schild; doch ist es mit einer neunperligen Krone bedeckt, welche zwei ungekrönte Helme trägt. Der rechte ist der ursprüngliche Helm des Familienwappens; auf den linken ist der prenss, schwarze Adler gestellt. Als Schildhalter sind zwei geharnischte Ritter gewählt; sie haben jeder ein Kleinod um den Hals, das Vistr ist zurfickgeschlagen, und der Helm mit drei schwarzen Strauss-federn geschmäckt, mit einer Hand halten sie das Schild, in der andern eine Hellebarde. — Nachrichten über die Familie v. Hülsen findet nun in Ganbe, I. S. 688, II. S. 479. Grossers lansitz. Merkwürdigkeiten III. S. 47. Das Wappen der Grafen v. H. findet man im Wappenbuche der preussischen Monarchie I. S. 52.

# Hünerbein, die Freiherren und Herren von.

Diese altadelige Familie gehört Sachsen, und namentlich der Grafschaft Mansfeld an. Kinige Zweige derselben führen anch das freiherr-liche Prädicat. — Bei der Kriegs- und Domainenkammer zu Halberstadt stand im Jahre 1906 der Oberforstmeister von Hünerbein; er wolinte im Dorfe Thale. - In der Armee steht im ehrenvollen Andenken der Generallieutenant, commandirender General von Schlesien, Ritter des rothen Adlerordens 1. Classe, des Ordens pour le mérite, des einernen Kreuzes I. Classe u. s. w., Georg Hefurlch, Freihert V. H. Kr wunde am 23. August 1976 in der Grafschaft Mansfeld geboren, und trat im Jahre 1778 als Junker im das Hüssernergiment, das zuletzt den Namen v. Gettland führte. 1794 wurde er Adjuhant des Prinzen Friedrich Ludwig, machte als solcher die Campagne in Polen ant, und erhielt für das Greifeld bei Endfordert, kam er in dem Geberalt und gehörte zur Stütte des Königs. 1812 bei Beligte er als Oberat eine Brigage im Grawertschen, späder 700 erhen. 1913 zum Generalmajor befordert, commandire er die Engigade aus Oversichen Corps; 1413 zum Generalmajor befordert, commandire er die Engigade aus Auftrage im Grawertschen, späder Nortschen Corps; 1913 zum Generalmajor befordert, commandire er der verwundet. In der Schlacht bei Mockern griff er mit seiner Brigad statterien and schüg die fendliche Infanterie mit er Unter Schwieden Corps; 1914 zum der Schlacht bei Mockern griff er mit seiner Brigade Statterien und schüg die fendliche Infanterie mit er Brütze er den Befeld litter der Truppen auf diesem Tage zu Fress an. Zum Generallientennat kein werden der der den Befeld litter die Truppen des Grousberrogthums Berg, und commandire späder die Blobade von Cansel. Im Jahre 1815 wurd er commandirender Geren eine Wittwe, einen Solte unf zwei Tichter zurärels; von die letzteren ist Rerba, Frein in K. Hüner, die Genallin des Grafen Franz v. Waldersee, königt, preuss. Obersten und Commandient der Garch du Corps.

Die Familie v. Hünerbein führt im silbernen Schilde das Bein eines Hulmes; dasselbe Bild ist gestürzt zwischen zwei Adlersflägeln auf dem Helme angebracht. M. s. auch v. Uechtritz, Geschlechts-

Erzählung. I.

# Hünerkopf, die Herren von.

Ein erloschenes sächsisches und namentlich der gegenwärtig preussischen Niederlausitz angeliöriges, adeliges Geschlecht, das am 20. Angust 1789 mit Wolf Dietrich v. Hünerkopf, kursächsischem Rittmeister, erloschen ist.

# Hünicke (Hunicke), die Freiherren und Herren von.

v. Gundling neunt diesen Geschleecht v. Hunicke und führt einem Freihern v. Hunicke all Besitzer von Wachow und Cargoow auf; ferner neunt er Palnetz an der Wahlitz, Sötzker u. z. w. alb Güter dieser Familie. Sie gehört zu den flütente und angeschensten nabeligen Hünsern in Brandenburg und der Vertreilung der Wenden in Brandenburg amsäsig. Die ordentliche Stammreibe beginnt aber ernt mit Morzeht v. Hünicke, der nm das Jahr 1500 französischer Rittmeister war. — Melchor v. H., ein Sohn des Vorigen, wan Director des havelländischen Kreises, und dieser war der Vater des Albrecht Priedrich V. H., der all kunsten 1504 verstehen ist. — In Jahre 1809 stand ein Rittmeister, Freiherr v. H. anf Dedeleben, im Leib. Kürnsierreilungen, der Bingere Zeit Landrath des Kreises Ockernleben war. — Siebunder giebt das Wappen derer v. H. unter den märischen 1. S. 117. Es ist ein gegalenen blaues Schlid, in dessen rechter Hälte

eine halbe goldene Lilie, in der andern aber drei goldene Früchte, oben zwei, unten eine, liegen. Der Helm ist mit einem Bunde belegt und mit drei Straussfedern (blau, gold, blau) geschmückt.

## Hüttel, die Herren von.

3) Der damalige Legationsrath Kort Ludwig Hittel wurde am 8. April 1792 geadelt; es iat aber mit dem Epholenen, der im Jahre 1820 als Geh. Legationsrath und Censor der polit. Schriften, in Berlin kinderios starb, diese Familie wieder erloschen. Das ihr verliehene Wappen zeigt im rothen Schilde einen aufspringenden allibernen Lüwen, und

auf dem Helme steht der Löwe abgekürzt.

2) Zwei Brüder von Hüttel gelüczen und gelüczten der Armee an Der altere Brüder stand im Jahren 1895 als Stakacapitan im Regiment Graf v. Wartensleben, palter war er Gouvernementsadjulant. in Berin, und zuletzt Comunnlandt von Schweidnitz, von er vor einigen Jahren pensionirt gestorten ist. Der jüngere Brüder dieute im preunsimit gestorten ist. Der jüngere Brüder dieute im preunsigen gegenwärtig Bründler der Land. -Gemachnunen ite verneutz, und ist gegenwärtig Bründler der Land. -Gemachnunen mit eveneutz, und ist auch als Schriftsteller durch die Biographie des General v. Thielmann bekannt gemacht.

# Hugo, die Herren von.

Die adelige Familie von Hugo gedürt ungrünglich den braunenbewig-limientgenien Landen und dem Königreiche Hannower aus en befinden alch gegenwärig aber auch Edelleute dieses Namens in Schliesien, namentlich die Sölme des verstuchenen Landrudis v. H. — Kiner v. H. stand in dem Infauterie-Regiment v. Lettow zu Minden, Diese Familie führt im blanne Schlide eines menn in Jahre Bilt3. — Diese Familie führt im blanne Schlide eines mehr, den Engel des Friedens, den Palmzweig in der Rechten haltend; danzelle Bild wiederholt sich auf dem Helme.

# Humboldt (Homboldt), die Herren von.

Eine altudelige Familie, die Hinterponumern augeührt, w. sie numentlich im Ferstendunge Camin und im Kreise Neuntettin Güter kesass. Dort gebörte im Jahre 1739 dem Hums Prad v. Humlohlt Zehlein, and hier nach Gundling Zammenz. Zebbelin, 2 Meile nördlich von Bublitz gelegen, war feihere ein v. Kleistsches Lehm. Es ist der Gurtterd ist bereihnen Enletter des Frinlings, Ewall Christian v. Kleistsches Lehm. Es ist der Gurtterd ist beträmten gelegen der v. H. wielerkäufer hier der Schaffen der Schaf

Echlerr auf Ringenwilde und Jegel, sein Geschlecht fort. Er war 1720 geboren und wunde 1366 bängl, preuss. Kammerherr. Mit seiner Genahlin, einer gebornen v. Colomb, früher vermählte v. Holleben, zeugte er zwei Söhne, nimilitöt. Friedrich Withelm Christian Kerl Ferdinand v. II. und Friedrich Withelm Rehritch Kerl Ferdinand v. III. und Friedrich Withelm Rehritch Allexander v. H., aus dorren Lebengeschlichte wir einige Haupthegebenheiten erwählen.

Fillbeim v. H., eben zo durch seine hole Stellung, wie durch seine unausgesetzten wissenschaftlicher Forschungen bekannt, bekleidete den Posten eines Gesandten und ausserorientlichen Ministers aus verzüliedenen Höfen, namentlich anch in Wien wie Mein bei, Isal Gen Frieden zu Paris schliessen, und ist in den wichtigsten Angelegenbeiten vielfach verwendet worden. Die letzten Jahre seines Lebens brachte er von den Staatsgeschäften zurückgezogen und bis an seinen Toch er mit 8. April 1855 erfolgte, numetrivnehen seines Lebens brachte er von den Staatsgeschäften zurückgezogen und bis an seinen Toch er mit 8. April 1855 erfolgte, numetrivnehen bei der Hauptstadt gelegenen Schlosse Tegel zu. Als Belohnung seiner dem Staatsgeschäften zu der Staatsgeschäften der Staatsgeschaften verlieben. Er vor seit nutzt im Schleiseit gelegenen Ottmachnure Gütern bestehende Dictaton verlieben. Er vor seit nutzt im Schleiseit gelegenen Ottmachnure Gütern bestehend Dictaton verlieben. Er vor seit nutzt 1814 der ernet und einzige Ritter des eineren Kreuzes 1ster Classe am weiss und seltwarz gestreiten Baude. Seinen Sohne, Zahert Limit Hzeoder, wurden mit 31. October 1800 die Ertaabniss ertheilt, den Namen und das Wappen der Banken seiner Schleisen zu gegen der Beitanden Schleis des verstorbenen Ministers besitzt gegenwärtig die Herrschaft Ottmachan, die einzige Tochter desselben aber, weiche an den Generaluniger v. Hede-

mann vermählt ist, das Schloss Tegel.

Friedrich Alexander v. H., ein jüngerer Bruder des Vorigen, der in der alten und nenen Welt gleich berühmte Gelehrte und Reisende, widmete sich zuerst dem Bergwesen und war im Jahre 1792 Assessor des Berg- und Hütten-Departements; bald darauf wurde er Ober-Bergmeister der fränkischen Fürstenthümer Anspach und Bayreuth. In diesem Wirkungskreise stiftete er die Bergschule zu Steben; er legte aber scinen Posten nieder, um jene Reisen anzutreten, deren Resultate ihm auf eine so glänzende Weise in der Reihe der ersten Gelehrten Europas einen Platz angewiesen haben. Nach einer längern Reise durch Dentschland, die Schweiz und Italien, verliess er im letzten Jahre des vorigen Jahrhunderts unsern Welttheil, nachdem ihn der Hof zu Ma-drid mit einer ausgedehnten Erlaubniss versehen hatte, die spanischen Colonien in Amerika zu bereisen. Sein Gefährte war der berühmte Botaniker und Zoologe Bonpland, Sie besuchten gemeinschaftlich die canarischen Inseln, sodann die Küste von Paria, die Missionen der Indier, Nen-Andalusien, Veneznela und Guyana. Sie bestimmten die Länge vieler merkwürdigen Punkte, beobachteten die Trabanten des Jupiter und bestiegen die Gipfel des Zerippa und den Bejareon, dann durchstreiften sie von Caraccas aus die mit der Pracht der tropischen Vegetation geschmückten Thäler von Aragua. Sie durchwanderten selbst die weiten Ebenen von Calaboza a Para und Nieder-Orenoco, ja die Wüsten Llasos. Eine mühselige Schifffahrt von 500 Seemeilen in Canots wurde aus Liebe für die Wissenschaften, namentlich zum Behnf astronomischer Bestimmungen, nicht geschent. Die Reisenden verweilten am Orenoco, doch machten es leider die wilden Bewohner dieser Laudschaft unmöglich, bis an die Quellen dieses Flusses vorzudringen. Zweimal passirten sie die Katarakten, von denen weiter südlich kein Fremder ausser ihnen vorgedrungen war. Nach einigem

xico and Acapulco nach den Philippinischen Iuseln zu gehen, sich von da nach Bombay zu begeben und über Bassora und Aleppo nach Constantinopel zu reisen. Von dieser Reise sandte Herr v. H. seine Samm-Inngen und Handschriften nach Europa to ein Theil ging durch Schiffbruch verloren, ein anderer kam glücklich an. Seine Rückreise selbst worde durch den Plan, sich an die Expedition des französischen Schiffscapitains, nachmallgen Admirals Bodin, anzuschliessen, verhindert. Der berühmte Reisende begab sich von Neuem auf den Weg nach dem Südmeere, und neue Erfahrungen bereicherten die Keuntnisse des ausgezeichneten Mannes, der den berühmten Mutis in der Nähe sah, längere Zeit in den blumenreichen Wäldern von Turbaco verweilte, den Magdalenenfluss beschiffte und zu St. Fé von Bogota sich eines anhaltenden Frühlings erfreute. Eine lange Reihe von Merkwirdig-keiten, Katarakten, Bergwerken u. s. w., beschäftigten seinen Forschergeist bis in den Herbst des Jahres 1801. Quito, die Anden von Quin-tiu, Carthago und Bugo, die an Platina so reiche Provinz Choco, die Goldwäschen van Quiticliao, der Vulkan von Purace und der von Sotara, das giftschwangere Thal von Patia, die Cordilleren und die hohen Gebirgsebenen de los Pastos waren die vielfachen merkwürdigen Gegenstände, die der Reisende auf einer monatlangen, mühseligen Reise kennen zu lernen Gelegenheit hatte. In Quito verweilte v. H. dreiviertel Juhr, um den Aufenthalt zu verschiedenen Austlügen nach den merkwürdigen Schneegebirgen, und namentlich nach dem Chimborasso, zu beuutzen. Der Aufenthalt in jenen Gegenden und die da-selbst geunachten Forschungen haben die Naturgeschichte um ein Be-deutendes mit der Beschallenkeit der Cordilleren der Anden bereicliert, der Zweck, sich mit dem Capitain Bodin zu vereinigen, Konnte aber nicht erreicht werden. Die Reisenden setzten daher ihren Weg and ihre wissenschaftlichen Forschungen nach eignem Plane fort, überstiegen noch einmal die hohen Auden, um an den Amazonenfluss zu gelangen, drangen auf demselben bis an die Katarakten von Rentewa vor, sodann überstiegen sie noch einmal die Cordilleren der Anden, um nach Peru zurückzukehren. In der Hauptstadt Mexico's verweilten sie mehrere Monate, und von Neuem wurden wieder alte Erscheinungen in diesem merkwürdigen Lande der Gegenstand ihrer wissenschaftlichen eifrigen Forschungen. Glücklich entrannen den vielen Gefahren, denen sie ausgesetzt waren, schifften sie sich im Jahre 1804 in dem Hafen von Veracruz nach der Havanna ein, von da reisten sie nach Philadelphia, endlich kamen sie im August 1804 nach Europa zurück. Die Beschreibung dieser Reise enthält das im Jahre 1810 zu Paris erschienene Prachtwerk: Voyages de Humboldt et de Bonoland. Seit jener Reise in die fremden Welttheile hat Herr v. H. noch viele anderweitige wissenschaftliche Reisen unternommen, namentlich auch durch die südlichen Provinzen des russischen Reiches und ausserdem ununterbrochen für die Wissenschaften gewirkt, die er auf so vielfache Weise bereichert hat. Der berühmte Gelehrte lebt gegenwärtig in Berlin, fast ununterbrochen im Kreise der königl. Familie, in welchem oft seine Vorträge ein Gegenstand der Erhalung und der lebhaftesten Theilnahme sind. Alexander v. H. ist seit dem Jahre 1805 konigl. Kammerlierr, und schon seit einigen Jahren ist ihm die Würde eines wirklichen Geheimen Rathes mit der Excellenz von Sr. Maiestät beigelegt.

Das v. Humboldtsche Wappen zeigt im goldenen Schilde einen griinen, zwischen drei Sternen stehenden Baum und auf dem Hehne zwischen zwei Adlerflügeln einen wachsenden, geharnischten, ein Schwert in der Hand haltenden Ritter.

### Humbracht, die Freiherren und Herren von.

Sie stammen aus einem alten ritterlichen Geschlechte, das zuerst in Gau-Odernheim (Conrad II., gewöhnlich Schiltweck genannt, 1445 zum Abt der Benedictinerabtei St. Martin bei Sponheim gewählt [gest. 1451 den 9. März], war aus Gau-Odernheim (1); Simon H. von Gau-Odernheim ist 13ter Burgmann zu Alzei (2)) und kommt in Speier vor. In Folge der Unrulien, die im Anfange des 14. Jahrhinderts auch zu Speier, wie fast in allen Städten Dentschlands, die Zünfte gegen die eilen Familien erhoben, verliessen diese zum grössten Theil auf immer Speier (3), und Martin II. zog nach Frankfurt a. M., wo er 1362 bis 1300 in Urkunden vorkommt, gewöhnlich, nach seiner Besitzung, zum Schönstein genannt wird, und der Stammvater aller nachgenann-

ten H. ist.

Der Name II. stammt von dem alten Eigennamen (4) Humbert, dessen letzte Silbe bert auch häufig, wie bei andern so endenden Namen (z. B. Albert, Albrecht u. a. m.), in brecht und dann in bracht ungewandelt wurde. In frilheren Zeiten wurde er oft flombracht, filombracht, flombracht, flombracht und flombracht, flombracht, flombracht und flombracht geschrieben, and die Verwechslung dieser Familie mit der zum Humbrecht (ein altes adeliges Patricier - Geschlecht aus Mainz, das in Folge der Zunftunruhen im Anfange des 14. Jahrhunderts nebst vielen andern edlen Geschlechtern von dort nach Frankfurt übersiedelte, 1486 aber ausgestorben ist (6)) ist fast ein stehender historischer und genealogischer Irrthum. Die Familie H. gehört zu denen, die gewöhnlich das "von" ihrem Na-men nicht vorsetzen, erst gegen Anfang des 18. Jahrhunderts wurde es gebräuchlich. Von dem Wappen sagt Joh. Friedr. Faust v. Aschaffenburg:

Sanguineo in campo Humbrachtum praetenditur armus Desuper ex angulo hirsutus niveusque leonis Aureolam clavem crudeliter unque tenentis,

Martin's Sohn, Jeckel Humbracht zum Schöenstein (gest. 1420). trich, wie noch mehrere seiner Nachkommen (7), vornehnen Kaulhandel, und erhaute 1417 mit Johann von Ackstadt die St. Peterskirche in Frankfurt a. M. Sein Sohn, der ebenfalls Jeckel (Jakob) hiess, war der Erste der Familie, der durch seine Frau Timmel von Appenheim Mitglied der adeligen Gesellschaft Alt-Limburg (8) wurde. Klaus (Nikolaus) H., dieses Jakobs Sohn (gest. 1504), hatte drei Töchter, von denen Anna Klosterjnagfrau, Margaretha an Konrad v. Scheid, und Katharina an Bernhard Weiss von Limburg verheirathet war; von seinen drei Söhnen lebte Jakob in Antwerpen, wo er 1503 sich mit Johanna von Appeltooren (9) vermiihlte, und mit Hinterlas-nung zweier Töchter 1517 starb. Johann war Canonicus und Decan zn Unsrer Lieben Frauen in Frankfurt a. M., and Kiras mit Anna Merckel v. Grünau vermählt. Dieses Klaus ältester Soln, Konrad H. (ach. 1511), zum geistlichen Stande bestimmt, zeigte sich bald als ein ausgezeichneter Gelehrter. Nachdem er die niederen Weihen erhalten, 1528 Altarist zu den weissen Frauen, und 1530 Canonicus bei Unserer lieben Frauen, geworden war, studirte er in Freiburg und Basel Rechtswissenschaft, und ward 1539 zu Bologna Doctor beider Rechte. Konrad hatte indessen auf seinen Reisen, wie es scheint, zu dem geistlichen Stande alle Neigung verloren, und die inzwischen überall verbreitete Reformation, die damals anch in Frankfurt von dem gesammten Rathe angenommen ward, machte, dass auch er den Glauben seiner Väter verliess und zu Luthers Lehre überging. Er legte demnach sein Canonicat nieder, welches desto minderen Schwierigkeiten unterlag, da er nur die niederen Weihen erhalten hatte. Nachdem er 1547 in den Rath gekommen, 1548 Schöffe, 1554, 1559, 1566, 1570 und 1575 zum älteren Bürgermeister erwählt worden war, leistete er der Stadt unter den schwierigsten Verhältnissen durch Gesandtschaften, Unterhandlungen, bis ans Ende seines Lebens die vielseitigsten Dienste, wie er denn überhanpt zu den bedeutenderen Gelehrten und ausgezeichneteren Genossen seiner Zeit gehörte (10). Er starb 1582 den 24. Januar.

1546 hatte er sich mit Lucretia von Hell, genannt Pfeffer, vcrmählt. Von seinen Söhnen starben vier im jugendlichen Alter, nur allein sein Sohn, Modestims, war verheirathet (mit Maria Steffan von Cronstadt) und hatte drei Söhne, Hanns Kourad, Hieronymus und Jo-

hann Hektor.

Der mittlere, Hieronymus (geb. 1589, gest. 1639), ward 1537 Schöff, und heirathete 1612 Katharina von Völcker. Von seinen Söhnen starben 1645 Johann Hektor und Johann Hieronymus, beide in venetianischen Kriegsdiensten, Capitain-Lieutenants in Dalmatien, nachdem sie sich bei der Vertheidigung von Sebenico und der Erstiirmung von Clissa ausgezeichnet hatten, an der Pest, und Maximilian im jugendlichen Alter als Cornet in schwedischen Diensten (unter Landgraf Friedrich von Hessen-Homburg) bei Grandenz. Adolf Ernst, des Hieronymus II. dritter Sohn (geb. 1675, gest. 1693), wurde von seiner Mutter, um ihn von dem Kriegswesen abzulialten, dem seine beiden älteren Brü-der, und später auch der jüngere, sich gewidmet hatten, weil damals in ganz Deutschland Krieg wiithete, 1644 nach Venedig geschickt, Hier brachte er einige Jahre mit Erlernung von Sprachen und Wissenschaften zu, und bereiste mehrere inlienische Städte, musste aber 1649, wegen des schnellen Todes seiner Mutter und seiner beiden äl-teren Brüder, nach Erankfurt zurücklehren. 1689 ward er älterer Bürgermeister, und 1689 Reichs - Schultheiss. Seine Frau, Anna Margaretha von Strahlenberg, war die Letzte ihres Geschlechtes; durch sie kam die Hälfte (11) des kurmainzischen Kunkellehms Strahlenberg an Adolf Ernst und seine Nachkommen-

Adolf Ernst hatte zwei Söhne, der jüngere, Johann Max (gcb. 1654, gest. 1715), ist der Herausgeber der genealogischen Tabellen Hellwigs mehrerer ritterschaftliehen und anderer Familien des rheinischen Adels, unter dem Titel: Die höchste Zierde Deutschlands u. s. w. Br war mit Anna Sibylle von Günderode vermihlt, und sein Solm, Reinhard (geb. 1686, gest. 1748), war 1723 bei dem Herzog von Holstein-Glücksburg Kammerjunker und dann gräft, leiningenhildesheimscher Hofmeister.

Reinhard hatte ans zweiter Ehe, mit Maria Philippine von Glau-burg, zwei Söhne, Johann Wilhelm Adolf Friedrich (geb. 1745), der, 1762 als Gymnasiast, und Philipp Maximilian Adolf, geb. 1648, der nachdem er in Göttingen studirt hatte, 1672 (Beide in Frankfurt an den Blattern) starb.

Johann Hieronymus H., der ältere Sohn von Adolf Ernst und A. M. v. Strahlenberg (geb. 1652, gest. 1713) ist der nächste gemeinschaftliche Stammvater aller noch lebenden II.

1669 ward er nach Göttingen auf die Schule geschickt, ging 1671, nachdem er eine Reise nach Hamburg gemacht, auf die Universität nach Tübingen, von da 1673 nach Strassburg und 1675 nach Helmnäch Junngen, von da 1975 nach Strässung; ihm 1978 mach benne sächt. Von hier reiste er üher Angsburg, Veredig, Florenz, Rom nach Naspel, zurück über Loretto, durch die Lombardei und Steierunark nach Wien und Ungarn, dam iber Salzburg und Nirnberg nach Haus, Sein Jiageere Bruter, Joh. Macs, begleitete ihn anf diesen Reisen. 1901 kam er in den Kath und ward 1712 Schiolie; er machtes sich besonders um das Armenwesen und durch die Verbesserung des durch

Unordning vernachlässigten Hospitals verdient, und war als ein ausgezeichneter Mathematiker bekannt.

1686 hatte sich Johann Hieronymus mit Elisabeth von Hünefeld

und Aktuskera vermälnt, mit der er necht söhner Abolf Karl A., Friedrich Aktuskerin B., Hörsongun Angust C., Justisius (takt hing.), Widden förset, gelt 1905, blieb 1716 als k. k. Lieutenant im Reginet Bonneval bei Peter warekein, und Johan Ludukig, gelt. 1908, gest. 1719 als Fühndrich bei dem kainert. Regiment Baron Wetzel zu Regigio in Galabierin, und zwei Töchter zengte. Von diesen war Meglelens Süglft an Georg Ludwig Kuoldanch von und zu Hatzbach (bei Marburg) verheirentlett, und Marrin Margaretha, Cauonissin des von Cromstäult und Hynspergschen adeligen Früuleinstittes (in Frankfurt a. M.)

A. Abiolf, Kard v. H., geb. 1687, gest. 1744, Hauptmann bei dem heininden Reichenotnigent, vermüllter icht 1715 mit Julian Charlotte von Droselrel, aus weicher Ehe zwei Seine, Casemit Louise, und Ard Frame Friedricht Heinrich von Vermerheuer (1824), begleiten der Vermerheuer (1824), begleite der Vermerheuer (1824), begleitete 1744 den Herzog Karl von Wirtenberg-Oels unch Schlesien, und ward 1747 Führladrich, 1752 Lieutenant bei dem Reichecontingent der Stadt Frankintt. 1753 den fü. September bei Leipzig gefüngen, tarf von der Vermerheuer (1824), der Schlessen und der Vermerheuer (1824), der nere in Mageldeung bleiben zu smissen. Hier ward er mit der Dichterin Karzelin bekannt. Einige Gedichte von ihr an ihn (Damid) stehen in der Sammlung ihrer Gedichte. Ueberhaut zeichnete er sich durch Kenatnits der iebenden Syrachen und durch Gesteiblung aus, Arveiter Ramer von Eveneckt in sinderlouer Elie. Sie starb 1823.

Casemir Ludwig, geb. 1719, gest. 1793, war Hauptmann erst in k.k. österreichischen, dann in gennesischen Diensten. Er vermählte sich mit Anna Sibylle Hasslocher, nach deren Tode mit Charlotte Amalia von Monsbruch. Aus erster Ehe ist der noch in Rudolstadt lebende Herr Karl Adolf von Humbracht, geb. 1753. Erst Page am Hofe des Herzog Karl von Würtemberg in Stuttgart, trat er in hollandische, dann in französische Militairdienste, als Hauptmaun im deutschen Regiment Nassau. Nachdem er auch diese verlassen, kam er 1777 in den Rath, von wo er ununterbrochen sein Leben dem Dienste seiner Vaterstadt von wo er minnterprocuen sein Leben dem Dienste seiner Vaterstalt auf ausgezeichnete Weise widmete. Er ward 1778 Schöffe, und beklei-dete in den Jahren 1791, 94, 97, 99 und 1801 das ältere Birgermei-steramt, wurde 1796 als Gwisel der Stadt nach Frankreich gebracht, 1798 und 1803 in den Angelegenheiten der Reichsstadt nach Wien, und 1804 nach Paris zur Krönung Kaiser Napoleons gesendet. Auch nach der gänzlichen politischen Umgestaltung Frankfurts, und nach Errichtung des Grossherzogthums Franklurt, hörte er, die wichtigsten Dienste zu leisten, nicht auf. 1807 ward er fürstl. primatischer Kammerhert und immerwährender Bürgermeister, 1810 Oberst, dann Ge-neralmajor und Chef der Nationalgarde des Grossherzogthums. Nach verdrängter Fremdherrschaft trat er 1813 wieder als Schöffe in den Rath, und warde zum ätteren Bürgermeister erwählt, was er während des Provisoriums bis 1816 blieb. Erst als die neue Verfassung dor nunmehr freien Stadt Frankfurt eingeführt wurde, trat er aus dem Geschäftsleben, und zog, nachdem er einige Jahre in Frankfurt privatisirt hatte, nach Rudolstadt.

Am erster Ele mit Maria Salome von Günderodo hatte er nenn Kinder, von denen sieben im jugendlichen Alter starben. Ein Soln, Ludwig Justinian Casemir, geb. 1783, war k. k. österr. Hauptmann, und blieb in dem blutigen Trelfen bei Ebersberg gegen die Franzesen, den 8. Mal 1809. Selne Tochter, Elisabeth Charlotte, geb. den 26. März 1780, verehelichte sich 1798 mit dem schwarzburg-rudolstädt-achen Land-Jägermeister, Herrn Karl Ulrich von Kettelhodt. Aus zweiter Ehe mit Natalie Friederike Karoline Magdalene von

Kyckpusch hatte er keine Kinder.

Ein Halbbruder dieses Adolf Karl, Anton Heinrich v. H., geb. 1757, trat 1773 beim Regiment Pelegrini in österr. Militairdienste, und 1784 als Hauptmann zum Steinschen Freicorps. Mit diesem marschirte er nach Namur, wo er im Duell 1785 von einem Baron de Vaux getödtet wurde. Seine Schwester, Karoline Wilhelmine Henriette, geb. 1762, gest. 183.., war Canonissin des v. Cronstädtschen Stiftes, und vermählte sich 1792 mit dem schwarzburg - rodolstädtschen Hofmarschall und Ober-Stallmeister Johann Friedrich von Kettelhodt. Sie

ward 1809 Wittwe.

B. Friedrich Maximilian, Freiherr von Humbracht, geb. 1689, ward Fähndrich bei dem österr. Infanterie-Regiment zum Jungen, das damals in Mailand in Garnison stand, 1716 Lieutenant, 1718 Hauptmann, 1727 Major, 1734 Oberstlieutenant, 1737 Oberst und Commandeur des Regiments zum Jungen, damals Hessen-Kassel (12), und nahm an allen Feldzügen dieses Regimentes rühmlichen Antheil. 1737 ging die Festung Nissa oline Schwertstreich an die Türken über, und obgleich sie nicht mit allen Bedürfnissen versehen gewesen sein soll, so wurde doch, lant Urtheil des Hofkriegsrathes, der Gouverneur derselben, Feldmarschall - Lieutenant v. Morez 1738 enthauptet, und Oberst v. H. als Mitheisitzer des in Nissa gehaltenen Kriegsrathes, obschon er nicht für die Uebergabe gestimmt hatte, zur Cassation verurtheilt. Da seine Unschuld erwiesen wurde, erfolgte nach dem Regierungsantritte der Kaiserin Maria Theresia die Wiedereinsetzung des Obersten in seine Würden, worauf er sich an der Thure der Stephanskirche, zu welcher die Kaiserin nach geendetem Gottendienste herauskam, einfinden und sie an den Wagen führen musste. (13) Da er die Anciennetät über alle seitdem zu Obersten Beförderte verlangte, was man ihm aber nicht zugestehen wollte, und er nicht nachgab, so verliess er den Dienst, und trat als Brigadier in Dienste der Republik Genua, wo er noch mehrere Jahre mit Auszeichwung diente. Den Rest seines Lebeus brachte er privatisirend in Frankfurt zu, wo er 1764 starb.

Mit drei Franen, 1725 hatte er sich mit Elisabeth, Freiin von und zum Jungen (sie starb 1732 in Mailand), 1737 mit Francisca Jonepha Antonia von König aus dem Hause Meinertshausen (gest. 1746 in Genua), und 1748 mit Klara Elisabeth, der Vorigen Schwester (gest. 1801 in Frankfurt a. M.) vermählt, hatte, er neunzehn Kinder,

Von diesen waren aus erster Elie:

1) Ludwig Hieronymus, geb. zu Como 1729, im königl. preuss. Militairdienste. Unerachtet seines jugendlichen Alters hatte er sechs Schlachten beigewohnt, und war zum Aljutanten Königs Friedrich II. befördert worden, als er. kurz nach der Schlacht bei Breslau, bei einer Hospital-Besichtigung angesteckt, am 11. Januar 1758 in Breslau am Fleckfieber starb.

2) Maria Elconora, zu Tortona 1730 geboren, vermählte sich 1752 mit Peter Anton, Grafen von Grotenegg, k. k. Kämmerer, und Gross-Kreuz-Commandeur des St. Michaelsordens, Land- und Stadtobersten

zu Klagenfurt. Sie starb daselbst 1775. Aus zweiter Ehe:

1) Friedrich Franz Siegbert, geb. 1739 in Wien, trat schon 1757 in königl. preuss. Militairdienste, machte den ganzen siebenjährigen Krieg, in dem er sich mehrfach auszeichnete, mit, und war zuletzt Major im Kürassier-Regiment v. Biinting. Nachdem or pensionirt worden, lebte er bel seinem Schwiegersohne in Lenzycze, wo er 1806 starb. Seine Wittwe lebt noch in Breslau. Seine älteste Tochter, Angelien, vermählte sich 1798 in Glaz mit dem Obersten von Winterfeld, getten, Vermante sten 1786 in Cutze int den Louiseau der Ammerieu, und die jüngste, Herniette, nit dem Ober-Landesgerichts-Registrator Karl Caspari in Ratibor, die mittlere, Charbotte, lebt unverheirathet bei ihrer Mutter. Sein Soln, Joseph Franz Ludwög, geb. 1783, im Cadettenhause zu Potsdam erzogen, war erst Lieutenant bei der Garde, und ist jetzt Major und Bataillons-Commandeur beim 27. Infanterie-Regimente, des pour le mérite, des eisernen Kreuzes 1ster und 2ter Classe, des Dienstauszeichnungs - Kreuzes und des russischen St. Aunenordens Ritter. Sein ältester Sohn, Gustav, ist Lieutenant im 26. Infanterie - Regimente.

Francisca Muximiliane, geb. in Wien 1741. 1772 und 1786
 Canonissin des von Cronstädtschen Fräuleinstifts; starb 1825 in dem

hohen Alter von 83 Jahren.
3) Marquard Reinkard Georg, geb. 1742, trat 1758 in Militair-dienste und blieb den 24. Juni 1762 in der Schlacht bei Wilhelmsthal. 4) Karl Georg, geb. 1743, trat 1761 als Fähudrich in das k. k. österr. Regiment Louis Wolfenbüttel. 1774 stand er in Wien in Garnison, und war immer noch Unter-Lieutenant, ohne Aussicht auf Beförderung. Den 7. Augsst ging er nach Schönbrunn, um zu versu-chen, zur Audienz, welche die Kaiserin alle Sonntage Vormittage er-theilte, zu gelangen. An diesem Tage wurden aber zufällig nur die zur Audienz Befohlenen vorgelassen, da aber ausser diesen sehr viele Andere anwesend waren, so befahl die Kaiserin, ihr ein Verzeichniss dersetben zu überreichen, und in diesem bemerkte sie Karl Georgs Namen. Sogleich wurde er vorgelassen, worauf die Kaiserin sich huldvoll mit ihm unterhielt, und ihn fragte, ob er ein Verwandter des wegen Nissa unschuldig verurtheilten Obersten II. sei? als er sagte, es sei sein Vater gewesen, fragte sie, ob er noch am Leben? und auf die verneinende Antwort versicherte sie, dass ihr die Verurtheilung eine sehr schmerzliche Begebenheit gewesen, dass sie damals schon ihren Vater für die Verurtheilten gebeten habe, ohne jedoch etwas erlangen zu können. Auf Karl Georgs Klage, dass er nach vierzehnjähriger Dienstzeit noch Unter - Lieutenant sei, beförderte sie ihn zum Capitain-Lieutenaut, und versprach den Hauptmann, den er dazu ver-anlassen könne, als Major mit 600 Gulden Pension zu verabschieden, damit er in seine Stelle riicken könne, was denn anch sehr bald erfolgte, 1803 kam Karl Georg nach Angsburg auf Werbung, ward als Major pensionirt and starb 1816 in Wien. 1785 hatte er sich mit Josepha Spreng von St. Anna und Felsenheimb vermählt. Von seinen drei Sölnen ist Ludwig Karl, geb. 1786, Gubernial-Rath und Pro-vinzial-Delegat von Belluno. Friedrich Ernst, Lieutenant a. D. in

Wien, und Karl Sebastian, Ober-Lieutenant.

5) Johann Max, geb. 1744, gest. 1791, war Hauptmann Im Regiment v. Droste in kurcölnischen Diensten.

Aus dritter Khe:

 Joseph Heinrich, geb. 1749, gest. 1786 in Frankfurt a. M. In königl. preuss. Diensten beim Regiment v. Wendeasen in Breslau, nahm er als Hauptmann den Abschied und starb bald darauf. Mit Helene Uirike von Scheliha (geschiedene von Schimonsky, zuletzt verehelichte von Frankenberg - Proschlitz) vermählt, hinterliess er einen Sohn: Joseph Friedrich, königl. preuss. Hauptmann a. D., Ritter des eisernen Kreuzes 2. Classe und des Dienst-Auszeichnungskreuzes. Er vermählte sich 1801 mit Friederike Sophie Karoline Sylvia von Scheliha (gest, 1834 in Rengersdorf). Deren Kinder sind: a) Joseph Friedrich Karl (geb. 1802), auf Ober-Rengersdorf, Landesältester der Grafschaft Glaz: b) Autoinette Pauline, geb. 1804 zu Plock in Polen, gest, 1826

in Breslau. 2) Casemir Ladwig Heinrich, geb. 1750, königl. preuss. Oberstlientenant und Postmeister in Landshut in Schlesien, wurde in Berlin im Cadettenhause gehildet (1768). Er vermählte sich in Stolzenberg bei Danzig mit Justine Gotar, und starb 1817 in Frankfurt a. M., als er bei seiner Schwester zum Besuch war. Seine Wittwe starb 1822 in Wetzlar im 72sten Jahre, und ward zu Frankfurt in dem Familienbegräbnisse beigesetzt.

3) Antoinette Charlotte Polyxenie, geb. 1752, war Hofdame bei der Herzogin von Sachsen-Meiningen, 1785 Canonissin des v. Cronstädtschen Fräuleinstiftes, resignirte 1822, und lebt noch in hohem Alter

in Frankfurt a. M.

4) Maria Margaretha, geb. 1755, ward 1768 Canonissin des von Cronstädtschen Stittes, resignirte 1816. Sie erbte von ihrem Schwager, E. M. Reichsgrafen zu Limburg-Styrnm, die Herrschaft Styrum bei Müblheim a. d. Ruhr. Gest. 1827 in Frankfurt a. M.

 Hieronymus Max, geb. 1757, war 1780 Lieutenant im preuss, Regiment Hessen-Philippsthal, nahm'den Abschied und ging 1782 in russische Dienste, in denen er 1785 Rittmeister warde. Er verliess diese wieder und kaufte sich in Baiern an, trat aber 1804 abermals in rassische Dienste und starb 1826 in Dubno als Major und Beamter der Sten Classe.

6) Withelmine Karoline, geb. 1759, vermählte sich 1789 mit Karl Friedrich Wilhelm v. Sack, der früher in Frankfurt auf Werbung war, und in Glaz als Major und Commandeur eines Grenadier-Bataillons in Garnison stand. Sie starb 1807 in Nachod, als sie eben die Reise

nach Frankfurt angetreten hatte.

7) Sophie Charlotte, geb. 1762, geb. 1806 in Styrum, vermählt mit Ernst Maria Reichsgraf zu Limburg - Styrum, Erben zu Holstein. Der Letzte seines Geschlechtes, starb er 1806 in Frankfurt a. M. (Die andern nicht namentlich angeführten Kinder Friedrich Maxi-

milians starben im jugendlichen Alter.) C. Hieronymus August von Humbracht, geb. 1690, gest. 1739, war fürstl. waldeckscher Stallmeister, und vermählte sich 1713 mit Elisa-

beth Magdalena Oberzeller. Kinder aus dieser Ehe waren: 1) Sophie Charlotte, geb. 1716, gest. 1782, Propstin des v. Cronstädtschen Fräuleinstiftes

2) Maria Josepha, geb. 1718 in Mailand, gest. 1767, Canonissin desselben Stiftes.

3) Johann Friedrich August, geb. 1719, gest. zu Wien 1751, war

fürstl. waldeckscher Stallmeister. 4) Philipp Friedrich Ludwig, geb. 1721, Oberst im waldeckschen Regiment, und Commandant von Ypern in Diensten der Republik Holland, gest. 1797.

5) Ernestine Louise, geb. 1724, gest. 1806, lebte unverheirathet

in Frankfurt a. M.

6) Alexander August Christian, geb. 1727, in k. k. österr. Diensten, 1757 Hauptmann im Infanterie-Regiment Graf Thierheim, zeichnete nich 1757 in der Schlacht bei Breslau, dann bei Leuthen und 1758 bei Hochkirch durch Tapferkeit aus. Er ward 1760 Ritter des Maria Theresien - Ordens, 1764 Major, 1771 Oberst - Lieutenant, 1773 Oberst und Commandeur des Regiments Pellegrini in Hermannstadt, wo er 1775 starb. 1765 ward er mit seinem Bruder Gottfried in den Reich-Freihermstand erhoben. Er hatte dem Kaiser Joseph II. in der Taktik Unterricht ertheilt, und dieser schätzte ihn, als einen besonders ausgezeichneten Offizier sehr hoch. 1757 vermählte er sich

mit Bliaabeth Wiederaberger von Wiederaberg, Wittwe des Freiherrn von Birenburg. Sein einziger Sohn Franz, so wie seine beiden Töchter Johanna und Jozepha starben im jugendlichen Alter.

7) Karl Wilhelm Christian Friedrich, geb. 1729, ward 1750 Hauptmann in waldeckschen Regiment in Diensten der Republik Holland, nahm 1784 den Abschied und lebte in Endhofen in Holland, wo er 180- start.

8) Gutffriel Eitel Ludwig, geb. 1730. Er wurde, da er frih seine Bletren verlor, von der Ginstiden walderkeher Familie erzogen, an nachtem er die lateinische Schule in Wildungen besucht hatte, nahm der Fürst von Waldeck als Eilndrich in sein Regiment (in 8. k. östern. Diensten), bei welchem er den ganzen siebenjährigen Krieg mütnachte (ward 1757 bei Leuthen als Haupstunan gefangen.) Eben om nacht er 1794 als Generalmajor den Feldzag in den Niederriande nuti, wurde 1805 als Feldmarschall-Lieutenant persionert, und lebte seridem in Wien, wo er 1822 in dem hohen Alter von 92 Jahren starb.

Er war mit einer Freiein von Drecksel, Tochter des Feldmarschaltentenatv. Dreckels, vermählig gewesen. Von seinen Töckter Det Ersestine Friederike und Marin Johanns noch in Wien, Josephin Mirin vermählig sich mit Karl Fülling Franz, Graf von Zedwitzt, k. k. Kämmerer und Flätzbauptnann, Lehnavanat der Herrschaft Acht (und k. Kämmerer und Flätzbauptnann, Lehnavanat der Herrschaft Acht (und k. Kämmerer und Flätzbauptnann, Lehnavanat der Herrschaft Acht (und k. Kämmerer und Flätzbauptnann). In Zamin, und mit Applica. Klocksser vermählt. Seine Kinder sind: Marin, Fresettine und Friederide (sech. 1823); die erntern beiden starben in Brünz.

Ein vor uns liegender Abdruck der Wappena der Freiherren und Herren v. H. zeigt im rothen Schilde einem mit dem Bart nach oben gekehrten, von der Pranke eines Löwen gehaltenen geldenen Schlüssel. Aus dem offene Turnierleine sächst ein weisser Löwe, der einen weissen Schlüssel in den Pranken bält. Die Decken und das Laubwerk zind roth und silber

Das Wappen der Fannilie Hundrucht bei Siehmacker, I. 210. Nr., Lerner Chronik, von Franklurt a. M., I. 312, Nr. 66. Spener, Op. Herald. I. Sect. III. § XMIII. und auf der ütten Tafel. Kachrichten bier dieselbe geben: Heilbach, I. 8. 598. Neues geneal, Handluch von 1777, S. 256—58, und 1778 S. 309. Nozditr, S. 68—70. J. G. Megelev om Jälidelich, disster. Atleia-Lexicon, S. 60 Lerner, Chronik genant Haur v. Kyzeneck, Geschlechtergeschichte; Manusor, auf der Frankfurter Stadtublischiek.

#### Anmerkungen.

- Joannis Trithemii Opera historica omnia. Francofurti An. MD. C. I. Cronicon Trithemii Sponheimense p. 363.
- Widder, Beschreibung n. s. w. III. p. 25.
   N. Vogt, Rheinische Sagen II. S. 186 u. folg.
- 4) Be six eine viel zu wenig beachtete Erfahrung des verdienten Geschichtsforschers Johans Karl von Fichand, genannt Barn von Hymeneck, dass zehr viele Eigennamen als ertliche Familiennamen in Dentschland gedrindelicht, und theils von Besitzungen, theils von Aemtern (Marnchall, Schenk; Truchaess a.s. w.), der verben (Müller, Bicker u. s. w.), theils von persönlichen Eigenschaften (lang, stark, gross u. s. w.) angenommen, ebenfalle ertliche Familiennamen der ällte als er Geschlichter wurden.

30

v. Zedlitz Adels-Lex. II.

u. 6) N. Vogt, Rhelnische Sagen. III. S. 85. Lersner, Chronik von Frankfurt a. M., II. 179.

7) Dass das Geschäft der Münzer, Wechster, Goldschmiede und des Handels von den ältesten freien Geschlechtern betrieben ward, darüber ist nachzuschen Joh. Karl von Fichard, genannt Bant von Eyseneck. Die Entstellung der Reichsstadt Frankfurt a. M., S. 167 n. 168, besonders Anm. 65 u. 66.

8) Ueber de noch bestehende adelige Gauerbschaft oder Gesellschaft zu Alt-Limpurg vergl. Lersner Chronik von Frankfurt a. M., 1. S. 294. H. S. 165. v. Fichard, Entstehung von Frankfurt a. M.,

S. 199 u. folg. 9) Siebmacher, V. S. 354.

Ritter, evangelisches Denkmal, S. 431. Kirchner, Geschichte von Frankfurt a. M., II. S. 365. Aegidius Percander, Germania, S. 68.

Mémoires du Comte de Schmettau, S. 101.

11) Die andere Hälfte kam an die Freiherrn von Holzhausen. 12) Geschichte der k. k. österr. Regimenter, I. S. 117. 13) Lebensheschreibung des Feldmarschalls von Seckendorf, II. S. 159.

# Hund (dt), die Freiherren und Herren von.

Nach Carpznw's Behauptung in seinem neueröffneten Ehrentempel der Oberlausitz, H. S. 185 u. s. f., sollen die Herren von Hund von den Welfen oder Guelphen, welches in altdeutscher Sprache ein Hund heisst, abstanunch. Wunderliche alte Sagen von der Stammmutter des Hauses, die zwölf Söhne auf einmal geboren, und eilf davon unter dem Vorgeben, dass es junge Hunde seien, ins Wasser werfen lassen wollte, dass sie aber der hinzugekommene Vater gerettet habe, sind nit jener Angabe verbunden. Wir wollen nns nicht auf sie Untersuchung dieser fabulösen Erzählungen einlassen, sondern bemerken hier nur, dass sich die v. Hund schon im 12. Jahrh. auf den Turnieren zu Ingolstadt, Zürich und Würzburg befanden, und dass sie schon damals zu dem angeschenen schlesischen, baierschen und fränkischen Adel gehörten. In Schlesien besassen die v. H. Jahrhunderte hindurch das Schloss Alt-Grottkau, ganz in der Nähe der heutigen Stadt Grottkau gelegen. In der neueren Zeit ist cs an die Freiherren v. Henneberg gelangt. Während sich die ganze Familie in Schlesien von Hund und Alt-Grottkau schrieb, zerhel sie doch sowold in Schlesien als in der Lausitz in mehrere Linien und Häuser, namentlich in Schlesien in die Linie zu Beuthmannsdorf im Neisseschen, in die Linio zu Rausse im Liegnitzschen und in die Linie zu Unwürde in der Lausitz. Benthmannsdorf ist noch gegenwärtig ein Besitz der Familie, namentlich ist Siegfried, Baron v. Hund, Besitzer dieses Gutes. Den Freiherrnstaml brachte Rudolph Hildebrand v. Hund und Alt-Grottkau am 10. Mai 1720 an sein Hans, wenigstens wurde an diesem Tage die Erhebung auf dem kaisert. Oberaute zu Breslau publicirt. Im Jabre 1726 erlangte eine Linie den böhmischen alten Herrenstand. Aus der Reuthmannsdorfer Linie war Franz Sigismund v. II. und Alt-Grottkan, Herr auf Beuthmannsdorf, Cosel, Bruckstein und Rathmannsdorf, bischöflicher Rath zu Breslan und Hauptmann zu Ottmachan. - Fronz Friedrich v. H., der jüngere Sohn des Vorigen, tolgte seinem Vater im Besitze der Gäter und der Hauptmanuswirde in Ottmachau und Johannisberg. — Aus der Rausser Liuie war Hüldebrand v. H. und Alt-Grottkau im Jahre 1591 fürstl. lieguitzscher Rath. Dieselbe Würde, wie die eines Landcsältesten im Fürstenthume Liegnitz bekleidete, sein Solm Wenzel v. H. auf Rause. - Nicht zu eutscheiden vermögen wir, welcher Linie oder überhaupt, ob dernelben Familie der den Lisien nach in Meckhenburg geborne Johann Christian VII. angebörte, der 1750 in preuss. Kriegulienste trat und in dem in Halle garnisonirenden Regiment, dannals Franz v. Anhalt. Dessun, anchlamst Franz von Anhalt. Bernburg, zulect von Thadden und von Renouard, anter der Regierung des grossen Friedrijsk vom Fähnricht bis zum Mahsoffizier und Commandeur führte, und im Lager von Anbandzier und Commandeur führte, und im Lager von Anbandzier sie denstorleg egsechmiekt wurde. Am S. Nobr. 1794 erfolgte seine Ernenaug zum Generalmajor und Commandanten der Festung Thorn, deren Werke in neuerer Zeit ausehnlicht verstäckt wurden. Diesen Posten beliedete er bis zum Jahre 1800. In Berifeisieldigung seiner Generallientstenants bej, wier mehr im Jahre 1811 in den ehrwürtigen Alter von 85 Jahren.

Si-hancder gielt das urspringliche Wapten derer v. H., I. S. G.
Es ist ein weiser, nach der rechten Seie gelechter, ein geles Hatsband tragender Hund, im blauen Schilde dargestellt. Auf dem ungekrößen Helme waglesen an langen Steilen, die ein deuer auf beiten
Seiten abwärts verkürzen, neun Rosen. Ganz verschieden von den
Seiten abwärts verkürzen, neun Rosen. Ganz verschieden von den
Balten, die den Beisamen v. Lauterbach fürschunginen Faunlie in
Balten, die den Beisamen v. Lauterbach fürschunginen Faunlie
H. v. Saulheim, die im sübernen Felde drei rothe Hallamonde, oben
wei, anten einen fützen, ganz verschieden von den entstenn. Nur
sen Hund im rothen Schilde. Dassellte Bild unstägen, einen weissen Hund im rothen Schilde. Dassellte Bild unstägen, den weissen Hund im rothen Schilde. Dassellte Bild er mei gene, einen weissen Hund im rothen Schilde. Dassellte Bild er baulie v. Hund and
den ungekrünten Helme. In Steiermark ist eine Faunlie v. Hund and
sässig, die im rothen Schilde einen nach der rechten Seite anfigringenden, und auf dem Helme einen sizzuelen wessen Hund fützt.

Nachrichten über die schlesischen v. Hundt und Alt-Grotkau findet man in v. Uechtritz, V. S. 70-78. Sinapius, I. S. 482-87.

Carpzov's oberlausitz. Ehrentempel, II. S. 107.

# Husarzewski, die Grafen und Herren von.

Aus dieser altadeligen polnischen Familie wurde Korl Asine von Husarzewäh an 31. Mai 1816 in den preussischen Grünentaud erfüben. Im preussischen Skaatsdienste stand Ludwig v. Husarzewäh; erwar Regierungsamt bei der Kammer in Kälich, und zuletzt beim kammergericht in Berlin angestellt, wosellst er im Jahre 1823 gestorben von Gestade in Berlin angestellt, wosellst er im Jahre 1823 gestorben von Gestade in der obern Hällte probles, in der untern Hällte blaues Kelidt, im rotten Felde steht ein auf der inken Seite einmal gezinntes Pasionakreur, im blauen untern Felde aber ein halber goldener Mond, über den drei goldene Steme in einer Kellte gelegt sind.

#### Huss, die Herren von.

Der König Friedrich I. erhob am 27. November 1702 die Brüder Johann Helfreich, Karl Adolph und Gustau Adolph Huss in den Adelstand. Johann Helfreich war Rath bei der Regierung zu Minden und bei der Kammer zu Magdeburg.

### Hymmen, die Herren von.

Der König Friedrich Wilhelm II. erhob am 2. October 1786 den Geh. Rath bei der Regierung zu Cleve, auch Mitglied des Pupillen-Collegiums, Johann Peter Arnold Hymnen und dessen Vetter, den Geheimen Justizrath, Johann Wilhelm Hymmen, in den Adelstand. Von den Söhnen derselben diente einer im Hasarenregimente von Blücher, er schied im Jahre 1816 als Oberstlieutenant und Commandeur des 1westpreuss. Landwehr-Cavallerieregiments aus. Schon im Jahre 1793 hat er sich bei St. Imbert das goldene Militair-Ehrenseighen 1. Classe, und 1807 bei Graudenz den Militair-Verdienstorden erworben, eben go das eiserne Kreuz im Jahre 1814 auf französischem Boden. — Kin anderer v. Hymmen war bis zum Jahre 1806 Lientenant in dem Reanderer V. Hymmen wur 68 zum Janer 1909 Liestenant in dem Ke-gimente v. Schenk zu Hamm; bis zum Jahre 1818 commandirte er das 29. Infanteriereçiment, und im Jahre 1828 erhielt er den Chanakter als Oberatieut benant. Er hat zich das eiseme Kreuz bei Ligay erwor-ben. — Im preuss. Staatsdienste steht gegenwärtig der Landrath und Ritter v. H. zu Bonn. Das dieser Familie beigelegte Wappen zeigt im Obertheile einen rothen Adler im goldenen Felde, die untere Hällte des Schildes ist quadrirt. In den Feldern 1 und 4 sind in schwarz zwei mit den Spitzen zusammenkommende goldene Sparren; im 2ten und 3ten Felde aber in Silber zwei schwarz eingefasste Carreaux angebracht. Das Schild ist mit zwei Helmen bedeckt. Der rechte trägt den rothen Adler, auf dem linken zeigt sich zwischen zwei schwarzen, mit den beiden Spierren belegten Buffelhörnern ein goldener Stern.

### Ergänzungs-Tafel.

In dem Subscribenten-Verzeichniss Pag. VIL muss es heissen: Freilerr v. Pogwisch, königl. preuss. Oberstlieutenant und Kammerlierr, aber nicht Oberst v. Pogwig.

Band I. S. 9 ist unter den Besitzern der Fürstenthümer, freien Standes- und Minderherrschaften in Schlesien zu ergänzen: der Graf Lacarus Henckel v. Donnersmarck wegen der freien Standesherrschaft Ober-Beuthen und Tarnowitz.

Band I. S. 30 ist in dem Verzeichnisse des in neuester Zeit ansässigen Adels in Schlesien zu streichen: Graf d'Ambly.

### Albedyll, die Herren von, Band I. S. 92.

, Bei dem 18. Infanterie-Regiment stand ein Major v. Albedyll, der 1824 den Johanniterorden und seit einigen Jahren seinen Abschied als Oberstileutenant erhielt., Er ist mit einer Gräfin v. Truchsess-Waldburg vermählt.

## Alkiewicz, die Herren von.

Kine urspünglich aus Litthauen atammende abelige Familie, der Haupt gegenwärtig Franz Kanfer v. Alkiewick. Beitzter der vormäligen Kloster- und spiert Domainengstier Neudorf, Ordt und Richleber bei Zielentzeig ist. Die genannten Gäter gehörten lange Zeiten hindurch dem Kloster des Gaterzienserordens Blesen bei Meseritz. Napoleen stehente sie zur Zeit des Bestehens des Herzegthums Warschan dem damaligen General und jetzigen Manchall Groudy. Erst auf dem Stehen der Schaffen der Schaf

### Arnauld de la Periere, die Herren, Bd. I. S. 137.

Der jetzige Oberst und Commandenr des 7. Infanterie - Regiments, Arnauld de la Periere, hat vier ältere Brüder:

 a) Karl v. A. ist Major a. D. und stand früher im 24. Infanterie-Regiment.  Ferdinand v. A. starb als Major im 17. Infanterie - Regiment im Jahre 1834.

c) Alexander v. A.
 d) Friedrich v. A. war früher Offizier im Infanterie-Regiment von

#### d'Aubié, die Herren, Band I. S. 149.

Der Kammerliert (welcher sich d'Aublier echrieb) war Gentilbonne de Ia chambre Ludwigs XVI. gewenen, hate ihn bei dem Angriffe der Tullerien am 10. Angust 1792 in die National-Versammlung begleite, und, wie er von Allem erholten, in dem Tempel algefluit wurde, etc., und, wie er von Allem erholten, in dem Tempel algefluit wurde, berr, und desilab auch von Ludwig XVIII. im Jahre 1814 in seinen vorgen Potent wieder eingestett. Sein Solm dente bei einem südgreuss. Hinaarenregimente, war eine Zeit lang Adjutant der Generala ern, von deut er adspirit wurde, erheit die Erhanbins, sich Hausen-Aublier zu nennen, und sit der auf seinen Gütern lebende Major, wie wir sehon Bel. S. 1949 angeführt haben.

#### Avemann, die Herren von, Band I. S. 155.

Cupper v. Letta, genannt Avenann, vermählte sich im Jahre 1600 int Christime Scherze. Erzat Dudziej v. Neunann war gotharte Geleimer Rath und Canzler, und mit Magdalena Barkara Kollikaus vermätlt. — Albojh Christion A. v. Letta auf Minchlassons atstr im Jahre 1783 als gotlascher Geleimer Rath, auch kviegarath und viede gedenter gednachen Geleimer Rath und Residenten Hibb Ludolf's Tochter, und zum zweitenmale mit Maria Sibylla von Hunbracht.

### Balthasar, die Herren von, Bd. I. S. 170.

Kiner v. Boltheaur, aus Siebenbürgen gebürüg, diel 1500 bei Jory als köngli. Franzönierter Marcial de Caup und Oberst eines deutschen Infanterie-Regiments. Sein jüngerer Solm war Generalmijor unter dem Könige von Schweden Gaustra Adolph, und liess sich nach dem Frieden (1648) in Ponmern nieder; von then staamt olme Zweifel das später in Jahre 1788 und 1555 in dem Baron Belliasar Davez verstranzönische Marcichaux de Camp hatte. — Gado v. B., der ätter franzönische Marcichaux de Camp hatte. — Gado v. B., der ätter der Leigen des Königs von Bölmen, Priedrich V. von der Fälz, Priedrich v. von der Kalz, Priedrich v. von der Kalz, Der 1500 der 1500 gebischen Marcichaux der Leipzig (1631) und als Oberst bei Lützer (1632) in königdich siehweißenb plensten rühmlich aus, trat 1635 in franzönische Dienste, and verftest — einen unsterüblich Generalmösium und Statzeinnister in die Diemsten rühmlich aus, trat 1635 in franzönische Dienste, and verftest — einen unsterüblich Generalmösium und Statzeinnister in die Diemsten der Pfätzgräfen zu treten. Kr erwarb 1637 das Kribürgerrecht der sonweranen Stadt Benn, und in deren damätigen Provinz Wandt die Freiherrechtaft Pran-

gins, auf deren Schlosse er gestorhen ist; sein Sohn trat zur katheilseher Religion über auf erwart im bengeldnarte Lande Gex in Frankreich die Herrschaft Vesonay. — Br historliese einen Sohn, den Rikfranksischer Marcheil de Camp starb. — Johanna Katharine Manuel,
die Wittwe des Kurt Ludwig v. B., Freilberrn zur Frangins, des älterersp, evangelzie gebilebenen Solnes des vorgedachten Johann v. B.,
verkaufte 1692 Frangins an einen Berow von John der Marcheil von der Schaft Gent Part
dessen Sohn Lanes v. B., Ratheiberrn zu Genf und königt, französischen Hamptonan, erlossel, diese Linke, — M. z. auch Les, Schweizken Hamptonan, erlossel, diese Linke, — M. z. auch Les, Schweizvon vorgelendem Genelischete sind die beiden folgenden ganz verschieden:

 Ein seit 1532 regimentsfähiges Geschlecht zu Luzern, aus welcht Johann Kurl v. B. 1701 Schultheiss wurde. (Leu, Schweiz. - Lex. II. S. 72 - 73.)

 Kin altes schon lange erloschenes, regimentsfähiges Geschlecht zu Geuf, aus welchem Michael v. B. 1529 Syndikus war. M. s. Leu,

### Beausobre, die Herren von, Band I. S. 190.

Johns Jarob v. Remontre (reb. 1795) (seet. 1784), ein Selm Andalon, J. Direct etc was distinctioned by Schul Mopres, und Hauptman, der Schwitzerreignents v. Courten, warde 1744 in Königl. Franklich etc. Schwitzerreignents v. Courten, warde 1744 in Königl. Franklich etc. 1756, warde 1749 Gera und Bunstruergiements und 1759 Generalientenant. Er erhieft den Königl, pruus, rothen Adlerorden f. Classe 1756, warde 1740 Gera und Barquin von Bissech in Frankvisch, bedür, and erhielt endlich die grandes entries dans les caroses et appartenenant üb Röd de France. Er hat seinen Namen und sein Geschlecht verewigt. — M. a. May, hist. milit. de la Suisse etc. VI. p. 155—158. Lutz, Yelerlong denkwärd. Schwenge, S. 34—35.

Bessler v. Wattingen, die Herren, Bd. I. S. 224.

B<sub>8</sub> ist jetzt ein angesehenes adeliges Geschlecht im Canton Ury, welchem besonders ausführlich handelt Leu, Schweiz. - Lex. III. S. 306 -- 309.

#### Blumenstein, Herr von, Bd. I. S. 259.

v. Blumenatein war franz\(\tilde{a}\)ister Ingenieur - Offzier zu Straburg, emigrite, land nicht 1782, sondern 1702 im preuze. Heere w\(\tilde{a}\)irred der drei Feldzige am Rhiem, 1792—95, als Adjutant beim F\(\tilde{a}\)ten Holtenlole eine Anstellung, und fougreif en eben der Stelle 1805 und 6. Von ihm r\(\tilde{a}\)three tals Project zum \(\tilde{b}\)eter der Bergietanng Blisch her.

# Bondeli, die Freiherren u. Herren von, Bd. I. S. 277.

Zwei Patrizier-Geschlechter dieses Namens zu Bern, von welchen das eine seit 1542 daselbst bekannt ist, das andere das Erbbürger-

recht 1501 erhielt. — Das erstere bekau, nach Leu, 1701 die Freiherten und berenwürde, von dieses dich mit Johann Erbrandt v. H., Oberten und Commandanten zur Pillau, der die adeligen Gürer Linkau, Kanuter und Schönwalde durch Hierath erwart, im Preusen nieder. — Sein Sohn, Friedrich Julius, Freiherr v. B., Herr zu Thiettschow, war nehm das Jahr 1765 als königt, preuss, Vicedrott zu Memel und Tanaha un Leben. Das Geseichecht blütt noch zu Bern. — Leu, Schweitz-Lex, IV. S. 194–96.

Anmerkung. In dem sehr genauen Verzeichnisse der Gouverneure und Commandanten der preuss. Festungen (m. s. die Staatskrafte, 111. s. 209) finden wir jedoch den erwahnten Obersten v. Bondell niebt verzeichnet. Der Vorstand der Redaction.

### Bonin, die Herren von, Bd. I. S. 277 u. f.

M. lese S. 278 Z. 2 v. o. im Kreise Saatzig statt Sarzig, Sodann ist uns nachträglich über die im Vojgdande und in den fürstl. reussischen Ländern ansässig gewesene Linie derer v. Bonin folgende Notiz zugekommen:

Christian Printrich Heimich v. Donin ist geboren in Bleenbed fen 31. Ang. (7). Sein Vater, Ulrich Botelaus, war zuest Sales-parini in königl, preuss. Diensten, die er aber in der Folge verlies, und einen Rufranch Khernborf, von ihm die Leitung und Oberanisieit der Erziehung Herrn Heinrich XXIN. Graßen Reuss übertragen wurde, annahun und dessellst den 6. Januar 1528 zutzh. Die Matter ist gewesen: Sophie Auguste, geb. v. Geussu aus dem Querfurthachen, die 1372 gestorben. Die Geschwister waren:

 Heinrich Karl Anton, Hof- und Forstmeister in Greiz, gestorben 1785.
 Christian Ludwig August, königl. preuss. Oberatlieutenant, gestor-

Carisman Liaung August, Kongt. preuss. Oberatientenant, gestorben 1774 zu Insterburg in Preussen.
 Erdmuthe Sophie, die an den königl. dänischen Conferenz-Rath

und Vicekanzler v. Horn in Glückstadt verheirathet gewesen. Christian Friedrich Heinrich besuchte das Pädagogium zu Klusterbergen, die Universität Jena, und um sich zum preuss. Civildienste vorzubereiten, die Universität Halle. 1754 wurde er zu Cöslin als Referendarius beim Hofgerichte angestellt. Hier war es, wo er von dem Schönburgschen Gesammthause den an ihn erlassenen Ruf eines Regierungs- und Consistorialraths annalm, und 1758 sein Amt in Glauchau antrat. 1761 vermählte er sich mit Louise Amalie v. Dieskan, aus dem Hanse Kitzen. 1771 wurde er nach Gera als zweiter Hofrath bernfen, erhielt bald daranf die erste Hotrathsstelle und wurde 1794 nach dem Tode des Kanzlers v. Wehrkamp von dem fürstlich und gräflich reussischen Hause zur Stelle eines Gesamutraths, Kanzlers und Consistorial-Präsidenten befürdert. 1798 bekam er einen Anfall vom Schlage, der ihn sehr entkräftete und drei Jahre lang im Bette zu liegen nöthigte. Kin zweiter Schlagfluss erfolgte am 30. September 1801, woran er starb. Seiner ausgebreiteten Kenntnisse, rastlosen Diensteifers und vortresslichen Charakters wegen erwarb er sich allgemeine Hochachtung.

Seine Kinder sind:

1) Anton August Friedrich, Stabscapitain bei der Garde zu Fuss.

 Heinrich Kurl, Statscapitain bei Voss Dragoner.
 Auguste Hernriete Christiane Louise, voreheilicht mit dem Stadthauptmann v. Egidy in Gera.

## Bonnet, die Herren von.

Dieses Geschlecht kam unter dem Namen Boneti mit Peder v. R. (gcb. 1576), gewesseme Ludisart des Herzogs Karl Emanuel von Savoyen, in Folge der Reformation nach Genf, und erwarb daselbat dan stable Bürgerecht. Sein Geschlecht war abeligen, neupolitanischen Ursprungs und hat zu Genf viele und grosse Aerzte hervorgebracht. — von Longsewijle, Fürstes zu Sendlecht, vermällte sich 1657 mit Johanna, einer Tochter des berühmten Professors der Theologie Friechanna, einer Tochter des berühmten Professors der Theologie Friechanna einer Professors der Theologie Friechanna einer Tochter des berühmten Professors der Minister-Neubenten von 1701 — 1716 den Gesandtschaftspoaten am Londoner Hofe, von 1716 — 1719 aber an demselben Hole die eines Minister-Residenten. Die Akadenie der Wissenschaften nahm ihn 1718 zu ihr den Orden de la gederentiels, 716 ward er Geteiniere Rath, 1720 eing er nach Genf zurück, wo er 1721 Staatstrath wurde, und noch 1750 als Alt-Syndisus Aslademie, deutscher Kriehen- und Medicinal Inspector, auch Oberster der Nationalgarde in Diensten war; er starb ihm anch den 28. Mai 1793 einem greusen der von ihm geleisteten bei der Schriften der Schriften von der Friedrich Wilhelm v. B. Juli desselben Jahres gebornen Solnes Friedrich Wilhelm v. B., und versprach kein am einem Zeit auch wirkliche Merzischen des genützen Alexander andemse Vatra Jieuste zu gelein. — James V. B., der dritte der Schriften der Schriften

Yon diesem Geschitechte ist ein gleichnamiges, notables zu Genf verschieden, welches 1570 das Bürgerrecht erhaugte und viele Geleitrte zählt, unter denen der berühnte Naturforscher Karl Bonnet (geb. 1700, gest. 17)83 obenan stelt. M. s. Leu, Schweizer-Lex, IV. S. 205 – 206. Lutz, Nickolog denkwind, Schweizer S. 60.

#### Brühl, die Grafen von, Bd. I. S. 316.

Heinrich Graf v. Brühl, der bekannte süchsische Premier-Minister, hatte vier Söhne:

Der älteste von ihnen war polnischer Generalfeldzeugmeister, Starost von Warschau, Standesherr zu Forst und Pförten, und ist der Vater des jetzigen Majorataberrn Grafen Friedrich August Adaibert v. Brühl. Die drei andern haben wir richtig angegeben.

Der General der Cavallerie Karl Adolph, Graf v. Brühl, hinterliess nicht zwei, sondern drei Kinder, nämlich:

1) Die Frau Generalin v. Clausewitz, geboren 1779.

2) Karoline Francisca, Gräfin v. B., geboren 1783, vermählte sich im J. 1803 an den Generallieutenant v. der Marwitz auf Rüders-

dorf, starb aber schon 1804 im Wochenbette. Die Tochter aus dieser Ehe ist an den pag. 143 erwähnten Rittmeister v. Arnstedt anf Grossen-Krentz bei Potsdam vermählt. 3) Friedrich Wilhelm, Graf v. B., geboren 1792.

Billow, die Grafen und Herren von, Bd. I. S. 329.

Der angeführte Schriftsteller Heinrich v. B. war der Bruder des Grafen Billow v. Dennewitz.

#### Büren (Byern), die Freiherren und Herren von, Band I. S. 340.

Eins der ältesten adeligen Geschlechter im Canton Bern, welches das Patriciat der Stadt seit dem 14. Jahrhunderte besitzt. - Cuno und Luthold v. Büren kommen als Zeugen in der Stiftsurkunde des Klosters Fahr 1150 vor. - Arnold, Cuno und Luthold v. B. waren 1166 Wohlthäter des Klosters Muri im Aargan, Johann und Conrad v. B. Wohlthäter des Klosters Frauenbrunnen im 13. Jahrhunderte, Otto v. B. des Klosters Frieuisberg 1307, Rudolph v. B. aber des Prediger-klosters zu Bern 1346. — Mit oben genanntem Otto v. B., der 1307 lebte, beginnt die diplomatisch erwiesene Stammreihe des Hauses. -Agnes v. B., Aebtissin zu Gnadenthal, wurde 1407 heilig gesprochen. - Dieses Geschlecht hat die Herrschaften Möresried, Signan, Mänsingen, Sefflingen n. s. w., im Canton Bern besessen, und hohe Staatsstellen in der Republik bekleidet. - Victor v. B. war 1701 des dentschen Ordens Landvoigt zu Summiswald. - David v. B., Herr zu Sefflingen, Landvoigt zu Romainmolier, Staatsrath, Landvoigt zu Lan-sanne und Venner, nach einander, starb 1659. Seine Gemahlin, Mar-garethe v. Bonstetten, erbte 1675 die Freiherrschaft Vauxmarais im Fürstenthume Neufchatel, welche ihr Sohn, Johann Karl v. B., nach illrem 1695 erfolgten Tode in Besitz nahm. Dessen Enkel, Karl Vic-tor v. B., erhielt 1747 die Anerkennung durch Ertheilung der prenss. Freiherrnwürde. - Noch jetzt besitzen die Barone v. B. diese Freiherrschaft im Lande Neuschätel, deren Schloss eine der prächtigsten Aussichten beherrscht und mit dem Ehrwiirdigen eines alten Rittersitzes alle Bequemlichkeiten der neueren Bankunst vereinigt, und ge-schmackvolle Gartenanlagen hat. - Johann Karl, Freiherr v. B., wurde am 24. Januar 1828 Lieutenant im ehemaligen französischen 3. Schweizerregiment zu Nismes. — Das Geschlecht besass auch theilweise im 15. Jahrhunderte das Erbbürgerrecht zu Solothurn und Luzern. Das Stamulaus desselben ist nicht unbediugt ermittelt. M. s. auch Lou, Schweizer-Lexicon IV. S. 440-443 und S. 446. Lntz, Handlexicon der Schweiz H. S. 656. Aargau. 1822. Annuaire militaire de France 1829. p. 380.

# Burgsdorf, die Herren von, Bd. I. S. 334.

Die Linie v. Burgsdorf zu Nieder-Strawalde in der Oberlausitz ist ausgestorben. Der letzte männliche v. B. aus dieser Linie, der aber Nieder-Strawalde nicht besass, war Louis Traugott v. B. Er starb im Jahro 1812 zu Dresden, und war mit Constanze Luise, Gräfin v. Zintzendorff und Pottendorff vermäldt. Das letzte weibliche Mitglied der Burgsdorf Nieder-Strawalde, Johanna Auguste, starb im Jahre 1828 unvermählt zu Görlitz.

# Byern, die Herren von, Bd. I. S. 340.

Hier ist der Generalmajer v. Byern ausgelassen worden, der bis zum Jahre 1797 Commandeur des Regiments Garde du Corps, von da ab aber Chef eines der magdebürgischen Kurassierregimenter war. Seine Söhne sind der erwällnte Major im J. Dragonerregimente, und der Ritmeister im 3. Uhlanenregimente,

# Chaillet von Arnex, die Herren, Bd. I. S. 137 und S. 361.

Der Name dieser Familie, die wir unter dem Namen Arnex und Chailiet d'Arnex, in den Meinung, es seien zwei verschiedene Familien, an den hetreffenden Stellen aufgeführt hatten, ist eigentlich Chailet. Sie erheitet am 20. Febr. 1753 den fürst. neuelfaktielte, und den 20. Septhr. desselben Jahres den königl. presss. Landesseld. Den Namen Arnex fället sie unbedingt von einem Rittenstze dieses Namens in der Wasalt, und dart mit dem alten aledigen Geschlechte der Edne von Arnex nicht verwechset wereien, dessen gleichmaniger Stammen den von Arnex nicht verwechset wereien, dessen gleichmaniger Stammen den betaren lebte Peter v. Arnex Dozzel von Orte 1982, und Ritter den betaren lebte Peter v. Arnex Dozzel von Orte 1982, und Ritter den hetzen hetze Peter v. Arnex Dozzel von Orte 1982, und Ritter werigt at ein noch im Bestiz des Erblüngerrechts zu Orbe und Laanne. Das Wappen der alten Edlen ist ein schwarzes Kreuz im silberens Schilde.

#### Chamband, die Herren von, Bd. I. S 361.

Von dem erwälnten Hause Chambaud-Charrier stammen drei Brüder ab, die im preussischen Dienste standen. Einer derzelben ist der in maserna Artikel angeführte, früher im Kegiment v. Thadden gestandene und in Jahre 1806 als Major im Regument v. Natzmer auf dem Felde der Eltro gestoriene Massimidien v. Chambaud. Ein älteren Bruder von ihm, Alexander v. Ch., statut de Gapitain im Drago-reer Bruder von him, Alexander v. Ch., statut de Gapitain im Drago-reer Bruder von him, Alexander v. Ch., statut de Gapitain im Drago-reer bruder von Hermann der Scharften von der Verlagen von Anlait-Deasan, führte in Tyrol und in Spanien die Contingente der fürstlich anlatstehen, ihper-blückeburgehen, waldeckschen und selwarzburgschen Hänser, und wurde auch von dem Kniser Napoleon nut dem Orden der Efferstlichen descrift.

Das Wappen der Familio von Chamband-Charrier ist mittelst eines Fadens in zwei Hältten getheit. In dem obern rothen Felde sind drei Sterne, oben einer, unten zwei; in der untern blauen Hällte aber ein nach der rechten Seite laufender Hund dargestellt. Das Schild ist mit einer adeligen Krone bedeckt.

## Chambrier, die Herren von, Bd. I. S. 361 u. 362.

Dieses abelige, jetzt freiherriiche Geschlecht im Frirentumen Neufstätel Lam mit Johann Girardin von Traven in der Freigrindenfat Banqund dorftin und zwar mit dem Markgrafen Rudolph v. Hochberg, als derrelbe de Grafichath Neufstädelt in Bestier abmin (1457). Von seiner state der Schreiber der Grafichath Freigrinden in Grafichath Verleiberger der Schreiberger de

### Chappuis, die Herren von, Bd. I. S. 364.

Za Chechters im Kreise St. Saphorin des Districts Laraux im Komen Waard besitzt dieses Geschleicht das Gut Plait, welches es durch eine Erithochter des Edleg von Plait Donzels von Chestres zu Eude des 17. Jahrhunderts mit erlangt laat, und das bis 1798 ein Edellelm war. Seit dieser Zeit wurde diese Eamlie zu den notsbien Bürgern kwiese St. Saphorin, der his zum Abhern Burgern werden der Schaffen der Schaf

# Chieze, die Herren von, Bd. I. S. 367.

Philipp de la Chieze, vermilit mit Dorolles v. Rautes, war he tecke des Manestammen dieser Familie im preuss States; einer Pothert, Januis Dorothen de la Ch. vermilitte sich mit Johan Kraut v. Keysering, de hauptmann zu Duren in Kurland; aie war die lette dires Stammes bei uns. Die Eltern jenes berühnten Manes waren Thomas de la Chieze, boliandischer Doerst, and Maria de Bongries. Das Wappen der v. Chieze ist ein getheites Schild. In der obern goldenen Hällte ind der silteren Strene dargestellt, in dem nutern rothen eine silberne Kirche mit zwei Thinnen, und über dem Helme ein rother Löwe abgebildet. Helm-decken roth und golden.

## Clausewitz, die Herren von, Bd. I. S. 369.

Wir tragen hier die Vornamen der gegenwärtig noch lebenden Genrale v. Clausweitz nach. Der Generallieutenat a. D. zu Glogan heisat Frisdrich, der Generalunger im Krieguninisterio zu Berlin Wichelm, der Vorname des verstorbenen Generalmajors zur, wie wir zu aneiner Stelle richtig angeführt haben, Karl. Hin viertes Bruder, Gustau v. Clausewitz, ist als königl. Steuerralt zu Onübutur gestorben.

# Constant de Rebecque, die Herren.

Ein adeliges waadtländisches Geschlecht, welches in Frankreich in der Grafschaft Artois den herrschaftlichen Rittersitz Rebecque besass und wegen der religiösen Verfolgungen des Herzogs von Alba mit Augustin Constant über Paris nach Genf sich begab, wo es das Bürgerrecht erlangte. Von da verbreitete es sich im Anfange des 17. Jahrhunderts nach Lausanne, wo es das Erbbürgerrecht erhielt. Es hat vor 1798 in der Waadt die berrschaftlichen Rittersitze Hermanches und Villars-Mindraz besessen; auch kaufte es zu Anfang des jetzigen Jahrhunderts die adeligen Sitze der ehemaligen Crousazschen Herrschaft Mezery. Ausgezeichnet haben sich: Samuel v. C., der 1756 als ausgezeichneter holländischer Generallieutenant im Pensionsstande starb; David v. C., 1785 als Maréchal de Camp zu Paris. - In neuester Zeit ist merkwürdig geworden: Benjamin Constant, französischer Staatsrath unter dem Kaiserthume, Volksdeputirter und Schriftsteller, so wie auch ein anderer v. C. als holländischer Generahnajor. — Im Jahre 1804 stand im prenss. Heere ein v. C. als Stabscapitain des Cadettencorps. --M. s. Len, Schweiz. Lex. S. 411 - 416. May, histoire milit: de la Suisse, VI. p. 243, und VIII. p. 184 u. 185, auch p. 297.

n n

### Courbière, die Herren von, Bd. I. S. 377.

Alle Offiziere dieses Namens in der Armee, von degen wir viele in dem betreffenden Artikel namentlich angeführt haben, sind Söbne oder Enkel des Feldmarschalls de l'Homme de Courbière.

### Crousaz (Chexbres), die Freiherren und Herren von. Band I. S. 382.

Anf dem Adelssitze Crousaz in dem gleichnamigen Weiler in der Gemeine Chexbres wohnen.l, waren die Familienglieder, die Vorfahren des noch lebenden Geschlechts von Crousaz - Chexbres, von ungefähr 1134 bis 1300 mit dem Erhamte der Mistralia von Chexbres beliehen und kommen häufig in den Urkunden der Abteien Haut-Crest im Jorat und Altenryff (Hauterive) bei Freiburg als Wollthäter und Zeugen vor, z. B. Albert v. Crousaz 1184, Wilhelm v. C. Mistral von Clexbres und Rudoph v. C. 1270. — Die Vollständige, ununteibrochene Stammreihe - diplomatisch erwiesen - beginnt mit Perrin (Perrerius) v. Crousaz - Chexbres, der 1368 gestorben war und von dessen Söhnen Jacob und Mermet aus erster Ehe, ersterer seine Herrschaftsrechte des Hanses Crousaz im gleichnamigen Weiler bei Chexhres, seinen Halbbrüdern Peter und Aymon (Sohn Perrins und dessen zweiten Frau Margaretha yom Crest, auch Don-Crest genannt) am 15. Jan. 1383 überliess. -Die Nachkommen, auf ihrem Lehn zu Crousaz sich aufhaltend, versahen in der Regel in den Geschlechtsältesten das Schloss - und Amtshanptmannsamt der Herrschaft und Castellanei Glerolles (Mandement et Châtelanie de Glerolles) unter der fürstbischöff, lansannischen und nachherigen Berner Regierung: anch trugen sie im 16. 17. und 18. Jahrhunderte häufig die Kammerherrnwürde von St. Saphorin. Im 15. Jahrhunderte waren sie auch Mitherren des jetzigen Kreises, der ehemaligen Pfarr-Commune Glerolles oder St, Saphorin und besassen noch vor der Reformation und der Broberung des Bisthums durch die

Berner (1536) Patronatsrechte von der Kirche des Städtchens und der Pfarr-Commune, und bis 1716 noch theilweise in deren Gebiete (zu St. Saphorin, Chexbres, Pnidoux, Risaz) Lehngüter, Zinsen, Zehn-ten u. s. w., u. s. w. Der Rest, das Lehn Crousaz ging durch die Revolution 1798 verloren, die adelige Domaine warde bald darauf veräussert und die zu ihr gehörigen Ländereien grösstentheils zerschlagen. Unter der Herrschaft der Stadt Bern hat diese Familie in der Waadt die Herrschaften Prilly, Crissier, Corcelles - le Jorat, Mezery, die Mitherrschaften von Mex, St. George und in der Stadt Lausanne und einigen fanfzig Ortschaften am Leman und im Jorat adelige Güter, herrschaftliche Lehne, Zinsen und Zehnten besessen. - Die Urkunden nater der fürstbischöft, und berner Regierung geben den Geschlechtsgliedern den Titel Edler und Edler Herr (Nobilis, Nobilis vir, Noble, Noble homme, Noble Seignenr). Von Claude v. Crousaz Donzel v. Chexbres und seiner Gemahlin, der Edlen Pernette Mail-Iardoz v. Rue, stammen die beiden noch lebenden Hanptlinien von St. George und Corsier. - George v. Crousaz - Chexbres Donzel in Lausanne (geb. 1580, gest. 1631), Sohn Claude's, erwarb 1608 das Erbbürgerrecht der damaligen freien berner Schutzstadt Lausanne und war landvoigtlicher Statthalter (Lieutenant du baillage de Lausanne). Von seiner Gattin, der Edlen Lonise Loys v. St. George, erlangte er die Mitherrschaft dieses Ortes und wurde so Stammvater dieser Linie. die Milderfischaft dieses Ortes und wurde 50 Samminater diese Lanies will seinen Enkeln Dauld v. C., Herrn zu Mezery, Bürgermeister von Lausanne (geb. 1956, gest. 1733), entstand der Zweig von Mezery, und mit Johnus Peter v. C., königl, achwedischem Legationsrathe, Gouverneur des Prinzen Friedrich von Hessen-Carsel (geb. 1663, gest. 1750), einem grossen Gelehrten und Philosophen des 18. Jahrhunderts, dem Besitzer des Gutes Lagrangette, der Zweig von Lagrangette. - Aus dem Zweige von Mezery starb Heinrich Anton v. C. als grossherzogl. badenscher Kämmerer und königl, preuss, Johanniterritter zu Lausanne. Von seinen noch lebenden beiden Söhnen ist der alteste, Heinrich Meyer v. C., gegenwärtig Oberforstneister in Hohenzollern-Hechingen. — Aus dem Zweige Lagrangette erhielt August Abraham Daniel v. C., wegen seiner (1791, 1792) und seines Geschlechts (1598, 1653, 1656, 1712, 1723, 1749) gegebenen Beweisen von Anhänglichkeit und Verdienste um die Aufrechthaltung der Regierung der Stadt Bern, 1794 das regimentsfähige Bürgerrecht der souverainen Stadt Bern und fiel in deren Diensten als Artillerie-Oberst und General-Adjutant der Division Wattenwyl durch Meuterer Hand am Tage der Einnahme Bern's durch die Franzosen (den 5. März 1798). Er hinterliess von seiner Gemahlin Anna Catharina v. Cronsaz, des königl. preuss. Generalmajors v. Cronsaz Schwester, keine Nachkommen. - Sein Oheim Johann Philipp v. C. (geb. 1717, gest. 1783) erhielt die Reichsfreiherrnwirde 1742, wurde in demselben Jahre königl, polnischer und kurfürstl. sächsischer Hofrath, und vermählte sich am 3. Septhr. 1742 init dem Edelfräulein Louise Crousaz v. Mezery. Von seinen drei Söhnen aus dieser Ehe starb Johann Friedrich Ludwig Julius v. C. (geb. 1751) als pensionirter königt, preuss. Hauptmann zu Frankenstein 1806 und Frenz Ludwig v. C. als pensionirter holländischer Hauptmann und königl. preuss. pension., ehematig Westphälischer Forstinspector zu Mansield 1826. Des Letzteren Wittwe, Louise, geb. v. Schönfeld, aus dem Hause Wachau - Kochberg - Reschwitz, lebt zu Erfurt, eben so auch sein einziger Sohn Julius Karl August Heinrich v. C. - Zu Paris lebt ietzt als Sohn zweiter Ehe Johann Philipp's der Baron Heinrich v. Cronsaz, genannt Crêtét, Generaleinnehmer der französischen Bank, Ritter der Ehrenlegion von Frankreich und des Ordens des heiligen Mauritius und Lazarus von Savoyen,

Dio jiingere Hanptlinie stammt von Elias v. Crousaz Donzel v. Chexbres, Schloss - und Amtshauptmann zu Glerolles, Hauptmann und Kammerherrn von St. Saphorin (geb. 1590), dem jüngsten Sohne des obengedachten Claude v. Crousaz - Chexbres. Diese Linie - seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts niedergelassen - wird, weil sie im 17. und 18. Jahrhundert das Antshauptmannsamt zu Corsier oberhalb Vevay verwaltete und daselbst begütert war, die Linie v. Corsier genannt, ist aber nicht mit dem adeligen Geschlechte Crousaz v. Corsier zu verwechseln, welches, seit 1008 bekannt, vor der Revolution 1798 die herrschaftlichen Rittergiiter Corsier oberhalb Lutry, Prelaz und Hermanches besass, von welchen beiden erstern es noch Domainen besitzt und sich im Besitze des Erbbürgerrechts der Stadt Lausanne befindet. Das Wappen dieser letztern Familie ist von dem gemeinschaftlichen Stammwappen des Geschlechts von Crousaz - Chexbres ganz verschieden. Das Wappenschild der Crousatz v. Corsier zu Lausanne enthält im blanen Felde eine silberne Taube, die auf der Spitze von zwei goldenen Sparren mit gemeinschaftlichem Schenkel steht.

### Dacheröden, die Herren von. Band I. S. 390.

Karl Friedrich v. Dacheröden, Kammer - Präsident a. D., war Besitzer der Burg Verner in der Grafschaft Mansfeld, und hatte einen Sohn und eine Tochter, welche mit dem Minister v. Humboldt vermählt war.

## Dittersdorf, die Herren von. S. 422.

Dicse Familie ist von der Kaiserin Maria Theresia im Jahre 1773 in den Adelstand erhoben worden. Durch die Versetzung des einzigen noch lebenden v. Dittersdorf von Breslan nach Braunsberg hat sich in motor feeding (v. Autherson) on Design man influence; an ann musern Artikel ein Irritum eingeschlichen, indem derzeibe als zwei besondere Fersonen seinen Aeustern nach aufgeführt worden ist. Es muss leitsen: Amt v. Dittersolori, der Solin des so milmitt, bekannten Componisten v. D., war früher geistlicher Rath und Sprintal in dem Aluunate zu Breslau und wurde in Jahre 1835 als Professor der Theologie am Lyccum Hosianum zu Braunsberg und Regens des fürstbischöflichen Seminars daselbst berufen,

## Dorville, die Herren von, Bd. L. S. 438.

Die le Duchat de Dorville stammen aus der Champagne. In der Kirche St. Jaques zu Troyes in Champagne befand sich bis zur Revolution (md befindet sich violleicht noch) das Denkunal des ältesten be-kannten le Duchat, von welcheu die Nachkommen bei ihrer Flucih vor den Religions - Verfolgungen eine dem Anschein nach eben so alto Abbildung mitgebracht haben, welche sich noch gegenwärtig im Besitz des letzten Dorville befindet. Das Denkmal führt die Ausschrift. Cy gist noble homme Adam le Duchat, qui trépassa le 18. jour de Décembre mile 4 cent et 48. — Prie Dieu pour Ini.

Dieser Adam ist auf dem Monument abgebildet mit cinem Wap-

seinem Munde geht der Spruch:

O mater dei, memento mei!

Und unten steht:

u

в

r

is Z

- T

1110

n

t

Quatre cents ans, et plus, se trouveront. De père en fils, qui précédés nous ont. Qu'en champ d'argent de gneule cinq fusée.

Sont aux Duchats pour leurs armes vouées.

Bekanntlich heisst gueule in der Wappensprache roth, und fusée eine Raute oder Spindel.

Urkunden sind vorhanden von Clande le Duchat, écuyer, und dessen Sohne, Claude le jeun écnyer. 1538. Ein Patent von Franz dem ersten, 6. April 1540, übergiebt ihnen la terre et seigenerie de Myri. Ein anderer Sohn dieses Claude, Thomas le Duchat, flüchtete in

den Religionskriegen (Bluthochzeit), also um 1510, nuch Mets, ala hlate de la percetotion à cause de la réligion. Il ne put canqueter que le tableau de l'Epitaphie d'Adam le Duchat, il flut priré de la possession de tous ses immeutles, qu'il abandona librement pour la bonne cause, mais dont il plût à Dieu de le recompenser dans la suiva ayant verde ses bénédictions area personne et ura sa famille. Il suiva aqui cause de la pays Messin les ficés de Buy, de Landonvilliers, et de Domangeville.

Et Gédéon le Duchat, l'un de ses fils, fit aussi des acquets considerables qu'il laissa à ses enfans, et entre autre les fiefs de Charly,

de Montigny et de Dorville.

(Dorville liegt dicht bei Faulquemont, unweit St. Avold, etwa 4Meilen von Metz. Montigny liegt hart oberhalb Metz an der Mosel Charly anf dem rechten Moselufern ach Thionville zu, Domangeville zwischert Metz und Dorville am Nied, Flusse.)

Einer der Söhne dieses Gédéon, auch Gédéon genannt, führte zuerst den Namen Dorville und wird in seinem Trauschein v. 26. September 1640 genannt:

Mr Gédéon le Duchat, Sieur de Dorville, Capitaine-Lientenant

au régiment d'Houdancourt, fils de défunt Gédéon le Duchat, Seigneur de Charly. Er blieb den 3. August 1645 in der Schlacht von Allersheim, "de dix grandes blessures", und hinterliess einen Sohn, ebenfalls Gédéon (3) genannt, geboren d. 30. Juni, und getauft den 5. October 1642. Ueber

ihn findet sich vor ein von Ludwig XIV, eigenhändig unterzeichnetes Schreiben. A Mon Consin, le Vicomte de Turenne Maréchal général de mes

camps et armées, Colonel d'un régiment d'Infanterie pour mon service. Absent, à celui qui le commande.

Mon Cousin. Ayant donné à Dorville la charge de Lieutenant de la coupragnie de Sigueville dans le régiment d'Infanterie qui cat sous votre clarge, vacante par la promotion de Belaunce à une compagnie dans le dit régiment, le Vous fais cette lettre pour Vous dire, que Vous ayez à le faire recevoir et establir dans la dite charge etc. Escript à 8t. Germain en Laye le 24. de Mars 1698.

Ferner: durch dergleichen Schreiben vom 10. März 1672 seine Ernennung zum Aidemsjor in demsellen, — und ein Original-Patent vom 25. Jan. 1674, wodurch er an die Stelle des Capitain Dampierre zum Capitain ernannt wird, und dessen Compagnie im Regiment Turenne erhält.

Er verheirathete sich am 3. Mai 1675, und blieb bei Colmar im November desselben Jahres de deux blessures, l'une dans l'os de la cuisse et l'autre dans la tête, während des løtzten Winterfeldzugs des

Marschalls Turenne im Elsass.

Nach seinem Tode d. 26. Jan. 1676 wurde ihm ein Sohn (posthumus) geboren, auch Gédéon (4) genannt, mit welchem die Mutter nach Aufhebung des Edicts von Nantes aus Frankreich entfloh, und sich in Berlin mit der französischen Kolonie niederliess.

Er war d. d.5. März 1703 Capitain im holsteinschen Regimente, 1704 Major bei Wittgenstein Dragoner, 1706 Oberstlieutenant, und 1711 Oherst bei Panwitz Dragoner (im spanischen Successionskriege), und nahm 1714 den Abschied. Er besass die Güter Galn, Mitgendorf and Wahlsdorf im teltowschen Kreise der Mark, und starb d. 25. Mai 1750.

Ausser zwei Tochtern, die an den Major von Jarriges, und an den holländischen General Duttan de Vence vermählt waren, hinterliess er nur einen Solm Jenn Louis von Dorville, der zuerst Landrath, dann Chef des französischen Ober-Directorium, und geheimer Tribunal-Rath, 1763 Kammergerichts-Präsident, und 1764 Staats- und Justizuminister, Chef des reformirten Kirchen Departements wurde, wobel er Präsident des Kammergerichts blieb. Er starb 1770, und besass das Gut Kerzendorf im teltowschen Kreise,

Aus seiner 1. Ehe nit Marianne Henriette de Mirande hinterliess er einen Solm, und aus der 2. Ehe mit Henriette Charlotte de Béville, tille de Messire Henry le Clenevix de Béville, ancien Lieut. Colonel et de Dame Suzanne, Baronne de Montolieu St. Hippolyte eine

Tochter.

Der vorgedachte Sohn erster Ehe, Louis de Dorville, geb. 1745 war zuerst Kammerherr, dann Hofmarschall, zuletzt Oberhofmeister der Königin' Elisabeth Christiane, Geniahlin Friedrichs des zweiten, Er starb 1801 zu Paris auf einer Reise, die er dorthin unternommen hatte, und lunterliess aus seiner ersten Ehe mit einem Fräulein von Schwerin, Schwester des Generals Grafen von Schwerin, Chef des Leib-Kürassier-Regiments, der im hohen Alter 1835 ausser Dienst in Berlin verstorben ist, einen Sohn, welcher zuerst im Regiment Gensd'armes stand, von 1805 bis 6 Adjutant des Feldmarschalls Möllendorf, und 1815 Commandeur des 6. kurmärkischen Landwehr-Cavallerie Regiments war, - dann dem 1. Uhlanen-Regiment aggregirt wurde, u. s. w., wie im unserm Lexicon steht.

Erst in zweiter Ehe war der Oberhofmeister v. Dorville mit einem Fräulein v. Schweinichen kinderlos vermählt, und diese war nicht des Oberstlientenants Mutter, welcher übrigens kinderlos, und der letzte

seines Geschlechts ist.

Es ist also falsch, dass die Sohne und Enkel des Obersten v. Dorville in der Armee gedient hatten. Er hatte nur einen Sohn, den

Minister, und einen Enkel, den Oberhofmeister-

Uebrigens aber sind die anderen Söhne des ersten Gédéon le Duchat sämmtlich in Nancy geblieben, und also wahrscheinlich zur katholischen Religion zurückgetreten. Namentlich erwarb der Enkel desselben le fief de Rurange, und dessen Nachkommen sind die noch in und bei Nancy lebenden Marquis de Ruranges, welchen diese Verwandtschaft auch noch wohlbekannt war, wie der vorgedachte Oberstlieutenant v. Dorville im Jahre 1814 Commandant in Nancy war.

## Droste, genannt von Kerkering zu Stanel. die Herren von. Bd. I. S. 444.

Diese Familie gehört unter die ältesten, mit Karl dem Grossen in . Deutschland angekommenen Familien - welche sich im Münsterlande nieder gelassen und mit Burgen beschenkt wurde, woraus das Haupt-gut Stapel den Ursprung haben soll. Im alten genealogischen Fauilienbuche finden sich zu Stapel folgende Notizen darüber.

v. Zedlitz Adels-Lex. II.

- 1) Theodoric von Kerkering zu Stapel, 1211, war vermählt mit Ida -
- 2) Bernard, vermählt mit Wobbecke, Monasterii Filia, 1247.
- Claus von Kerkering zu Stapel, vermählt mit Gebbecke von Senden circa 1330.
   Godfriedus', vermählt mit Margaretha von Kerkering Borg 1379.
   Dieser war auch Borgmann zu Horstmar, machte einen Zug mit nach
- dem gelobten Lande gegen die Saracenen, eroberte eine Fahne, einen Rossschweif, und mehrere Waffen, welche derselbe als Zeichen seiner Taplerkeit mitbrachte, und welche noch jetzt als Alterthümer auf dem Schlosse außewahret werden.
- Nikolaus, Gottfrieds ältester Sohn, vermählte sich mit Benedicta Sentersloe, lebte in den Jahren 1420.
  - Bernard von Kerkering zu Stapel, vermählte sich mit Christina v. Warendorf. Lebte 1550.
- Bernard, verm
   ühlte sich mit seines Nachbars Tochter Catharina von Revern — 1598. Dieser start unverelelicht und vermachte seine G
   üter an Berthold von Kerkering zu Gieskink, seines Bruders Solm.
- Berthold von Kerkering zn Stapel und Gieskink lebte in den Jahren 1596, vermählte sich mit Christina von Kerkering-Borg dieser wurde sehr alt, nach der Chronik.
- Bernhard von Kerkering zu Stapel und Gieskink, verm
  ählte sich mit der Erbtochter Richtmode von Bock 1626.
- 40) Mathins von Kerkering Stapel, Gieskink, Sentmaring, Getter, Brock, Grevinghoft, Soest, welche Güter theils durch die Familie von Bock, theils durch Erbschaften, und Ankauf acquirirt wurden verniählte sich mit Christina von Graez zu Loburg 1699. Diesex Mathina war auch bereits Droste zu Kastellaun.
- 11) Deren Sohn Johann Lutwig Freiherr von Kerkering zu Stapel, vermählte sich mit Sophia Wülledmian Freiin von Hoerde zu Erringerfeld und ward vom römischen Kaiser Joseph I. in den Freiherrnstand erhoben. Dieser machte sich wegen Beendigung des Erbmünnerprocesses berühmt.
- Fronz Hermann Ludwig, vermählte sich mit Sophia Johanna, Freiin von Rollingen 1738.
- (3) Franz. Joseph Freihert von Kerkering Stapel, vermälste sich mit Mann Antonietta, Frein v. Schiling zu Burkorf hintelneis nur zwei Tochter, Theresia und Josephina, welche letztere unverheitelt starb nach deasen Testamente musste dem Anna, welcher sich mit seiner ältesten Tochter Theresia vermälstlen würde, den Namen der Kerkeringen führen, sein Wappen ändern auf sich in den Reichsfreiherranstand ertheben lassen. Dessen älteste Tochter Therese vermüllte sich mit
  - 14) Ernst Constantin von Droste zu Hülshoff, im Jahre 1801 den

Besitzer obigen Titel, Reichspanner - Reichsfreiherr von Droste, genannt Freiherr von Kerkering zu Stapel zu führen berechtigt ist,

Die adeligen Besitzungen dieser Familie sind, nachdem die Lehne dieser Familie laut Process an die von Gall und Berswordtsche Familie abgetreten werden mussten, jetzt nur noch Stapel, Brock, Gienink,

Grevinghoff, Soest, Buxford, Landegge.
Kinder dieser Ehe mit der Freim Therese von Kerkering Stapel waren insgesammt 18, davon neun Söhne und neun Töchter, wovon aber drei Söhne und zwei Töchter gestorben, jetzt also nur noch 13. am Leben sind; als: Antoinette, geb. 1802 d. 18. Juli, Heinrich Johann geh. 1808 den 20. Juli. Josephine, 1809 den 27. Septhr., Maria Theresia, 1810 den 17. Decbr. Francisca, 1812 den 4. Mai, Clemens August, 1814 den 25. Octbr. Maximilian Friedrich, 1816 den 12. April, Karl, geb. 1817 den 9. Aug. Ernst Constantin, 1818 den 6. Nov. Ludovica, 1820 den 2. Octbr. Amalic, 1825 den 1. Mai, Ferdinandina, 1826 den 21. Aug.

Das jetzige Wappen besteht aus einem fliegenden silbernen Barsch, mit silbernen Aalkorb, rothen Flossen und Kaum, linksgekrümmt, im schwarzen Felde, im Mittlerschilde — im obern Schilde rechts und unterm Schilde links im silbernen Felde quer zwei rothe Balken, zwischen denselben springt ein schwarzer Bock mit goldenen Hörnern, im obern Schilde links und unterm Schilde rechts im grünen Felde ein silberner herunterlaufender Balken mit drei rothen Rosen, auf diesen ein Helm mit goldner Krone, rothen Flügeln und silbernen Balken mit drei rothen Rosen, in der Mitte auf dem silbernen Barsch, ein Hehn mit goldener Krone und Aalkorb darauf, links ein Helm mit goldener Krone, worüber ein schwarzer Bockskopf mit vergoldeten Hörnern über dem Wappen eine reichsfreiherrliche goldene Krone, und silberne Helmdecken.

### Dziembowsky, die Herren von, Bd. I. S. 453.

Hier ist zu berichtigen: die Mutter des Kammergerichtsraths von Dziembowsky war eine Freiin v. Kottwitz, seine Gemaltin aber ist eine Gräfin v. Itzenplitz.

# Eberhard (Eberhardt), die Herren von.

Eine altadelige, Schlesien und der Oberlausitz angehörige Familie, Sie besass in Schlesien Oberlangenöls im Löwenbergschen und in der Lausitz Lichtenan und Ullersdorf zwischen Görlitz und Bunzlau, --Heinrich Adolph v. Eberhard war Besitzer von Oberlangenöls und Michael v. E. vermählt mit Anna, der Erbtochter Hermanns von Salza, erwarb Lichtenau und Ullersdorf. -- In Baiern, Würtemberg und in den ehemaligen freien Reichsstädten Nördlingen und Bibrach sind gleichnamige adelige Familien ansässig, die sämmtlich verschiedene Wappen führen. -Der Kaiser Franz von Oesterreich erhob im Jahre 1815 den Hauptmann im Artilleriecorps Karl Eberhard mit dem Zunamen Ritter von Eichenburg in den österreichischen Adelstand. Dieser steht wohl in keiner verwandtschaftlichen Beziehung mit der schles, lausitz, Familie. - En haben melurere v. E. ehrenvoll im preuss. Heere gedient. - Friedrich Wilhelm Magnus v. E., Major und Commandeur des Regiments v. Grawert, geb. zn Ludwigsburg im Würtembergischen, fiel im Jahre 1806 in der Schlacht bei Jena. Karl v. E., Major im 22. Infanterie-Regiment und Ritter des eisernen Kreuzes 2. Klasse (erworben in der Schlacht bei Leipzig) jetzt Oberst-Lieutenant a. D. ist ein Nesse aus einer Sei-31 \*

tenlinie des vorgenannten Majors v. B. Ein Bruder des vorstehenden Karl v. E., Maximilian v. E., blieb als Capitain im 6. westphälischen Landwehr-Regiment bei Belle alliance, Söhne des bei Jena vor dem Feinde gebliebenen Majors Fr. Wilhelm Magnus v. E .: Wilhelm v. E. ist gegenwärtig Major und Director der Cadetten - Anstalt zu Potsdam, Ritter des Ordens pour le mérite (erworben in der Schlacht bei Jena, wo sich derselbe in einem noch ganz jugendlichen Alter durch besondere Tapferkeit auszeichnete) und des eisernen Kreuzes (für das Gefecht bei Königswartha am 19. Mai 1813.) - Das eiserne Kreuz erhielt auch der Capitain Friedrich v. E. im 8. Infant., Reg. genannt Leibregiment, für das Gefecht bei Chatean - Thierry, und Alexander v. E. als Porteépée-Fähnrich für die Schlacht bei Belle alliance. -Das Wappen der schlesischen und lausitzer v. E. zeigt im schwarzen Schilde einen in drei Theile gespaltenen Balken. Auf dem Helme wiederholt sich dasselbe Bild, jedoch umgekehrt. Heluidecken weiss und schwarz. - Die v. E. in Baiern und Würtemberg führen ein durch einen doppelten Spitzenschnitt in vier Theile zerfallenden Schild von weisser, blauer, goldener und rother Farbe. In der Mitte desselben ist eine sechsblättrige goldene Rose angebracht. Auf dem Helme steht ein die Spitzen nach der linken Seite kehrender blaner Adlerflug, der mit einem sechseckigen goldenen Sterne belegt ist. Helmdecken golden und silbern. M. s. Siebmacher H. S. 68. - Die v. E. in Nordlingen führen im goldenen Schilde den Obertheil eines wilden, aus einem Mauerwerk mit dem Obertheil hervorspringenden schwarzen Ebers. Dasselbe Bild wiederholt sich auf dem Hehne zwischen zwei Biiffelhörnern. Helmdecken golden und schwarz. M. s. Sinapius V. 238. v. E. in Biberach führen ebenfalls im goldenen Schilde den Hals eines schwarzen Ebers und auf dem gekrönten Turnierhelme sieben Straussfedern, von denen drei schwarz und vier golden sind. - Nachrichten über die schlesischen und lausitzer v. E. giebt Sinap. I. S. 346. II. S. 602. Carpzov Lusat. sup. T. II. p. 268. Gauhe, I. S. 354. Siebnacher giebt das Wappen derselben I. S. 54 und v. Meding beschreibt es III. No. 181. Auch s. m. I. D. Gloria et memoria Eberhardina oder preisvolles Denk- und Ehrennal der Herren von Eberhard. Zittau 1668.

# 'Egloffstein, die Grasen und Freiherren von.

Das Geschlecht der Grafen und Freiherren von und zu Egloffstein akammt aus Franken, und zwar aus dem bamberger Überlaufe, wo das noch gegenwärtig demaebben gehörige Stammschloss gelegen ist. Dieses lats mehreren Vermuthungen zufolge dem Geschlechte seinen pletzigen Namen gegeben, indem die Ecken des Gelsüules auf einem holben senkrecht absilatende Pelsen oder Stein aufgeführt sind, worholben senkrecht absilatende Pelsen oder Stein aufgeführt sind, wor-

ans Eck auf Stein oder Egloffstein entstand.

Bestimmte Nachrichten über die Zeit der Kntstelung und den eigentlichen Urprung des Geschlechts fellen, wie dies bei allen alten Familien der Fall ist, da die Urkunden nicht bis in jene grane Vorsett zurückgehen. Dieser Umstand liefert alse grende den einzigen unträgischen Beweis für das hobe Alter, und den wahren und urprügslichen Abel des Geschlechte, den es nicht wie des miesten der prügslichen Abel des Geschlechte, den es nicht wie des miesten der in den Arielstand zu werdanken hat. Durch eigene Kraft und Machten vollkommenheit ertnagte se, gleich dem Fürsten, seine freie und unsblängige Stellung, die demsellen auch bis zum Anfange dieses Jahrlunderts verblichen ist. Aus den vorhandenen Ürkunden geht berrot, das

das Geschlecht in mehreren Linien blühte und viele Mitglieder zu

liohen Ehren und Würden gelangten.

Schon im Jahre 996 stellte Andreus v. Egloffstein sein Waupen auf den Tumieren zu Braunschweig auf, wezu "wie bekannt, ein nüsselloser Alel von 16. Ahnen erforderlich war. Späteflin trumtren Viele des Gischliechtein im Worms, Augsburg, Nrimberg, Bumberg, Speier, Franzen v. Egl. zur Schau und Heinnteilung erwällt wurden, eine Auzzeichnung, die dazumd nur den edelette Franzen, zu Teilei wurde.

Int Jahre 1060 erwählte das Capitel zu Regensburg Otto von Egi. zum römischen Reichsfürsten; er regierte daselbst 29 Jahre, und liegt

in der Domkirche begraben.

Leopold von Egi. wurde 1333 Fürst und Bischof zu Banberg und Herzog in Franchen, er stiftebet das bekannts Brizzelwogfest, zum ewigen Gedichtniss seiner glücklichen Rettung aus den Händen einer Rätherbrande, statet 1333 und wurde in der Domkirche begehen. Johannes v. E. getangte 1401 zur Wirde eines Reichslünsten u. Bischoff auf Wirder und der Schaffen und der Schaffen und der Wirder der Wirderstellung und der Wirderstellung und der werde sie der Wirderstellung und der Wirderstellung und der Wirderstellung und der Wirderstellung und der Schaffen und der Wirderstellung und der Wirderstellung und der Wirderstellung und der Schaffen und der Wirderstellung und sein Anzeiten den München, die seiner Herrechaft so schneid als möglich und sein Anleichen leist zu gilt mit Feinde zu, namentlich unter den München, die seiner Herrechaft so schneid als möglich und sein Anleichen leist in jenen wohltlichigen Stöftangen fort. Currad, sein jüngerer Bruder, tat in den deutschen Orden und

wurde 1388 zum 21. Deutschmeister und Reichsfürsten über Deutschland und Italien erwählt. Er regierte 18. Jahre und liegt in Nürnberg in der Kapelle begraben, die er selbst erbauen liess, und welche noch ietzt in der wiederhergestellten Kirche seinen Namen trägt.

Catharina v. E. erwählte das Capitel von Obermunster zu Re-

genshurg zur Reichsfürstin und Abtissin im Jahre 1410. Heinrich v. E., Fürst und Abt im Kloster Weisenohr im J. 1441; stand demselben 60 Jahre rühmlich vor, und resignirte aus Alterschwäche. Kunigunde v. E., wurde 1479 gleichfälls zu Obermünster zu Regensburg zur Achtissin und Reichsfürstin ermannt.

Wolfram v. E. war als deutscher Ordensritter Commandeur von

Fliessingen, zugleich auch Pfleger der Balley Franken.

Hans v. E. und Bärenfels war kaiserlicher Landrichter des Burggrafenthums Nürnberg. Diese Linie erlosch mit dem Tode seines Brudera Georg 1542, der wegen seiner Verkindung mit einer nicht abelnis gen Person nach dem bestehender Gesetze am dem Edicionaties gestossen wurde. Jobst, Kritherr v. Egl. Bielerthach und Lengsfeld, hatte diesesen die Hauptlinie forgrediknir, er turnierten vielen Orten mit glänzendem Erfolge. Sein Sohn Hieronymus war im Jahre 1518 nach Preussen gegengen, wo er dem dertucken Orlen wichtige Dersats teiskanderen der Seiner Schaffel und der Schaffel von der Schaffel und Heronymus sind die Stammäter der sich erfolgen der Schaffel und Heronymus sind die Stammäter der sich erfolgen der Schaffel und Heronymus sind die Stammäter der sich erfolgen der Schaffel und der Scha

Das Majorat Arklitten in Ostpreussen, der gräflichen Linie zugehörend, wurde 1783 von dem Generallieutenant und Gonverneur von Ost- und West-Preussen, Grafen Albrecht v. E., gestiftet.

Dieser tapfere General war Adjuant des berühnten Feldmarschalls Grafen v. Schwerin and zugeen, als derselbe den Heldentod starb. Kr selbst wurde an der Seite des Feldmarchalls schwer verwundet, und noch beute trägt ein Neffe von ihn, der Graf Olfo v. E., der am 6. Juli 1800 zu Sonnenburg den 1 etz et en Ritterschlig aus der Hand des Heremeisters, des Hrusen Ferlinand v. Preussen, Ernders Hand des Heremeisters, der Hursen Ferlinand v. Preussen, Ernders wie der Orlen des Verdienstes, der ebenfalts die Brust des Grafen Mercht schmichtet, mit dem Blute der Wunde besprizt worden war. Friedrich II. legte dem gedachten Generallieutenan, Grafen v. E. noch einen grossen Beweis seinen Wertschätzung dahurch an den Tag, dass er ihm durch Stuffette an sein Sterbelager berief; denn der unstehliebe Monarch wollte sich vor seinem Toles noch einmal mit einem bewährt latte, wenn es galt, dem Throne und dem Vaterlande zu nitzen. Amt Marzintien v. E. (1677 – 1733) war kitter-Hauptmann des

And Maximilian v. E. (1677 – 1733) war Ritter-Hauptmann des Canton Gebirg, und wirklicher geheimer Rath; er bestimmte sein ganzes Besitzthun zu einem Majorat, welches, da er unvermählt war, auf seinen Bruder überging.

Leopold Graf v. E. (1766 — 1830) war gleichfalls Ritter-Hauptnann des Cantons Steigerwald, in Erlangen und Director sämmtlicher Cantons — späterhin königlicher preuss, Obermundschenk,

August v. B. (1770 — 1834), wirklicher geheimer Rath und General-Major in grossherzoglich, süchsischen Diensten, hat in allen Feldaügen von 1793 bis 1815 mit Auszeichung gedieat.

### Erxleben, die Herren von, Bd. II. S. 142.

Die Urkunden und Lehnsdocumente dieses Geschlechtes führen es seit dem Jahre 1239 als Herren von Seibelang und Niewel an. Während, wie wir S. 142 schon angegeben haben, der erstere Ort noch in der Gegenwart ein Besitzthum der Familie ist, scheint der letztere entweder verschwanden oder mit einem andern Namen belegt worden zu sein. Als den Ahnherrn der Familie, oder vielmehr als den ersten Ritter aus diesem Geschlechte, der in der Geschichte des Landes vorkommt, ist Busso v. Erxleben anzuführen, der in dem angefahrten Jaler den Frieden zwischen dem Markgrafen von Brandenburg und dem Erzbischof Wilibald abschloss. - Von dem Jahre 1528 ist Sellelang immer vom Vater auf den Sohn vererbt worden, doch sind die acht einzelnen Rittergater, aus welchen dies bedeutende Besitzthum besteht, erst nach und nach sämmtlich vereinigt worden; denn es gehörten ursprünglich nur drei Theile denen v. K., drei andere denen v, Stecken (v. Gundling sagt bei seiner Anfahrung des Adels im Havellande v. Stechow zu Selbelang) und zwei denen v. Bardeleben. Otto Sigismund v. B. ererbte zuerst die drei alten Erxlebenschen Antheile. - Sein Sohn, Otto v. E., erwarb sämmtliche von Steckensche (Ste-— Sein Sohn, Utto v. E., erware sammancie von Suckensche (Stechnowsche) Gitter, deren Lehnsnexus durch das krisschen des Zweiges aufgehoben war. — Im Jahre 1832 hat Otto Liddrig v. E., Major v. d. A., Domherr zu Braudenburg, Ritter hoher Orden, die v. Bardelebenschen Gnter durch Kauf mit seinem Besitzthume vereinigt, so dass nnn ganz Selbelang und das dazu gehörige Dorf Retzau ein ans drei Theilen bestehendes neuerrichtetes Majorat der v. Erxlebenschen Familie bildet. - Sehr viele Söhne aus diesem Hause haben längere Jahre hindarch im Kriegsdienste gestanden, kehrten aber alle wieder znr Verwaltung ihrer Gater, oder mit andern Worten, zu der liebgewonnenen ursprüngtichen Beschäftigung des Landbanes zurück. Von dieser ihrer Hauptbeschäftigung scheint dus Bild ihres Wappenschildes genommen zu sein, das wir S. 142 beschrieben haben.

# Falkenhausen, die Freiherren von.

Die freiherrliche Familie v. Falkenhausen stammt von dem Markgrafen Friedrich Wilhelm von Auspach ab, und sie wurde von dem Kusiser in den Reichsfreihernstand erholen. Sie zerfällt in zwei Linien, nämlich in die von Falkenhausen-Turotkärriche und in die von Falkenhausen-Wald. Der ersteren gelören die Freiherren v. E.

in den preuss, und in den österreich. Staaten an, letztere ist im Königreiche Baiern ansässig, und besitzt daselbst auch ein Fideicommiss, auf welches auch die diesseitige Linie die Hand lat. Von der älteren oder Trautskirchner Linie, die, wie wir oben erwälinten, nach Preussen gekommen ist, war das Haupt der königl. wirkliche Geheime Rath und Oberlandesgerichts - Chefpräsident, Ritter des rothen Adlerordens 2ter Classe mit Eichenlaub, Karl Christian Friedrich Wilhelm, Reichsfreiherr v. F., geb. am 11. August 1760 zu Anspach, gestorben den 6. Octbr. 1835 zu Breslau, nach einer 57jährigen sehr ehrenvol-Ien Dienstzeit. Er war der Sohn des im Jahre 1796 zu Anspach verstorbenen markgräflich anspach - bayreuthschen wirklichen Geheimen Raths und Oberanttmanns, Ritters des grossen rothen Adlerordens, und einer Freiin v. Beust. Der Präsident hinterliess aus der Ehe mit und einer Freint . Besta Det Fransock innerfees aus der Bile inne seiner noch lebenden Wittwe, einer gebornen v. Carlowitz, drei Söllen und vier Töchter. Von den Söllenen ist der älteste, Friedrich Wil-helm, Major und Adjutant Sr. königl. Hoheit des Prinzen Willielm von Preussen (Solin Sr. Majestiit des Königs). — Der zweite Solin, Frie-drich Ludwig, ist Gutsbesitzer in Schlesien, und der jüngste, Friedrich Julius, ist Inquisitoriats - Assessor zu Breslan. Von den Brüdern des Präsidenten ist Karl Ferdinand, Freiherr v. F., kaiserl. österreichischer Oberst von der Cavallerie, und lebt zu Wien vermählt, aber ohne Kinder. - Friedrich, Freiherr v. Falkenhausen, königt. preuss. Oberstlieutenant a. D., Ritter des eisernen Kreuzes 1. Classe (erworben bei Belle Alliance), besitzt die Pischkowitzer, Wallesfurter und mehrere andere Güter in der Grafschaft Glaz, ist mit einer Gräfin Magnis vermählt und hat drei Töchter, von denen eine mit dem Frei-herrn Wilhelm v. Zedlitz-Neukirch auf Neukirch vermählt ist. — Karl Wilhelm, Freiherr v. F., starb als königl, baierscher Major und Herr auf Trautskirchen im Jahre 1825 zu Karlsbad. Er hinterliess drei Söhne: Egmont, Franz und Ludwig, Freiherren v. F., die sämmtlich in kaiserlich österreichischen Diensten stehen, und vier Töchter. -Karl Ernst, Freiherr v. F., der als königl. preuss. Rittmeister und Chef der Garde-Normal-Husaren-Escadron am 26. Mai 1813 in dem siegreichen Reitergesechte bei Haynan den Tod auf dem Felde der Ehre fand.

Von der Walder Linke in Baiern leht gegenwärig Friedrich Karl Julius, Freilerer v. F., Erb. und Gerichteherr auf Wald- und Lautenberg in Franken. Er den dies zum Jahre 1806 im preuss Militäridienste Sein volker, Kander karlen kluis, Freilerr v. F., war narkgriid, auspach- bayrentskelne merherr, und vier Brüder von ihm standen in klaiert, österreichiensten königt, beierschen Militäridiensten, sind aber bereits gestorleien. Er hat zwei Schue, die in könighaierschen Militäridiensten stehen.

baierschen Militairdiensten stehen, und drei Töchter.

Die Freiherren v. F. führen im blauen Schilde auf einem silbernen Querbalken und auf dem mit goldenem Visire und Kleinod geschmickten Hehne einen silbernen Falken. Decken und Laubwerk sind
blag und silbern.

# de Forcade, Marquis de Biaix, Bd. II. 179.

Diese alte Familie stammt ursprünglich nus Spanien, siedelte sich aber späterhn in der eikenaligen Lambenkal Berren, jetze zum Departement der niedern Pyrensen gekörrend, nn. Ein Griet der Aufleben milte kaun, nach der Aufliebung des Edicts von Nantes, im Fraussiede, trat im Militardienste, erfrielt im Jahre 1716 das damals in Bernelle gernicontende Infanterie - Regiment No. 23s., und start 1729 als

Gaffron. 489

Generallientenant und Commandant von Berlin. Dessen einziger Sohn, aus der Ehe mit Julie, Freiin von Hohnstädt, ans dem Hause Erdeborn, erzeugt, erhielt 1748 dasselbe Regiment and starb 1765 auch als Generallieutenant, nachdem er in der Ehe mit Marie, Baronne de Montolien St. Hippolyte, drei und zwanzig Kinder erzengt hatte. Die Familie existirt noch. Das Wappen derselben besteht in einem ovalen, ungleich quadrirten Schilde. Das kleinere Feld oben rechts ent-hält drei fünfeckige, in gleicher Linie stellende silberne Sterne im blauen Felde, das grössere unten rechts, einen rothen an einen Baum aufspringenden Löwen, das grössere Feld oben links einen Thurm mit Mauern und Mauerzinnen, das kleinere Feld unten links drei ins Dreieck gestellte, von obeu anzusehende französische silberne Lilien-Das Schild ist mit der gräflichen Krone gekrönt, auf deren Mitte sich die französische Lilie in Gold befindet. Die Schildhalter sind zwel anfrechtstehende Löwen mit aufgesperrten Rachen, herausgestreckter Zunge und aufwärts gehobenem Schweise.

### Gaffron, die Herren von, Band II. S. 209.

Die unter die ältesten adeligen Geschlechter Schlesiens gehörende Familie von Gaffron, früher von Gawron, Gaveron geschrieben, ist nach Sinapius und mehrern Andern gleichen Ursprungs mit der Familie Gawronsky in Polen, deren Stammhaus Gawrony in der Grafschaft Sendomir ist, und welche um Gnesen und in Sieradien reich begütert waren. Diese polnische Abstammung ist jedoch unwahrscheinlich,

1) da es in Schlesien drei Dörfer des Namens Gaffron bei Glogan, Steinau und Medzibor giebt, die ganz so wie der deutsche Name

der Familie geschrieben werden, und

2) in der ölsischen Chronik die Familie von Gaffron unter den deutschen, nicht unter den polnischen Adel gezählt wird; endlich bezeichnet auch

3) die ganz deutsche Endung on, die in Schwaben und Süddeutschland öfter bei Orts- und Familien-Namen vorkommt, den

deutschen Ursprung. Im Jahre 1358 war Przepko von Gaveron Herr auf Buschka bei Wartenberg angesehen bei Herzog Conrad von Oels. Das Gut Buschka hat er an Heinrich Thamme von Hayn und seine Nachkommen zu Lehn gegeben. Actum Oels: in die Cinerum A. D. 1358.

Die Familie von Gaveron breitete sich später in den Fürstenthümern Glogau, Oels und Schweidnitz aus, und theilte sich in drei Linien:

von Gaffron-Oberstradam. von Gaffron-Trembatschau,

von Gatfron-Zobel.

wovon die beiden letztern ausgestorben sind, die erstere aber noch im Münsterberger und Strehler Kreise angesessen ist.

Im Jahre 1615 heirathete Cordula von Prittwitz, die Lieblingsdame und Freundin der Herzogin Dorothee Sibylle von Brieg, einen von Gaffron aus dem Fürstenthume Schweidnitz.

Im Jahre 1628 überkam Sigismund von Gassron und Oberstradam der jüngere, durch seine Gemahlin Anna v. Saurma das Gut Haltanf bei Münsterberg, nachdem ihm während des 30jährigen Krieges sein Gut Schullendorf im Wartenbergschen mit Gewalt genommen worden war, und seit jener Zeit ist die Familie im Münsterbergschen ansüssig geblieben. Sein Sohn Maximilian verlebte seine Jugend in Schweden, ging dann in kaiserliche Dienste, führte im Jahr 1676 ein Regiment Dragoner gegen die ungarischen Insurgenten unter dem Grafen Tckely, wurde, nachdem er sich heldenmüthig für sein Regiment aufgeoplert hatte, drei Plerde verloren and drei schwere Wunden erhalten batte, am 3. November 1677 gefangen, und von den Ungarn lebendig gespiesst.

Siehe Attest des kaiserl. Generals Freiherrn Schmidt v. Ehrenfels,

Caschau, den 1. Januar 1678.

Als Andenken an scine Tapferkeit wurde seiner Familie die Leibstandarte des Regiments übergeben, die sich noch im Desitz seiner Nachkommen, gegenwärtig in Kunern bei Münsterberg, befindet. Das Panier führt den kaiserlichen Adler mit der Inschrift:

Si honorem perdis omnia perdis. Der Solin des Maximilian von Galfron, Abraham Adam, ging wegen Religions-Verfolgungen noch unmündig in dänische Kriegsdienste, und starb im Jahre 1738 als Generallieutenant in Nyborg. Er war vermählt mit Christiane v. Trolle, Eukelin des Statthalters von Nor-wegen. Sein Sohn Palle, dänischer Hanptmann, kehrte im Jahre 1736 wegen. Schröder, and Kolling, erbte von seines Vaters Schwester, Julime, vermählte von Kollihaus-Lehnhans, das väterliche Gut Haltauf, und erwarb durch seine Vernällung mit Juliane v. Lolienstein die Giter Ober- und Nieder- Kunern Minsterberger Kreises, und kauffe spä-ter Mittel-Schreibendorf Strehler Kreises. Kinder dieser Elle waren: 1) Hans Adam, Major im Kürassier-Regiment v. Bohlen auf Haltauf. 2) Ernst Christian Gottlieb, königl. Landrath Münsterberger Kreises

nnd Landschafts - Director auf Kunern. Aus der zweiten Ehe des Palle von Gaffron mit einer Freiin von

Track auf Türpitz und Warkotsch entsprang; 3) Julius v. Gaffron auf Türpitz.

Von den Nachkommen dieser drei Söhne des Palle leben

1) Ein Enkel des Majors Huns Adam, und zwar:

a) Friedrich, Lieutenant in der königl. 2ten Schützen-Abtheilung. b) Heinrich, Lieutenant im 33. Infanterie-Regiment.

2) Nachkommen des Landraths Ernst Christian:

a) Dessen jüngster Sohn, Wilhelm Leopold Maximilian, geboren den 31. Octhr. 1780, Herr auf Mittelschreibendorf, Landes-Aeltester und Kreisdeputirter Strehler Kreises. Dessen Kinder 1ster Rhe mit Helene von Ohlen: Aline, vermählte Grälin Bethusy.

2ter Ehe mit Amalie von Aulock: Annu. Thecla. Bernhard Maximitian.

b) Dessen Enkel, Solin des ältesten Solines Ernst von Gaffron auf Kunern und Ernestine von Hirsch, Herrmann Maximilian, ge-boren den 28. März 1797, Herr auf Kunern und Haltanf, Ritter des St. Jolianniter- und Georgen-Ordens, Director des königl. Credit - Instituts für Schlesien, vermählt 1819 mit Johanna Röstel. Söhne:

Rudolph Maximilian. Theodor Maximilian.

3) Nachkommen des Julius von Gaffron:

Karl, Major in königl, grossbritannischen und herzoglich braunschweigschen Diensten.

### Grawert, die Herren von.

Aus dieser adeligen Familie, die dem nordöstlichen Deutschland und Preussen angehört, hatte sich auch ein Zweig in Königsberg in

Prenssen niedergelassen. Ihm gehörte der am 18. Septbr. 1821 zu Landeck in der Grafschaft Glaz verstorbene General der Infanterie und Ritter des schwarzen Adlerordens v. G. an. Er war am 28. Decbr. 1746 geboren, und begann im Jahre 1759 seine militairische Laufhahn. Auch während des Geräusches der Wassen widmete er sich mit nnunterbrochenem Fleisse den Kriegswissenschaften, und studirte beson-ders Mathematik, Sprachen, Terrainhelre und die damals noch dürf-tige Kriegsgeschichte. Nach dem Hubertsburger Frieden avancirte er im Regimente v. Tanentzien zum Premier-Lieutenant und Commandeur der Leibcompagnie, 1778 ward er Adjutant des nachmaligen Herzogs v. Braunschweig, 1781 kehrte er als Compagniechef in sein altes Regiment zurück, und wurde 1783 Major im Regiment Anhalt zu Liegnitz. Nach dem Tode Friedrichs des Grossen ward er nach Berlin berufen, um an der Bildung des Oberkriegscollegiums zu arbeiten, dann erfolgte im Jahre 1788 seine Ernennung zum Commandeur des Regiments Herzog v. Braunschweig, und bald darauf zum Oberstlieutenant. 1790 trat er als Generalquartiermeister - Lieutenant in den Generalstab, und versalı 1792 und 1793 den wichtigen Posten eines Generalquartienneisters bei der activen Armee in Frankreich und am Rheine, und 1793 war er auch zum Obersten avancirt. In diese Periode fällt sein ruhmvoller Antheil an den Schlachten von Pirmasens und mehreren andern Gesechten. Im Jahre 1797 erhielt er das in Glaz garnisonirende vacant gewordene Regiment, und 1798 ward er zum Generalmajor, 1800 zum Inspecteur der oberschlesischen Infanterie, 1804 zum Gonverneur von Glaz und 1805 zum Generallientenant ernannt. In der unglücklichen Schlacht bei Jena und Auerstädt commandirte er das erste Treffen, wurde bei Jena verwundet und nach Erfurt gebracht. Im Jahre 1807 und 1808 war er Gouverneur von Schlesien, 1812 General der Infanterie nnd Commandeur des Armeecorps in Knrland, von wo er wegen Krankheit nach Schlesien zurückkehrte, und von da an mit Beibehaltung seiner Würde und seines vol-Ien Gehalts den Abend seines Lebens in Ruhe und Zurückgezogenheit verlebte. Seine seltenen Kenntnisse, sein würdevolles Benehmen, verbunden mit der grossen Geläufigkeit, mit welcher er sich in der französischen Sprache auszudrücken vermochte, hatten ihm die Achtung der Franzosen im hohen Grade erworben, wodurch es ihm gelang, dem Lande manche Erleichterungen zu verschaffen, und dem Staate namhatte Summen zu ersparen. Auch erwarb er sich dadurch ein nicht geringes Verdienst, dass er in verschiedenen Conferenzen, die er mit dem Kaiser Napoleon hatte, denselben vermochte, seinen Vorsatz, das preuss. Contingent unter verschiedene Armeecorps brigadenweise zu vertheilen, aufzugeben. Im Jahre 1820 erfolgte seine Pensionirung, und bald darauf auch sein Tod. Der grösste Theil seiner bedeutenden Kartensammlung fiel, vermöge eines schon lange vor seinem Tode abgeschlossenen Verkaufs, an die königl. Plankanmer. Der hochver-diente Generallieutenant Freiherr Hiller von Gärtringen, der einst Adjutant bei dem Verewigten war, spricht seine Theilnahme und seinen Schmerz auf folgende ungeschmückte, aber würdige Weise, in einer nachträglichen Anzeige seines Todes ans. Er sagt: "Trauernd über den mit dem erhabenen Krieger zu Grabe gegangenen Schatz von militairischen Kenntnissen, eingedenk der Lehren und Regeln, die er mir einst ertheilte, zu deren Anwendung ich später mannichfache Gelegenheit fand, eingedenk dieser unvergesslichen Lehren, legt es mir die Dankbarkeit als eine Pflicht auf, sein ehrenvolles Andenken bei meinen Kameraden hiermit anzuregen. Sein musterkaftes, reges und vielumfassendes Wirken, auf welches Ehrenmänner mit Achtung hinblicken, das hohe und gerechte Vertrauen, das er von drei Königen genos, und dessen er sich lessonders in den verschiedenen Fehlzingen von 1778, 1790 bis 1795, 1896 und 1812, windig zeitge, wird das Vaterland gewiss nicht vergessen, am wenigsten aber die Provins Rehleisen, der er in seiner vielglünigen Diensteit am meisten angehörte. (M. s. Pantheon des preuss Heeres, 1, 5, 176 u. f.). Der Gennealt v. G. hat mur eine Tochter hinterlassen, die zuerst an den Kannerherrn v. Poser vermählt war, von diesem aber geschieden wurde, und sich sodann mit einem Herrn Nass verheirenfliete.

Ein Neife des Generals, der früher in dem Regiment v. Grawert zu Glaz stand, starb im Jahre 1828 als Rittmeister und Adjutant bei

der 10. Cavallerie - Brigade.

Siebmacher gielt von einem gleichnanigen Geschlechte, das zun neleigen Zirkeigesellschaft in Lübeck gebörte, ein Wappen, welches im rothen Schilde einen breiten Baumstamu mit zwei breiten Blättern und über demuelben zwei goldene Rosen zeigt. Auf dem offenen nugekrötten Turnierbelme wiederholt sich der Baumstamm, wie im Schilde. Die Decken sind gelden und roth.

### Grünberg, die Herren von, Bd. II. S. 292.

Ulrien von Grünberg war die Gemahlin des angeschenen Ritters Wolf v. Waldow um Gleisane bei Zielenzig in der Neumark, desen unvertwester Leichman noch gegenwärtig in der Kirche daselbst ge-zeigt wird. Sein Wappen und das seiner erwähnten Gemahlin sich ab leiden Seiten des Altars in diesem Gottenlause angebracht. Da die Kriche ihrer Bandlingkeit wegen abgebrochen wird, so werdem die darm beimilleben, theils in Botz geschnitzten, theils anch am Glass Besitz von Gleissen gewessenne Pamilien v. Waldow, von der Marwitz und v. Unruh, in die nene im Jahre 1834 übere Vollendung nabe gebrachten selbouen Kirche übergetragen werden.

### Herwarth von Bittenfeld, die Herren.

Ein uraltes adeliges Geschlecht in Schwaben, aus dem eine lange Reihe von Männern hervorgegangen ist, die sich mit Ruhm der krie-gerischen Laufbahn gewidmet haben. Wir finden es bald Herwarth, bald Herwart, bald auch Hörwarth geschrieben, und in mehrere Linien zerfallend, wie die H. von Bittenfeld und die H. v. Holienburg. Mehrere Linien dieses Hauses sind in den Grafen- und in den Reichsfreiherrnstand erhoben worden. Sie sind in Schwaben und in Baiern einheimisch und begütert, auch werden die v. H. zu den vornehmsten augsburgischen Patricier-Geschlechtern gerechnet. In das prenssische Adels-Lexicon gehören sie, weil sie seit langen Zeiten in dem Heere mit grosser Auszeichnung gedient haben. Die gegenwärtig in demselben stehenden vier Brüder v. H., namentlich der Major H. v. Bitten-feld im Gardereserve-Infanterie-Regiment, so wie die beiden Hauptleute und der Prem. - Lieutenant H. v. Bittenfeld im 2. Garde - Regiment, sind die Nachkommen des tapfern Matthias H. v. Bittenfeld, der im Jahre 1636 in der Schlacht bei Nördlingen sein Leben verlor. Ein Enkel desselben, Johann Friedrich H. v. Bittenfeld, blieh an der Spitze seines Regiments in der blutigen Schlacht bei Collin. Nachdem er-durch einen wiederholten Angriff eine Batterie von 16 Kanonen erohert hatte, traf eine Kartätschenkugel die Brust dieses tapfern Mannes und setzte seinem ruhmvollen Leben ein Ziel. Er hatte schon unter dem berihuten Prinzen Engen von Savuyen in Ungarn geliter, und sich namentlich bei Temesvar vorzigieich ausgeweichnet. Nech dem Frieden von Passarowitz fieht er in Sieilien, und war bei der Belagerung von Metzazo und Messina zugegen. Im Jahre 1741 trat er als ältester Capitain eines Füsilier-Regiments in prenss. Bienste, in denen er bis zum Obersten steig und den Schlachten bei Kaszkaloff

und bei Prag schon mit Auszeichnung beigewohnt hatte.

Ein Sohn von ihm, aus der Ehe mit einer Harprecht v. Harprechtstein, war Johann Eberhard Ernst Herwarth v. Bittenfeld, geb. am 17. Decbr. 1753 zu Wesel. Er hatte im Cadettencorps seine militairische Brziehung erhalten, und wurde im Jahre 1773 Offizier in dem Regimente von Schwerin, nachmals Herzog v. Braunschweig, in Halberstadt. Seine Vermessungen, seine Dienstleistungen als Adjutant, und auf Werbang im Reiche, legten schon vielfache Beweise seiner höhern militairischen Bildung ab. Er machte die Feldzüge im Jahre 1793 und 94 mit, und wohnte namentlich den Schlachten von Pinnasenz und Kaiserslautern bei, wurde nach dem Regierungsantritte Sr. Maj. des Jetzt regierenden Königs, Major, und im Jahre 1805 Commandeur des Infanterie-Regiments von Renouard zu Halle. Er führte dasselbe in der Schlacht bei Auerstädt, verlor sein Pferd unterm Leibe, und fiel, schwer verwundet, in französische Gefangenschaft. Bis zum Jahre 1809 lebte Herr v. H. als Privatmann zuerst in Halle, und, als dieses dem Königreiche Westphalen abgetreten wurde, zu Brandenburg, wo er zum Präses eines der damals errichteten Ehrentribunale erwählt wurde, Im April 1809 wurde er durch eine königl. Cabinetsordre in den activen Dienst zurückberufen; er erhielt die Bestimmung als Commandeur des Isten schlesischen Infanterie-Regiments, das zu Neisse garnisonirte, wurde bald daranf Oberstlieutenant, und im Frühjahr 1811 Oberst und Brigadier der Garnisontruppen in Pommern und Brandenburg, nach dem Ausbruche des Krieges gegen Frankreich aber Inspecteur der Garnison- und Reserve-Bataillons zwischen der Oder und Weichsel. In dieser Stellung legte der Oberst v. H. den grössten Eifer bei der fortwährenden Ergänzung der im Felde stehenden Truppen an den Tag. Die am 12. Juni 1814 erfolgte Beförderung zum Ge-neralmajor und die Verleihung des eisernen Kreuzes am weissen Bande bei seiner am 12. Octbr. 1815 erfolgten Versetzung in den Ruhestand. waren deutliche Beweise der Anerkennung seiner Verdienste. Er starb fast 80 Jahre alt am 27. Jan. 1833 zu Berlin, und seine irdische Hülle ruht auf dem Garnison - Kirchhofe dsselbat. Mit unwandelbarer Treue, Umsicht und Entschlossenheit hat er fast ein halbes Jahrhundert hindnrch unter drei Monarchen seine Kräfte dem Vaterlande gewichnet. Aus seiner Ehe mit der Tochter des Geheimen Raths v. Arnstädt auf Gross-Werther, die gegenwärtig als Wittwe zu Berlin lebt, sind die vier oben erwähnten, jetzt in der Armee dienenden II. v. Bittenfeld.

Das Wappen dieser Familie zeigt im silbernen Felde ein rothes Känzlein (kleine Eule) nach der Iinken Seite gewendet. Auf dem offenen Turnierhebne wiederholt sich die Eule, auf einem silbernen, mit rothen Quasten verzeilenen Kissen sitzend. Dieses Wappen giebt Siebmacher, 1. S. 207. Man selte auch Gaulte, 1. S. 631, und Anlanze.

S. 1559-62. Wissgrill, IV. S. 313 u. f.



Anmerk. Das N. hinter dem Namen zeigt an, dass der Artikel in den Ergänzungstafeln berührt worden.

|                       |       |                 | 0.11         |                 |       |
|-----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|-------|
| E.                    | •     | Ehrenkron.      | Seite<br>112 |                 | Seite |
|                       | Seite |                 |              | Am Ende.        | 131   |
| RbeL.                 | 99    | Ehrenschild,    | 112          | Engel.          | 131   |
| Eben und Brunne       |       | Ehrenstein.     | 113          | Engelberg.      | 131   |
| Eberhard N.           | 483   | Eich.           | 113          | Engelbrecht.    | 131   |
| Ebershach.            |       | Eichendorff.    | 113          | Engelhardt.     | 132   |
|                       | 100   | Richholtz.      | 114          | Engelhart.      | 132   |
| Eberstein.<br>Eberti. | 100   | Eichler.        | 115          | Engelke.        | 133   |
|                       | 102   | Eichlitz.       | 115          | Engelstorff.    | 133   |
| Ebertz.               | 102   | Eichmann.       | 115          | Engeström.      | 134   |
| Ebra.                 | 102   | Eicke.          | 116          | Enkevort.       | 134   |
| Ebrowski.             | 102   | Eickel.         | 116          | Enschringen.    | 135   |
| Echten.               | 102   | Eickstedt.      | 117          | Erbach.         | 136   |
| Eckardt.              | 102   | Einem.          | 119          | Brckert.        | 137   |
| Eckardt.              | 103   | Einsiedel.      | 119          | Erde.           | 137   |
| Eckartsberg.          | 103   | Eisenmeyer.     | 120          | Erdmann.        | 137   |
| Eckartshausen.        | 103   | Eisenreich.     | 120          | Erdmannsdorff.  | 138   |
| Eckenbrecher.         | 104   | Eisenschmidt.   | 121          | Erffa.          | 138   |
| Ecker - Eckhofen.     |       | Eitner.         | 121          | Erhard.         | 138   |
| Eckersberg.           | 104   | Elbel.          | 121          | Brichson.       | 139   |
| Eckersdorf.           | 104   | Elditten.       | 122          | Erkel.          | 139   |
| Eckhard.              | 105   | Eller.          | 122          | Brkelen.        | 139   |
| Eckhardtstein.        | 105   | Ellerts.        | 123          | Erlach.         | 139   |
| Eckwart.              | 105   | Ellgoth.        | 123          | Erlenkamp.      | 140   |
| Edeling.              | 106   | Ellrichshausen. | 123          | Ernest.         | 141   |
| Edelkirchen.          | 106   | Ellrodt.        | 123          | Ernsthausen.    | 141   |
| Edelsheim.            | 106   | Elmendorf.      | 123          | Erskein.        | 142   |
| Edelstein.            | 106   | Elmenreich.     | 124          | Ertringen.      | 142   |
| Kerde.                | 107   | Elsanowsky.     | 124          | Brwitte.        | 142   |
| Effern.               | 107   | Elsner.         | 124          | Erxdorf.        | 142   |
| Egeln.                | 108   | Elssnitz.       | 124          | Erxleben N. 487 | 142   |
| Eggers.               | 108   | Elster.         | 125          | d'Escars.       | 142   |
| Egloff.               | 108   | Elstermann.     | 125          | Esch.           | 143   |
| Egloffstein N.        | 484   | Eltz.           | 125          | Esebeck.        | 143   |
| Egmont.               | 108   | Elverfeld.      | 128          | Esmann.         | 144   |
| Ehden.                | 111   | Elverich.       | 129          | Essellen.       | 144   |
| Ehrenberg,            | 111   | Embst.          | 129          | Essen.          | 145   |
| Ehrenburg.            | 111   | Emerich.        | 129          | Esslinger.      | 145   |
| Ehrenhold.            | 112   | Empich.         | 129          | Esterno.        | 146   |
| Ehrenkreutz.          | 112   | Ende.           | 129          | l'Estocq.       |       |
|                       |       | zanaca,         | 149          | v wastord*      | 146   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etzdorf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 147                                                                                                                                                    | Finkenstein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 168                                                                                                                                                                                                                                   | Friderlci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 195                                                                                                                        |
| Ruen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 147                                                                                                                                                    | Firks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 171                                                                                                                                                                                                                                   | Frieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 196                                                                                                                        |
| Eulenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 148                                                                                                                                                    | Fischen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 171                                                                                                                                                                                                                                   | Friedeberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 198                                                                                                                        |
| Exter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 148                                                                                                                                                    | Fischenich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 172                                                                                                                                                                                                                                   | Friedenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 190                                                                                                                        |
| Kyff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 149                                                                                                                                                    | Fischer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 172                                                                                                                                                                                                                                   | Friedensburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 196                                                                                                                        |
| Eynatten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 149                                                                                                                                                    | Fisenne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 173                                                                                                                                                                                                                                   | Friemersdorf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 197                                                                                                                        |
| Eysenhardt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 149                                                                                                                                                    | Flachenfeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 173                                                                                                                                                                                                                                   | Friesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 197                                                                                                                        |
| Eysersdorf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 151                                                                                                                                                    | Flammersheim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 173                                                                                                                                                                                                                                   | Fritsch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 197                                                                                                                        |
| Eyss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 151                                                                                                                                                    | Flans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 173                                                                                                                                                                                                                                   | Fritschen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 198                                                                                                                        |
| Ezel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 151                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 174                                                                                                                                                                                                                                   | Fritze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 198                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | Flersheim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 176                                                                                                                                                                                                                                   | Frobel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 198                                                                                                                        |
| TF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        | Flodorf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 176                                                                                                                                                                                                                                   | Frobelwitz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 198                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | Flörke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 177                                                                                                                                                                                                                                   | Froben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 199                                                                                                                        |
| Fabecki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 152                                                                                                                                                    | Flotow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 177                                                                                                                                                                                                                                   | Frölich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 199                                                                                                                        |
| Faber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 152                                                                                                                                                    | Fock.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 177                                                                                                                                                                                                                                   | Froideville.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200                                                                                                                        |
| Fabian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 152                                                                                                                                                    | Fölkersamb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 178                                                                                                                                                                                                                                   | Froreich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 201                                                                                                                        |
| Fagel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 152                                                                                                                                                    | Förster.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 178                                                                                                                                                                                                                                   | Fuchs,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 201                                                                                                                        |
| Fahrenheid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 153                                                                                                                                                    | Folgersberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 178                                                                                                                                                                                                                                   | Füldner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 202                                                                                                                        |
| Fahrenholz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 153                                                                                                                                                    | Foller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 178                                                                                                                                                                                                                                   | Fürst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 202                                                                                                                        |
| Falken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 153                                                                                                                                                    | Folleville.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 179                                                                                                                                                                                                                                   | Fürstenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 203                                                                                                                        |
| Falkenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 154                                                                                                                                                    | Forcade N. 488.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 179                                                                                                                                                                                                                                   | Fürstenbusch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 205                                                                                                                        |
| Falkenhain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 154                                                                                                                                                    | Forell.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 180                                                                                                                                                                                                                                   | Fürtenbach,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 205                                                                                                                        |
| Falkenhausen I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | Forestier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 180                                                                                                                                                                                                                                   | Fürth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 208                                                                                                                        |
| Falkenstein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 156                                                                                                                                                    | Forkenbeck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 181                                                                                                                                                                                                                                   | Fuge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 206                                                                                                                        |
| Falkowsky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 158                                                                                                                                                    | Fornel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 181                                                                                                                                                                                                                                   | Fuhrmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 206                                                                                                                        |
| Fallois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 159                                                                                                                                                    | Forselins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 181                                                                                                                                                                                                                                   | Funck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 206                                                                                                                        |
| Falzburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 159                                                                                                                                                    | Forstner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 181                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |
| Fargel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 159                                                                                                                                                    | Fouqué (la Motte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 182                                                                                                                                                                                                                                 | (2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |
| Fargow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 160                                                                                                                                                    | Fragstein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 182<br>185                                                                                                                                                                                                                          | G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |
| Fargow.<br>Fasolt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 160<br>160                                                                                                                                             | Fragstein.<br>Francheville.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 182<br>185<br>186                                                                                                                                                                                                                     | Gabain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 207                                                                                                                        |
| Fargow.<br>Fasolt.<br>Faudel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 160<br>160<br>160                                                                                                                                      | Fragstein. Francheville. Franck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 185<br>186<br>187                                                                                                                                                                                                                     | Gabain.<br>Gablenz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 207<br>208                                                                                                                 |
| Fargow.<br>Fasolt.<br>Fandel.<br>Faust v.Strombe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 160<br>160<br>160<br>erg. 160                                                                                                                          | Francheville,<br>Franck,<br>Franck - Gieszb,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 182<br>185<br>186<br>187<br>187                                                                                                                                                                                                       | Gabain.<br>Gablenz.<br>Gadau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |
| Fargow. Fasolt. Faudel. Faust v. Strombe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 160<br>160<br>160<br>erg. 160                                                                                                                          | Francheville,<br>Franck.<br>Franck - Gieszb,<br>Francois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 182<br>185<br>186<br>187<br>187<br>187                                                                                                                                                                                                | Gabain.<br>Gablenz.<br>Gadau.<br>Gaffron N. 489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 208                                                                                                                        |
| Fargow. Fasolt. Fandel. Faust v. Strombe Faust v. Sturn Favarget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 160<br>160<br>160<br>erg. 160<br>n. 161<br>161                                                                                                         | Francheville,<br>Franck.<br>Franck - Gieszb,<br>Francois,<br>Franke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 182<br>185<br>186<br>187<br>187<br>187                                                                                                                                                                                              | Gabain,<br>Gablenz,<br>Gadau,<br>Gaffron N. 489<br>Gagern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 208<br>208                                                                                                                 |
| Fargow. Fasolt. Faudel. Faust v. Stromberaust v. Sturn Favarger. Febrentheil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 160<br>160<br>160<br>erg. 160<br>h. 161<br>161                                                                                                         | Franckerille. Franckerille. Franckerille. Franckerille. Francerille. Frankerille. Frankerille. Frankerille.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 182<br>185<br>186<br>187<br>187<br>187<br>187<br>187                                                                                                                                                                                | Gabain.<br>Gablenz.<br>Gadau.<br>Gaffron N. 489<br>Gagern.<br>Gaillac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 208<br>208<br>209                                                                                                          |
| Fargow. Fasolt. Faudel. Faust v. Stromb- Faust v. Sturn Favarger. Febrentheil. Feilitzsch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 160<br>160<br>160<br>160<br>erg. 160<br>a. 161<br>161<br>161                                                                                           | Fragstein. Franckeyille. Francke - Gieszb. Francke - Gieszb. Franke. Franken-Sierstori Frankenau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 182<br>185<br>186<br>187<br>187<br>187<br>187<br>1. 188<br>188                                                                                                                                                                      | Gabain. Gablenz, Gadau. Galfron N. 489 Gagern. Gaillac. Gaisberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 208<br>208<br>209<br>209                                                                                                   |
| Fargow. Fasolt. Faudel. Faudel. Faust v. Stromb Faust v. Sturn Favarger. Felventheil. Feilitzsch. Felbiger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 160<br>160<br>160<br>erg. 160<br>a. 161<br>161<br>161<br>161                                                                                           | Fragstein. Franckeville. Franck. Francke - Gieszb. Francois. Franke. Frankensierstor Frankenau. Frankenau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 182<br>185<br>186<br>187<br>187<br>187<br>187<br>187<br>1. 188<br>188                                                                                                                                                               | Gabain. Gablenz. Gadau. Gaffron N. 489 Gagern. Gaillac. Gaisberg. Galen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 208<br>208<br>209<br>209<br>210<br>210<br>210                                                                              |
| Fargow. Fasolt. Fasolt. Faudel. Faust v. Stromb Faust v. Sturn Favarger. Felrentheil. Feilitzsch. Felbiger. Felben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 160<br>160<br>160<br>160<br>erg. 160<br>1. 161<br>161<br>161<br>161<br>162                                                                             | Fragstein. Franckeille. Franck. Francke-Gieszb. Francois. Franke. Franken-Sierstor Frankenau. Frankenberg. Frankenstein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 182<br>185<br>186<br>187<br>187<br>187<br>187<br>1. 188<br>188<br>188                                                                                                                                                               | Gabain. Gablenz. Gadau. Gaffron N. 489 Gagern. Gaillac. Gaisberg. Galen. Gall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 208<br>209<br>209<br>210<br>210<br>210<br>211                                                                              |
| Fargow. Fasott. Faudel. Faust v. Stromb Faust v. Stromb Favarger. Febrentheil. Feilitzsch. Felbiger. Felden. Felden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 160<br>160<br>160<br>160<br>161<br>161<br>161<br>161<br>161<br>162<br>162                                                                              | Francheville,<br>Franck,<br>Francko - Gieszb,<br>Francko - Gieszb,<br>Franko,<br>Franko,<br>Frankonau,<br>Frankenau,<br>Frankenstein,<br>Frankentein,<br>Franklen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 182<br>185<br>186<br>187<br>187<br>187<br>187<br>1. 188<br>188<br>188<br>190<br>190                                                                                                                                                 | Gabain. Gablenz. Gadau. Galfron N. 489 Gagern. Gaillac. Gaisberg. Galen. Gall. Gallwitz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 208<br>208<br>209<br>209<br>210<br>210<br>210<br>211<br>211                                                                |
| Fargow. Fasolt. Faudel. Faust v.Stromb- Faust v. Sturn Favarget. Fehrentheil. Feilitzsch. Felbiger. Felden. Feldern. Feldern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 160<br>160<br>160<br>160<br>erg. 160<br>h. 161<br>161<br>161<br>161<br>162<br>162                                                                      | Fragstein. Francke-lie. Francke-Gieszb. Francke-Gieszb. Francois. Franken-Sierstorl Frankenau, Frankenau, Frankenberg. Frankenstein. Franklen. Frankenstein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 182<br>185<br>186<br>187<br>187<br>187<br>187<br>187<br>1. 188<br>188<br>188<br>190<br>190                                                                                                                                          | Gabain. Gablenz, Gadlun. Galfron N. 489 Gagern. Gaillac. Gaisberg. Galen. Gall. Gallwitz. Ganun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 208<br>208<br>209<br>209<br>210<br>210<br>211<br>211<br>211                                                                |
| Fargow. Fasolt. Faudel. Faust v. Stromb Faust v. Strom Favarger. Fehrentheil. Feilitzsch. Feldien. Feldern. Feldern. Feldner. Felgermann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 160<br>160<br>160<br>160<br>erg. 160<br>1. 161<br>161<br>161<br>161<br>162<br>162<br>162                                                               | Fragstein. Francke-Gieszb. Francke - Gieszb. Francke - Gieszb. Franke. Franken-Sierstor Frankenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 182<br>185<br>186<br>187<br>187<br>187<br>187<br>187<br>1. 188<br>188<br>188<br>190<br>190<br>190                                                                                                                                   | Gabain. Gablenz. Gadau. Gallron N. 489 Gagern. Gaillac. Gaisberg. Galen. Gall. Gallwitz. Gann. Gans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 208<br>208<br>209<br>209<br>210<br>210<br>211<br>211<br>211<br>212<br>212                                                  |
| Fargow. Faudt. Faudt. Faudt. Faudt. Faust v. Stromb Faust v. Sturn Favarger. Felvendheil. Feilbiger. Felden. Felden. Feldner. Feldner. Felgermann. Felgermann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 160<br>160<br>160<br>160<br>161<br>161<br>161<br>161<br>162<br>162<br>162<br>162                                                                       | Fragstein. Francke-Gieszb. Francke-Gieszb. Francke. Francke-Gieszb. Franke. Franken-Sierstorl Frankenau. Frankenberg. Frankenberg. Frankenstein. Frankenstein. Franz- Franz- Franzus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 182<br>185<br>186<br>187<br>187<br>187<br>187<br>188<br>188<br>188<br>190<br>190<br>190<br>191                                                                                                                                      | Gabain, Gablenz, Gadau, Gaffron N. 489 Gagern. Gaillac. Gaisberg. Galen. Gall. Gallwitz. Gann. Gans. Gans. Gans. Gans. Gansuge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 208<br>209<br>209<br>210<br>210<br>211<br>211<br>211<br>212<br>212                                                         |
| Fargow. Fasolt. Faudel. Faudel. Faust v. Stromb- Faust v. Sturn Favarget. Felrentheil. Feibiger. Felden. Felden. Feldern. Feldern. Feldern. Felderhersellenberg. Fels.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 160<br>160<br>160<br>erg. 160<br>1. 161<br>161<br>161<br>161<br>162<br>162<br>162<br>162<br>162                                                        | Fragstein. Francke-Gieszb. Francke-Gieszb. Francke-Gieszb. Franken-Franken-Sierstorl Franken-Sierstorl Frankenberg. Frankenberg. Frankenberg. Frankenberg. Frankenberg. Frankenberg. Frankenberg. Frankenberg. Frankenberg. Franzescki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 182<br>185<br>186<br>187<br>187<br>187<br>187<br>1. 188<br>188<br>188<br>190<br>190<br>190<br>191<br>191                                                                                                                            | Gabain. Gablenz. Gadlenz. Gadau. Galiron N. 489 Gagern. Gaillac. Gaisberg. Galen. Gall. Gallwitz. Ganun. Gans. Gansauge. Gansow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 208<br>209<br>209<br>210<br>210<br>211<br>211<br>211<br>212<br>212<br>212                                                  |
| Fargow, Fasott, Faudel, Faust v, Sturm Faust v, Sturm Favarger, Felrentheil, Felitzsch, Feldiger, Feldern, Feldern, Feldern, Felgermann, Fellenberg, Fels, Felstow,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 160<br>160<br>160<br>erg. 160<br>h. 161<br>161<br>161<br>162<br>162<br>162<br>162<br>162<br>162                                                        | Fragstein. Francke-Gieszb. Francke - Gieszb. Francko: Francko: Franke. Frankensieratori Frankensu: Frankenberg. Frankenberg. Frankenstein. Fransecki. Franz. Franzensteinude. Franzenwalde. Frenzingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 182<br>185<br>186<br>187<br>187<br>187<br>187<br>187<br>1.188<br>188<br>190<br>190<br>190<br>191<br>191<br>191                                                                                                                      | Gabain, Gablenz, Gadau, Gaffron N. 489 Gagern, Gaillac, Gaisberg, Galen, Gall, Gallwitz, Ganun, Gans, Gansow, Gansow, Gantzkow,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 208<br>209<br>209<br>210<br>210<br>211<br>211<br>212<br>212<br>212<br>213<br>213                                           |
| Fargow, Fasott, Faudel, Faust v, Stromb Faust v, Sturn Favarger, Fehrentleit, Feilitzsch, Felbiger, Felden, Feldern, Feldern, Felgermann, Felgermann, Fels, Fels, Felstow, Feltz,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 160<br>160<br>160<br>160<br>161<br>161<br>161<br>161<br>162<br>162<br>162<br>162<br>162<br>162                                                         | Fragstein. Franckeville. Franck. Franck. Franck. France. France. Franken-Sierstorl Frankenstein. Frankenberg. Frankenstein. Frankenstein. Fransecki. Franzius. Franzius. Fredenwalde. Freilingen. Freisin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 182<br>185<br>186<br>187<br>187<br>187<br>187<br>1. 188<br>188<br>190<br>190<br>190<br>191<br>191<br>191                                                                                                                            | Gabain. Gablenz. Gadau. Galiron N. 489 Gagern. Gaillac. Gaisberg. Galen. Gall. Gallwitz. Gansung. Gansauge. Gansow. Gantzkow. Garczyński.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 208<br>209<br>209<br>210<br>210<br>211<br>211<br>212<br>212<br>212<br>213<br>213<br>214                                    |
| Fargow, Fasolt, Faudel, Faudel, Faust v, Stromb Faust v, Stromb Faust v, Sturn Favarger, Fedrendieil, Feihitzsch, Felbiger, Felden, Feldern, Feldern, Fellenberg, Fels, Felstow, Felts, Fengter,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 160<br>160<br>160<br>erg. 160<br>1. 161<br>161<br>161<br>162<br>162<br>162<br>162<br>162<br>164<br>164                                                 | Fragstein. Franckeville. Franck - Gieszb. Francko - Gieszb. Francko - Gieszb. Francois. Franken-Sierstor Franken-Sierstor Frankenberg. Frankenberg. Frankenberg. Frankenberg. Frankenberg. Franceki. Franz. Franceki. Franz. Fredenwalde. Fredenwalde. Freilingen. Fresin. Fresin. Fresin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 182<br>185<br>186<br>187<br>187<br>187<br>187<br>1. 188<br>188<br>190<br>190<br>191<br>191<br>191<br>191<br>191                                                                                                                     | Gabain. Gallenz, Gadau. Gallron N. 489 Gagern. Gaillac. Gailsberg. Gallen. Gall. Gallwitz. Gannun. Gansauge. Gansauge. Gantzkow. Garczyński. Garn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 208<br>209<br>209<br>210<br>210<br>211<br>211<br>212<br>212<br>213<br>213<br>214<br>214                                    |
| Fargow, Fasolt, Faudel, Faudel, Faust v, Stromb Faust v, Sturn Favargor, Federentheil, Feilitzsch, Feldern, Feldern, Feldern, Feldern, Felders, Fels, Felstow, Feltz, Fengter, Ferber,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 160<br>160<br>160<br>160<br>161<br>161<br>161<br>161<br>162<br>162<br>162<br>162<br>162<br>164<br>104                                                  | Fragtein, Franck, Franck, Franck, Franck, Franck, France, Gleszb, France, Franken-Sierstori Frankenerg, Frankenstein, Frankenste | . 182<br>185<br>186<br>187<br>187<br>187<br>187<br>1. 188<br>188<br>190<br>190<br>191<br>191<br>191<br>191<br>191<br>191                                                                                                              | Gahain. Galdenz, Gadau. Galfron N. 489 Gagern. Gaillac. Gaisberg. Galen. Gall. Gallwitz. Gams. Gamsow. Gansow. Ganczyński. Garn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 208<br>209<br>209<br>210<br>210<br>211<br>211<br>212<br>212<br>213<br>213<br>214<br>214<br>214                             |
| Fargow, Fasolt, Faudel, Faudel, Faust v, Stromb Feldrenfiell, Feldiger, Felden, Felden, Felden, Felgermann, Fellenberg, Fels, Felstow, Felstow, Ferper, Ferper, Ferper, Ferpernenont,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 160<br>160<br>160<br>erg. 160<br>h. 161<br>161<br>161<br>162<br>162<br>162<br>162<br>162<br>162<br>164<br>165<br>165                                   | Fragetein. Francke-Francke-Francke-Francke-Francke-Francke-Francke-Franke-Franke-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franzius-Francke-Franzius-Francke-Franzius-Francke-Franzius-Francke-Franzius-Francke-Franzius-Francke-Franzius-Francke-Franzius-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Frank | . 182<br>185<br>186<br>187<br>187<br>187<br>187<br>1. 188<br>188<br>190<br>190<br>190<br>191<br>191<br>191<br>191<br>191<br>191<br>192                                                                                                | Gahain. Galdenz. Gaidra. Gamm. Gamsauge. Gansow. Gansaw. Garczyuski. Garr. Garrier. Garriers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 208<br>209<br>209<br>210<br>210<br>211<br>211<br>212<br>212<br>213<br>213<br>214<br>214<br>214                             |
| Fargow. Fasolt. Faudel. Faudel. Faust v., Stromb Faust v., Sturn Favargor. Federentheil. Feilitzsch. Feldern. Feldern. Feldern. Felders. Felser. Felser. Felser. Felser. Ferser. Ferner. Ferner. Ferner. Ferner. Ferner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 160<br>160<br>160<br>160<br>erg. 160<br>1. 161<br>161<br>161<br>162<br>162<br>162<br>162<br>162<br>164<br>164<br>165<br>165                            | Fragitein. Francke-Gieszb. Francke-Gieszb. Francko-Gieszb. Francois. Franke-Franken-Franken-Franken-Frankensen-Frankensen-Frankensen-Frankensen-Frankensen-Frankensen-Frankensen-Frankensen-Frankensen-Frankensen-Frankensen-Frankensen-Frankensen-Frankensen-Frankensen-Frankensen-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin-Fresin | . 182<br>186<br>187<br>187<br>187<br>187<br>187<br>1. 188<br>188<br>190<br>190<br>191<br>191<br>191<br>191<br>191<br>192<br>192                                                                                                       | Gabain, Galdenz, Galden N. 489 Gagern, Gagern, Galeberg, Galeberg, Gallwitz, Ganun, Gans, Gansow, Gantzkow, Garczyński, Garn, Garrelts, Garrelts, Garsen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 208<br>208<br>209<br>209<br>210<br>210<br>211<br>211<br>212<br>212<br>212<br>213<br>214<br>214<br>214<br>215               |
| Fargow, Fasolt, Faudel, Faudel, Faustv,Stromb Faust v, Sturn Favarger, Fehrendteil, Feilitzsch, Feliger, Felden, Felden, Felden, Felden, Felder, Felgermann, Fellenberg, Fels, Felstow, Feltz, Fernemont, Fernemont, Fernerri, Ferner, Ferner, Ferner,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 160<br>160<br>160<br>160<br>erg. 160<br>1. 161<br>161<br>161<br>162<br>162<br>162<br>162<br>164<br>165<br>165<br>165                                   | Fragitein. Francke-Gieszb. Francke-Gieszb. Francke-Gieszb. Francis. Francke-Gieszb. Francis. Frankensisierstori Frankensisierstori Frankensierstori Frankenstein. Fransecki. Franzius. Franzius. Franzius. Franzius. Fresin. Fresin. Fresin. Frencherer. Frendenter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 182<br>185<br>186<br>187<br>187<br>187<br>187<br>188<br>188<br>190<br>190<br>191<br>191<br>191<br>191<br>191<br>192<br>192<br>192                                                                                                   | Gahain. Galdenz, Gaidrau, Gaidron N. 489 Gagern. Gailsberg, Gailsberg, Gallen. Gallwitz, Gamm, Gansauge, Gansow, Gansaw, Garczyński. Garr. Garrier, Garrier, Garriers, Garrens,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 208<br>208<br>209<br>210<br>210<br>211<br>211<br>211<br>212<br>212<br>213<br>213<br>214<br>214<br>215<br>215               |
| Fargow, Fasolt, Faudet, Faudet, Faust v, Stromb Faust v, Stromb Faust v, Stromb Favarger, Feldrendteil, Feldern, Fernan, Ferter, Fernenont, Ferrari, Fererri, Ferrari, Feuden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 160<br>160<br>160<br>160<br>erg. 160<br>1. 161<br>161<br>161<br>162<br>162<br>162<br>162<br>162<br>164<br>164<br>165<br>165<br>165                     | Fragitein. Francke-Gieszb. Francke-Gieszb. Francko-Gieszb. Francois. Francko-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Frankenberg. Frankenberg. Frankenberg. Frankenberg. Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Franken-Frank | . 182<br>185<br>186<br>187<br>187<br>187<br>187<br>187<br>1. 188<br>188<br>190<br>190<br>191<br>191<br>191<br>191<br>191<br>192<br>192<br>192<br>193                                                                                  | Gabain, Galden, Galden, Galfron, N. 489 Gagern, Galflen, Galflen, Galflen, Galflen, Galflen, Galflen, Galflen, Galflen, Gansow, Gantzkow, Garczyński, Garn, Garrelts, Garrelts, Garsen, Garten, Garten, Garten, Garchin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 208<br>209<br>209<br>210<br>210<br>211<br>211<br>212<br>212<br>212<br>213<br>213<br>214<br>214<br>215<br>215               |
| Fargow, Fasolt, Faudel, Faudel, Faust v, Stromb Faust v, Stromb Faust v, Strom Favarger, Fehrentheil, Felitzsch, Feliger, Felden, Felden, Felden, Felden, Felden, Felstow, Felstow, Felstow, Felstow, Fernemont, Fernemont, Fernemont, Fernemont, Ferner, Fishkowski, Fielig,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 160<br>160<br>160<br>160<br>161<br>161<br>161<br>161<br>162<br>162<br>162<br>162<br>162<br>163<br>165<br>165<br>165                                    | Fragitein. Francke-Gieszb. Francke-Gieszb. Francke-Gieszb. Francis. Francke-Gieszb. Francis. Frankensisiertori Frankensisiertori Frankensiertori Frankenstein. Fransecki. Frankenstein. Franzecki. Franz. Franzius. Fran | . 182<br>186<br>187<br>187<br>187<br>187<br>187<br>187<br>188<br>188<br>190<br>190<br>191<br>191<br>191<br>191<br>192<br>192<br>192<br>193<br>194                                                                                     | Galain, Galdenz, Galdue, Galdue, Galfron N. 489 Gagern, Gaillac, Gailberg, Galen, Gall, Gallwitz, Ganum, Gansour, Gansouv, Gansouv, Gansouv, Garroyiski, Garro, Garrolts, Garrolts, Garrolts, Garrolts, Garten, Gacthin, Gastheimb,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 208<br>209<br>209<br>210<br>210<br>211<br>211<br>212<br>212<br>213<br>213<br>214<br>214<br>214<br>215<br>215<br>215<br>216 |
| Fargow. Fasolt. Faudet. Faudet. Faudet. Faust v. Stromb Faust v. Sturn Favarger. Felrentieil. Felders. Felden. Felden. Feldenr. Fernann. F | 160<br>160<br>160<br>160<br>161<br>161<br>161<br>161<br>162<br>162<br>162<br>162<br>162<br>164<br>165<br>165<br>165<br>166                             | Fragitein. Franckeville. Francke Gieszb. François. François. François. Francher Gieszb. Francher Gieszb. Frankenau. Frankenau. Frankenau. Frankenatein. Frankenatein. Franken. Franken. Franken. Franken. Franken. Freilingen. Freilingen. Freilingen. Freindenhofer. Freindenhofer. Freindenhofer. Freindenhofer. Freyburg. Freyend. Freyend. Freyend. Freyend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 182<br>185<br>186<br>187<br>187<br>187<br>187<br>187<br>187<br>187<br>187<br>187<br>190<br>190<br>191<br>191<br>191<br>191<br>191<br>191<br>191<br>191                                                                              | Gabain, Gablenz, Gailau, Gailau, Gailau, Gailau, Gailau, Gailac, Gailac, Gailac, Gailac, Gailac, Gailac, Gailac, Gailac, Gailac, Gamrat, Gamrat, Garrets, Garrets, Garrets, Garrets, Garrets, Garrets, Garrets, Garretin, Gartichin, Gattenlofen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 208<br>209<br>209<br>210<br>210<br>211<br>211<br>212<br>212<br>213<br>214<br>214<br>215<br>215<br>215<br>216               |
| Fargow. Fasolt. Faudel. Faudel. Fautev.Stromb. Faust v. Stromb. Feldern. Feldingr. Feldingr. Feldern. Feldern. Feldern. Feldern. Feldern. Feldern. Feldern. Fels. Felstow. Felstow. Feltz. Fengter. Ferner. Ferner. Ferner. Ferner. Ferner. Ferner. Fishio. Fishio. Fishio. Fishio. Fishio. Fishio. Fishio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 160<br>160<br>160<br>160<br>161<br>161<br>161<br>161<br>162<br>162<br>162<br>162<br>162<br>164<br>164<br>165<br>165<br>165<br>166<br>166<br>166<br>166 | Fragitein. Francke Gieszb. Francke Gieszb. Francke Gieszb. Francke Gieszb. Franken-Sierstor Frankensensensensensensensensensensensensense                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 182<br>185<br>186<br>187<br>187<br>187<br>187<br>187<br>187<br>187<br>188<br>188<br>190<br>190<br>191<br>191<br>191<br>191<br>191<br>191<br>192<br>192<br>192<br>194<br>194<br>194<br>194<br>194<br>194<br>194<br>194<br>194<br>194 | Gabain, Gallenz, Gailau, Gallen N, 489 Gagern, Gailton N, 489 Gagern, Gailtoc, Gailtoc, Gallen, Gallen, Gallen, Gamm, Gansauge, Gansauge | 208<br>209<br>209<br>210<br>210<br>211<br>211<br>212<br>212<br>213<br>214<br>214<br>215<br>215<br>216<br>216<br>216        |
| Fargow. Fasolt. Faudet. Faudet. Faudet. Faust v. Stromb Faust v. Sturn Favarger. Felrentieil. Felders. Felden. Felden. Feldenr. Fernann. F | 160<br>160<br>160<br>160<br>161<br>161<br>161<br>161<br>162<br>162<br>162<br>162<br>162<br>164<br>165<br>165<br>165<br>166                             | Fragitein. Franckeville. Francke Gieszb. François. François. François. Francher Gieszb. Francher Gieszb. Frankenau. Frankenau. Frankenau. Frankenatein. Frankenatein. Franken. Franken. Franken. Franken. Franken. Freilingen. Freilingen. Freilingen. Freindenhofer. Freindenhofer. Freindenhofer. Freindenhofer. Freyburg. Freyend. Freyend. Freyend. Freyend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 182<br>185<br>186<br>187<br>187<br>187<br>187<br>187<br>187<br>187<br>187<br>187<br>190<br>190<br>191<br>191<br>191<br>191<br>191<br>191<br>191<br>191                                                                              | Gabain, Gablenz, Gailau, Gailau, Gailau, Gailau, Gailau, Gailac, Gailac, Gailac, Gailac, Gailac, Gailac, Gailac, Gailac, Gailac, Gamrat, Gamrat, Garrets, Garrets, Garrets, Garrets, Garrets, Garrets, Garrets, Garretin, Gartichin, Gattenlofen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 208<br>209<br>209<br>210<br>210<br>211<br>211<br>212<br>212<br>213<br>214<br>214<br>215<br>215<br>215<br>216               |

# 496 Register des zweiten Bandes.

|                              | Seite      |                        | Seite      |                        | Seite |
|------------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-------|
| Gaugreben.                   | 218        | Glöden.                | 241        | Grambow.               | 277   |
| Gaultier.                    | 218        | Gloger.                | 242        | Grandli                | 278   |
| Gauvain.                     | 218        | Glyszczynski.          | 242        | Graner.                | 278   |
|                              | 219        | Gneisenau.             | 243        | Granges.               | 278   |
| Gayette.                     | 219        | Goddentow.             | 246        | Grant.                 | 278   |
| Gayl.                        | 219        | Göben.                 | 246        | Grappe,                | 279   |
| Gaza.<br>Gebhard.            | 220        | Göcking.               | 247        | Grappendorf.           | 279   |
|                              | 220        | Görlitz.               | 247        |                        | 280   |
| Geibler.                     | 220        | Görne.                 | 248        | Grassow.               | 280   |
| Geisler.                     | 221        | Goerner.               | 248        | Graurock.              | 280   |
| Geisinar.<br>Geist v. Hagen. | 222        | Görschen.              | 249        | Graveneck.             | 280   |
|                              | 223        | Görz.                  | 249        | Grawert N.             | 490   |
| Gelbhorn,                    | 223        | Görzke.                | 250        | Gregersdorf.           | 280   |
| Geldern.                     | 224        | Götzen.                | 251        | Greiff und Greif       |       |
| Gellhorn.<br>Gelsdorf.       | 225        | Götzendorf - Gra-      |            | fenstein.              | 281   |
| Gembiecki.                   | 225        | bowski.                | 254        | Greiffenberg.          | 281   |
|                              |            |                        | 255        |                        | 282   |
| Genzkow.                     | 225        | Goffin.                | 255        | Greiffenpfeil.         | 282   |
| Georgier.                    | 226        | Golarski.              | 255        | Grenis.                | 283   |
| Geraltowski.                 | 226        |                        | 255        | Griesheim.             | 283   |
| Gerber.                      | 226<br>227 | Goldanmer.<br>Goldaxt. | 256        | Grimin v. Grim-        |       |
| Gerdtel.                     |            |                        | 256        | menstein.              | 284   |
| Gergelase,                   | 227        | Goldbach.              | 256        |                        | 284   |
| Gerhard.                     | 227        | Goldbeck.              |            | Gripha.                |       |
| Gersdorf.                    | 227        | Goldenberg.            | 257        | Griplaw.               | 284   |
| Gerswalde.                   | 230        | Goldfuss.              | 257        | Gristow.               | 285   |
| Gessler.                     | 230        | Golditz.               | 257        | Groddeck.<br>Gröling.  | 285   |
| Gettkandt.                   | 231        | Goldstein-Berge.       | 258<br>259 |                        | 285   |
| Geuder.                      | 231        | Goltstein.             | 260        | Gröningen.<br>Groiman. | 285   |
| Geusau.                      | 231        | Goltz.                 | 265        | Grosskreuz.            | 286   |
| Gfug.                        | 232        | Golzheim.              |            | Grossareuz.            | 289   |
| Gibsone.                     | 233        | Gonschen.              | 265        |                        | 289   |
| Giersberg.                   | 233        | Gontard.               | 266        | Grothus.               | 290   |
| Giese.                       | 233        | Gontkowski.            | 267        | Grotowski.             | 290   |
| Gilgenlieini.                | 233        | Gorcken.               | 267        | Grubbe.                | 291   |
| Giller.                      | 234        | Gorczyczewski.         | 267        | Gruben.                | 291   |
| Gillhausen.                  | 234        | Gordon.                | 267        | Gruchalla.             | 291   |
| Gilsa.                       | 234        | Gorskowski.            | 269        | Grudna - Grud-         |       |
| Gimnich.                     | 235        | Goschitzki.            | 269        | zinsky.                | 292   |
| Girodz de Gaud               |            | Goslinowski.           | 269        | Grünberg N. 49         |       |
| Girt - Gerhard.              | 235        | Gossow.                | 269        | Griinow.               | 293   |
| Gise.                        | 236        | Gostkowski.            | 269        | Grumbekow.             | 293   |
| Gisenberg.                   | 236        | Gostowski.             | 270        | Grunenthal.            | 295   |
| Gisse.                       | 236        | Gotsch.                | 270        | Grunfeld,              | 296   |
| Gladebeck.                   | 236        | Gottberg.              | 271        | Gruner.                | 297   |
| Gladis.                      | 237        | Gotter.                | 271        | Gruschinski.           | 297   |
| Gladow.                      | 237        | Grabczewsky.           | 272        | Gruttschreiher.        | 297   |
| Glafey.                      | 237        | Grabianski.            | 272        | Grzymisławski.         | 298   |
| Glan.                        | 237        | Grabisch.              | 273        | Gsellhofer-            | 299   |
| Glasenapp.                   | 238        | Grabow.                | 273        | Gnaltieri.             | 299   |
| Glaser.                      | 239        | Grabowski.             | 274        | Gühlen.                | 299   |
| Glasow.                      | 239        | Grabs.                 | 274        | Gillich.               | 299   |
| Glaubitz.                    | 239        | Gräfe.                 | 275        | Gültlingen.            | 300   |
| Gleissenberg.                | 240        | Gräve.                 | 275        | Günther.               | 300   |
| Glinsky.                     | 241        | Grävenitz.             | 276        | Giinthersberg.         | 300   |
| Globen.                      | 241        | Gralath.               | 277        | Guericke.              | 301   |
|                              |            |                        |            |                        |       |

|                 | 0     |                 |       |                   |       |
|-----------------|-------|-----------------|-------|-------------------|-------|
| 1               | Seite |                 | Seite | 1                 | Seite |
| Giistro .       | 301   | Haringa.        | 331   | Henning.          | 370   |
| Giitzkow.       | 302   | Harlem.         | 332   | Henning-Treffen-  |       |
| Guionneau.      | 302   | Harrach.        | 332   | feld.             | 370   |
| Guldenklee.     | 302   | Harroy.         | 335   | Heppen.           | 371   |
| Gumbrecht       | 303   | Hartmann,       | 336   | Herberstein.      | 371   |
| Gumpert         | 303   | Hartwig.        | 336   | Herda.            | 374   |
| Gundlac         | 303   | Hase.           | 337   | Herder.           | 374   |
| Gundling.       | 303   | Hasslingen.     | 338   | Hern.             | 375   |
| Guretzki.       | 304   | Hatscher-       | 339   | Herr.             | 375   |
| Gurowski.       | 304   | Hatten.         | 339   | Herrmann.         | 375   |
| Gusner.         | 304   | Hatzfeld.       | 340   | Herrmann v. Herr  |       |
| Gutmannshausen. | 304   | Hanenschild.    | 345   | mannadorf.        | 376   |
| Gutowski.       | 305   | Hangwitz.       | 345   | Herrmann v. Kat-  |       |
| Gutsmuths.      | 305   | Haupt.          | 349   | tern.             | 376   |
| Gntstedt.       | 305   | Hausen.         | 350   | Hertefeld,        | 376   |
| Gutten.         | 306   | Hausmann.       | 351   | Hertel.           | 377   |
| Gutzkow.        | 306   | Hauss.          | 351   | Herwarth v. Bit-  |       |
| Gutzmar.        | 306   | Haussonville.   | 351   | tenfeld N.        | 492   |
| Gutzmerow.      | 306   | Hautcharmov.    | 352   | Herzberg.         | 377   |
|                 | 500   | Hauteville.     | 352   | Heseler.          | 380   |
| 70.00           |       | Hayn.           | 353   | Hessenstein.      | 380   |
| ж.              |       | Haynitz.        | 353   | Heuduck.          | 381   |
| Haack.          | 307   | Haza.           | 354   | Heugel.           | 381   |
| Habdank.        | 311   | Hecht.          | 355   | Henking.          | 383   |
| Hackenberg.     | 311   | Hechthausen.    | 355   | Heuthausen.       | 383   |
| Hackeborn.      | 312   | Hecklan.        | 355   | Heyde.            | 383   |
| Hänel.          | 313   | Hedemann.       | 356   | Heydebrand.       | 385   |
| Hänlein.        | 313   | Heeremann.      | 356   | Heydebreck.       | 385   |
| Häseler,        | 313   | Hegener.        | 356   | Heydeck.          | 386   |
| Hagemeister.    | 315   | Heidenaber.     | 356   | Heydekampf,       | 387   |
| Hagen.          | 315   | Heidenreich.    | 357   | Heyden.           | 388   |
| Hager.          | 319   | Heiderstädt.    | 357   | Heyden-Belder-    | 000   |
| Hagken,         | 320   | Heilmann,       | 357   | basch.            | 389   |
| Hahn.           | 320   | Heilsberg.      | 357   | Heyden - Rynsch.  | 389   |
| Hahnefeld.      | 321   | Heimbach.       | 358   | Heydenburg.       | 390   |
| Haindel.        | 321   | Heimburg.       | 358   | Heyligenstädt.    | 390   |
| Halberstadt.    | 322   | Heims.          | 358   | Heymann.          | 390   |
| Flalke.         | 322   | Heinen.         | 358   | Hildebrand.       | 390   |
| Hallmann.       | 322   | Heinrich.       | 359   | Hilgers.          | 391   |
| Hamberger.      | 323   | Heinrichshofen. | 359   | Hill.             | 391   |
| Hamelberg.      | 323   | Fleinze,        | 360   | Hiller v. Gärtrin |       |
| Hamin.          | 323   | Heising.        | 360   | gen.              | 392   |
| Hammerstein.    | 323   | Heister.        | 360   | Hillesheim.       | 393   |
| Hamradt.        | 324   | Held            | 361   | Hillner.          | 394   |
| Hantf.          | 324   | Held d'Arlé.    | 362   | Hindenburg.       | 394   |
| Hanmann.        | 325   | Helden.         | 362   | Hinrichs.         | 394   |
| Hann.           | 325   | Hellen.         | 362   | Hinzmann.         | 395   |
| Ilanow.         | 325   | Hellermann.     | 362   | Hippel,           | 395   |
| Ilanstein.      | 326   | Helmrich.       | 363   | Hirsch.           | 396   |
| Ilantke.        | 327   | Helwig.         | 363   | Hirschfeld.       | 397   |
| Happe.          | 327   | Henry.          | 364   | Hirschmann.       | 398   |
| Harasowski.     | 328   | Hempel.         | 364   | Hitzacker.        | 398   |
| Hardenberg.     | 328   | Henckel v. Don- |       | Hobe.             | 399   |
| Harder,         | 331   | nersmarck.      | 364   | Hochberg.         | 400   |
| Hardi.          | 331   | Hennigs.        | 369   | Hochstetter.      | 403   |
|                 |       |                 | 203   | 20                | -00   |
|                 |       |                 |       |                   |       |

### Register des zweiten Bandes.

498

|              | _     |                 |       |              |       |
|--------------|-------|-----------------|-------|--------------|-------|
|              | Seite |                 | Seite |              | Seite |
| Hock.        | 403   | Holtzendorff.   | 428   | Huber.       | 451   |
| Hoditz.      | 404   | Holy.           | 432   | Hüchtenbrok. | 451   |
| Hörde.       | 405   | Holzmann.       | 432   | Huet,        | 451   |
| Höven.       | 405   | Holzschuher von |       | Hüllesheim.  | 452   |
| Hoffmann.    | 406   | Harlach.        | 432   | Hüllesem.    | 452   |
| Hohendorf.   | 407   | Hompesch.       | 433   | Hülsen.      | 452   |
| Hohenhausen. | 408   | Honstedt.       | 436   | Hünerbein.   | 454   |
| Hohenlohe.   | 409   | Houfgarten.     | 437   | Hünerkopf.   | 455   |
| Hohenstein.  | 423   | Hordt.          | 438   | Hiinicke.    | 455   |
| Hohenthal.   | 423   | Horn.           | 439   | Hüttel.      | 456   |
| Holken.      | 425   | Hornig,         | 441   | Hugo.        | 456   |
| Holleben.    | 425   | Horst.          | 441   | Humboldt.    | 456   |
| Holleufer.   | 426   | Houwald.        | 443   | Humbracht.   | 459   |
| Holache.     | 426   | Hoverbeck.      | 444   | Hund.        | 466   |
| Holsten.     | 427   | Hoverden.       | 444   | Husarzewsky. | 467   |
| Holtey.      | 427   | Hoym.           | 446   | Huss.        | 467   |
| Holtz.       | 427   | Hoyos.          | 449   | Hymmen.      | 468   |
|              |       |                 |       |              |       |

# Verzeichniss

der in der Ergünzungstafel des zweiten Bandes vorkommenden, auf den ersten Band sich beziehenden Familien.

|                | Seite              |                         | Seite |                 | Seite |
|----------------|--------------------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| Albedyll.      | 469                | Bonin.                  | 472   | Clausewitz.     | 476   |
| Alkiewicz.     | 469                | Bonnet.                 | 473   | Constant de Re- |       |
| Arnauld de la  | Pe-                | Brühl.                  | 473   | becque.         | 477   |
| riere.         | 469                | Bülow.                  | 474   | Courbiere.      | 477   |
| Aubié, d'.     | 470                | Büren.                  | 474   | Crousaz.        | 477   |
| Avemann.       | 470                | Burgsdorf.              | 474   | Dacheröden.     | 479   |
| Balthasar.     | 470                | Byern.                  | 475   | Dittersdorf.    | 479   |
| Beansobre.     | 471                | Chaillet v. Amex        | 475   | Dorville,       | 479   |
| Bessler v. Wat | Bessler v. Wattin- |                         | 475   | Droste.         | 481   |
| gen.           | 471                | Chambaud.<br>Chambrier. | 476   | Dziembowsky.    | 483   |
| Blumenstein.   | 471                | Chappuis.               | 476   |                 |       |
| Bondeli.       | 471                | Chiero                  | 476   |                 |       |

Biblioteka Główna UMK 300040553834

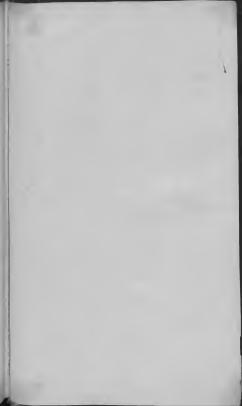





